32101 076056074



MODERNE ILLUSTRICKTE ZEITSCHRUFT

Verlag von August Schert C.m.b.f.

Digitized by Google

## Library of



## Princeton University.

The Benjamin Strang Eurapean War Callections



# DIE-WOCHE

## MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

Band 4 (Heft 40-52)

pom 1. Oktober bis 31. Dezember 1914.



Druck und Derlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SID 63.



## Library of



## Princeton University.

The Menjamin Strang Eurapean War Callections



Digitized by Google

# DIE-WOCHE

## MODERNE ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT

Band 4 (Heft 40-52)

pom 1. Oktober bis 31. Dezember 1914.



Druck und Derlag von August Scherl G. m. b. f., Berlin SID 63.





## Sachregister.

Seite'

| und Skizzen.                              | Auffähe.                              | Gefchäftslebens. Die Selbstheilung bes. Bon Leo Jolles 1752 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           | Megnpten. Bon Geh. Juftigrat Brof.    | Geichente für die Front. Bon Dr. B.                         |
| Bon . Ed, 3da: Stille Belben 1665,        | Tr. 30rn 200                          |                                                             |
| 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, | Antwerpen. Bon Gven Bedin 178         |                                                             |
| 1962, 199                                 | Arbeitsfürsorge mährend bes           | bilbungen) Bon Gl. von Monfterberg 2057                     |
| von Rahlenberg, Sans: Mobil-              | Rrieges. Bon Sans Oftwald 183'        | Saushalt. Der billige. Bon Bedwig Benl 1935                 |
| machung 167                               | Musland. Die Deutschen im. Bon Be-    | Selfer im Rriege. Gin 1748                                  |
| - Der Penfionar 203                       | heimrat Prof. Dr. Rudolf Guden . 1899 | Silfsarbeit im Kriege. Coziale. Bon                         |
| Rarin, Gunn: Johannes Beter Schwefel-     | Banern in ben Bogefen. Die. (Mit      | Konrad Maß 1706                                             |
| fus' Brautfahrt 187                       | 9 Abbildungen) 1730                   | Sinderniffe in Feindesland. (Mit 4                          |
| Rüchler, Rurt: Bie Beter Bein ben         | Belgifche Eifenbahnen in beut=        | Abbildungen) 1695                                           |
| Engländern entwischte 181                 | fcher Berwaltung. (Mit 4              | Solland. Glüchtlinge in. (Dit 8 Ab-                         |
| Lambrecht, Ranny: Die eiferne Freude      | Abbildungen). Bon Sans Dominit . 205  | bildungen) Bon Alfred Georg Bart-                           |
| 1917, 1953, 1989, 2025, 2061, 209         | Brot. Unfer täglich. Bon Dr. Johannes | mann 1887                                                   |
| Minger, Rurt: Der ftandhafte Golbat 210   | 3 . Baechiner 164                     | 3flam. Deutschland und ber 1677                             |
| Riefe, Charlotte: Better Bilhelm 174      | Bruffel. Die Deutschen in. (Dit 10    | Ralifen. Das Comert bes. Bon Rudolph                        |
| - Der Fliegerpaftor 206                   |                                       | Strat                                                       |
| Biame, Brenta: Biftoria 189               | Bufomina. Berwüftungen ber Ruffen in  | Ramerabichaft hinter ber Front. Bon                         |
| von Buttfamer, Thea: Mannestranen 171     | ber. (Mit 4 Abbildungen) 199          | Thea von Buttfamer 2006                                     |
| Unger, Bellmuth: Das Behleidle 185        |                                       | Rlipp = und Stodfifch, augenblidlich eine                   |
| von Bebel, Urfula: Der junge Leutnant 178 |                                       | wichtige Bolfenahrung. Bon Bedwig                           |
|                                           | "Chriftfindl" im Biener Gifenbahn-    | Бен                                                         |
| Gedichte.                                 | minifterium. (Mit 4 Abbildungen.) Bon | Ronferve in unferer Beit bedeutet.                          |
| ocolajte.                                 | Bettina Birth 201'                    | Bas die. Bon Bedwig Bent 203                                |
| Blig, Paul: Auf Boften 167                | Deutiche Rreuger. Bon Konteradmiral   | Rraft ber Bergangenheit. Die. Bon Gelig                     |
| Boelig, Martin: Aufbruch gur Colacht 177  | 3. D. Schlieper 1710                  | Frhrn. von Stenglin 167                                     |
| Bruger, Gerdinand: Gebanfen über ben      | Englander in Belgien. Die. (Dit 9     | Rrantenhaus auf frangofifchem Boben.                        |
| Kricg 209                                 | 9(bbilbungen) 1773                    | Das beutiche. Bon hermann Ratich 185                        |
| Engel, Georg: Das Schlachtlied 164        |                                       | Rrieg und Unterricht. Bon Brof. Dr.                         |
| Evers, Frang: Deutscher Beltmorgen . 175  | liner. (Dit 5 Abbildungen.) Bom Ge-   | 28. Mettin 1900                                             |
| Ganghofer, Ludwig: Der Untergang          | heimen Boftrat Groffe 167.            | Rriegsabenteuer. Bon Ernft Frand 172                        |
| der "Emden" 189                           |                                       |                                                             |
| bergog, Rudolf: Un ber Maaslinie . 167    |                                       | (Mit 6 Abbildungen) Bon Paula                               |
| - Feldpredigt 182                         |                                       | Ralbewen 192                                                |
| — Reims                                   |                                       | Rriegelage im Often und Beften. Die                         |
| - Der Totenwurm 193                       |                                       | gegenwärtige. Bon v. ber Boed, Gene=                        |
| - Berluftlifte 204                        |                                       | ral ber Infanterie 3. D 203'                                |
| von Lauff, Jofeph: Lagt fie fcmettern     | (Dit 7 Abbilbungen.) Bon Margot       | Rriegftrumpf. Bon Traute Dodhorn 186                        |
| die Trompeten 178                         | 7   Jöbert                            | Sandbevölferung am Rriege teils                             |
| - Deutscher Berold, tu bein Bort 198      |                                       | nimmt. Bie unfere. (Dit 7 Abbil-                            |
| - Beihnacht im Felb 207                   | Franfreich. Bon Solbe Bint 169        | bungen) Bon Paula Kalbewen 198                              |
| Lewald, Emmi: Gebet 201                   |                                       |                                                             |
| von Buttfamer, Alberta: Thanatos          | Galigien und feine Sauptftadt. (Dit 3 | Licht. Das ewige. Bon Rithad-Stahn . 207                    |
| auf bem Schlachtfelb 196                  |                                       |                                                             |
| Shridel, Leonhard: Berbeigung 185         |                                       | Marchevelotte. Gin Befuch des Forts.                        |
| Stangen, Gugen: Beihnacht wieder . 209    |                                       |                                                             |
| Binber, Ludwig: Rriegeherbitlied 1914 174 |                                       | Beyer 166                                                   |
|                                           | 449245                                |                                                             |
| Casalai                                   | 本工の内分し                                | Original from                                               |

Digitized by Google '

| Seite                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite | Seite                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maria, Königin von Rumanien. (Mit         | Ruffifchen Gebieten. Unfere Truppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | Biener Frauen. Die Rriegsfürforge ber.                                      |
| Abbildung) 1873                           | in den eroberten. (Dit 5 Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | (Mit 18 Abbildungen) Bon Ludm.                                              |
| Marinetruppen in Antwerpen. (Mit          | Bon R. Frante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1681  | Rlinenberger 1945                                                           |
| 9 Abbildungen) 1839                       | Schachiptel und Strategie. Bon Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Biener Chaufpielerinnen im Dienfte bes                                      |
| Mostowiter. Der. Bon Rudolph Strat 1929   | Emanuel Laster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1967  | Roten Kreuzes. (Dit 10 Abbildungen)                                         |
| Montmedy, Die Deutschen in. (Mit 10       | Chmedifche Freunde. (Dit 5 96bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Bon Ludw. Alinenberger 2065                                                 |
| Abbildungen) 1803                         | bungen) Bon Anna Frenffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1708  | 28 o fie Raft und Rube finden. (Dit 5 96:                                   |
| Rentralen. Die Rote ber. Bon Lega-        | Seefrieg. Der. Bon Ronterabmiral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | bildungen) Bon Freda Billmers 1743                                          |
| tionerat Dr. Alfred Bimmermann . 1895     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                             |
| Diten. Bon ber Bacht im fernen. (Dit      | Sirbars. Die Revande des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Ständige Rubriten.                                                          |
| 9 Abbildungen) 1874                       | Sprmien. (Dit 7 Abbilbungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020  | Zianoige zinotitem                                                          |
| Defterreichijch = ungarifchen             | Eurfifch = agyptifche Grengland. Das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Die fieben Tage ber Boche 1641,                                             |
| Ariegichauplay. Bom. (Dit 6 Abbild.) 1910 | [ [ [ ] . [ [ ] [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ ] . [ |       | 1677, 1713, 1749, 1785, 1821, 1857, 1893,                                   |
| Bolnifchen Legionen. Die. (Dit Mbbil-     | Türfifch en Coldaten. Bom. (Dit 5 916=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1929, 1965, 2001, 2037, 2073                                                |
| dung) 1758                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Der Belifrieg 1647, 1683, 1717, 1755,                                       |
| Rheinifden Liebesgabenwert. Bom.          | Itnfere Bilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | [] 마르아이다. 이 교리 : 네이지의 그리고 하는 그래요? [] 그리고 하는 그리고 하는 그리고 하는 그리고 하는 것이다. [] [] |
| (Mit 12 Abbildungen) Bon Gottfried        | Beibnachtsbücher. Bon Balter Tie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 2041, 2077                                                                  |
| Stoffers 2091                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Bilber vom Tage 1649, 1685, 1721,                                           |
| Ruffifd = türfifden Rriegicauplat.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 1757, 1793, 1829, 1865, 1901, 1937, 1973,                                   |
| Bom. (Mit 10 Abbildungen) Bon             | Beligeichichte. Bon Geb. Buftigrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 2009, 2045, 2081                                                            |
| Selig Banmann 1958                        | Brof. Dr. jur. Born                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1713  | Bilder aus aller Belt 2036                                                  |

## Alphabetisches Register. Die mit einem \* verschenen Atrites sind issustriert.

| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eite,                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scite 1                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             | Bayern: Bring Leopold (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                    | *"Chriftfind I" im Biener Gifenbahn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | - Pring Alfons (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2084                                                                                                 | ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017                                                                                                 |
| Mdam, Eva, Oberichwester (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1878                                                                                                        | *Bagern in ben Bogefen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1730                                                                                                 | v. Claar, General der Infanterie (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |
| Megypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2001                                                                                                        | Bed, Belene, Baronin (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1946                                                                                                 | bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024                                                                                                 |
| Amerifanische Sandelstammer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                           | Behmad, Offigier-Stellvertreter (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2083                                                                                                 | Clemens, Martha (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2067                                                                                                 |
| Berlin. Silfstuche der (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1952                                                                                                        | *Belgifche Gifenbahnen in beuticher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Coit, Bilnor, Dr. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1878                                                                                                 |
| Amerifanifche Aranfenschwestern (Ab=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             | Bermaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2054                                                                                                 | Corvinus, Opernfänger (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2065                                                                                                 |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1719                                                                                                        | v. Berfheim, Rapitanleutnant (Mbbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | Crosby, Biljon G. (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1878                                                                                                 |
| Amerifanifches Rotes-Arenz-Sofpi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1799                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| tal in München (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | Bergmann, Ariegefreiwilliger (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2083                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2103                                                                                                        | v. Befeler, General (Abbildungen) 1684,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Anthes, Frl. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A 17 11                                                                                                     | Bener, Balter, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Danemart: Ronig Chriftian (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2080                                                                                                 |
| Mntwerpen (Rarte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1684                                                                                                        | Bialta, Dr., Bofarst (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1842                                                                                                 | Deffauer, Er., Generalarst (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1878                                                                                                 |
| Antwerpen, Boologifder Garten (916-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | Bilder. Unfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1934                                                                                                 | Deutiche Rreuger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1716                                                                                                 |
| bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1841                                                                                                        | Bindfeil, Dr., Stabsarzt (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | Deuticher Berold, in bein Bort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| Arbeitelosenfürforge während                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             | Bird, Bilhelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2089                                                                                                 | Bedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1931                                                                                                 |
| des Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | v. Biffing, General (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Deutich er Beltmorgen. Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1751                                                                                                 |
| Muf Poften. Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | Blig, Emil (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1878                                                                                                 | Dirichauer, Steuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1800                                                                                                 |
| Aufbruch gur Schlacht. Bedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | Blig, Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1676                                                                                                 | Dittelberger, Major (Bortrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1977                                                                                                 |
| Musland. Die Deutschen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1893                                                                                                        | v. der Boed, General der Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2037                                                                                                 | Dodhorn, Traute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1861                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | v. Bogen, Sauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1795                                                                                                 | Dominit, Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2054                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             | b. Cogen, cantinana (section)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| $\mathfrak{B}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | Bobne, Cherfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1836                                                                                                 | Troefe, Leutnant (Abbilbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1055                                                                                                        | Bobne, Cherfteuermann (Abbildung) Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1836<br>1778                                                                                         | [] 그림에 사용되었다는 하나 [] [] 그렇게 되었다면 하는데 하나 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Bachmann, Balter (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             | Bohne, Cherfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1836<br>1778<br>2084                                                                                 | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |
| Badmann, Balter (Bortrat) Baden: Großberzogin Gilda (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772                                                                                                        | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1836<br>1778<br>2084                                                                                 | [] 그림에 사용되었다는 하나 [] [] 그렇게 되었다면 하는데 하나 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| Bachmann, Balter (Portrat) Baden: Großherzogin Gilda (Abbildung) - Großherzogin Luije (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1772                                                                                                        | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung)<br>Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1836<br>1778<br>2084<br>1997                                                                         | Troefe, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977                                                                                                 |
| Bachmann, Balter (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1772<br>1952                                                                                                | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung)<br>Boelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832                                                                 | Egler, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977<br>2084                                                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1772<br>1952<br>2068                                                                                        | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung) Noelit, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065                                                         | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977<br>2084                                                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) - Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr = Mildenburg, Anna (Abbildung) dung) Baiburt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772<br>1952<br>2068<br>1960                                                                                | Nohne, Obersteuermann (Abbildung) Noelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung) Von Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Vrannschweig, Herzog von (Abbildung) Vreuer, Opernsänger (Abbildung) Vrot, Ilnser täglich                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644                                                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)  Egler, Hauptmann (Abbildung) Eijelsberg, Baron, AdmirStArzt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1977<br>2084<br>1772                                                                                 |
| Bachmann, Walter (Porträt)  Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung)  — Großherzogin Luife (Abbildung)  Bahr = Mildenburg, Anna (Abbildung)  dung)  Baiburt (Abbildung)  Bajazet (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959                                                                        | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung) Boelit, Martin. v. Bomhardt, Oberst (Abbildung) Boy: Ed., Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Brannschweig, Herzog von (Abbildung) Breuer, Opernjänger (Abbildung) Brot, Ilnsertäglich                                                                                                                                                                                                                                                               | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090                                         | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977<br>2084<br>1772<br>1687                                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr-Wildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878                                                                | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung) V. Bomhardt, Oberst (Abbildung) V. Bomhardt, Oberst (Abbildung) V. Bomhardt, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Vrannschweig, Herzog von (Abbildung) Vrener, Opernsänger (Abbildung) Vrot, Unsertäglich Vruger, Herbinand Vrunner, Kapitänleuinant (Porträt)                                                                                                                                                                                                  | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836                                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977<br>2084<br>1772<br>1687                                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr-Wildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950                                                        | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Oberst (Abbildung).  Bon: Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Brannschweig, Herzog von (Abbildung)  Brener, Opernsänger (Abbildung).  Brot, Unser täglich.  Bruger, Herdinand.  Brunner, Kapitänleutnant (Porträt).                                                                                                                                                                                             | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766                         | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1977<br>2084<br>1772<br>1687                                                                         |
| Bachmann, Salter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr=Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Baffermann, Fran (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878                                                | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung) V. Bomhardt, Oberst (Abbildung) V. Bomhardt, Oberst (Abbildung) 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Braunsch weig, Herzog von (Abbildung) Breuer, Opernsänger (Abbildung) Brot, Unser täglich Vruger, Herdinand Vrunner, Kapitänsentnant (Porträt) Vrüstert, Reservist (Abbildung)                                                                                                                                                                                                     | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646                                                                 |
| Bachmann, Salter (Porträt) Baden: Großgerzogin Hilda (Abbildung) — Großgerzogin Luije (Abbildung) Bahr=Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barran, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Baffermann, Fran (Abbildung) Baffermann, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878                                                | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Oberst (Abbildung)  Bon & Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1787, 1778,  1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Braunschuer, Hernschuer, Issert (Abbildung)  Breuer, Opernsänger (Abbildung).  Brot, Ilnser täglich.  Bruger, Ferdinand  Bruger, Ferdinand  Brunner, Kapitänschutnant (Porträt).  *Brüsser, Reservist (Abbildung).  *Brüsser, Reservist (Abbildung).                                                                                             | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896                                                         |
| Bachmann, Balter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr=Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barran, Wiß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Baffermann, Fran (Abbildung) Bajfermann, Fran (Abbildung) Bajfermann, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                             | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935                                        | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Cberst (Abbildung)  Bon & Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773,  1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Brannschuer, Hernschuer, Issuer (Abbildung)  Brener, Cpernsänger (Abbildung).  Brot, Unser täglich.  Bruger, Ferdinand.  Brunner, Kapitänleutnant (Porträt).  *Brüßert, Reservist (Abbildung).  *Büdert, Reservist (Abbildung).  *Büdert, Reservist (Abbildung).                                                                                 | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832                                                 |
| Bachmann, Balter (Porträt)  Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung)  Großberzogin Luije (Abbildung)  Bahr-Mildenburg, Anna (Abbildung)  Baibnrt (Abbildung)  Bajazet (Abbildung)  Barfan, Wiß F. (Abbildung)  Barry, Birginia (Abbildung)  Bajfermann, Frau (Abbildung)  Bajfermann, Frau (Abbildung)  Bajfermann, Frau (Abbildung)  Bajfermann, Frau (Abbildung)  Bajfermann, Brau (Abbildung)                    | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935                                        | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Oberst (Abbildung)  Bon & Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1787, 1778,  1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Braunschuer, Hernschuer, Issert (Abbildung)  Breuer, Opernsänger (Abbildung).  Brot, Ilnser täglich.  Bruger, Ferdinand  Bruger, Ferdinand  Brunner, Kapitänschutnant (Porträt).  *Brüsser, Reservist (Abbildung).  *Brüsser, Reservist (Abbildung).                                                                                             | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646                                         |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr-Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Bajfermann, Fran (Abbildung) Bajfermann, Fran (Abbildung) Bajfermann, Fran (Abbildung) Bajfermann, Bran (Abbildung)                                                                                             | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935                                        | Nohne, Obersteuermann (Abbildung). Voelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung). Voy: Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Vorannschweig, Herzog von (Abbildung) Vorener, Opernsänger (Abbildung). Vort, Unser täglich. Vornger, Ferdinand. Vornger, Ferdinand. Vorn unner, Kapitänsentnant (Porträt). VOR üßert, Reservist (Abbildung).  | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Eroeje, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779                                 |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luise (Abbildung) Bahr - Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bajazet (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Bassern, Birginia (Abbildung) Bassernann, Fran (Abbildung) Bassernann, Fran (Abbildung) Bassernann, Bajor (Abbildung) Battenberg, Prinz Ludwig von (mit Forträt) Batum (Abbildung)                                                                                                                                                | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083                 | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Cberst (Abbildung)  Bon & Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773,  1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Brannschuer, Hernschuer, Issuer (Abbildung)  Brener, Cpernsänger (Abbildung).  Brot, Unser täglich.  Bruger, Ferdinand.  Brunner, Kapitänleutnant (Porträt).  *Brüßert, Reservist (Abbildung).  *Büdert, Reservist (Abbildung).  *Büdert, Reservist (Abbildung).                                                                                 | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Egler, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914                         |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luise (Abbildung) Bahr - Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bartan, Miß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Baisermann, Frau (Abbildung) Baisermann, Frau (Abbildung) Baisermann, Major (Abbildung) Battenberg, Pring Ludwig von (mit Porträt) Batum (Abbildung) Batur, Stabsarzt (Porträt)                                                                                                                         | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083<br>1958         | Nohne, Cbersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  Doelit, Martin.  Doelit, Martin.  Doelit, Martin.  Doelit, Martin.  Doelit, Mortin.  Bon 1845, 1851, 1926, 1973, 1773, 1889, 1845, 1881, 1926, 1962,  Braunschweig, Herzog von (Abbildung)  Breuer, Opernsänger (Abbildung).  Bruger, Herbinand  Brunner, Kapitänleutnant (Porträt).  Brüstert, Reservist (Abbildung).  Butowina. Berwüstungen der Russen  in der.  Bülow, Fürst (mit Abbildung). 2001,                                                       | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977                 | Egler, Leutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914                         |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr-Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bartan, Miß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Barty, Virginia (Abbildung) Bajfermann, Frau (Abbildung) Bajfermann, Frau (Abbildung) Battenberg, Prinz Ludwig von (mit Forträt) Batum (Abbildung) Batum (Abbildung) Batum, Seligung                                                                                                                      | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083<br>1958         | Nohne, Obersteuermann (Abbildung).  Noelit, Martin.  v. Bomhardt, Oberst (Abbildung)  Bon=Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773,  1809, 1845, 1881, 1926, 1962,  Braunschweig, Gerzog von (Abbildung)  Breuer, Opernsänger (Abbildung).  Brot, Unser täglich.  Bruger, Ferdinand.  Brunner, Appitänsentnant (Porträt).  Brüsser, Reservist (Abbildung).  Bistert, Reservist (Abbildung).  Bistert, Reservist (Abbildung).  Bistowina. Berwüstungen der Russen  in der.  Bistow, Fürst (mit Abbildung).  C           | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1766<br>1977<br>1994<br>2009 | Egler, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914                         |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr=Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Barfan, Miß F. (Abbildung) Barry, Birginia (Abbildung) Baffermann, Frau (Abbildung) Bajfermann, Frau (Abbildung) Bajfermann, Brau (Abbildung) Bajfermann, Grau (Abbildung) Bajfermann, Grau (Abbildung) Bajfermann, Brau (Abbildung) Bajfermann, Grau (Abbildung) Bajfermann, Major (Abbildung) Battenberg, Prinz Ludwig von (mit Porträt) Batum (Abbildung) Baumann, Gelig Baumann, Gelig | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083<br>1958         | Bohne, Obersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung). Boy: Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Braunschweig, Hetzeugen (Abbildung) Breuer, Opernsänger (Abbildung). Bruger, Ferdinand. Bruger, Ferdinand. Brunner, Kapitänleutnant (Porträt). Büdert, Reservist (Abbildung). Büdert, Reservist (Abbildung). Büstewina. Berwüstungen der Russen in der. Bülow, Fürst (mit Abbildung). 2001,                                                            | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1836<br>1977<br>1994<br>2009         | E Cegler, Leutnant (Abbildung)  E Gler, Hauptmann (Abbildung)  Cifelsberg, Baron, AbmirStArst (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Lias, Fahringenieur (Abbildung)  "Emden". Ter Untergang der, Gedicht.  v. Emmich, General (Abbildung)  Cngel, Georg  *Engländer-in Belgien. Die  Cnver-Pasch a (Abbildungen)  Epftein, Geh. Kabinetisrat (Abbildungen)  1866, | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1779<br>1914<br>2024<br>1960                         |
| Bachmann, Walter (Porträt) Baden: Großberzogin Hilda (Abbildung) — Großberzogin Luije (Abbildung) Bahr-Mildenburg, Anna (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Baiburt (Abbildung) Bartan, Miß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Bartan, Wiß F. (Abbildung) Barty, Virginia (Abbildung) Bajfermann, Frau (Abbildung) Bajfermann, Frau (Abbildung) Battenberg, Prinz Ludwig von (mit Forträt) Batum (Abbildung) Batum (Abbildung) Batum, Seligung                                                                                                                      | 1772<br>1952<br>2068<br>1960<br>1959<br>1878<br>1950<br>1878<br>1935<br>183<br>1959<br>2083<br>1958<br>1646 | Bohne, Cbersteuermann (Abbildung). Boelit, Martin v. Bomhardt, Oberst (Abbildung). Boy=Ed, Ida 1641, 1665, 1701, 1737, 1773, 1809, 1845, 1881, 1926, 1962, Brannschweig, Herzog von (Abbildung) Breuer, Opernsänger (Abbildung). Brot, Unsertäglich. Bruger, Ferdinand. Brunner, Kapitänleutnant (Porträt). *Brüsert, Reservischen in. Büdert, Reservischen in. Büdert, Reservischen in Buschen der Russen in der. Bülow, Fürst (mit Abbildung). Carraccivsa, Hauptmann (Porträt). *Charitas im Keindessand. Krau. | 1836<br>1778<br>2084<br>1997<br>1832<br>2065<br>1644<br>2090<br>1977<br>1994<br>2009                 | E Cegler, Leutnant (Abbildung)  E Gler, Hauptmann (Abbildung)  Cifelsberg, Baron, AbmirStArst (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Cifenblätter, Oberheizer (Abbildung)  Lias, Fahringenieur (Abbildung)  "Emden". Ter Untergang der, Gedicht.  v. Emmich, General (Abbildung)  Cngel, Georg  *Engländer-in Belgien. Die  Cnver-Pasch a (Abbildungen)  Epftein, Geh. Kabinetisrat (Abbildungen)  1866, | 2084<br>1772<br>1687<br>2097<br>1646<br>1896<br>1832<br>1646<br>1779<br>1914<br>2024<br>1960<br>1893 |



| œ                                                                              | Seite                                | Sebin, Gven (mit Abbilbungen) 1708,                                                                                                                  | Seite                                        |                                                                                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>3</b>                                                                       | 1000                                 | 1709,                                                                                                                                                | 1785                                         | Kautich, Heinrich, Professor (Abbildung) v. Keil, Matuschka (Abbildung)                                                                                              | 1878  |
| be Faber, Elvira (Abbildung)                                                   | 1988                                 | Seer, Bootsmannsmaat (Abbilbung)                                                                                                                     |                                              | Reig, Glen (Abbilbung)                                                                                                                                               | 1708  |
| trät)                                                                          |                                      | v. Seeringen, Generaloberft (Porträt) .<br>v. Seeringen, Cauptmann (Abbildungen)                                                                     | 1009                                         | Rergl, Josef, Dr., Generalstabsarzt (Ab-                                                                                                                             | 195   |
| *Feldfüche und Felbbaderei                                                     |                                      |                                                                                                                                                      | 1869                                         | v. Riefenwetter, Oberft (Bortrat) .                                                                                                                                  |       |
| Feldpost (Abbildung)                                                           |                                      | v. Seeringen, Oberleutnant (Bortrat) .                                                                                                               |                                              | v. Ririch baum, General (Abbilbung) .                                                                                                                                | 208   |
| *Feldpoft fammelftelle, Die Ber-                                               |                                      | Seiden ftam (Abbildungen) . 1708, 1709                                                                                                               |                                              | Rice, Fri. (Abbildung)                                                                                                                                               |       |
| Feldpredigt. Gebicht                                                           |                                      | Deinemann, Obermafchinift (Abbildung)<br>Belfer im Ariege. Gin                                                                                       | - F. C                                       | Rlein, Guftav, Prof. Dr. (Abbildung) . Rlewer, Unteroffizier (Abbildung)                                                                                             |       |
| Feftmahl, Das                                                                  | 2089                                 | Belferich, Dr., Generalaret (Abbildung)                                                                                                              |                                              | Klinenberger, Ludwig 1945,                                                                                                                                           | 206   |
| Fifcher, Admiral (Porträt)                                                     |                                      | Belmholt, Dr., Oberargt (Abbildung) .                                                                                                                |                                              | Rlingfpor, Baronin (Abbildung)                                                                                                                                       |       |
| Fliegerpaftor. Stigge                                                          |                                      | Senning, Oberleutnant (Abbilbung) .                                                                                                                  | 1795                                         | Rlipp = und Stodfifch, augenblidlich eine                                                                                                                            |       |
| Forelle, Mafchinift (Abbilbung)                                                |                                      | Derg, Bilhelm, Birfl. Geheimer Rat, Ex-                                                                                                              | 1856                                         | wichtige Bolksnahrung v. R I u d , Generaloberjt (Abbildung)                                                                                                         |       |
| Forgad, Grafin (Portrat)                                                       | 1949                                 | Bergfeld, Brof. Dr. (Abbildung)                                                                                                                      | 121/201                                      | Rohler, Marie (Porträt)                                                                                                                                              |       |
| Frand, Ernft                                                                   |                                      | Bergog, Rudolf 1667, 1825, 1861, 1983                                                                                                                |                                              | Rolberger Landfturm (Abbildung)                                                                                                                                      |       |
| v. François, General (Bortrat)                                                 |                                      | Seffen. Grab des Pringen Magimilian                                                                                                                  | 4000                                         | Rönigswarter = Formes, Baronin                                                                                                                                       |       |
| Frante, R                                                                      |                                      | von (Abbildung)                                                                                                                                      |                                              | (Applignus)                                                                                                                                                          | 194   |
| in                                                                             |                                      | Denl, Dedwig 1790, 1932, Sildebrandt, Maschinist (Abbildung)                                                                                         |                                              | Ronferve in unferer Zeit bedeutet. Bas                                                                                                                               | 203   |
| Frauen und Rinder als Geifeln in Frant-                                        |                                      | v. Sindenburg, Generalfelbmaricall                                                                                                                   |                                              | Ropriva, Dr., Generalftabsarat (Mbbil-                                                                                                                               | 200   |
| reich                                                                          |                                      | (Abbildungen) 1649,                                                                                                                                  |                                              | dung)                                                                                                                                                                | 195   |
| Freiwilliger Bergicht                                                          |                                      | *Sinderniffe in Feindesland                                                                                                                          |                                              | v. Korom la u. von Rothichild, Brivat-                                                                                                                               |       |
| Frenffen, Anna                                                                 |                                      | Sinrichs, Obermaschinistenmaat (Abbil-<br>bung)                                                                                                      |                                              | lazarett der Freifrau (Abbildung) Rörte, Dr., Generalarzt (Abbildung)                                                                                                |       |
| Grid, Obermafchinift (Abbildung)                                               |                                      | Sing, Sahringenieur (Abbilbung)                                                                                                                      |                                              | v. Roslowsfi, Obermafchiniftenanmar-                                                                                                                                 | 110   |
| Fried, Regiffenr (Abbilbung)                                                   |                                      | Bofbauer, Dr., Generaloberargt (Abbil-                                                                                                               |                                              | ter (Abbildung)                                                                                                                                                      |       |
| Fuchs, Fenerwerkshauptmann (Abbildung)                                         | 1795                                 | dung)                                                                                                                                                |                                              | Röfter, Beiger (Abbildung)                                                                                                                                           |       |
| Ø                                                                              |                                      | Hofrichter, Hauptmann b. L. (Abbil-                                                                                                                  |                                              | Rraft der Bergangenheit. Die                                                                                                                                         | 167   |
|                                                                                | 1705                                 | Bolland, Flüchtlinge in                                                                                                                              |                                              | Rranfenhaus auf französischem Boden.<br>Das beutsche                                                                                                                 | 185   |
| v. Gadow, Leutnant (Abbildung)                                                 |                                      | Solthoff v. Sagmann, Rittmeifter (Bor-                                                                                                               |                                              | Rrieg und Unterricht                                                                                                                                                 |       |
| *Galigien und feine Sauptftadt                                                 |                                      | trät)                                                                                                                                                |                                              | Ariegsabentener                                                                                                                                                      | 172   |
| Galle, Oberfteuermann (Abbildung)                                              | 1800                                 | Holub, Frau (Abbildung)                                                                                                                              | 1.00                                         | *Ariegsarbeit der Frauen in Berlin                                                                                                                                   | 192   |
| Ganghofer, Ludwig                                                              |                                      | Born, Sauptmann (Abbildung) Sotelbildungs-                                                                                                           | 1646                                         | Rriegsbilder (vom weftlichen Rrieg-<br>fcauplat) 1646, 1647, 1648, 1650, 1652,                                                                                       |       |
| w. Gebfattel, General (Abbilbung)                                              |                                      | feier des Internationalen Inftituts für                                                                                                              |                                              | 1653, 1660—1662, 1664, 1684—1689, 1691,                                                                                                                              |       |
| Bedanten über den Rrieg                                                        |                                      | das (Abbildung)                                                                                                                                      | 1764                                         | 1692, 1694, 1695, 1697, 1698, 1700, 1718,                                                                                                                            |       |
| Geift, Matrofe (Abbildung)                                                     |                                      | v. Bogendorf, Conrad, Grhr. (Abbil-                                                                                                                  |                                              | 1720, 1723, 1725—1728, 1729—1734, 1755,                                                                                                                              |       |
| Geld. Deutsches und frembes                                                    |                                      | bung)                                                                                                                                                |                                              | 1756, 1758—1761, 1763, 1766—1770, 1772, 1779—1782, 1791—1795, 1798—1800, 1803                                                                                        |       |
| Gevlogie und Arieg                                                             |                                      | Sumes, Dig G. (Abbildung)                                                                                                                            |                                              | -1808, 1826, 1832, 1833, 1836, 1844, 1863,                                                                                                                           |       |
| Befdäftslebens. Die Gelbitheilung                                              |                                      |                                                                                                                                                      |                                              | 1866—1869, 1871, 1879, 1887—1890, 1897—                                                                                                                              |       |
| bes                                                                            |                                      | 3                                                                                                                                                    | -100                                         | 1899, 1902—1907, 1916, 1934, 1935, 1942                                                                                                                              |       |
| Gefchente für die Front                                                        |                                      | glimann, Sornift (Porträt)                                                                                                                           | 1000                                         | —1944, 1951, 1974, 1975, 1979, 1987, 2007,                                                                                                                           | 900   |
| v. d. Golt, Generalfeldmarfchall (Abbil-                                       |                                      | Iflam. Deutschland und ber                                                                                                                           |                                              | 2012, 2015, 2024, 2084, 2086, 2088, 2093-<br>Kriegsbilder (vom öjtlichen Kriegs                                                                                      | -209  |
| bung)                                                                          |                                      | gen)                                                                                                                                                 |                                              | [chauplate) 1648, 1654, 1655, 1663, 1681                                                                                                                             |       |
| v. Gofler, Beneral (Abbilbung)                                                 |                                      | Joders, Majdinift (Abbilbung)                                                                                                                        | 1800                                         | —1683, 1690, 1692, 1697, 1771, 1796, 1797,                                                                                                                           |       |
| Graefer, Oberft (Portrat)                                                      |                                      | Johannes Beter Schwefelfus' Braut-                                                                                                                   | 1079                                         | 1835, 1863, 1866, 1871, 1875—1877, 1971,                                                                                                                             |       |
| Graefer, Leutnant (Porträt)                                                    |                                      | fahrt. Efizze                                                                                                                                        |                                              | 1986, 2005—2007, 2011, 2013, 2014, 2041<br>—2043, 2048—2050, 2052, 2059, 2078,                                                                                       |       |
| v. Greiffen ftein, Grl. (Abbildung) . Groffe, Geh. Poftrat                     |                                      | 3 o n a 8 , Oberleutnant d. Ref. (Abbildung)                                                                                                         |                                              | 2081, 2082,                                                                                                                                                          | 208   |
| Groffinger, Madeleine (Abbilbung) .                                            |                                      | Bung, Generalmajor (Abbildung)                                                                                                                       |                                              | Rrieg&bilber (vom öfterreichifch-unga-                                                                                                                               |       |
| Grüters, Feldwebelleutnant (Porträt) .                                         |                                      | Jung, Frang A. R., Dr. (Abbildung) .                                                                                                                 | 1878                                         | rifchen Kriegichauplay) 1650, 1719,                                                                                                                                  |       |
| de Guife, Kommandant von Antwerpen                                             |                                      | я                                                                                                                                                    |                                              | 1734, 1735, 1754, 1762, 1772, 1797, 1802, 1834, 1870, 1911—1913, 1936—1940, 1978,                                                                                    |       |
| (Porträt)                                                                      | 1724                                 | Rabifd, Dberft (Abbildung)                                                                                                                           | 1795                                         | 1985, 1988, 1995, 1996, 2016, 2020—2022,                                                                                                                             |       |
| $\mathfrak{H}$                                                                 |                                      | v. Rahlenberg, Sans                                                                                                                                  |                                              | 2052,                                                                                                                                                                | 208   |
|                                                                                |                                      | Raifer Bilhelm im Felde (Bortrat)                                                                                                                    | 1936                                         | Rriegsbilber (vom türfifchen Rrieg-                                                                                                                                  |       |
| Sand, Steuermann (Abbilbung)                                                   |                                      | Raifer im Often. Der (Abbildung)                                                                                                                     |                                              | fchauplat) 1827, 1864, 1897, 1941, 1958—                                                                                                                             | 909   |
| Damburg, Bafetdepot in (Abbildung) . *Samburger Liebesgaben                    |                                      | Raifer = Bilhelm-Heim bei Bicsbaden (Abbildung)                                                                                                      | 2024                                         | 1961, 2032,<br>Kriegsbilder (aus Lazaretten und                                                                                                                      | 203   |
|                                                                                |                                      | Raldewey, Paula 1657, 1923,                                                                                                                          |                                              | Fürforgeanstalten) 1657—1660, 1699,                                                                                                                                  |       |
| 그리고 살아보고 있는데 그렇게 살아가지 않는데 얼마나 되는데 하는데 그 얼마나 그렇게 되었다. 그렇게 되었다.                  |                                      | Ralifen. Das Comert des                                                                                                                              |                                              | 1719, 1736, 1744—1746, 1767, 1772, 1779,                                                                                                                             |       |
| Sanifd, Oberveterinar (Abbildung)                                              |                                      | at a trife in the superitions of the trife                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                      |       |
| Hanifc, Oberveierinär (Abbildung) v. Hardegg, Graf (Abbildung) Sartenau, Erich | 1842<br>2032                         | Rameradichaft hinter der Front                                                                                                                       | 2004                                         | 1806, 1807, 1815—1818, 1831, 1842, 1845,                                                                                                                             |       |
| Danifd, Oberveterinär (Abbildung) v. hardegg, Graf (Abbildung)                 | 1842<br>2032<br>1887                 | Rameradichaft hinter ber Front Rarbe, heizer (Abbildung)                                                                                             | 2004<br>1687                                 | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946—                                                                                                                             |       |
| Sanifd, Oberveterinär (Abbildung) v. Sardegg, Graf (Abbildung) Sartenau, Erich | 1842<br>2032<br>1887                 | Rameradicaft hinter der Front Rarbe, Heizer (Abbildung)                                                                                              | 2004<br>1687                                 | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946—<br>1950, 1952, 1975, 1976, 1980, 1982—1984,                                                                                 |       |
| Danifch, Oberveterinär (Abbildung)                                             | 1842<br>2032<br>1887<br>2084         | Rameradichaft hinter ber Front Rarbe, heizer (Abbildung)                                                                                             | 2004<br>1687<br>1873                         | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946—                                                                                                                             | -209  |
| Danifch, Oberveterinär (Abbildung)                                             | 1842<br>2032<br>1887<br>2084<br>1791 | Rameradichaft hinter der Front Rarbe, Heizer (Abbildung)                                                                                             | 2004<br>1687<br>1873<br>2077                 | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946—<br>1950, 1952, 1975, 1976, 1980, 1982—1984,<br>1988, 2018, 2019, 2024, 2046, 2047, 2051,                                    |       |
| Danifch, Oberveterinär (Abbildung)                                             | 1842<br>2032<br>1887<br>2084<br>1791 | Kameradichaft hinter der Front         Karbe, Heizer (Abbildung)         Karin, Ellyn         Karten 1684, 1720, 1827, 1864, 1897, 1936, 1971, 2005, | 2004<br>1687<br>1873<br>2077<br>1859<br>1646 | 1848, 1880, 1908, 1914, 1923—1925, 1946— 1950, 1952, 1975, 1976, 1980, 1982—1984, 1988, 2018, 2019, 2024, 2046, 2047, 2051, 2057, 2058, 2060, 2065—2068, 2085, 2091— | 174   |

| ~-1                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rriegsfrumpf, Ter 186                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                                                                                |
| v. Krobatin (Abbildung) 193                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Rruich wit, Feldwebel (Portrat) 197                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1090                                                                                                                                                                                 |
| Rüchler, Kurt 181                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9009                                                                                                                                                                                 |
| Ruehnrich, B. Mag (Abbildung) 187                                                                                                                | 그렇게 하는데 이렇게 하면 하면 하는데                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1979                                                                                                                                                                                 |
| Rundel v. Loewenstern, Sauptmann (Mb-                                                                                                            | 그리고 있는 사람들이 있다면 하는 사람들이 되었다면 하는 사람들이 되었다면 하는데 하는데 하는데 되었다.                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070                                                                                                                                                                                 |
| bildung) 183                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9069                                                                                                                                                                                 |
| Rusmanef, Feldmarschalleutnant (Bor=                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1008                                                                                                                                                                                 |
| trät)                                                                                                                                            | Meffow, Oberleutnant (Porträt) 197                                                                                                                                | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9094                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2034                                                                                                                                                                                 |
| Rufter, Leutnant b. R. (Portrat) 183                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4504                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                  | Mener = 28 albed, Rapitan 3. G. (Por=                                                                                                                             | Schafs von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1704                                                                                                                                                                                 |
| £                                                                                                                                                | trät)                                                                                                                                                             | Petri, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1806                                                                                                                                                                                 |
| D f                                                                                                                                              | Miller, Dr. (Abbildung) 187                                                                                                                                       | Philharmonie. Kundgebung aller Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| Lambrecht, Ranny (mit Porträt) 1908,                                                                                                             | Miller (Abbildung) 170                                                                                                                                            | Same de la constante de la con | 100                                                                                                                                                                                  |
| 1917, 1958, 1989, 2024, 2061, 209                                                                                                                | 나를 못하지 않는데 그리고 있다면 하는데 하는데 하는데 하는데 그렇게 되는데 하는데 하는데 하는데 되었다.                                                                                                       | der (mit Abbildungen) 1641,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| *Landbevolferung am Kriege teil=                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Biame, Brenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| nimmt. Wie unfere 198                                                                                                                            | v. Moltte, Chef des Generalftabs (Ab-                                                                                                                             | Bleß, Fürstin von (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1980                                                                                                                                                                                 |
| Lange, Leutnant (Abbildung) 179                                                                                                                  | bilbung) 179                                                                                                                                                      | Pohl, Dig El. Ch. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1878                                                                                                                                                                                 |
| Laster, Emanuel, Dr 196                                                                                                                          | *Montmedn. Die Deutschen in 180                                                                                                                                   | v. Poncet, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1795                                                                                                                                                                                 |
| Laßt fie fcmettern die Trompeten. Gedicht 178                                                                                                    | Moor, Frances (Abbildung) 187                                                                                                                                     | Popp, Baronin (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1947                                                                                                                                                                                 |
| v. Lauff, Jofeph 1787, 1931, 207                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Potonie, R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1765                                                                                                                                                                                 |
| Leichtle, Mafchinift (Abbildung) 164                                                                                                             | Dofer, Sofichaufpieler (Abbilbung) 206                                                                                                                            | Breugen: Der Rronpring mit feinem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| Lemberg (Abbildung) 180                                                                                                                          | Do stowiter. Der. Bon Rudolph Strat 192                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1685                                                                                                                                                                                 |
| Lernt ichweigen 174                                                                                                                              | Muff, Sauptmann (Abbildung) 179                                                                                                                                   | - Bring Defar mit Gemablin (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |
| Leutnant. Der junge, Sfigge 178                                                                                                                  | Du hammeb V., Raifer ber Demanen                                                                                                                                  | bung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1691                                                                                                                                                                                 |
| Lewald, Emmi 201                                                                                                                                 | (Porträt)                                                                                                                                                         | - Pring Joachim (Portrat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1724                                                                                                                                                                                 |
| Lewald, &., Birfl. Geh. Db.=Finang=                                                                                                              | v. Diller, Fregattentapitan (mit Por-                                                                                                                             | - Kronpring Bilhelm (Abbildungen) 1793,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1975                                                                                                                                                                                 |
| rat (Porträt) 176                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | Ol to or a males a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1729                                                                                                                                                                                 |
| Lewis, Mrs. (Abbildung) 1870                                                                                                                     | Diller, Oberfteuermann (Abbilbung) . 164                                                                                                                          | O It mile y i a vi investi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| 0:11                                                                                                                                             | Münger, Kurt 210                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1975                                                                                                                                                                                 |
| Licht, Das ewige                                                                                                                                 | Di ii ii get, statt                                                                                                                                               | Buhallo, General (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
| Liechten ftein, Gurft (Abbilbung) 184                                                                                                            | · n                                                                                                                                                               | v. Buttfamer, Alberta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| Lied, Seizer (Abbildung) 168                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | v. Butifamer, Thea 1711,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |
| Liman von Canders (Portrat) 1830                                                                                                                 | v. Raymer, Sauptmann (Abbilbungen)                                                                                                                                | 0. 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2004                                                                                                                                                                                 |
| v. d. Linde, Leutnant (mit Bortrat 164                                                                                                           | 1866, 202                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |
| Lippe: Fürst Leopold (Abbildungen) 1866, 202                                                                                                     | Renbauer, Jofeph, Dr. (Abbildung) . 206                                                                                                                           | Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| - Pring Bernhard (Abbildung) 202-                                                                                                                | Renfas. Bifchofspalaft in (Abbilbung) 202                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *000                                                                                                                                                                                 |
| Temp Cempute (atouttoning) 202-                                                                                                                  | be calabi Citablishanit in (creening)                                                                                                                             | D. 21 Hatt. Maintmann (Mhhildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |
| v. Lonnan, Gräfin (Porträt) 1913                                                                                                                 | Rentralen. Die Röte der 189                                                                                                                                       | " " funftmunn (atobitoning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9009                                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Grafin (Portrat) 1918<br>Longwy (Mbbildungen) 1700                                                                                    | Rentralen. Die Röte der 189                                                                                                                                       | v. Quipow, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2083                                                                                                                                                                                 |
| v. Lonnan, Gräfin (Porträt) 1913                                                                                                                 | Rentralen. Die Note der 189 Riefe, Charlotte 1746, 206                                                                                                            | v. Ouitow, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2083                                                                                                                                                                                 |
| v. Longan, Gräfin (Porträt) 1918<br>Longwy (Mbbilbungen) 1700                                                                                    | Reutralen. Die Nöte der 189<br>Riefe, Charlotte 1746, 206<br>Rithad. Etahn, Balter 207                                                                            | v. Ouinow, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2083                                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt) 1913<br>Longwy (Abbildungen) 1700<br>v. Loos, Generalleutnant (Abbildung) 2022<br>Löring, Zugführer (Abbildung) 1948 | Rentralen. Die Nöte der 189<br>Riese, Charlotte 1746, 206<br>Rithad = Stahn, Balter 207<br>Robiling, Leutnant (Abbildung) 183                                     | v. Oui how, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2083                                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt) 1918<br>Longwy (Abbildungen) 1700<br>v. Loos, Generalleutnant (Abbildung) 202-                                       | Rentralen. Die Nöte der 189<br>Riefe, Charlotte 1746, 206<br>Rithad=Stahn, Walter 207<br>Robiling, Leutnant (Abbildung) 183<br>Rordhoff=Jung, Sophie, Dr. (Abbils | v. Oui how, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2083                                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der 189<br>Riese, Charlotte                                                                                                                   | v. Quinow, Major (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2083<br>1944                                                                                                                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2083<br>1944<br>1977                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Röte der                                                                                                                                           | R Russen berger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Bisewachtmeister (Porträt) Regen hardt, Unteroffisier (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2083<br>1944<br>1977                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2083<br>1944<br>1977<br>2083                                                                                                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Röte der                                                                                                                                           | R  Rausen Berger, Fritz, Prosessor Er.  (Porträt)  R  Rausen Berger, Fritz, Prosessor Er.  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regen hardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschmistenmaat (Abbilsbung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2083<br>1944<br>1977<br>2083                                                                                                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1944<br>1977<br>2083                                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenbardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687                                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861                                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenbardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenkampf, General (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690                                                                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unteroffizier (Porträt)  Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbilding)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennenkampf, General (Abbildung)  Reuter, Gabriese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reicherdt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reims. Gedicht Rementamps, General (Abbildung) Reuter, Gabriese **Rheinischen Liebesgabenwerf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821                                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausen berger, Fritz, Professor Dr.  (Porträt)  Regel, Vizewachtmeister (Porträt)  Regen hardt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Waschinistenmaat (Abbildung)  Reich stagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennen fampf, General (Abbildung)  Reiner, Gabriese  **Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091                                                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) Regel, Bizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennensamps, General (Abbildung) Rennensamps, General (Abbildung) Reuter, Gabriese Richert, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Reicherdt, Unterossizier (Porträt)  Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennenkamps, General (Abbildung)  Renter, Gabriese  *Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  Rausenberger, Fritz, Prosessor  (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unterossizer (Porträt)  Reicherdt, Waschinistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennenkamps, General (Abbildung)  Renter, Gabriele  *Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom  Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)  Ris, Wajor (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennensamps, General (Abbildung) Renter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwers. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Dauptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795                                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R  Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt)  Regel, Bizewachtmeister (Porträt)  Regenhardt, Unteroffizier (Porträt)  Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung)  Reichstagssitzung vom 2. Dezember  1914 (Abbildung)  Reims. Gedicht  Rennenkamps, General (Abbildung)  Reinter, Gabriele  Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)  v. Richter, Hauptmann (Abbildung)  v. Richter, Gauptmann (Abbildung)  v. Richter (Abbildung)  ritterordens in Bien. Aerzte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildoung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildoung) Reims. Gedicht Rennenkamps, General (Abbildoung) Reuter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildoung) v. Richter, Hamplmann (Abbildoung) v. Richter, Hamplmann (Abbildoung) Ris, Major (Abbildoung) Ris, Major (Abbildoung) Risterordens in Wien. Aerzte und Rssegepersonal des deutschen (Abbildoung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084                                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausen berger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeister (Porträt) Regen hardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reich stagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennen famps, General (Abbildung) Reuter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Richter, Dauptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ritterordens in Wien. Merzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065                                                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizer (Porträt) Reiderdt, Maschinistenmaat (Mobilating) Reidstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Mobildung) Reims. Gedich Rennenfampf, General (Abbildung) Reims. Gedich Reiner, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Houpildung) Ris, Major (Abbildung) Ritterordens in Bien. Nerzte und Pslegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittemann, Opernsänger (Abbildung) Rittemann, Opernsänger (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenfampf, General (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenfampf, General (Abbildung) Reinser, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Dr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Dauptmann (Abbildung) V. Richter, Gubbildung) Risterordens in Bien. Nerzte und Pslegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rittmann, Cpensänger (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795                                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenfampf, General (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenfampf, General (Abbildung) Reinser, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Dr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Dauptmann (Abbildung) V. Richter, Gubbildung) Risterordens in Bien. Nerzte und Pslegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rittmann, Cpensänger (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) Regel, Bizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Richter, Generaloberarzt (Abbildung) Richterordens in Bien. Aerzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung) Richtmann, Derensänger (Abbildung) Rohde, Keldpostmeister (Abbildung) Rohde, Keldpostmeister (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687                                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Reutralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) Regel, Bizewachmeister (Porträt) Regeld, Bizewachmeister (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reins. Gedicht Rennenkamps, General (Abbildung) Rennenkamps, General (Abbildung) Renter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Richter, Dauptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ritterordens in Bien. Aerzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Dernsänger (Abbildung) Rohde, Keldposimeister (Abbildung) Rohde, Keldposimeister (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor Georträt) Regel, Bizewachmeister (Porträt) Regeld, Bizewachmeister (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reins. Gedicht Rennenkamps, General (Abbildung) Rennenkamps, General (Abbildung) Renter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerk. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Richter, Dauptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ritterordens in Bien. Aerzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Dernsänger (Abbildung) Rohde, Keldposimeister (Abbildung) Rohde, Keldposimeister (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reigenhardt, Unterossizier (Porträt) Reigenhardt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennensamps, General (Abbildung) Reims. Gedicht Reinsischen Liebesgabenwers. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Hauptmann (Abbildung) V. Richter, Hauptmann (Abbildung) Riss, Major (Abbildung) Riss, Major (Abbildung) Rittmann, Epernsänger (Abbildung) Rittmann, Epernsänger (Abbildung) Rossenann, Matrose (Abbildung) Rossenann, Watrose (Abbildung) Rushl, Wissemma (Abbildung) Rushleben, Gesangenenlager (Abbildung) Rushleben, Gesangenenlager (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878                                         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reicherdt, Mobildung) Reicherdt, Mobildung) Reicher, Gedicht Reicher, Gedicht Reicher, General (Abbildung) Ruter, Gabriele Rheinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Hamptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Risterordens in Siem. Aerzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Spernsänger (Abbildung) Rossen ann, Matrose (Abbildung) Rossen ann, Matrose (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung) Ruhleben, Gesangenensager (Abbildung) Rund in en: König Karol (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871                                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizer (Porträt) Reiderdt, Maschinistenmaat (Mobildung) Reidstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Mobildung) Reims. Gedicht Rennenfamps, General (Abbildung) Reims. Gedicht Reinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Dr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Dauptmann (Mobildung) Ris, Major (Mobildung) Ritterordens in Bien. Nerzte und Pssegepersonal des deutschen (Mobildung) Rittmann, Opernsänger (Mobildung) Rohde, Keldpostmeister (Mobildung) Rohde, Keldpostmeister (Mobildung) Ruhl, Miß Emma (Mobildung) Ruhl, Miß Emma (Mobildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Mobildung) Runänien: König Karol (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722                 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizer (Porträt) Reiderdt, Maschinistenmaat (Mobilating) Reidstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Mobildung) Reims. Gedich Rennenfampf, General (Abbildung) Reims. Gedich Reinischen Liebesgabenwerf. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Houpildung) V. Richter, Houpildung) Ritterordens in Bien. Merzte und Pslegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rohde, Keldpostmeister (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Rumänien: König Karol (mit Porträt) 1713, Rönigin Maria (mit Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872         |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) R Rausenberger, Fritz, Prosessor (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regel, Vizewachmeister (Porträt) Regeld, Vizewachmeister (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Mobildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reicher, Gedories Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Russichten, General (Abbildung) Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rittmann, Watrose (Abbildung) Russichten, Gesangenenlager ( | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872         |
| v. Longay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Bizewachtmeister (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennenkamps, General (Abbildung) Reins. Gedicht Rennenkamps, General (Abbildung) Reins. Gedicht Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) Richter, Hauptmann (Abbildung) Richter of Desember (Abbildung) Ritter ordens in Wien. Merzte und Pssegepersonal des deutschen (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rohde, Veldpostmeister (Abbildung) Ruhl, Miß Emma (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Rumänien: König Karol (mit Porträt) 1713, Rönigin Maria (mit Porträt) 1713, Rünige, Lennant (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083 |
| v. Longay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reiderdt, Maschinistenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Reims. Gedicht Rennensamps, General (Abbildung) Reins. Gedicht Reinsischen Liebesgabenwers. Bom Richter, Tr., Generaloberarzt (Abbildung) V. Richter, Hauptmann (Abbildung) V. Richter, Hauptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Rittmann, Epernsänger (Abbildung) Rittmann, Wetensänger (Abbildung) Rossen ann, Matrose (Abbildung) Rossen ann, Matrose (Abbildung) Ruhl, Wis Emma (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Ruhleben, Gesangenenlager (Abbildung) Rumänten: König Karol (mit Porträt) Rönig Ferdinand (mit Porträt) Rünge, Lentnant (Porträt) Runge, Lentnant (Porträt) Rungsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1687<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Richter, Banptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rossen und Matrose (Abbildung) Ruhl, Wissemma (Abbildung) Ruhl, | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083<br>1958 |
| v. Lonyay, Gräfin (Porträt)                                                                                                                      | Rentralen. Die Nöte der                                                                                                                                           | R Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Rausenberger, Fritz, Professor Dr. (Porträt) Regel, Vizewachtmeisser (Porträt) Regenhardt, Unterossizier (Porträt) Reicherdt, Waschinstenmaat (Abbildung) Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1914 (Abbildung) Richter, Banptmann (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Ris, Major (Abbildung) Rittmann, Opernsänger (Abbildung) Rossen und Matrose (Abbildung) Ruhl, Wissemma (Abbildung) Ruhl, | 2083<br>1944<br>1977<br>2083<br>1687<br>2010<br>1861<br>1690<br>1821<br>2091<br>1795<br>1795<br>2084<br>1772<br>2065<br>1795<br>1878<br>1871<br>1721<br>1722<br>1872<br>2083<br>1958 |

| Scite                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite 1  |                                                                     |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| S                                             | v. Stenglin, Gelig, Grhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1670    | W                                                                   | Eeite |
| Caid Salim-Baicha (Portrat) 1830              | Stille Belben. Roman 1665, 1701,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1878    | Bagner, Sauptmann (Portrat)                                         | 0000  |
| Camfun (Abbildung) 1961                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1007    | Balters, Schaufpieler (Abbildung)                                   | 2083  |
| Can Ginliano (mit Portrat) 1749, 1764         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1997    | n Reddantann mit (wortening)                                        | 2068  |
| Schachfpiel und Strategie 1967                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2091    | v. Wedderfopp, Major (Abbilbung) .                                  | 1722  |
| Sheibgen, Offisierstellvertreter (Bor-        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2068    | Bebbigen, Otto, Rapitanleutnant (216-                               |       |
| trät)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2015    | bildungen) 1651,                                                    | 1687  |
| trät)                                         | Strat, Rudolph (mit Portrat) 1749, 1857,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Bedel, Grafin (Abbildung)                                           | 1980  |
| Schenfer, Matroje (Abbildung) 1687            | 1929,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1980    | v. Bedel, Urfula                                                    | 1783  |
| Cherger, Leutnant (Abbildung) 1800            | v. Stimaner : Rarbe, Rittmeifter (Mb=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Behleidle, Das, Kriegsnovelle                                       | 1854  |
| Chimpff, Sauptmann (Porträt) 2083             | bildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1795    | Beihnacht im Feld. Gedicht                                          | 2075  |
| Schlachtlied. Gedicht 1646                    | Stuttgarter Lebensversicherungsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | Beihnacht wieder Gedicht                                            |       |
| Schlieper, Konteradmiral 3. D 1643, 1716      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2036    | Beihnachtsbücher                                                    |       |
| Chmerbed, Bigefeldwebel (Portrat) . 1863      | Suegtanal aus der Bogelichau (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Beihnachtsbüchertijch                                               |       |
| Schmidt, Hauptmann d. R. (Abbildung) 1795     | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1897    | Beltgeschichte                                                      |       |
| Schmidt, hoffchaufpieler (Abbildung) . 2068   | Sunderhauf, Unterfteuermann (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | de Bet, Christian (Abbildung)                                       |       |
| Schobel, G., Professor 1727                   | dung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Bidel, Lentnant (Abbildung)                                         | 1795  |
| Schober, Beiger (Abbildung) 1687              | *Syrmien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020    | Bie Beter Bein den Englan:                                          |       |
| Sholb, Cergeant (Abbildung) 1836              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | bern entwischte. Efizze                                             | 1819  |
| Sch ön, Marineingenieur (Abbildung) 1687      | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | *Biener Grauen. Die Rriegsfürforge                                  |       |
| Chonburg = Dartenftein, Gurft (Abbil-         | Talla Gananallautum (Officies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2042    | der                                                                 | 1945  |
| bung) 1988                                    | Telle, Generalleutnant (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.015   | *Biener Schauspielerinnen im                                        |       |
| Schoppe, Bootsmannsmaat (Abbildung) 1687      | Termonde (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Dienft des Apten Arenges.                                           |       |
| v. Schötter, Erich, Dr. (Abbildung) . 1842    | Thanatos auf dem Schlachtfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Biggers, Unteroffigier (Mbbildung)                                  | 1869  |
| Schratt, Ratharina (Abbildung) 1946           | Theodofia (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Bildberg, Bodo                                                      |       |
| v. Schröber, Abmiral (Abbildung) 1724         | Thiele, Maschinist (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Bildegans, Dr., Oberart (Abbildung)                                 |       |
| Schröber, Marine-Oberingenieur (Ab-           | Thiermann, Sauptmann (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Billmers, Freda                                                     |       |
| bildung) 1799                                 | Tiebemann, Balter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Binder, Ludwig                                                      |       |
| Schröber, Unteroffigier d. R. (Portrat) 2083  | Totenwurm. Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Bindheufer, Pauline (Portrat)                                       |       |
| Schtschutschin (Abbildung) 1692               | Traebert, Oberfteuermann (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Binter, Hauptmann (Abbildung)                                       |       |
| Sch filer, Majdinift (Abbildung) 1836         | Trapezunt (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200000  | Birth, Bettina                                                      |       |
| Schult, Feldintendanturrat (Abbildung) . 1795 | 나는 사람들은 아이들이 되었다. 아이들의 작업을 하고 있는데 그리고 있는데 그리고 있다면 하다 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2045    | *Bofie Rast und Ruhe finden .                                       |       |
| Schulg, Matroje (Abbildung) 1687              | Triepel gen. Chulze, Sauptmann (Por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2000    | v. Bobefer, Sauptmann (Abbildung) .                                 |       |
| Shurg, Majchinift (Abbildung) 1646            | trät)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Bohlgemuth, Elfe (Portrat)                                          |       |
| Schufchfe, Oberheizer (Abbildung) 1687        | Trimborn, Juftigrat (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1868    | Bolff, General (Abbilbung)                                          |       |
| Schuffel, Mr. (Abbilbung) 1878                | v. Tichiich wit, Oberftleutnant (Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Bolff, Baron (Abbildung)                                            |       |
| Schmars, Dig G. (Abbilbung) 1878              | διιια)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1795    | v. Bolff, Oberft (Abbilbung)                                        | 2024  |
| Schweden: Ronig Buftav (Abbildung)            | Türfifd-ägnptifde Grengland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Bolff = Metternich, Graf, Leutnant                                  |       |
| 2080a u. b                                    | 그렇게 그렇지 않아야 한다면 하나 이렇게 하는데 살아지는데, 얼마나 하는 얼마나 하다 하다는 것이다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2053    | (Abbildung)                                                         | 2024  |
| *3 d wedifde Freunde 1708                     | *Türfifden Coldaten. Bom !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2032    | Bollenberg, Obermajdiniftenanwärter                                 |       |
| Seefrieg, Der 1643                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | (Abbildung)                                                         | 1687  |
| Seibt, Lentnant (Abbildung) 1646              | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1     | Bydenbrud = Efterhagy, Grafin                                       |       |
| Serbien : Bring Georg (Abbildung) 1978        | Ungefroren, Majdinift (Abbilbung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1836    | (Abbildung)                                                         |       |
| Shaw, Miß Marion (Abbildung) 1878             | Unfertäglich Brot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C. V.S. | Bybenbrud, Komteffe (Abbildung)                                     | 1950  |
| Sievers, Guntenheizer (Abbildung) 1687        | v. Uermenni, Frau Generalfonful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                     |       |
| Silberfiege, Oberleutnant (Abbildung) 2092    | (Porträt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2067    | $\mathfrak{Y}$                                                      |       |
| Singen, Anfunft ber Deutschen in (Ab-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Dierfanal in Glandern aus der Bogel-                                |       |
| bildung) 1898                                 | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1     | fcau (Abbildung)                                                    | 1907  |
| Sirdars, Die Revande des 1693                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | [1] 그리고 하나 살아가지 시작하고 있다면 하고 있는데 얼마나 얼마나 살아지나 않는데 그리고 있다. 그렇게 하는데 하다 | 1007  |
| Simon, Unteroffigier (Abbildung) 1869         | Balparaifo, Rrengergefdmader vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Duffuf Iggedin-Effendi, turfi- icher Thronfolger (Portrat)          | 1000  |
| *Evldat, Der ftandhafte, Märchen 2103         | (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | just Thionioiger (potitut)                                          | 1000  |
| Solms, Pring, Major (Abbildung) 1938          | v. Beltheim, Sauptmann (Bortrat) . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2083    | 7                                                                   |       |
| Connenschmidt, Bahlmeifter (Abbil-            | Berheigung. Gedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1854    | 3                                                                   |       |
| dung) 1795                                    | Berluftlifte. Bedicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2040    | Beifig, Leutnant (Abbilbung)                                        | 1795  |
| Coziale Silfsarbeit im Rriege 1707            | Better Bilhelm, Cfigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1746    | "Beppelin" = Befatung, die mit dem                                  |       |
| v. Epee, Graf, Bizeadmiral (Abbildungen)      | Biftoria. Etigge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1891    | Gifernen Areng ausgezeichnet murde                                  |       |
| 1865, 2079                                    | v. Boigt, Oberleutnant 3. G. (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | (Abbildung)                                                         | 1646  |
| Stabel, Cherleutnant (Portrat) 1977           | v. Boigts = Rhet, Generalquartier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Bimmer, Dberleutnant (Abbildung) .                                  |       |
| Stahl, Oberfteuermann (Abbildung) 1836        | meifter (mit Bortrat) 1929,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1944    | 3 i m m e r m a n n, Alfred, Legationsrat, Tr.                      |       |
| Stangen, Eugen 2096                           | Bolf, Flora (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Binf, Solde                                                         |       |
| Stauffer, Lucia (Abbildung) 1946              | Bolfmann, Unteroffigier (Abbildung) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1800    | Born, Philipp, Geb. Juftigrat, Brof.                                |       |
| v. Steinfeller, Cberft (Portrat) 1977         | Bollftedt, Beiger (Abbildung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Tr. jur 1713.                                                       | 2001  |
| Ctellmacher, Matrofe (Abbilbung) . 1687       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Bupelli, Minifter                                                   | 1857  |
|                                               | The section of the control of the section of the se |         |                                                                     |       |





Digitized by Google

## Inhalt der Nummer 40.

| 641 |
|-----|
| 641 |
| 643 |
| 344 |
| 346 |
| 547 |
| 649 |
| 357 |
| 665 |
| 370 |
|     |
| 371 |
| 374 |
| 376 |
|     |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 23. September.

Bom deutschen Admiralftab wird befanntgegeben, daß das beutsche Unterseeboot "U9" (Kommandant: Kapitänseutnant Otto Weddingen, Portr. S. 1651) am Morgen des 22. Sep-tember etwa 20 Seemeisen von Hoes van Holland die drei englischen Panzerfreuzer "Aboukir", "Hogue" und "Eressy" jum Ginten gebracht hat.

Das Große hauptquartier meldet, daß Umfassungsversuche ber Franzosen auf dem rechten Flügel des deutschen West-heeres jenseit der Dise leinerlei Erfolg gehatt haben.

Begen die Sperrsorts Tropon, Les Paroches, Camp des Romains und Liouville wurde das Feuer der schweren Ar-tillerie mit sichtbarem Erfolg eröffnet.

28 Delegierte aus allen Landesteilen Albaniens mit Ausnahme von Stutari, Alessio und Epirus wählen in Durazzo mit 19 Stimmen Musiasa-Bei zum Präsidenten. Dieser über-nimmt die Regierung bis zur Ernennung des neuen Fürsten.

#### 24. September.

Aus Kastutta wird gemeldet, daß der deutsche Kreuzer "Emden", als er Madras passierte, durch einige Granaten zwei Betroleumbehälter mit einem Inhalt von 70,000 Hettoliter Betroleum in Brand schoß.

In Bosen sindet die seierliche Einführung des Erzbischoss

Lifowsti ftatt.

#### 25. September.

Das Große Sauptquartier melbet, daß auf dem äußerften rechten Flügel der Westarmee neue Kämpfe stattsinden. — Das Sperrsort "Camp des Romains" südlich Berdun ist ge-fallen. Unsere Truppen haben dort die Maas überschritten. Das Resultat der Kriegsanleihen erhöht sich durch recht-

zeitig abgesandle, aber verspätet eingegangene Zeichnungen auf 3,121,001,300 M. Reichsanleihe und 1,339,727,600 M. Reichsschatzungen. Das Gesamtresultat ist demnach: Reichsichaganweifungen. 4,460,728,900 m.

Die britische Regierung verbietet bis auf weiteres die Einfuhr englischer Zeitungen in Solland.

#### 26. September.

Das Große Hauptquartier meldet, daß der Feind einen weit ausholenden Vorstoß gegen die äußerste rechte Flanke bes deutschen Westheeres unternimmt, der zurückgewiesen

murbe. - Die Sperrforts füdlich Berdun haben ihr Feuer eingeftellt.

Eine amtliche Mitteilung des öfterreichisch-ungarischen Generalsiabs stellt sest, daß die Versammlung der Armeen in einem Raum westlich des San freiwillig ersosgt sei, und daß

Die englische Admiralität teilt mit, daß Friedrich-Wilhelms-Hafen, der Sig der Regierung von Deutsch-Reuguinea, von australischen Truppen besetzt wurde.

Die Turfei beschließt, vom 1. Ottober an die fremden Boftanftalten aufzuheben.

#### 27. September.

Ein deutscher Flieger umfreift mehrmals den Giffelturm in Baris und wirst mehrere Bomben herab. — Ein zweiter beutscher Flieger wirst über Kassy bei Baris eine Bombe herab. — Ein Zeppelin-Luftschiff unternimmt eine nächtliche Streifsahrt über Bestbelgien.

#### 28. September.

In der "Philharmonie" in Berlin findet eine vom Deutschen Handelstag, dem Deutschen Landwirtschaftsrat, dem Kriegsausschuß der deutschen Industrie und dem Handwertsund Gewerbefammertag einterusene Kundgebung aller Erwerbsgruppen des deutschen Bolles statt (Ubb. S. 1656).

Aus den ungarischen Grenzgebieten wird das Eindringen kleinerer russischen Truppenabteilungen gemeldet. Die beim Uzsoker Paß eingedrungene Truppe wurde bei Malomret zurückgeschlagen. Im Maramaroser Komitat sind bei Tornya Plänkeleien im Gange.

Der albanische Senat wählt in Durazzo den Prinzen Burhan Eddin, den Sohn des entithronten Sultans Abdul Hamid, zum Fürsten von Albanien.
Die englische Admiralität teilt mit, daß der Hasen von Southampton dis auf weiteres sür Handelsschiffe geschlossen ist.

#### 29. September.

Nach einer italienischen Meldung beausprucht Effad-Baicha den Thron von Albanien für fich und beabsichtigt, diefen An-fpruch mit Waffengewalt durchzusethen.

## Frauen und Mütter.

Von Ida Bon = Ed.

Die deutschen Frauen? Nicht auch die französischen, englischen, belgischen, ruffischen? Much fie erleben härteste Brüfungen, und Leid lastet auch auf ihnen, und hohe Unforderungen werden auch an fie gestellt. Ich muß gestehen: hier verfagt meine Seelenfunde! Und die Frage: Bas hilft ihnen, ftart zu fein im Feuerstrom dieser Zeit, woran erheben sich diese Frauen? — Diese Frage kann ich nicht beantworten. Großer Gott, woran?! Wenn der Erdball umdunftet ift von Blutgeruch, überdüftert von Rauch und Flammen, überbrüllt von Kanonendonner?

Ber inmitten diefer furchtbaren Geschehniffe nicht einen reinen Stern strahlend durch das Chaos hindurch= leuchten fieht, der muß ja verloren fein. Bibt es denn für alle diese Frauen unserer Feinde einen folchen Stern? Wie follen fie das Wort "Baterland" rufen, flebend, wie man ein Heiliges anruft? Berkörpert es fich für die Französin in Herrn Poincaré und all den machtsüchtigen Advofaten, die seine Borganger und feine Regierung find und maren? Bas muß die Geele der gebildeten Englanderin

erschüttern, die die Erkenntnis vom kulturschänderischen Wahnsinn dieses Arieges hat, den ihr König und seine ihn sührenden Minister in teussischer Berechnung anlegten? Kann die Belgierin sich mit starkem Clauben an ihren König halten, der nicht von ihrem Blute ist, den sie als Schachsigur von seinen mächtigen Nachbarn benutzt werden sah? Wie muß die denkende, emporstrebende Russin erzittern vor dem moskowitischen Geist ihrer Zarensamilie? Kann eine, auch nur eine von diesen allen das Wort "Baterland" aussprechen, als sei es eine erzene Einheit, und als umschlösse schon allein dieses heilige Wort tausend Gebete? Nein!

Daran wollen wir recht denken, um uns die Gnade zu vergegenwärtigen, die das Geschick uns schenkte. Mur uns deutschen Frauen leuchtet der reine Stern, der feine Strahlen hineinsendet in das furchtbare Dunkel, das unser Dafein umschatten will. Und darum find wir wundervoll gesegnet vor allen anderen Frauen! Unser Berstand und unsere Gefühle brauchen die Borte "Baterland und herricher" nicht zu trennen. Rein Zwiespalt, beffen Tragit in solchen Tagen nicht auszudenken wäre, zerreißt unsere Seelen, unsere Liebe bangt nicht und habert nicht. Denn wir ertennen zwischen all den hohen Eigenschaften, die allzeit unferes Raifers Wefen fo leuchtend machen, jest por allem eine, eine, die auf das ganze Bolf hinüberwirft und es erhebt. Mit einem Bort von rührender Schlicht= beit, mit einem einfachen, burgerlichen Bort ift fie zu benennen: Redlichteit! Der redlichfte Mann Diefer Erde - unfer Raifer! Und er herricht, Bott meiß es, über ein redliches Bolt. Schlicht, er, ber Sobe - schlicht, wir, das Bolk. Nichts will er, nichts wollen wir, als daß man uns unsere beiferarbeiteten Büter nicht aus ben Sanden ftiehlt. Niemals, seit es Geschichte gibt, sah man einen Raifer und ein Bolt fo zusammengeschmiedet, und wenn wir das Wort Baterland aussprechen, sagen wir alles!

Und das nun ift die Luft, in der wir deutschen Frauen atmen dürsen, in der sich unsere Brust weiten kann, daß kein Schmerzensdruck uns ohnmächtig und klein macht. In dieser Höhenlist sah sich die Frau um und fragte sich; Was sordert der Krieg von mir? Jede fragte es sich, jede sast. Und es war, als läse sie de Untwort in den ernsten, leuchtenden Augen der Hunderttausende, die hinauszogen mit sestem Schritt und eherner Todesbereitschaft im Herzen: der Krieg sordert, daß wir Frauen dieser Helden würdig seien! Da ging, gleich einem elektrischen Strom, der Wille zur Tat und zur Würde durch ihre Keihen. Sie legten ihre Eitelkeiten und ihre Wohllebensbedürsnisse und alle kleinen Unwichtigkeiten ihres alltäglichen Daseins ab und hingen alles in den Schrank, gleich einem Maskenzewand, dessen man sich schrank, wenn der Tag aufsteigt.

Und jede suchte nach ihrem Blat und sah zu, wo fie am nachdrudlichften möchte helfen tonnen. Die einen wirten mit ihren prattischen Sanden, die anderen mit ihrem Organisationstalent; diese mit ihrer Feder, ihrem Biffen, ihrer Kunft, jene mit ihrem Gelde — alle aber mit einem von Opferluft glühenden Bergen. Bunderbare Proben fah ich von diefer Luft zu dienen — Frauen, die ihre Spigentleider ausgezogen hatten und im blauen Leinenkittel Lazarettmäsche muschen, bis der Ausgleich zwischen selbst zu leiftender und wenn irgend möglich an Erwerblose zu vergebender Arbeit gefunden mar. Da find Frauen, die all ihre Sohne im Felde haben und fich da= gegen wehren, ihren Sorgen um die Beliebten Macht über fich zu geben: fie arbeiten von früh bis fpat an Aufgaben, die all ihre Gedanken in der verantwortungsvollsten Beife in Unspruch nehmen — und das ift mahrlich ein echtes Opfer, denn ein Frauenherz hängt gern unabläffig mit allen Fasern an seiner Bangigkeit. Und es ist uns, als seien wir dem Teuersten treulos, wenn wir uns anderen Aufgaben als dem Kultus seines Andenkens zuswenden.

Biele, viele öffneten auch weit ihre Arme und zogen liebevoll Kinder von Erwerblosen und Einberusenen an ihr Herz und sanden gleich den rechten Ton, der den schwen Gästen das Anrechtgesühl im bisher fremden Haus gab. In diesen Fällen knüpfen die Frauen wunders bar seste Fraden an — sie werden nicht zerreißen; und später bei der Neuordnung aller innerpolitischen Fragen wird es sich zeigen, was für wichtige Verbindungen zwischen bisher getrennten Daseinzonen die Frauen schusen, unserer Zukunst zum Heil. — Unbegrenzt sast, tausendsach variiert ist diese Vegierde, sich dienstbar zu machen sür die Helden und ihre Familien.

Aber nicht alle fonnen und durfen Samariter fein: Die bürgerlichen Aufgaben, deren Fundamente fo vielfach und gefährlich erschüttert murben, mußten auch erfüllt werden. Es gibt Frauen, die bis zum Tage der Rriegsdrohung frohe und gärtliche Lieblinge ihrer Batten maren, von ihnen verwöhnt, soviel es die Mittel nur irgend geftatten. Sie nahmen das schmudvolle Leben als etwas Selbstverftändliches bin. Und nun plöglich lernten fie, in der Genialität, deren Erwederin die Liebe und die Sorge ift, in wenig Tagen sich in den großen Geschäftsbetrieb ihres Mannes hineinleben, arbeiten von früh bis fpät in Kontoren, damit all die von einer großen Firma abhängigen Eriftenzen fich erhalten können und damit das haus nicht gefährdet werde, und handhaben überseeische Beziehungen, als hätten sie von je nichts anderes getan, und machen die sprodesten Geschäftsfreunde burch bas Bunder ihres intelligenten Fleißes geschmeidig.

Nur über eins können die Frauen nicht hinweg: es zersleischt ihre Herzen, daß man ihre Brüder, Gatten, Söhne als Wordbrenner und kosakische Folterknechte versleumdet. Aus ganz Deutschland sind Bitten an mich gekommen, ich möchte meine Feder rühren und es im Aussland sagen, daß wir nicht beschimpst sein wollen in dem Heer, auf das wir nicht beschimpst sein wollen in dem Heer, auf das wir in flammendem Stolz schauen. Die Frauen dürsen sich beruhigen: Männer und Frauen, die zu den Ersten unseres Volkes gehören, und deren Namen auch im Aussand hellen Klang haben, taten sich, gesördert und gebeten von hohen Stellen, zusammen, um die Verleumdung von unseren Helden abzuwehren. Vielsleicht noch ehe diese Zeilen in Druck gehen, wird man davon Näheres hören.

Und wenn nun auf eine von uns das Damoklesschwert herabsauft, das jeht über jeder deutschen Frau hängt, die ihr Liebstes im Feld und auf See hat — über dem Haupt unserer herrlichen, mütterlichen Kaiserin so wie über unseren eigenen Häuptern, was dann? Dann, ich hoffe es fest, werden auch diese, die Opfer bringen mußten, nicht selbstsüchtig sich ihrem Gram dahingeben. In normalen Zeiten kommt der Tod mit Trauerpomp und Kränzen und Musik, und das Gemüt sindet in den erschütternden Mühen dieser letzten Fürsorge eine Art von Erseichterung und Ablenkung. Jeht können wir keine Blumen in geliebte, erkaltete Hände legen — wir können unseren Helden keine Lorbeern in ihr sehtes Bett mitgeben.

Alber wir können etwas, wozu wir in kleinen Tagen nie imstande wären — wir können die fernen Gräber, zu denen wir noch lange nicht wallsahren dürsen, anders ehren: durch Taten! Und, meine Schwestern, wenn wir diese todtraurige und doch so hocherhebende Fahrt unternehmen, eines Tages — wenn wir erst den Sieg errangen,

Digitized by Google

den wir der Hölle aus dem Rachen reißen müssen — dann wollen wir unseren teuren Schläfern hinabslüstern in ihre stolzen Ruhestätten, daß wir fort und sort versuchten, ihrer wert zu sein! Daß wir es wohl wissen, nicht nur sie haben unseren Nachkommen ein Bermächtnis hinterlassen — an uns ist es ebenso, ein Beispiel zu geben, damit unsere Enkel, wenn auch ihnen Tage voll Drohungen und Not

aufgebürdet werden, sich des Mutes und der Würde ihrer Wütter erinnern können, um aus solcher Erinnerung Kraft zu gewinnen.

Bielleicht gibt es viele unter uns, die jetzt des Nachts weinen. Aber der Tag wird sie stark sehen, denn immer wird sie das Gefühl tragen, daß für die Frauen jetzt diese Wahrheit gilt: Deutsch sein, heißt stark sein! —

## Der Seekrieg.

Lon Ronteradmiral z. D. Schlieper.

Zwei Monate ichon mahrt ber Beltfrieg und mit ihm auch der Rampf zur Gee in verschiedenfter Form und in allen Meeresteilen ber Beltfugel. Aber man hört ber Hauptsache nach nur von Kriegshandlungen der deutschen und britischen Marine. Ber da gedacht hatte, wir murben 48 Stunden nach Abbruch ber diplomatischen Begiehungen hüben und drüben jene fo oft berühmte große Seeschlacht bei helgoland erleben, jenes Ringen ber gepanzerten Eichenleiber unter den Flaggen zweier Nationen, die bis dahin noch nie die Schwerter gefreugt, der hat sich sehr getäuscht. Der britische Löwe hatte andere Absichten, hat andere Plane. Doch schnell einen Ruckblid geworfen auf die Geschehnisse: Schon am 2. August beschießt unfere "Augsburg" Libau. Dann sehen wir, wie der hilfsdampfer "Königin Louife", der hamburg-Umerita-Linie gehörig, unter Führung des ichneidigen Korvettenkapitans Biermann am 5. vor der Themse Minen mirft, hierbei aber von englischen Berftorern vernichtet wird. Die Tat ergibt aber nachher ben schönen Erfolg, daß der englische Kreuzer "Amphion" auf eine geworfene deutsche Mine gerät und finkt.

Fern im Mittelmeer preschen zur selben Zeit unsere "Goeben", der mächtige Linienschiffstreuzer, zusammen mit der kleineren "Breslau" nach der algerischen Küste, bombardieren die Hafenstädte Philippeville und Bone, um nach Möglichkeit die Berschiffung französischer Truppen zu stören. Dann geht's zurück nach Messina zur Kohlenergänzung, um dann trotz scharfer Bewachung des Hasens seitens der Franzosen und Engländer wieder die hohe See zu gewinnen. Ein recht glücklicher Kreuzersstreich. — Des weiteren hören wir vom kleinen Kreuzer "Dresden", wie er in den westindischen Gewässern auf britische Handelsschiffe sahndet und hierbei den stattlichen Schnelldampser "Mauretania" bis Halisar jagt.

Wir hören dann von dem Erscheinen unserer Unterseeboote an der englischen Küste, vernehmen dann freislich auch, wie "U 15" nicht wieder von solchen Streiszügen heimkehrt: der erste deutsche Berlust. Bald freilich ersteht eine Bergeltung, denn unsere "Straßburg" und "Strassund" vernichten im südlichen Teil der Nordsee darauf ein englisches Unterseeboot und beschädigen verschiedene Torpedoboote mehr oder weniger schwer.

Sodann erscheint die "Emden", die später vielgenannte, auf dem Plan; sie nimmt in den chinesischen Gewässern ein Schiff der russischen freiwilligen Flotte fort und tut auch sonst dem feindlichen Handel Abbruch.

Da trifft die deutsche Marine der erste Schiffsverlust. Areuzer "Magdeburg" gerät im Finnischen Meerbusen bei Nebel auf Grund und wird, um nicht in die Hände des herankommenden Feindes zu fallen, gesprengt; besonders tut sich beim Rettungswerk das begleitende Torpedoboot "B 26" hervor. — Es kam der 29. September mit einem ersten Seetressen bei Helgoland, wo bei unsichtigem Better in einem Borpostengesecht das Flottillenboot "B. 187" plötlich von verschiedenen englischen Zerstörerslottillen umzingelt wird und, heldenmütig fämpsend, untergeht. Auch die drei Kreuzer "Ariadne", "Cöln" und "Mainz" stießen auf seindliche übermacht, u. a. Pankerkreuzer der Lionklasse, denen sie zum Opfer fallen. Ein ungleicher Kamps, bei dem aber dis zuletzt auf unseren Schiffen geseuert wird und unter dem Hurra und den Klängen des "Flaggenliedes" die tapsere "Ariadne" in den Fluten versinkt.

Noch immer zeigte sich das englische Gros nicht, denn find dies alles nur Auftlärungschiffe, Borpoften, die da aufeinanderprallten. - Um 5. September hören wir von dem Untergang des englischen Rreuzers "Bathfinder", der auf eine Mine geftogen fein follte, der aber durch ein deutsches Unterseeboot verfentt murde. England begnügte sich im allgemeinen mit Schädigung unseres handels, verfenkte unter Neutralitätsbruch unferen Silfs= freuger, ben Schnelldampfer "Raifer Bilhelm ber Große", in einem fpanischen Safen, hat dann aber fpater einen Erfolg zu verzeichnen, indem ein Unterfeeboot unfern alten, fleinen Rreuzer "Hela" in den Grund bohrt. -Nach einer längeren Stille hören wir am 20. September wieder von der "Emden", die diesmal im Golf von Bengalen fünf englische Sandelsdampfer versentt, späterhin auch Madras beschießt. — Aus Oftafrita tommt die Runde, daß der englische Rreuzer "Begafus" bei der Beschießung Daressalams auch unser abgerüftetes Bermessungsschiff "Mome" vernichtet. Bur Bergeltung wird "Begafus" dann fpater von unferm Rreuzer "Ronigsberg" unichadlich gemacht. England hat dann wieder einen Erfolg insofern, als einer feiner Hilfstreuger unfern Dampfer "Cap Trafalgar" nach zweistundigem Gefecht verfentt.

Ebenso werden auf dem Kamerunssuß zwei deutsche Dampser vernichtet, die das dort liegende englische Kannonenboot "Dwars" unschädlich machen wollten. Dann aber nahte der für die junge deutsche Flotte ruhmreiche 22. September 1914, an dem es einem einzigen kleinen Unterseeboot, "U 9", geführt von Kapitänseutnant Otto Weddigen, bei Hoef van Holland gelang, drei mächtige englische Panzerkreuzer: "Aboukir", "Hogue" und "Eressy", in den Grund zu schießen. Nun — das Ereignis ist noch in aller Munde — ich darf mich kurz sassen: Der Ersolg ist groß — nicht zum mindesten der des moralischen Einducks auf unsere Gegner. — —

So weit die bisherigen Dinge, die von Teilen der beis derseitigen Flotten ausgeführt wurden, die nicht zu dem Hauptbestand, dem Gros, gerechnet werden dürfen.

Benden wir uns jett zu diesem; denn noch ist sie nicht im Kampf gewesen:

Die ruhige Flotte.

Der Begeisterung und Liebe zur Flotte, die einem jesten Deutschen innewohnt, jung und alt, ist man es gleichs



fam schuldig, auch die Stille bei unserer eigentlichen Flotte (Gros) turg zu erklären. Ich möchte es mit diefen Zeilen tun, fo gut ober fo schlecht, wie es mir in diefen Stunden möglich ift. Die Rube, die Stille hängt mit dem gufammen, mas bei den Flottengesegen als der führende Sinn, als der Rifitogedante zugrunde lag. Wir wolkten eine Flotte bauen, fo ftart, daß felbst der seegewaltigfte Gegner es nicht magen durfe, uns anzugreifen, ohne nicht Gefahr Bu laufen, auch wenn er uns niederringen murde, aus flaffender Bunde blutend, feine erfte Geemachtstellung hierdurch zu verlieren. Gelbft wenn es ihm gelänge, all unsere Schiffe zu vernichten, folle es bann boch nur ein Pyrrhussieg fein! Run, wir haben jest folch ftarte Flotte bant ber vorzüglichen Flottengesete, um die uns das Ausland schon immer beneidete. Wir haben aber auch den bedeutenden Erfolg dort zur Gee: Ucht Bochen befteht bereits der fo oft ichon prophezeite Beltfrieg, und noch haben sich Englands Linienschiffe nicht in der Nordfee gezeigt. Sätten wir damals nicht unter ber Begeifterung und Zustimmung unseres deutschen Boltes im Sinn berFlottengesete folch ftarte schwimmende Macht geschaffen, maren wir schwach und klein geblieben, dann wurde die englische Flotte längft uns betämpft haben.

So hat zunächst das Borhandensein unserer jegigen ftarten Flotte die englische Seemacht gebannt, fie, die immer die Beherrscherin der See sein will, fie, die mit ihrem offensiven Gedanken alles abschreden will. Die Stille bei unserer Flotte foll und muß gegenwärtig richtig verstanden, richtig gewürdigt werden! Ich gehe weiter: Wir haben Kunde von Aussprüchen offizieller englischer Perfonlichkeiten, die befagen, daß England zunächft einen wirtschaftlichen Bernichtungs= trieg gegen uns führen und feine Flotte schonen will. England will uns jett durch einen Handels= frieg, durch Schädigung in den Rolonien, durch Bernich= tung aller möglichen Werte nervös machen, will unfere But aufreizen, will die ganze Stimmung im deutschen Bolt entsprechend beeinflussen, so daß wir doch vielleicht die Beduld verlieren, ihm den Gefallen tun und die Flotte zu ihm schicken. Es ware ein grundsaglicher Fehler. England will feine Schiffe ichonen, damit es, geftügt auf eine unversehrte Flotte, fpater beim Friedenschluß diese als gewichtigen Fattor in die Bagichale werfen tann. Alfo die alte, ewig neue Beschichte: Undere Opfer bringen laffen, fich felbft aber möglichft schonen. England will eben, mit andern Borten, ftets "Geschäftsmann" bleiben. Es bedarf wohl feiner Berficherung, daß dem deutschen

Seemann bas "Ran an ben Feind" fympathifcher ift als die Abwehr, als das Stillesein. Es braucht wohl nicht gefagt zu werden, daß es einem jeden dort auf der schwimmenden Panzerflotte, vom Kommandanten bis zum jungften Matrofen, in den Fingerspiken zudt, auch dreinhauen zu dürfen, wie es unserer herrlichen Armee vergönnt ift. Und doch heißt es, muß es vorläufig heißen: Saltet an euch! Gewaltig find zurzeit die Anforderungen an die Merven unserer friegsluftigen blauen Jungen, und boch heißt es: Abwarten! Unfere Flotte wird alles einsegen. das mahr zu machen, mas der Risitogedanke in den Flottengesehen besagt. Aber fie fann und darf das nicht, indem fie etwa, nach Bunich unferer englischen Bettern, die dortigen Ruften aufsucht, in dortigen feindlichen Bemäffern jene Schlacht fucht. Das mare ein unbesonnenes Vorgeben. Eine Kriegführung unter Unlehnung an die eigenen Rampf= und Hilfsmittel ift für uns aussichtsvoller, als wenn fie fich in fremdem Seegebiet, fern von unfern Berften und Stuppuntten, abspielen murde. So verlangt die Rlugheit, die Besonnenheit unserer Seemacht augenblidlich ein — ich möchte fagen — schmerzliches Abwarten, ein Unsichhalten, eine Stille. Mit bem Gabel in der Fauft auf den Feind einzudringen, ift schon und fühn, eine Selbstbeherrichung zugunften der großen, heiligen Sache — das ift sicherlich nicht minder ehrenvoll und tapfer. Wir wollen als Deutsche, treu unserer Tradition, fühn aber nicht tollfühn handeln. Sonft ware uns und dem lieben Baterland schlecht gedient.

Die Berhältniffe bei der Kriegführung zur See liegen eben anders als auf dem Land. Man kann diese Dinge nicht ohne weiteres vergleichen. Wir wollen alle, jeder an feiner Stelle, ohne Unfehen von Ronfession, Stand und Rang, das "eine große Ziel, die Befiegung unferer schnöden Feinde"; die Ausführung der Mittel zum 3med find indes auf See nicht immer die gleichen wie an Land. Es war mir, in Unhänglichkeit an meine alte Baffe, ein Bedürfnis, mit diesen Ausführungen auch dem Fernerftehenden ein richtiges Bild von der Lage unserer Geestreitmacht zu geben. Man vertraue ganz den Maßnahmen unferer Leitung zur Gee, man murdige biefe augenblidliche Stille unserer hauptmacht in richtiger Beise, man tue auch insofern (und das wollen wir doch alle) dem Baterland den großen Dienft, nicht ungeduldig und nervos zu merden. Wir murden ja fonft nur unfern Bettern jenseit des Kanals einen Gefallen tun. Und das wird niemand wollen, denn fie find nun doch wirklich die von uns Deutschen am meiften gehaften Feinde!

## Unser täglich Brot.

Bon Dr. Johannes Baechtner.

Brot ist hier wörtlich gemeint. Viele sorgen heute darum und fragen, ob es auch reiche, wo sich die Feinde ringsum mühen, alle Zusuhr abzuschneiden.

Gottlob wird ihnen das wenig nügen; es gibt Korn genug in deutschen Landen, unsere Landwirtschaft hat ihre Schuldigkeit getan. Die Ernte ist geborgen, und schon keimt neue Saat. So brauchen wir nicht zu bangen. Freilich wird man eher mehr als sonst ins kernshafte Roggenbrot unserer Altwordern beihen müssen. Doch das tut nichts: Schwarzbrot macht die Wangen rot, heißt ein guter deutscher Spruch.

Die Lage unserer inländischen Brotversorgung ift fürzlich in dieser Zeitschrift von berufener Seite ein-

Digitized by Google

gehend dargelegt worden ("Boche" 1914, Heft 34, S. 1420); die Brotversorgung unseres Bolkes, einschließelich der gesamten Zivilbevölkerung, dis zur nächsten Ernte ist dort zahlenmäßig als sichergestellt nachgewiesen. Es ist gewiß, daß wir für das kommende Jahr vor Brotmangel geschützt sind; wir können sagen, die vorshandenen Borräte bergen sogar noch ein gut Teil Gestreide für Miterzeugung des notwendigsten Fleischbesdars.

Das darf indes kein Grund sein, mit den vorhanbenen Borräten einsach in den Tag hinein zu leben; man wird vielmehr bedacht sein, möglichst weise damit zu wirtschaften, um überschüffe für unvorhergesehenen Be-

Original from

darf bereitzustellen. Im folgenden soll gezeigt werden, wie jeder einzelne ohne Beeinträchtigung seiner Lebens=

haltung hierzu beitragen fann.

Schon früher ist verschiedentlich und von dem Bersfasser auch an dieser Stelle ("Boche" 1914, Nr. 10) auf die gewaltige Bedeutung hingewiesen worden, die in der deutschen Bolksernährung der Kartzssel zukommt. Es wurde neben der allgemeinen Bedeutung dieser Frucht als Kährstoffquelle damals vor allem ihre Kolle in der einheimischen Fleischversorgung hervorgehaten und insbesondere die große Wichtigkeit der Kartofselskonservierung (Trocknung, Säuerung) sowie des insändichen Handelsverkehrs mit Kartofselerzeugnissen bestont.

Heute ift es an der Zeit, der Kartoffel als Brotfpenberin zu gedenken. Schon lange find gefochte Rartoffeln in einzelnen Landesgebieten als Zusatz zur Brotbereis tung im Gebrauch. Berschiedentlich werden auch schon feit Jahren wohlgelungene Badversuche mit Kartoffel= mehlen angestellt, und es war vornehmlich das Institut für Garungsgewerbe in Berlin, das fich um diefe Ungelegenheit Berdienfte ermarb. Dort find nun unverzüglich nach Ausbruch des Krieges die früheren Berfuche nachdrudlich fortgefest worden und haben zu einem überraschend gunftigen Ergebnis geführt; es ergab die Gewißheit, daß sowohl getochte Kartoffeln als auch ins= besondere verschiedene Erzeugniffe der Rartoffeltrodnerei und der Stärkefabritation, unbeschadet der Gute des Broduftes, in erheblichen Gewichtsanteilen gur Brotbereitung herangezogen werden fonnen.

Diese Feststellung ist gegenwärtig von größter, allgemeinster Bedeutung und muß darum nachdrücklich in die weitesten Kreise getragen werden. Sie darf deshalb gewiß auch an dieser Stelle willtommenes Interesse erwarten. Durch die vorhin genannten Versuche ist sol-

gendes festgestellt:

Bei der Bereitung von Schwarzbrot und Weißbrot sind ohne jeden Nachteil für Backfähigkeit, Wohlgeschmack, Haltbarkeit und Bekömmlichkeit des Gebäcks 20 Prozent und mehr des Getreidemehls durch Kartoffelmehle (ev. auch durch gekochte Kartoffeln) zu ersehen. Für diesen Zweck kommen vornehmlich in Frage: 1. Kartoffelsocken oder gekochte Frischkartoffeln, 2. Kartoffelwalzmehl, 3. Kartoffelstärke.

Die Zubereitung berartigen Brotes erfordert keinerlei besondere Hantierung, abgesehen von dem einen Fall, daß Kartosseln als solche dazu verwendet werden; sie sind dann natürlich erst zu kochen und sein zu zerstleinern. Bei Berwendung von Kartosselmehlen oder Stärkemehl sind diese einsach in entsprechenden Gewichtsmengen dem übrigen Mehl zu untermengen und mit

ihm in üblicher Beife zu verarbeiten.

Im einzelnen mag noch folgendes hinzugefügt wer-

Kartoffelbrot mit Zusatz gekochter Kartoffeln. Diese Form der Zubereitung eignet sich vornehmlich zur Herstellung von grobem Brot, bessonders von grobem Roggenbrot. Sie wird in erster Linie für die ländliche Eigenbäckerei, Unstaltsbäckerei usw. in Frage kommen. Für einen Gewichtsteil Wehl ist entsprechend dem geringeren Trockensubstanzgehalt der frischen Kartoffeln das 3½ sache Quantum gekochter Kartoffeln anzuwenden. Da die frischen Kartoffeln ansdererseits ein bedeutendes Quantum Wasser sühren (jesdes Kilo etwa 600 Gramm mehr als die gleiche Gewichtssmenge Wehl), ist dem Teig entsprechend weniger Wasser zuzusetzen.

Digitized by Google

Kartoffelbrot mit gemahlenen Karstoffelslocken. Auch diese Zusammenstellung eignet sich vornehmlich zur Herstellung gröberer Brotsorten. Kartoffelslocken sind ein Trockenprodukt aus der natürslichen Kartoffelsnolle, die nach sorgsältiger Reinigung gedämpst, zerkleinert und auf dampsgeheizten rotierenden Walzen getrocknet wurde. Zwecks leichterer Durchmengung wird sie für die Zwecke der Brotbereitung nachsträglich gemahlen. Sie enthalten alle Bestandteile der frischen Kartofsel in etwa 3½—4sacher Konzentration; ihr Gesamtnährwert ist sür die gleiche Gewichtsmenge etwas höher als der von Getreidemehl, ihr Gehalt an Reineiweiß etwas niedriger, ein praktisch im allgemeinen beslangloser Umstand.

Rartoffelbrotmit Kartoffelwalzmehl. Eine feinere Qualität des vorgenannten. Eignet sich auch volltommen für seinere Brotsorten und kann besonders auch zum Ersatz von reinem Beizenbrot dienen. Mit Rücksicht auf die relative Knappheit unserer Beizenvorzräte wird gerade diese Art von Kartosselbrot eine besonders dankbare Aufgabe zu ersüllen haben. Ergiebigkeit

und Nährwert find ähnlich ber vorgenannten.

Für ganz seine weiße Gebäcksorten kann schließlich das Stärke mehl aus Kartoffelstärke eine erwünschte Ergänzung der verfügbaren Weizenvorräte bilden. Nach den Ergebnissen der mehrsach erwähnten Bersuche ist es gleichfalls zur Herstellung von Backwaren durchaus geeignet. Allerdings wird derartiges Gebäck an und sür sich gegenüber reinem Weizenbrot noch einen etwas größeren Mangel an Eiweiß ausweisen, da Stärkemehl sast eiweißfrei ist. Wie schon bemerkt, ist dies indes praktisch von untergeordneter Stellung, da unsere durchschnittliche Kost, insbesondere in den Bevölsterungschichten, die vornehmlich seineres Weißbrot verzehren, aus ihren übrigen Bestandteilen mehr als genug Eiweiß enthält.

Außerdem ergibt fich gerade hinfichtlich des Eiweißgehaltes unferer Gebade in diesem Jahr eine glückliche Kompensation. Es ist anzunehmen — und z. B. für die Berfte durch Untersuchungen erwiesen — daß der Eiweißgehalt unseres diesjährigen Getreides höher ift als in Durchschnittsjahren, fein Stärkegehalt dagegen verhaltnismäßig niedriger. Urfache hieran ift der rafche und trodene Reifungsprozeg des Getreides. Indem wir nun foldem Getreide Kartoffelmehle mit relativ niedrigem Cimeiß= und relativ hohem Stärfegehalt gufügen, voll= ziehen wir fozusagen eine Korreftur, mit der wir es auf eine normale Zusammensetzung seiner Nährstoffqualitä= ten bringen. Sieraus folgt gleichzeitig, daß mir bei diefem Borgeben eine Bertminderung der Badereierzeug= niffe hinsichtlich ihres Nährwertes in feiner hinsicht zu befürchten haben. Lingftliche Gemüter brauchen also erft recht nicht zu fürchten, daß ihre Brottoft foldermaßen an Nährwert, auch nicht an Eiweiß verarme.

Somit könnten uns nur noch Borurteile abhalten, Kartoffelbrot zu essen. Die Liebe zum Laterland hat größere überwunden, und es wäre pflichtvergessene Kleinlichkeit, solchen Regungen heute nachzugeben.

So belanglos die Frage des Kartoffelbrotes für den einzelnen scheinen mag, so bedeutsam ist sie fürs große Ganze. Denn sie bedeutet für unser Bost eine Bermeherung des Brotvorrats um ½ seines Bestandes. Wir sagten vorhin, daß unser Brotbedarf zu 🐫 aus eigener Ernte gedeckt wird. Nehmen wir ½ des Bedarfs aus unseren reichen Kartoffelvorräten, so ist der Normalbedarf an Getreide mehr als voll gedeckt, ja er ist dann noch um "ein gut Teil gedeckt". Das heißt, es bleibt noch

Original from



Untere Gruppe von tings nach rechts: Fahringenieur Clias, Leutnant Seibt, Hauptmann Horn, Hauptmann Massus, Oberseutnant Zimmer, Oberseuermann Muller, Maschinist hildebrandt. Obere Gruppe von links nach rechts: Ser eint Kausmann, Untersteuermann Sünderhauf, Maschinist Schurg, Maschinist Leichtle.

Befahung des "Jeppelin", die mit dem Gifernen Areug ausgezeichnet murde.

ein gutes Teil für alle Fälle verwendungsbereit, und barauf müssen wir bedacht sein, auch wenn die Kornernte nicht zu Sorgen Anlaß gibt. Hinzukommt, daß sich durch Berwendung von Kartoffeln zur Brotbereitung eine Berbilligung des Brotes ermöglichen wird.

Unsere Regierung hat Maßnahmen getrossen, um uns Dauerkartosseln für die Zwecke der Brotbereitung zu besorgen. Alle vorhandenen Trockenanlagen arbeiten mit Hochdruck, neue erstehen, großenteils mit Unterstützung aus Regierungsmitteln. Ausnahmetarise ersleichtern den Bersand aus den Kartosselprovinzen und ermöglichen den preiswerten Bertrieb ihrer Erzeugnisse nach den entlegensten Gegenden des Reiches, besonders auch nach dem Westen und nach Süddeutschland. So wird es möglich sein, durch Heranziehung der Kartossel zur Brotbereitung an allen Orten das Brot nicht nur zu verlängern, sondern es auch zu verbilligen.

Ein erfreuliches Berständnis hat das Bäckergewerbe den bisherigen Bersuchen erwiesen; es ist hierin durch den Aussall der Bersuche unterstützt worden. In zahlereichen Berliner Bäckereien wird bereits, unter Lorgang des Herrn Obermeisters Schmidt der Berliner Bäckerzwangsinnung, Kartoffelbrot hergestellt und seilgehalten. Möge bald die ganze Bäckerschaft in Stadt und Land diefem Beispiel folgen!

Natürlich wird der Zusatz von Kartoffelmehlen u. dgl. zu Backwaren vorschriftsmäßig deklariert, und es läuft niemand Gefahr, gegen seinen Willen Kartoffelbrot zu essen.

Doch darf erwartet werden, daß jedermann in Betätigung vaterländischen Gemeinsinnes willig Kartoffelbrot kaust — und verlangt. Es versteht sich von selbst, daß in erster Linie alle öffentlichen und gemeinnüßigen Ans

stalten, Bereine, Berbände u. dgl. berufen find, hierfür vorbildlich zu wirken.

#### \* \*

## Das Schlachtlied.

Don Beorg Engel.

"Es donnert — das sind die großen Haubiten — he, zeind, was liegst du so blaß und fahl? Siehst du dort droben die Schlangen bliten, Rotzüngelnd durch das Dogesental?

Schnell richte dich auf auf die wunden Rippen; Siehst du den Blis, hörst du den Knall? Sie singen das Schlachtlied — mir kocht's auf den "Es braust ein Ruf wie Donnerhall!" [Lippen:

Wir haben uns beide die Brust durchschossen, Nun liegen wir blutend am dunkeln Hang, Erst waren wir Seinde, jetzt sind wir Genossen — Auch aus deinem Mund quillt ein fremder Gesang.

hốt auf, Mann, hốt auf, du willst doch nicht Dein Lied ist gut, so was hốtte ich nie — [weinen? Du bittest wohl auch um den Sieg der Deinen? "Allons ensants de la patrie" —

So sangen die beiden sterbenden Seelen, Beim letten Tone schliefen sie ein. Doch draußen, da klang es aus tausend Kehlen: "Lieb Vaterland, magst ruhig sein!"

Digitized by Google

## Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Stolzeren Jubel hat das deutsche Herz in dem ganzen bisherigen, glorreichen Berlauf des Krieges sicherlich nicht gefühlt, als an dem Tage, wo die Kunde von der Großtat des "U 9" das deutsche Baterland durcheilte. Es war ein Schlag gegen die heimtückischsten unserer Gegner, gegen den englischen Krämer, der sich im Schutz seiner vermeintsich meerbeherrschenden Flotte auf seinem Klubsessel so sicher wähnte. Nun hat man jenseits des Kanals mit einigem Grauen gesehen, daß die englische Flotte vielleicht auch nur ein "Bluff" ist, ein Bluff wie die Drohungen mit den Millionenheeren, mit denen britische Staatsmänner uns in Schrecken zu setzen glauben.

Rapitänleutnant Otto Weddigen, ein Sohn der roten westfälischen Erde, hat dem englischen Selbstbewußtsein einen Schlag verfett, der es in das innerfte Mart traf. Der Wunderglaube an die englische Unüberwindlichkeit zur See ift erschüttert, ja vielleicht heute schon gebrochen. Alle Bölker, die unter der englischen Suprematie feufzten, atmeten auf, benn die billige Baffe des Unterseebootes hat wenigstens zum Teil gezeigt, daß der "Fürchtenichts" nicht mehr allein der Souveran der Wogen ift. Und uns alle darf es mit berechtigtem Stolz erfüllen, daß es deut= ichen Geeleuten vorbehalten mar, diefen Beweis zu erbringen. In der englischen Mußerung, daß die Deutschen den Meeresgrund beherrichen, muß für die Engländer eine verhängnisvolle und unbeimliche Bahrheit liegen. eine Bahrheit, die fie für den Beftand ihrer Berrichaft mehr fürchten laffen muß als der Berluft vieler Schiffe in der Seeschlacht.

Für alle Zeiten wird der 22. September ein Ehrentag für unsere Flotte sein und bleiben. Denn an diesem Tage gelang es unserem "U 9", die drei mächtigen, aus dem Jahre 1900 stammenden englischen Panzertreuzer "Aboutir", "Hogue" und "Cressy" nordwestlich von Hoet van Holland durch wohlgezielte Torpedoschüsse auf den Weeresboden zu bringen. Mit ihnenversanten drei Viertel ihrer Besahungen, die großen Schisstörper gingen zum

Teil in drei und fünf Minuten zugrunde. Gewiß, der Berlust an Material ist für die Gesamtheit der englischen Flotte kein unersetzlicher, schmerzhaster ist schon der Berlust so vieler tapferer Seeleute. Unser Triumph aber be-



Ceutnant Otto v. d. Cinde, erhielt den Orden Pour le Mérite für die Ueberrumpelung eines Forts von Namur.

steht darin, daß es unserem "U 9" und seiner unvergleichelich braven Bemannung mit ihrem wackeren Kommanbanten gelang, heil und unversehrt trot heftiger Berfol-



Auf dem weftlichen Kriegichauplat: Deutsche Feldpoft.

poppiol, benjemann



gung den Heimathafen wieder zu erreichen. Erkennbaren Ausdruck des vaterländischen Dankes fand die Tat durch Berleihung des Eisernen Kreuzes zweiter und erster Klasse an Kapitänleutnant Otto Weddigen und des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse an die gesamte Bemannung.

Aber auch zu Lande dürfen wir den tommenden Ereigniffen mit frohem Mut und guter Zuverficht entgegenfeben. Die Frucht ber mit heroifcher Rube durchgeführten ftrategifchen Arbeit unferer Armeeleitung reift, und gewiß in gang furger Zeit wird ber Erfolg unfer fein. Der Musgang der großen Enticheidungichlacht im Norden Frantreichs tann jest ichon mit Sicherheit vorausgesagt merben. Die Borgange, die fich in der Begend von Berdun abspielen, laffen erkennen, daß fich die ganze Situation zu einer großen Rataftrophe für die verbundeten feindlichen Seere zuspitt. Das deutsche Hauptquartier hatte bereits gemeldet, daß der Erfolg der Beschießung der Sperrforts zwischen Berdun und Toul bei einigen Forts "fichtbar" fei. Und nun ift das erfte diefer Bollwerke, Fort Camp des Romains, gefallen. Brave Bagern maren es, die diese Heldentat vollbrachten, und das Regiment von der Thann hat den Ruhm, hier an dieser wichtigen Stelle die deutsche Flagge gehißt zu haben. Dieser Durchbruch ift der Unfang vom Ende ber frangöfischen Feldarmee, benn es ift eine Brefche in den frangofifchen Fortgurtel gelegt worden, und diefer Erfolg allein muß feine Wirkung auf die ganze französische Front ausüben. Unsere fcweren Gefchuge find an der Arbeit, es fann nur die Frage weniger Tage fein, daß diefe Forts ihre Befechts= fraft eingebüßt haben, denn ihre Artillerie ist bereits zum

Schweigen gebracht worden. Ob sie deswegen schon für den Infanterieangriff sturmreif sind, muß sich sehr bald herausstellen.

Die ungeheuren Unftrengungen, die die Frangofen auf unferm außerften rechten Flügel machen, find gewiß ein Zeichen für die unentwegte Tapferteit des frangösischen heeres. Uber fie fonnen doch nur Bergweiflungsfampfe sein, denn bisher sind unsererseits alle Angriffe selbst gegen überlegene Rrafte abgewiesen worden, und die Umgehungsversuche der Franzosen haben sich als aussichtslos herausgestellt. Und so tobt denn diefer Riefenkampf immer noch weiter, dem bedrohten frangösischen Zentrum fonnte bisher teine Luft geschaffen werben, und so wird die Bedrängnis der gegnerischen heere immer größer. Wenn uns etwas über den endgültigen Ausgang dieser unerhörten Kämpfe beruhigen kann, so ift es die amtliche feindliche Berichterftatung, die jest von einer Burudhaltung ift, die fich wefentlich von den Rundgebnugen im Unfang des Rrieges unterscheidet. Der frangofische Beneralftab gibt im großen und ganzen unfere Erfolge zu, wenn er es auch immer noch für gut befindet, einzelnes dem frangösischen Bolt, besonders den Parifern zu verschweigen. Much dem neutralen Ausland, wo man aus begreiflichen Brunden die ftrategische Lage der frangofiichen Urmee als unerschüttert hinftellen möchte.

Ruhigen Herzens können wir der großen Stunde entgegensehen, in der über das Schickal der französischen Urmee und somit Frankreichs entschieden wird. Ist dieser Gegner erst entscheidend geschlagen, so sinden wir Zeit und Mittel, uns mit unseren anderen Feinden noch intenliver zu beschäftigen.



Bom öfilichen Kriegichauplath: Ein Uebergang bei einem majurifchen See, durch landwirtichaftliche Gerate gefperrt.





## DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Generaloberft von hindenburg.

Sofphot. E. Bieber.

Digitized by Google



Desterreichisch-ungarische Truppen auf dem Partplat der Ortschaft Doboj. Ein Truppenlager in Bosnien.



"Houlir"
Das Unterseeboot "U 9" im Kampf mit den englischen Panzerfreuzern "Aboufir", "Hogue" und "Ereffy".
Originalzeichnung von & Malchin.





Sofphot. Urbahus.

Kapitänleutnant Otto Weddigen, Kommandant des Unterseebootes.

Die heldentat des "U 9".

Digitized by Google



Frangöfisches Maschinengewehr auf einem Automobil in Tätigfeit.



Belgische Artillerie wartet auf Befehl zum Vorrüden. Bom westlichen Kriegichauplat.





Belgifche Infanterie in Berteidigungftellung.





Aufnahme vom Flugzeug: Born ein brennendes Dorf, im hintergrund anrudende feindliche Kolonnen. Bom westlichen Kriegschauplag.



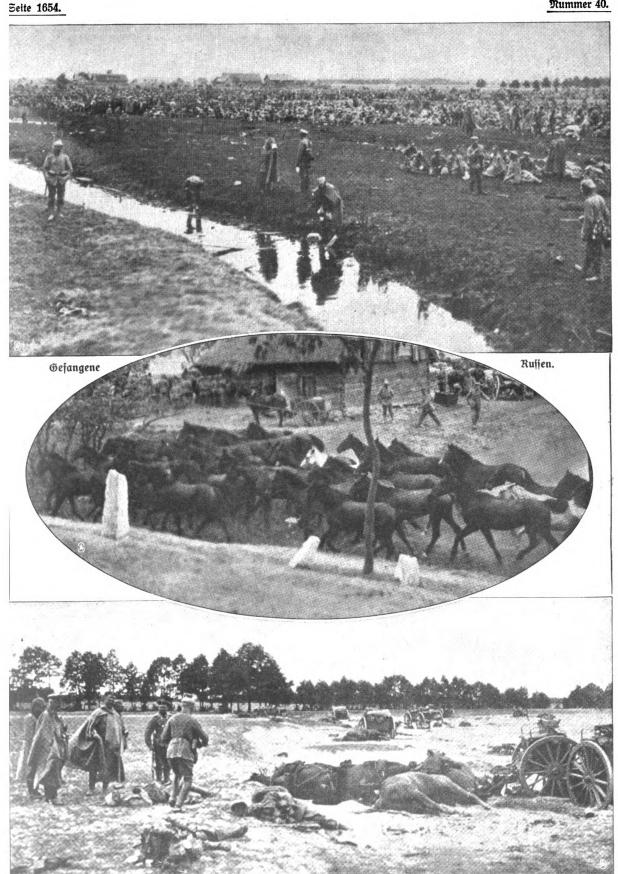

nach der Schlacht. Oben: Erbeutete ruffifche Pferde.
Bom östlichen Kriegschauplat.
Digitized by Google

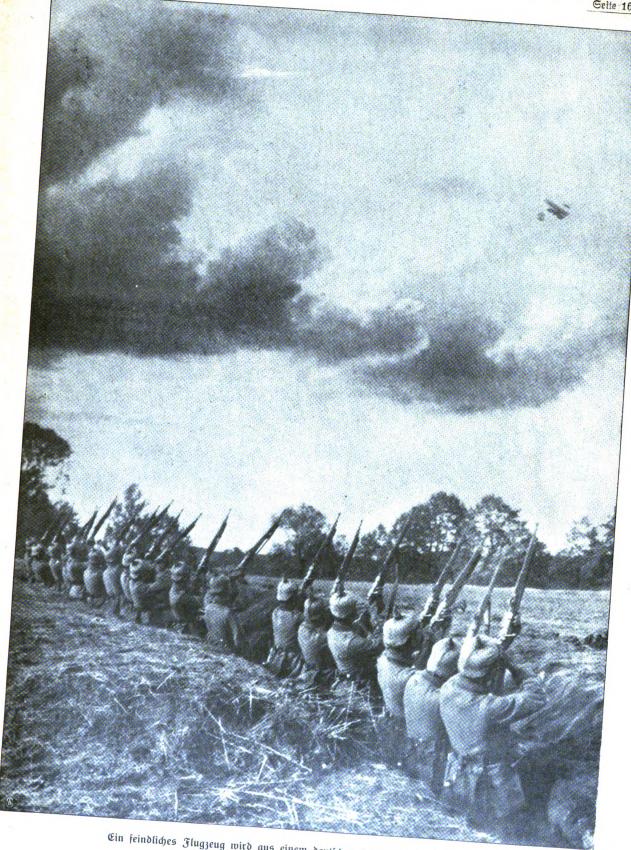

Ein feindliches Flugzeug wird aus einem deutschen Schühengraben beschoffen. Der Rampf gegen die ruffischen Flieger.

Bhot. Benninghoven.



Wirfl. Geh. Rat Eg3. Wilhelm Ber3 +

der langjährige Borfigende

ber Berliner Handelstammer.



Bu ben Rämpfen in Galigien: **General Puhallo,** öfterreichischer Korpstommandant.



Baron herbert Konrad v. hößendorf, Sohn des öfterreichischen Generalstabsche's, fand bei Rawarusta den Helbentod.



Baterlandifche Aundgebung der Erwerbstände in der Berliner "Philharmonie".
Die Opferfreudigfeit des deutschen Boltes.

Digitized by Google

## Frau Charitas in Feindesland.

Bon Paula Raldewen. — hierzu 5 Aufnahmen von Franz Bogel.

Nachbrud verboten.

Der frühere Generalstabsarzt der Armee und Chef des Sanitätskorps, Alwin von Coler, hat einmal das Wort geprägt: "In ärztlichen Dingen darf es keine Geheimnisse geben" — ein Wort, das sich die Schar unserer Feinde denn auch flugs zunuße machte. Mit Fug und Recht läßt sich nämlich behaupten, daß heute in der kultivierten Welt kaum ein Heer vorhanden ist, dessen Sanitätseinrichtungen die unsern nicht als Vorbild gedient hätten. —

Im Gefühl der hohen Pflicht und der gewaltigen Berantwortung gegenüber Kriegsherrn und Vaterland blendung und Kurzsichtigkeit getragen war, da weht jetzt vom Dachfirst das Banner der Genser Konvention, hallen die Schritte deutscher Krankenträger durch die weiten Gänge, liegen in den weißgetünchten Schlaffälen Freund und Feind still und friedlich nebeneinander und schlummern hier, unter sorglichster Pflege, der Genesung entgegen (Abb. 1).

In der Art seiner Wirksamkeit begründet, vernimmt man im allgemeinen nur wenig, wie treu der Sanitätsdienst für die ihm Anvertrauten sorgt. Frau Charitas gleicht eben jenen Frauen, die man desto



1. Arantenfaal im Ariegslagarett Bouillon.

war gleich der Armee auch das deutsche Sanitätstorps, als die Trommel laut schallte, gerüftet und bereit zum Baffengang. Und taum hatte der Aufmarich der Truppen begonnen, da fanden die ernften Männer der Biffenschaft und mit ihnen unendlich viele aufs befte für ihre Birtfamteit geschulte Arbeitsfrafte bereits ein reiches Feld der Tätigkeit. Nach dem erprobten Brundfat, die Berwundeten so schnell als möglich transport= fähig zu machen und ihnen lagarettmäßige Bflege angedeihen zu laffen, mandelte fich unversehens manche fonft andern Zweden dienende Baulichkeit in eine Stätte der Barmherzigfeit. So richtete man die belgifche Radettenanftalt zu Bouillon, einem Fleden dicht an ber frangösischen Grenze (Abb. 3), zu einem deutschen Rriegslazarett her. Wo man furz zuvor heranwachfende Junglinge in militarifcher Strenge in einem Beift erzog, der - wie die Ereigniffe lehren - von Berhöher einschätt, je seltener man von ihnen hört. Aber deshalb dürfen andere getroft einmal die hingebung und Aufopferung rühmen, mit der staatliche und freiwillige Rrantenpflege auch jest wieder am Bert find. Der Beift der Borfahren ift in den Samaritern lebendig geworden, und felbftlos widmet jeder einzelne feine Rrafte dem großen Ganzen. Bas in muhevoller Urbeit die Bertreter ber medizinischen Biffenschaft an Rönnen errungen, mas die Forschung ergründet und feftgelegt, bas tommt nun benen zugute, die ihr Blut für das Baterland vergoffen. Namhafte Chirurgen und Sngieniter verließen bei Ausbruch des Rrieges willig den heimischen Berd und ftellten ihre reichen Erfahrungen in den Dienft der Bermundetenpflege, und daß an technischen Mitteln, deren fie bei Musübung ihrer Tätigfeit benötigen, fein Mangel ift, dafür bürgt der Beift, der unfere Beeresleitung befeelt.



2. Deutsche Rote-Kreug-Schweftern in Sedan.

Bis ins kleinste war da vorgesorgt. Kaum hat das Kriegssazarett seine Pforten geöffnet, beansprucht auch schon die Feldapotheke (Abb. 4) einen Raum für sich, wo sie ihrer verantwortungsvollen Aufgabe gerecht werden kann. Gar zu ausgedehnt ist dieser allerdings nicht, aber der rauhe Krieger — wozu der Apotheker im Feld ja natürlich zu rechnen ist — weiß sich immer zu helsen. Jeder, der das arznei= und kräuterdustende Zimmer betritt, muß auch durch eine Bezeichnung davon unterrichtet sein, wo er sich besindet. Ein Pappschild mit dem ersorderlichen Ausbruck ist nicht gleich zur Hand, kurz entschlossen wird deshalb die große Wand-

tasel dazu ausersehen, die stolze Auskunst "Apotheke" zu tragen. O ihr armen belgischen Kadetten, das hättet ihr euch vor wenigen Wonden wohl nicht träumen lassen, daß ein deutscher "Billendreher" der geheiligten Schulordnung solch ein Schnippchen schlägt und selbst eure Lehrgeräte seinen Zwecken nutbar macht. Im übrigen sorgt er durch die von ihm gesertigten Arzneien ja auch für eure Landsleute, die jett so friedlich auf ihren Lagerstätten ruhen, hat doch, nach dem Grundsat der Humanität, der verwundete Gegner ausgehört, noch länger ein Feind und Gegner zu sein.

Sand in Sand mit der ärztlichen geht die leibliche Bflege der Bleffierten. Wo ein Rriegslazarett fich aufgetan, da brodeln auch gleich die mächti= gen Reffel, in denen die Speifen hergerichtet werden, die den Batienten Rräftigung und Benefung bringen follen (Abb. 5). Im Rüchendienft ausgebildete Selferinnen vom Roten Rreug find es, die hier, unterftugt von Mannschaften ber Sanitätsto= lonnen, ihres Umtes walten, denn neben den eigentlichen Röchen wird noch mancher fraftige Urm, manche geschickte Sand an diesem Plat gebraucht. Seit dem letten Krieg hat das Berpflegungswesen des deutschen Heeres überhaupt eine gewaltige Beränderung erfahren. Borüber find die Beiten, mo die "Erbsmurft" - jenes in einer Bergamenthülle verschloffenen Ge-



3. Kadettenanftalt in Bouillon, jum deutschen Kriegslagarett eingerichtet.

Digitized by Google



4. Feldapothete im Kriegslagarett von Bouillon.

mengfels aus Erbsenmehl, Salz und Zwiebeln — eine große Rolle spielte. Die "fahrbaren Feldfüchen" ermöglichen es heute, selbst dem marschierenden Truppen= teil eine abwechslungsreiche Nahrung zu bieten, und viele Strapagen werden leichter ertragen, wenn bem

durchfälteten Rörper mährend der Raft sofort eine wohlschmedende Suppe zugeführt werden fann. Bon all den eingeführten Neuerungen ift natürlich ein erheblicher Teil auch auf die Lazarettfüchen entfallen. Infolgedeffen gelangt mancher Lederbiffen, der den

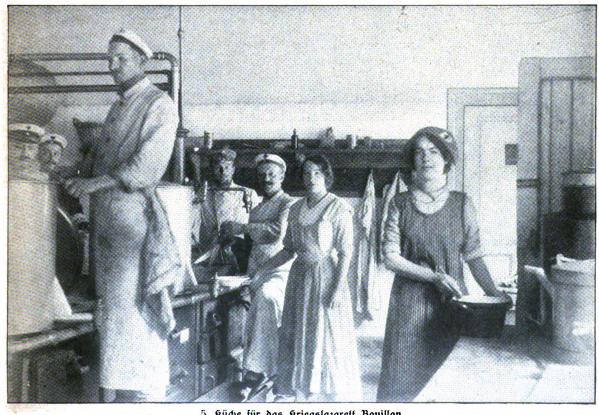

5. Ruche für das Kriegslagarett Bouillon.

Digitized by Google

Liebesgaben entstammt, die die Daheimgebliebenen gesendet, in einer Zubereitung in den Krankensaal, würdig einer ersten Hotelküche der Großstadt.

Wo immer man den Spuren unserer Truppen folgt, da begegnet man auch Angehörigen der großen Barm-herzigkeitsorganisation unter dem Roten Kreuz. Sie und die Armee gehören nun einmal unlöslich zusammen. Gemeinsam mit dem staatlichen Sanitätsdienst sind jene hinausgezogen, um einen neuen Ausmarsch im Rücken der Krieger zu bilden. Und dieser Ausmarsch steht auch

in einer Feuerlinie, die täglich wieder entbrennt. Hier gilt es, seelisches und körperliches Weh zu lindern, Worte des Trostes und der Ermunterung selbst dann noch zu sinden, wenn die Not am größten. Das Vaterland zählt in schwester Stunde auf seine "Schwestern", und es hat ein Recht dazu, auf sie zu zählen. Wag konmen, was da will, sie harren aus — selbst dann noch, wenn der Feind das Friedensbanner nicht achtet und ihr Leben in Gesahr schwebt. Sie wissen wohl: "Kein Ruhm währt länger als der Ruhm der Treue."

## Ein Besuch des Forts Marchevolette.

Bon Dr. Balther Bener, Crefeld. - Sierzu 3 Aufnahmen.

Um 6 Uhr morgens fuhren wir im Auto vom Militarhofpital in Namur ab. Unfere Aufgabe, Meditamente und Liebesgaben nach dort zu bringen, war erledigt, und jo wollten wir nun über Löwen, Tirlemont und Lüttich nach Deutschland zurücktehren. In rascher Fahrt ging es aus dem Maastal allmählich in die Höhe, mitten durch die nebelverschleierte Sügellandschaft, die in stetem Bechsel doppelt reizvoll wirft. Die fühle Morgenluft ließ uns auch bald den Reft von Müdigkeit vergessen, der fich als Nachwehen einer ziemlich schlaflosen Nacht geltend machen wollte. Denn natürlich hatten wir Ziviliften uns die einzigartige Belegenheit nicht entgehen laffen und diefen Abend in Feindesland inmitten von Militars aller Baffengattungen höchst interessant verbracht. Aber auch später, als wir längft unfer Hotelgimmer aufgesucht hatten, blieb der Schlaf uns fern, wozu nicht wenig der Umftand beitrug, daß in allen bewohnten Zimmern nach Borfchrift nachts die Kronleuchter brennen muffen. Bahrend wir nunmehr in vollen Bugen den pracht= vollen Sommermorgen inmitten der friedlichen Ratur ringsum genießen, wird unfere Aufmertsamfeit plöglich durch dunkle, unförmige Fleden auf dem Stoppelfeld gur linten hand furg vor dem Dorf Boninne geweckt. Bir

steigen hier aus und bemerten jest die ersten Unzeichen ber Rriegschrecken, die erft por furzer Zeit die gange Namurgegend durchtobt haben. Auf offenem Feld und in Schützengraben, teilweise mit Stroh ausgelegt, liegen in wirrem, mahllosem Durcheinander Militäreffetten aller Urt, unzählige Tornifter, Röde, Räppis, Schuhe, hemden, Rochgeschirr usw., turz alles, dessen ein Heer auf der Flucht fich nur entledigen tann. Rur feine Baffen maren gu sehen. Die hatten die deutschen Truppen inzwischen durch die bekannten Borfälle gewißigt — vorsichtshalber in sicheres Gewahrsam gebracht. Auf der Beiterfahrt paffieren wir das zerftorte Dorf Gelbreffe. Die Landftraße, der mir nun weiter folgen, weift als besonderes Merkmal immer häufiger freisrunde, etwa 2 Meter breite Löcher auf, die von unseren einschlagenden Granaten her= rühren, und plöglich gewahren wir scheinbar mitten im Feld eine schwarzweißrote Fahne. Wir fteben vor den Trümmern des vorderften Forts von Namur, Marchepolette! Der teilmeise in einer Breite von etwa 200 Meter niedergelegte Tannenwald und die bekannten Drahtverhaus zeigen noch deutlich die Richtung, aus der die Besatzung eigentlich die Deutschen erwartete, nämlich von Often ber, während unser Angriff tatfächlich von Norden erfolgte.



Fort-Eingang bei Namur.



Zu Fuß gelangen wir dann über Uniformhausen in buntestem Gemisch, aus denen die Reste zweier Maschinenzgewehre hervorragen, zum Landwehrposten am Eingang des Forts. Es ist dies ein in die Lehmerde führender Hohlweg, der in dem das ganze Fort umsausenden sechs Meter tiesen Festungsgraben endet. Schon während unsere Papiere geprüst werden, können wir die ungeheure Geschoßwirtung unsere schweren Artisserie an den aus Beton erbauten Wallmassen bewundern, deren Risse, wie überklebte Papierstreisen dartun, noch jeht immer langsam weiterspringen. Besgische Arbeiter, die aus der 20-Willionen-Steuer Namurs in ortsüblicher Weise bezahlt werden, sind um uns herum geschäftig dabei, das Chaos aus

ausreichend, die ganze Fortbesatzung für ein Jahr zu unterhalten, während sie nun unseren durchziehenden Truppen zur höchst willtommenen Auffüllung ihrer Proviantwaren dienen. Und überall in den engen Gänzen noch gänzlich unberührt Geschoßtasten an Geschoßtasten für die Munition der Panzergeschütze und auf den Stusen Haufen fortgeworfener Gewehrpatronen, teilweise noch mit Ladestreisen und in Originalpackung.

Böllig überraschend hat die Schnelligkeit des deutschen Angriffs die Besahung aus ihrer Ruhe aufgeschreckt. Wohl gerade bei den Borbereitungen zum Mittagsmahl, worauf die Suppenreste im Küchenkessel.



Im Wallgraben von Fort Marchevolette bei Namur.

dem Fortinnern und die herumliegenden, von der Höhe abgeftürzten Steinblöcke beiseite zu schaffen, während abseits deutsche Pioniere auf einem von belgischen Gewehrstolben genährten Feuer ruhig ihren Morgentassee brauen. Beim Schein einer Petroleumlampe dringen wir nun unter Führung eines Unterossiziers in das Innere des Forts, gleich wie in die gähnende Tiese eines Bergwertsstollens. An den zu Schlafräumen eingerichteten Kasematten vorbei, von denen ein Teil troß der darüberliegensden 15 Meter starken Betondecke eingestürzt ist, besuchen wir die ganz neuzeitig eingerichtete elektrische Kraststation, die großen Dynamos zur Herstellung des in die Drahtverhaue geleiteten Starkstroms, die großen Läger von Unisormen, Maschinenersakteilen und Proviantvorräten. Die letzteren waren in riessigen Wengen und verschiedenster Art ausgestapelt,

das Gemüse im Kochgeschirr und der nun steinharte Brotteig im Bacosen hinwiesen. Welch atemberaubender Schrecken muß die Mannschaften beim ersten Krachen der deutschen Treffer durch die langen, engen Gänge in die Panzertürme gejagt haben. Mit welch ohnmächtiger Wut werden sie in dem engen Stahlztessel am Geschüßrohr nach dem Feind ausgeschaut haben, dessen heulenden Granaten sie, ohne zu wissen, wohin zielen, auf Gnade und Ungnade ausgesiesert waren. Kein Wunder, daß sie schon beim zweiten Schuß unseres großen 42-Zentimeter-Mörsers panikautig die Flucht ergriffen, denn nur so erklärt es sich, daß taum Leichen und Verwundete in diesem Fort gefunden wurden, und aus dem allein noch brauchbaren Panzerturm kein Schuß abgegeben worden war.

Und tatfächlich, die Wirtung jener deutschen Riesen=





Großer Pangerturm in Marchevolette.

projektile war fürchterlich! Trozdem des öfteren schon beschrieben, überstieg der Anblick unsere kühnste Borstellung. Während der erste Schuß der aus 7200 Meter seuernden Morser 100 Meter vor dem Fort einen Erdstrichter von ca. 12 Meter Durchmesser und 5 Meter Tiese gerissen, saß der zweite schon mitten auf dem Fortgipsel, ein Beweis für die Tresssscherbeit unserer Artislerie. Er

muß zwei Meter vor dem großen Panzer= turm eingeschlagen, fich in bem Beton eingemühlt haben, um dann in ungeheurer Explosion die 45 Ben= timeter diden Stahlmände des Turms megzureißen und ben schweren Panzer mit seinem Geschütz in einen wirren Saufen von Gifen- und Betonftüden zu vewandeln. Der gange Boden ringsum gleicht einem mit einem Riefen= pfluge bearbeiteten Feld, überfat von großen Betonftuden. Bei einem Rundblick vom höchften Bunfte des Forts glaubt man auf dem Trümmerfeld einer vultanischen Eruption zu fteben, der allein man bisher Naturfrafte von einer fo

furchtbaren und gewaltigen Wirkung zugetraut hätte. Wohin dieser Kampf zwischen Geschoß und Panzer führen mag, wird wohl die Zukunst lehren; das eine jedoch steht sest, daß selbst die modernsten Forts mit ihrem aus dem härtesten und stärksten Waterial ersbauten Schuß zurzeit unseren heutigen Riesensgeschossen gegenüber nicht standhalten können.

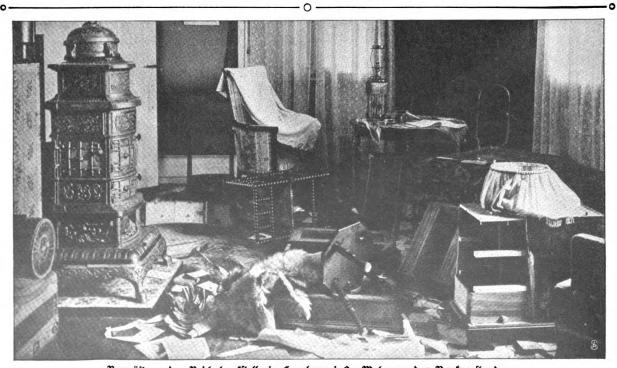

Berwüftung der Reichsbankftelle in Saarburg i. C.: Wohnung des Bankvorstandes.





Ein von Granaten zerschoffener Bald, in dem fich die Ruffen verftedt hatten.

Boot. a. Gujamann.

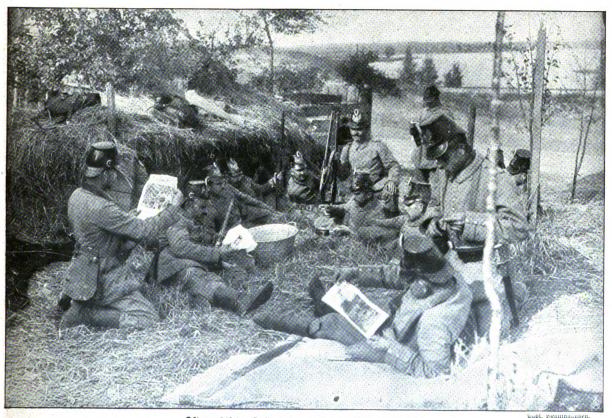

Oftpreugifche Feldwache an der ruffifden Grenze. Bilder com öftlichen Rriegichauplat.





Deutsche Militärmufit in Feindesland: "Die Wacht am Rhein."



Eine Flugwache beim Morgenkaffee. Bom mestlichen Kriegichauplay.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

# Stille Helden.

Roman pon

Radbrud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

9. Fortfegung.

Nun ging das Leben bald wieder in den Alltag hinein, und nach einigen Wochen war man es schon gewohnt, daß eine neue Hauptperson vorhanden war, die meist schlief und zuweilen überaus kräftig schrie. Auch eine pompöse Amme in Wecklenburg-Strelizer Tracht, in schwarzem Mieder mit buntem Brusttuch und weißen Hemdärmeln mit rotbuntem Rand um den schwarzen Rock sowie einer goldenen Haube, daraus weiße Tüllteile sich künstlich gesichtswärts bogen, hatte die Jahl der Hausbewohner vermehrt.

Denn Wynfried bestand sogleich daraus, daß man ein solches Wesen suche. Er erklärte dem Dottor Silvester und seiner Frau, daß es ihm einsach gegen sein ästhetisches Gesühl gehe, wenn Klara den Jungen selbst nähren wolle. Er kümmerte sich sonst um nichts. Aber in diesem Punkt war er sest. Dottor Silvester stritt energisch für das Natürliche. Aber über Klara kam auf der Stelle eine ihrem Wesen sonst streed Wattigkeit. Sie konnte nicht kämpfen.

Sie hatte nur ein dumpfes Gefühl von einer unübers brückbaren Berschiedenheit in großen Dingen.

Sie mußte den stillen Mut haben, ein Opfer zu bringen. Ueber Wynfrieds Wünsche durste man nicht hinweggehen — sie nicht — deren Aufgabe es war, einen Mann aus ihm zu machen — und sie spürte: hier war es ihm ein Bedürsnis, sich als Gebieter zu fühlen.

Er fümmerte sich sowieso wenig um das Kind — Aergerlichkeiten sollten in ihm nicht aufkommen.

Bald bemerkte Klara, daß ihr Mann entweder die Beränderung im Familienleben als einen Abschnitt ansfah, der ihm mehr Freiheit zurückgäbe, oder daß er die letzten Nervositäten abschüttelte, die ihm noch angehastet. Er zeigte allerlei neue Interessen und eine frischere Stimmung von der erfreulichsten Ausgeglichenheit.

Unfern der Anlagebrücke, zu der die von Hainbuchenhecken geleitete Sandsteintreppe hinabführte, ankerten nun ein Motorboot und eine seegehende Schonerjacht. Hart an der Brücke schaukelte an seiner eisernen Kette das kleine Beiboot, mit dem man in ein paar Ruderschlägen zu den beiden Fahrzeugen kommen konnte.

Das Motorboot war viel größer und bequemer als das der Baronin Agathe Hegemeister. Es hatte in der Mitte eine Salonkajüte, aus deren rotgrauen Samtsofas man leicht Bettstätten schaffen konnte. Eine Kambüse und ein kleiner Toilettenraum schlossen sich an. Größere Ausslüge mit Uebernachten an Bord ließen sich nötigenfalls im Motorboot aussühren. Es hieß dem Kind zu Ehren "Severin", während die Jacht den Namen "Klara" trug.

Die war schneeweiß und wirkte neben dem von Benzin getriebenen Mahagonigesährten sörmlich südlich kokett. Ihr Deck von schmalen Pitschpinbohlen strahlte von Glätte und Sauberkeit. Sie besaß im Raum eine Hauptkajüte, eine Damenkajüte, wo drei Damen es nicht allzu eng haben würden, Kambüse und große Mannschaftskojen; war also zu größeren Küstenreisen durchaus eingerichtet und seetüchtig genug, auch in den Sunden und Belten der holsteinischen und dänischen Gewässer zu freuzen.

Ihre Mannschaft trug frebsrote Wolljacken zu weißen Hosen und frebsrote Zipfelmüßen. In dieser munteren Tracht sah man sie wie Spring- und Kletterwesen mit den Masten und den bleichgelblichen Seidensegeln slink hantieren. Sie wurde von einem "Schiffer" kommandiert, der einen marineblauen Jackenanzug mit Goldknöpsen trug und um seine Schirmmüße ein goldenes Band hatte.

Daß Wynfried plötzlich auf diesen Sport verfallen war, sagte dem Geheimrat in mancher Hinsicht wohl zu. Er sah es: Nach einem Jahr des gesunden Lebens neben einer Frau, die ihm Uchtung absorderte, in immer regels mäßiger werdender Arbeit war seinem Sohn ganz einssach das zurückgekommen, was er in tollen Jahren versloren gehabt hatte: die gesunde Jugendkraft.

Und wenn sie sich im Sport betätigen wollte, konnte ihr hier, in der Nähe von Travemunde und dem berühmten Segelgewässer der Lübecker Bucht, keiner verlockender scheinen als dieser.

Er freilich hatte dergleichen nie gebraucht, um sich zu erholen.

Diese seine Randbemerkung fand Klara etwas uns gerecht und zu sehr: Einst gegen jest.

"Solche Arbeitsgenies wie du sind auch selten. Außerdem: Alles liegt anders jett. Der Mann von heute wird ja durch seine Arbeitstunden so gepeitscht, daß er einen Ausgleich für seine Nerven haben muß, wenn er sich nicht zu früh verbrauchen soll. Du, Bater, und all die deiner Generation, ihr seid so nach und nach in das Hehen hineingewachsen. Heute fängt's ja schon für die Kinder mit dem Telephon an. Ich meine: Gottlob, daß Wynfried die Erholung im Sport sucht."

Ja — gottlob, dachte der Geheimrat, wenn er alle Augenblick nach Berlin oder Hamburg führe, um sich zu erholen. . . .

Sicherlich, das hätte sein Baterherz geängstigt — obsgleich. — Nein! Nein! Solche Frau — und einen Sohn in der Wiege — da war wohl keine Gesahr mehr. —

Klara fuhr fort: "Du hast mir einmal erzählt, daß seine Mutter sehr vergnügungsüchtig gewesen sei und es hier nie lange aushielt. Sieh — es rumort doch gewiß auch etwas vom Blut seiner Mutter in ihm und will durch Ab-wechslung und Freuden beruhigt werden. Wollen wir nicht dankbar sein, daß er sie in der Natur such?"

Original from

e) Die Formel "Copyright by . . ' wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Wurden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Stgaten von Amerita die offizielle Staatssprache ift, segen, so würde uns der ameritanische Urheberschung verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

"Nimm ihn nur in Schut,", fagte der alte herr weich. Lieberes konnte er gar nicht hören. — —

Die Taufe wurde mit einem großen Mittagessen gefeiert, zu dem von allen Seiten her, aus dem Medlenburgischen und Lübeckischen, die Freunde des Hauses gesahren kamen.

Tags zuvor sprach Agathe Hegemeister endlich wieder vor. Sie war fo lange fortgewesen. Nun fam wie eine Erlöfung diefe Tauffeftlichkeit. Ugathe hatte ihren Eltern flarmachen tonnen, daß fie dabei nicht fehlen durfe, ohne ihre intimfte Freundin Klara schwer zu franken. Und Agathe war beinah schon umgefommen in dem Berliner Borort. Man hatte ben Gindruck, daß die Eltern ter blonden Baronin fehr barauf bestanden, ihre Tochter jeden Frühling acht Wochen bei fich zu haben, weil fie der Belt ein inniges Berhältnis mit ihr vorzuführen liebten. Agathe konnte mit ihrer treuen Germald fo oft nach Berlin hineinfahren, wie fie wollte, und dort nach Gefallen eintaufen und Geld vertun. Aber es fei bennoch immer eine verftedte Gefangenschaft, flagte fie der Freundin Bang abgesehen von der beständigen Sehnsucht nach dem Einen, Bewußten, wegen deffen Ralte fie noch vor Gram sterbe. Rlara würde es nicht glauben: Rein= mal, tein einziges Mal habe er gefchrieben. - Sie habe feine hoffnung mehr.

"Aber der Gram und die Hoffnungslofigkeit find dir glanzend bekommen", meinte Klara.

"Ich bin eine von den unglücklichsten Konstitutionen, denen man ihren geheimen Jammer nie glaubt", sagte Agathe bekümmert.

Aber dann raffte fie sich wieder auf und schwor, den Undankbaren mit Kälte zu strafen

Als sie wieder fort war, dachte Klara sehr verwundert, daß ihre "intimste Freundin" nicht einmal nach dem Kind gesragt habe — nicht einmal verlangt, es zu sehen.

— Merkwürdig!

Aber Rara nahm es nicht übel. Ebensogut hätte man einer Rose Lorwurf daraus machen können, daß sie nur Schönheit und Dust habe und sonst zu gar nichts nötig sei.

Um andern Tag freilich — es mochte diese Unterlassungsünde Agathe selbst schwer auf die Seele gefallen sein — fand sie den Täusling süß und reizend und kokettierte auf das unschuldigste und stärkste über das sestliche Steckbett in den Armen der Amme sort mit dem Bater, ihm zuschwörend, daß Severin der Vierte ihm fabelhaft ähnlich sehe.

Wynfried verbat es sich lachend und meinte: Etwas jünger und hübscher glaube er denn doch auszusehen wie sein acht Wochen alter Herr Sohn, und mehr Haare habe er denn doch auch noch.

Das dunkle Fellchen war schon verschwunden, und ein kahler, unverhältnismäßiger großer Kinderschädel ist nie schön. Aber Klara, die gerade dabei stand, dachte doch, etwas peinlich berührt, ja beleidigt: Sehen Sie denn nicht die Augen — nicht diese Wundertiesen darin?...

Niemand blieb bei der Taufhandlung ungerührt, als Klara selbst ihr kleines Kind auf die Knie des Großvaters legte, der es mit scheuen Händen sesthielt.

Durch manches Herz zog eine Ahnung von dem, was der alte Herr wohl in diesem Augenblid empfinden möge.

Feierliches Schweigen aller Anwesenden trug die pastorale Stimme des einen, der hier zu sprechen hatte.

Die Sonne schien herein, über eine ganze Band von Grün und Blumen kamen die goldenen Strahlen und umglänzten den Pastor und den Alten im Fahrstuhl mit dem kleinen Kind auf seinem Schoß, von dem seine Stoffe und Spitzenfalten gleich einer Schleppe niederhingen.

Auch auf die braunen Haare des geneigten jungen Frauenkopfes fiel noch der leuchtende Schein.

Stephan Marning stand irgendwo in den gedrängten Reihen der Taufgäste. Er hatte aber den Blick frei auf diese umstrahlte Gruppe vor dem improvisierten Altar.

Sein Herz klopfte — er wurde selbst davon überrascht — so jäh begann dies schnelle Schlagen.

Dies junge Beib! Bie es ihn bezwang, wenn er sie sah. —

Barum hat sie ihn geheiratet? fragte er sich zum unendlichstenmal.

Er wußte: Der Geheimrat hatte sie unterstügt, nach dem Tode ihrer Estern. — Für einen so reichen Mann gegen die Baise eines einstigen Beamten eine brave, aber keine so große Tat, daß die Empfängerin der Bohlstat sich dasur hinopserte. . . .

Sein Blick ließ nicht von diesem braunen Haar, nicht von diesem edlen Gesicht mit den dunklen Augen, über denen die geraden Brauen etwas zusammengerückt waren wie in einem geheimen, unendlichen Schmerz.

Und die Kraft seines Blickes drang in die Seele der jungen Frau — sie hob, als riefe sie wer, ein wenig das Haupt, sah auf — und sah in das große, sprechende Auge des Mannes.

Gie erblaften beide.

Klara sentte die Lider — ein leises Schwanten schien burch ihre Gestalt zu gehen.

Ihn überfiel ein feltsamer Zustand. Es war eigentlich tein Entsehen — tein Sturm fassungslofer Aufregung.

Nichts war deutliches Denken oder eingestandene Erstenntnis.

Endlich flärte sich die dumpfe Berwirrtheit zu dem Gefühl: Ich muß fort. . . .

Ja, fort — sich versetzen lassen — an die russische oder französische Grenze — wo man sern von allen Ersinnerungen, aller Kultur ist — wo man nichts hat als seinen Dienst und das wachsame und lauernde Warten auf den Krieg.

Nachher, bei Tisch, sand er Agathe neben sich, die der Hausherr in einer Art von spöttischer Gelegenheitsmacherei an seine linke Seite geseth hatte. Und Agathe blühte in ihrer üppigen Schönheit lockender als je. Aber sie mußte einsehen, daß ihre Liebe verschwendet sei — heute lösten sich auch die letzten Illusionen in einem trüben Nebel auf — und der hieß: Entsagung.

Ihr ganzes Gemüt war voll von Tränen, die sich hier nur nicht laut herausschluchzen ließen.

Aber Born war nicht in ihr. Sie dachte, voll Rührung über sich und ihre weiche Natur: Haffen kann ich ihn nicht. . .

Nein — das lag ihr nicht.

Und ihr war so gewissermaßen zumute, als könne sie ihn, Abschied nehmend, segnen, wobei vielleicht im Unter-

Digitized by Google



bewußtsein doch noch ein unsterbliches Füntchen hoffnung glomm, daß ihre demütige Beiblichkeit ihn dennoch bezaubern werde.

Nach Tisch war man im Garten, der hinterm Haus schon mehr Park genannt werden konnte mit seinen weiten Rasenslächen und seinen großen Baum- und Gebuschgruppen.

Es war die Zeit der langen Tage, an die sich helle, kurze Nächte schlossen. Bon dämmerigem Frühlingsabendzauber konnte man deshalb nicht sprechen, und zur Sentimentalität lud das klare Licht nicht ein. Zwischen den Wipfeln und über den Büschen sah man die Schornsteine und die Burgen der Hochösen herüberragen, und vor dem Abendhimmel stand der gasige, blaue Dunst, der die Welt des Feuers und des Eisens immer überschwebte. Glühender Schein glänzte geheimnisvoll auf.

Bom Fluß herauf schrie die Sirene eines Dampfers — man sah auch eine Schlange von Rauch in der Luft liegen, die langsam weiter und meerwärts gezogen wurde.

Das alles sprach zu der jungen Frau und tat ihr wohl und schien ihr beruhigend zu sagen: Dein Bereich ist nicht von einem Erdbeben zerstört, und du selber stehst fest noch mitten darin.

Nur nicht wieder diesen großen, sprechenden Blick sehen. — Nie wieder — darin war etwas gewesen was? Großer Gott — was denn?

Entfette fie fich nicht vor einem Phantom?

Und als sie einmal sah, daß ihr Mann mit Agathe, Litowsti, Marning und der rothaarigen, nicht mehr so völlig entzückend häßlichen Edith Stuhr zusammenstand, ging sie mit sicheren Schritten auf die Gruppe zu.

Bynfried verabredete gerade Segelpartien zur Borbereitung auf die Travemünder Woche. Denn wenn auch die "Klara" sich mit den Jachten ihrer Klasse, des Kaisers "Weteor" und der Kruppschen "Germania", noch nicht in einen Wettamps einlassen sonnte, weil Schiffer, Wannschaft und Besitzer sie noch zu wenig kannten, so wollte man doch bemerkt werden und als neue Erscheinung einen sehr guten Eindruck machen. In allen Sportzeitungen war es schon in freundlichen Notizen begrüßt worden, daß Herr Wynfried Severin Lohmann die auf der Germaniawerst erbaute Jacht erworben habe.

Fräulein Edith, deren Hählichkeit schärfere Linien bekommen hatte, tanzte vor Begeisterung. Sie war zu
allem bereit — wollte so eine Art freiwilliger Schiffsjunge werden, und weder Sturm noch Gesahr sollten sie
erschrecken. Papa wurde einsach nicht gesragt, damit es
ihm nicht etwa beikäme, es zu verbieten. Auch Agathe
klatschte in die Hände: Ja, ja! Das konnte sehr lustig
werden.

"Bas! Die gräßliche Natur! Das langweilige Meer! Blögliche Geschmacksänderung?" spottete Likowski.

"Ach! — Sie! So 'n rauher Kriegsmann versteht nichts von den Wandlungen einer Frauenseele."

"Na, es freut mich immerhin. Natur — das ist doch wenigstens kein schlechter Geschmack!"

"Das fagt er mir! Als hätte ich je solchen", rief Agathe empört.

Litowsti lehnte für feine Berfon ab, an den Fahrten teilzunehmen, und fagte auch gleich — weil er wußte, er

half damit dem Kameraden — daß es Marning wohl ebenso ergehe. Denn wie lagen die Dinge? Sie lagen so, daß es noch in diesem Sommer zu etwas kommen werde! Sein Vetter, der Kapitänseutnant, war der gleichen Anssicht. Vor dem Herbst! Denn im Spätherbst lassen sich die Engländer auf nichts mehr ein. Wir sind ihnen mit unsern Torpedobooten überlegen, und deren erfolgreichstes Feld ist: Dunkle Herbstnächte. Das wissen sie da überm Kanal. — Nein, in solchen Zeiten und wo alle Nerven vor gespannter Erwartung bebten, da hatte er keinen Sinn für Sport.

"Ach Unsinn, es geht nicht los", sagte Edith, zog höchst vertraulich Bynfried am Arm etwas beiseite und stüsterte: "Laden Sie nicht Hornmark ein, lieber Lohmann — nein — nicht? Ich will auch schrecklich nett gegen Sie sein — aber lassen Sie Hornmark weg. — Ich bin so bange, daß er anhält. — Das wär zu peinlich — wo man sich hier doch immer gegenseitig auf der Pelle sitt. — Er will ja nicht begreisen, das war doch bloß so'n Backstichstadium."

Alle hörten es.

"Nee," sprach Likowski, "keine Bange nich, Fräulein Edith. — Hornmark hat mir noch gestern gesagt, er heiratet bloß, wenn er 'ne sehr gediegne weibliche, schöne Frau kriegt."

"Na," lachte Edith, "also gerade so'n Mädchen, wie ich bin." . . .

Und alle lachten mit.

Klara hatte ein Gefühl: Wie tut das wohl — all diese Banalitäten — es schien so zu beweisen, daß nichts aus den Fugen sei. — Und sie sagte, daß sie gelegentlich auch mitsegeln werde, in der Regel freilich sei sie durch ihr Kind und ihren Schwiegervater gebunden. — Und sie horchte dem Klang ihrer Stimme nach, und er war ihr wie ein fremder Lon.

Sie fühlte: Das große, sprechende Auge sah an ihr vorbei. — Und sie hätte nicht gewagt, seinen Blick zu suchen.

Welche qualvolle Unerflärlichkeit — was stand denn zwischen ihr und ihm? Sprach sie nicht oft heiteren Gemüts mit ihrem Schwiegervater von diesem Mann — gerade ihn vor allen preisend und glücklich dem Lob horchend, das der alte Herr für ihn hatte?

Und wenn sie dann mit ihm zusammen war, brannte in ihrer Brust diese nervöse Angst? Der Entschluß wallte in ihr auf: Ihn nicht mehr zu sehen.

Und ihr war, als muffe fie schon jett auf der Stelle flieben. . . .

Sie sprach etwas undeutlich davon, daß es die Zeit sei, wo sie dem Schwiegervater gute Nacht sagen musse. . . er zog sich ja immer früh zurück. . . . Sie lief, als peitsche sie wer, und kam atemlos im Haus an und suhr hinauf.

Der alte Herr war still. Nicht müde — aber als sei er satt vom Tag. — Er mochte gern noch einsam bedenken, wie reich er nun geworden.

Da fam die junge Frau. . . .

"Kind," schalt er, "so außer Utem. . . . Und so elend siehst du aus — was ist denn das — ich dachte schon immer bei Tisch: Was hat denn Klara." . . .



Generated on 2019-06-06 22:33 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056074 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_u

Sie legte die Wange sacht auf feinen Scheitel und ihren Urm um feine Schulter.

"Es war wohl ein bifichen viel . . . " fagte fie leife, "ich hätte die Feier lieber im fleinen Rreis gehabt."

"Ich auch — aber das ift Wynfried. Man muß ihm zu Willen sein." ...

"Dh ja - immer - immer", fprach Klara.

Ganz unbeweglich blieb fie so stehen, mit ihrem Kopf herabgeneigt auf das Haupt des Alten — lange — lange.

Bie tat das wohl - gab folchen Frieden. - -

Un diesem Abend verlobte fich bas alteste Fraulein Thurauf doch noch mit Herrn v. Brelow. Er bat den Generaldireftor und feine Battin um ein Befprach. Und auf einem etwas melancholisch von einer Traueresche überhangenen Sigplag, im nüchternen Schatten murbe die Ungelegenheit verhandelt. Der Freier in feiner fchonen, ariftofratischen Erscheinung, mit ben ichon angegrauten Schläfen und dem forgenvollen Musdrud, fprach: "Ihre Luife, meine gnädige Frau, und ich, wir haben uns lieb. Ich weiß, daß Luise auf teine Mitgift zu rech= nen hat. Sie fprachen es oft aus, herr Generaldirettor, und auch Luise hat es mir so ausdrücklich bestätigt, daß wir von vornherein miffen: Wir muffen mit dem be-Scheidenen Los zufrieden fein, das ich ihr bieten fann. Und da Ihre Tochter in ihrer prachtvollen Charafter= festigkeit und anspruchslosen Urt mir gesagt hat, fie könne ohne Lugus leben und bewerte eine herzlich friedliche Ehe höher als Glanz, fo hoffe ich, daß Gie, herr General= direktor, und Sie, gnädige Frau, uns Ihre Einwilligung nicht vorenthalten werden."

Die wunderhübsche Frau drückte sogleich gerührt mit der Linken ihr Spikentüchlein gegen die Augen, während sie mit ausdrucksvoller Geste ihre Rechte Herrn v. Brelow entgegenstreckte, die er verehrungsvoll füßte.

Der Generaldirettor besah seine Hände, schien zwei Sekunden nachzudenken, schlug plöglich die kühlen Augen auf und hatte ein leises, ironisches Lächeln.

"Darf ich als Bater ein wenig präzisere Angaben über dies bescheidene Los erbitten?"

herr v. Brelow errotete. Er war aus ftolgem haus. Sein Bater hatte es herabgewirtschaftet. Dies mar fein fleiner Augenblick für ihn. Als Mann von Berg und Ritterlichfeit hatte er lieber erflart: "Ich biete Ihrer Tochter eine große Stellung", und er mußte fagen: "Der junge Braf Brant ift erft 23 Jahre alt, von robufter Gesundheit, unheilbarer Idiot. Das miffen Sie. 3ch darf hinzusegen: Bormunder und Agnaten find mit meiner Udminiftration fo zufrieden, daß ich meine Stellung als lebenslängliche ansehen barf. Sie miffen auch, daß Schloß Prankenhorst verschlossen dasteht, und daß ich das Ravalierhaus als Wohnung habe. Es ift geräumig und würde, völlig eingerichtet, einer Familie eine durch= aus ftandesgemäße Sauslichkeit bieten. Ich habe frei: ein Reitpferd und zwei Wagenpferde. Ferner alle Erträgniffe des fehr großen Gemufegartens und für die Hauswirtschaft ein natürlich abgegrenztes Quantum von allem, mas der Stall, die Meierei und die Scholle tragen und die Jagd bringt. Bas ich dazu an barem Gehalt habe, ift freilich fo bescheiden, daß ich die Biffer vor einem Mann, wie Sie es sind, nicht aussprechen mag. Aber Luise kennt sie und meint, wir würden uns durchaus das mit einrichten — sie will gern sparen."

Das ironische Lächeln auf dem klugen Gesicht des Zuhörers war noch deutlicher geworden. Aber es war nicht von jener Art Ironie, die verletzt. — Frau Thürauf kannte dies Lächeln. — Und es weckte auf ihrem Gesicht den Resleg strahlender Vorfreude. . . .

"Sie sind Idealist, Herr v. Brelow", begann er. "Aber glauben Sie nicht, daß wir Männer der Großindustrie und der Naturwissenschaft dafür tein Berständnis hätten.

— Wir brauchen selbst einen starten Posten Idealismus — ohne den kann kein Sterblicher schaffen. — Aber immerhin. — An Ihrer Stelle würde ich doch eine große Mitgist, eine wohlhabende Heirat gesucht haben. — Natürlich, ich bin kein armer Mann — aber Luise hat zu viel Herz und Sie — taziere ich — zu viel Vornehmheit, um auf eine Erbschaft zu rechnen, die noch zwanzig Jahre und länger ausbleiben kann."

"Ich sagte schon: Wir haben uns lieb, Luise und ich", antwortete Brelow kurz — ja schroff.

"Also denn ja — und von ganzem Herzen. — Und ich sehe: Meine Frau brauche ich nicht zu fragen, ob sie auch einverstanden ist!"

Er stand auf. Denn er sah zwischen dem Gebüsch, das den Weg zu diesem triften Winkel geleitete, die Gestalt seiner Altesten herankommen. Brelow erhob sich auf der Stelle auch.

"Da tommt Luife. — Und noch was — Herr v. Brelow - halten Sie mich nicht für 'n Schauspieler ober Bofeur - meine Frau und ich maren eins darin: Die Kinder bescheiden erziehen! — Bu große Gewohnheiten haben noch feinen Menschen das Leben erleichtert. — Und die Befahr lag zu nah, daß mal Mitgiftjäger fich ranmachen fönnten. Meine Mädels taugen was! Das barf ich fagen! Sie follen aus Liebe geheiratet merben. -Nicht als Eisenprinzessinnen auf 'n hochzeitsmartt tommen. - Na! - und ich feh Sie ja nun - Sie und Quife - Sie wollen zufrieden fein mit den Früchten des Feldes. . . . Schon, fehr schon! - Aber ich möchte benn doch, daß es die Früchte der eigenen Felder meines Schwiegersohnes waren. — Ich denke, wir laffen mal burch 'n geschickten Mittelsmann antlopfen, ob der Berr Rommerzienrat Silberberg, der jett 3hr Stammgut hat, mit fich reden läßt." . . .

Da war auch schon Luise und hing an ihres Baters Hals, und Brelow stand bleich vor freudigem Schreck.

"Bitte, bitte," wehrte der Generaldirektor lächelnd ab, "es ist keine Mitgift! — Ich bin und bleibe ein Mann von Wort — schon allein, um dem dicken Pankow nicht den Triumph zu gönnen — durchaus: keine Mitgist! — bloß Hochzeitsgeschenk."

Aber als nachher das Brautpaar etwas steif und, von der neuen Lage innerlich sehr glücklich bedrängt, aber äußerlich verlegen, die Glückwünsche der Gesellschaft emps fing, hatte Herr v. Pankow doch sein Pläsier.

Er stieß mit dem Zeigesinger mehrere Löcher in die Luft, in der Richtung auf des Generaldirektors Weste zu, und lachte: "Wasdiese Eisenbarone kokett sind! Ich wollte unserm Freund Thürauf schon 'n Plat im Pankower

Digitized by Google

Männerarmenhaus reservieren... Na, und nu hat es sich doch so zusammengeläppert, daß Fräulein Luise 'n kleines Rittergut zur Hochzeit kriegt. — Hören Se mal, Thüraus: Nehmen Se mir Pankow ab, und geben Se mir Jhren Bosten."

Und still bei sich dachte der dide, joviale Mann: Brelow hat's natürlich gewußt, daß es Schwindel war mit dem Gerede von keiner Mitgift und so. —

Rlara umarmte die vor Glück ganz unsichere Braut und dachte immerfort: Sie lieben sich — sie lieben sich!

Welch ein Bunder, daß zwei aus Liebe sich zusammensfinden durften.

Von nun an sah man jeden Nachmittag die weiße Jacht mit den gelbbleichen Seidensegeln und der flinken Mannschaften in den krebsroten Jacken die Trave hin-abkreuzen, durch Wiek, an Travemünde vorbei, hinaus in die freie Bucht, wo am Horizont sich Himmel und Meer trasen. Bei Flaute schleppte das Motorboot seinen koketten Bojennachbar weit hinaus.

Der Geheimrat sah es mit Staunen, daß der Juniorschef Wynfried Severin Lohmann jeden Nachmittag die Zeit dazu hatte. . . . Und er sah auch, daß sein Sohn in der frischen Seeluft, dem töstlichen Sport geradezu in ersneuter Mannesschönheit aufblühte.

Er sprach mit Thüraus. Und der Generaldirektor gestand, daß Wynfried mit einer genialen Leichtigkeit und Raschheit arbeite, die denn doch das väterliche Erbe sei. — Ja, es gehe ihm alles noch flotter von der Hand — als schüttle er es nur so aus dem Armel. — Bei Beratungen traf er rasch den Kern der Dinge, auf die es ankam.

Bas konnte sein Baterherz mehr erfreuen! Und den= noch — ihm schien, als halte Thüraus irgend etwas zu= rück — das war sonst nicht seine Urt.

Er fprach auch mit Wynfried felbft.

Der lachte.

"Bater, du bist doch kein Programmensch. Auch die Art des Arbeitens ist was Individuelles. Weißt du, mir hat immer der große Gelehrte imponiert — Robert Koch soll's gewesen sein — der sich sein Leben so einteilte: Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden Verzgnügen. Kann man seine vierundzwanzig Stunden klüger einteilen?"

"Gewiß nicht", gab der Geheimrat zu und ermahnte sich in Gedanken, gerecht zu bleiben!

Weil sein eigenes Leben das eines Stiers im Joch gewesen war, brauchte seines Sohnes Dasein nicht ein ebenso brutales, unaushörliches Ringen mit der Arbeit zu sein. Und sein Sohn hatte ja auch eine liebe, holde Frau — ein Glück in der Ehe — das hatte er doch?

Dem alten Mann war seit einiger Zeit der Ausdruck in den strengen Zügen dieser jungen Frau so rätselhaft.

Was am Tauftag ihm zuerst so bänglich aufgefallen, dieser Zug von Abspannung, der sast nach verborgenem Leid aussah, der schien so tief eingezeichnet, daß er nie mehr wich.

So fieht das Blüd nicht aus. . . .

Er nahm sich zusammen, hörte zu, was sein Sohn in fröhlich flottem Ton weitersprach.

Digitized by Google

"Ich kann wohl sagen — es macht Spaß, wenn man da so auf dem Werk sich abhett — rasche Entschlüsse sassen wenn man de so auf dem Werk sich abhett — rasche Entschlüsse sassen wie des entschlüsse sand was prickelt — Spannung und Wagnis sind dabei. — Gerade wie beim Segeln — man sieht die Bö kommen — es heißt umlegen — ja, da kommt es auf die Sekunde an. — Geistesgegenwart ist alles. In den Fingerspissen muß man's haben, wann das Tau locker du geben ist — und hart an der Gesahr des Kenterns vorbei — dann hat man so recht ein Gesühl von Lebenssfülle."

Plöglich wußte der Geheimrat, was Thürauf in seinen Außerungen nicht mitvorgebracht hatte. . .

Das Sportgefühl, mit dem Wynfried der Arbeit gegenüberstand! . . . Sie war ihm keine heilige Sache. War nebensächlich.

"Nun," sagte er, vorsichtig die Worte suchend, "es ist doch wohl ein Unterschied. Arbeit ist kein Sport."

"Ich meine doch beinah — wenigstens für uns, die wir es eigentlich nicht nötig haben."

"Eines Sports tann man überdruffig werden. Der großen Aufgabe nicht." . . .

"Keine Angst, Bater," sagte er leichthin, "ich hoffe doch, sie bleibt mir immer interessant. Nur — ich will daneben noch was vom Leben haben."

"Ich bin der lette, dir das zu mißgönnen", versicherte ber Bater.

Wynfried ftreichelte Rlara bas Saar.

Und in einem jähen Gefühl fand der alte Herr: auch nebenfächlich. . . .

"Ja, das Interesse an Severin Lohmann hat meine famose, großartige Frau in mir geweckt."

Klara lächelte freundlich. . . .

Im Ohr des alten Herrn wedte dies Lob einen Nachshall. . . . Hatte er es nicht schon oft und oft gehört? Immer dies Rühmen der "famosen, großartigen" Frau? Hatte seines Sohnes Empfindung keine Auswahl an Morten?

Fort — fort — Gespenster — Grübeleien — fort. . . . Rlara war sacht hinausgegangen und kam nun mit dem Kind zurud.

"Na, du kleines Kerlchen", sagte Wynfried und sah sich aus Gefälligkeit gegen Klara das Kind an. — Es entwickelte sich so kräftig, es war so wundervoll gepslegt, daß man sich daran freuen mußte. Und es gewährte Wynfried auch Genugtuung, daß alle Menschen, die es sahen, es bewunderten.

Der alte Mann fuhr beinah zusammen — da war wieder ein Nachhall — aber er kam von weit her — aus Zeitfernen.

War das nicht eben die Stimme oder doch der Tonfall seiner Frau gewesen? Sagte sie nicht gerade so: "Na, du kleines Kerlchen", wenn die Wärterin ihr einmal den kleinen Wynfried zeigte?

O dieser Tonfall — durch den alles förmlich zur oberflächlichsten Nichtigkeit zu werden schien — in dem kein Klang von tiesem Gefühl mitschwang.

In seinem Gemüt gärten die neu erwachenden Sorgen so schwer, daß er sie nicht vor seinem Kind verhehlen konnte. "Sein Kind", das war ja die junge Frau.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Es war gegen Abend, und er faß ichon wieder oben in seinem mächtigen Stuhl, als er sagte: "Ich muß dich fragen." . . .

Rlara kniete sogleich neben ihn hin — benn das war ja die Stellung, in der sie ihm am besten in die Augen und zu ihm emporsehen konnte. Er legte seine schwere Hand auf ihr Haar, und seine Augen bligten sie an.

"haft du Rummer?"

"Rein, Bater."

"Du bift verandert."

Gie erblaßte.

"Bie follte ich es fein!"

"haft du über Winfried zu flagen?"

"Nicht. Gar nicht. Er ist immer fehr herzlich und rudfichtsvoll."

Er wollte weiter fragen: Bist du glücklich? Er wagte es nicht.

Er hörte die beruhigenden Antworten. Aber er hatte auch gesehen, wie sie erblaßte.

Und was unbestimmt in seinem Gemüt gärte, verdichtete sich zu dem Angstgefühl, daß seinem Haus Unheil nabe.

"Klara," fagte er, "hab Geduld mit ihm."

"Das brauch ich ja gar nicht. Ich habe ja über nichts zu klagen", sprach sie matt.

"Aber wenn . . . ja." . . .

Da raffte fie fich auf.

"Bater!" [prach fie fest, "was ich vor Gott geschworen habe, halt ich! Sonst war ich nicht wert, dein Kind zu sein." (Fortsetzung folgt.)

## Die Kraft der Vergangenheit.

Bon Felig Freiherrn von Stenglin.

Un der Boge der Begeifterung und Erhebung, die uns alle in diefer großen, schweren Zeit trägt, hat die Bergangenheit einen wesentlichen Unteil - Die sooft bespöttelte Bergangenheit, über die gar mancher hoch= moderne fich weit erhaben duntte. Im vorigen Jahr feierten wir 1813. Noch flingt es in uns nach, was durch die Erinnerungsfeiern und die neubelebten Berichte aus jenen Tagen in uns wieder aufgestiegen war. Mochte es auch manchem etwas zu viel werden, es hat boch seinen unschätzbaren Wert gehabt. Wie ba im Befreiungstampf alle für die gemeinsame Sache, für Baterland und Deutschtum fich einsetten, bas erfüllte in der Erinerung viele unter uns, befonders auch die Jugend, mit Schauern der Begeifterung. Die Namen Blücher, Gneisenau, Scharnhorft, Stein, Urndt, Fichte wedten alte Rraft und Broge. Diefe Strome des Bedentens an Opferbereitschaft und Todesmut find in die heutige Zeit übergegangen. Und 1870 fteigt vor uns auf, da derfelbe Feind uns zum Rampf reizte wie heute, der Feind, der uns durch vierzig Jahre hindurch teine rechte Ruhe ließ, weil wir als Sieger ihm altes deutsches Land zur Sicherung unferer Grenze abnahmen. Wir erinnern uns des alten heldenkönigs, des Dreigeftirns Bismard, Moltte, Roon. Acht Entel Roons find jest in den Rampf gezogen. Ihr Kranz am Dentmal des Großvaters beweift, wie fein Bert in ihnen fortlebt. Ereigniffe aus jener Beit werden veröffentlicht, wir betrachten uns wieder einmal die Bilder der heerführer von damals. Bir erinnern uns der in jenem Rrieg neugewonnenen Einheit, erinnern uns der Helden aus allen deutschen Bauen, die für die vaterländischen Ideale von Beichlechtern ftarben. Das tann nicht vergeben.

Doch auch ältere Zeiten als die des vergangenen Jahrhunderts tragen für uns ihren Segen in sich. Oft ist gerade jeht darauf hingewiesen worden, daß der große Friedrich sich gegen eine Welt zu verteidigen hatte. Die Musiktapellen spielen neben dem Pariser Einzugsmarsch den Torgauer und Hohenfriedberger. Die Worte des großen Königs hallen in uns nach: "Ich werde gegen alle Regeln der Kriegskunst den dreimal stärkeren Feind angreisen, wo ich ihn sinde." Das ist der Geist der "Königin Luise", der "Goeben" und

"Augsburg". — "Wir Deutschen fürchten Gott und sonst nichts in der Welt! Un den Feind! Hurra!" so schreibt ein junger Krieger nach Hause. Man führt in diesen Tagen die "Hermannsschlacht" und "Prinz Friedrich von Homburg" in den Theatern auf. Die Gestalten des Germanensürsten, der das Heer des Weltreichs besiegte, und des Brandenburger Kursürsten, der einst am Rhein sprach: "Aus unseren Gebeinen wird uns der Rächer erstehen" — grüßen aus der Vergangenheit.

Unfere Geschichte ift reich an markigen Gestalten, die Treue bis zum Tod hielten. Herrliche Frauen waren die Mütter von Seldengeschlechtern. Doch nicht nur in ber Erinnerung an Rriegshelden und Rriegszeiten liegt die Kraft unserer Lergangenheit. "Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles freudig setzt an ihre Ehre!" fagt unfer Schiller. Und auch das andere Wort ftammt von ihm: "Wir wollen fein ein einig Bolt von Brubern, in feiner Not uns trennen und Gefahr!" Unfere gemeinsame deutsche Rultur, die zu nicht geringem Teil auf Schiller und Boethe, auf Mozart und Beethoven beruht, nicht minder aber auf unseren großen Gelehrten, tühnen Baumeistern, magemutigen Kaufleuten, tuch= tigen Arbeitern — auch sie trägt uns in diesen Tagen. Unfere alten überlieferungen von Fleiß, Treue und Standhaftigkeit ftehen uns dabei zur Seite. Mögen wir in manchem von schönen und großen überliefe= rungen abgewichen sein, wir erkennen sie als den idealen Grundzug unferes Befens an. Wir schöpfen wie aus einem unerschöpflichen Born aus diefer Bergangenheit, wir richten uns auf an diefen Borbildern. Mögen noch fo viele Fremde Erbauung in Banreuth suchen — zu uns fprechen fie doch anders, diefe Riefengeftalten ber germanischen Urwelt, die ein Wagner uns in einer neuen Runft lebendig machte, in einer neuen Runft, die doch aufs tieffte in uns, den Nachtommen der Alten, murzelt.

Aber nicht nur Menschen wirken in uns nach. Heute kann man wirklich sagen, daß die Steine reden. Unsere Dome, unsere Schlösser, unsere Rathäuser, unsere Denkmäler auf dem Niederwald, auf dem Teutoburger Wald, dem Kyffhäuser, in dem der alte Barbarossa einst auf die Wiederkehr von des Reiches Herrlichkeit wartete,



das grandiose Denkmal der Bölkerschlacht bei Leipzig, des Bismard in hamburg und viele andere Beugen großer Beiten und Taten — sie kommen jest mehr als je zu ihrem Recht. Und unfere Lieder führen uns in die Schlacht. Luthers "Ein feste Burg ift unser Gott" läßt die Bergen erschauern, zu fturmischer Begeifterung reißt uns "Die Bacht am Rhein" hin, ber Sang von 1840 und 1870; "Deutschland, Deutschland über alles — Deutsche Frauen, deutsche Treue" — es ift uns Stolz und Mahnung. Sanfter flingt uns "D Strafburg, du wunderschöne Stadt" ins Berg; heut gilt es, Stragburg und die gange deutsche Bestmart aufs neue zu verteidigen und für immer zu gewinnen. Bir alle aber tennen und lieben das Uhlandiche Gedicht von jenem ichmäbifchen Fürften, der fein haupt getroft "jedem Untertan in den Schof" legen fonnte; flingt es nicht auch davon nach in diefen großen Tagen, da unfere Fürften mit dem einfachen Arieger gemeinsam vor den Feind ziehen? Ja das ist der Segen, der aus der Vergangenheit in uns nachwirkt, uns erhebt und trägt. Und mich dünkt: das, was die letzten Jahrzehnte fürs arbeitende Volk erstrebten durch die sozialen Gesetze, die Arankheit und Siechtum mildern — es war, mag man's nun klar erkennen und zugeben oder nicht, nicht ohne Einsluß aus den erhebenden Jusammenschluß des ganzen deutschen Volkes in allen Schichten, wie wir ihn jetzt erleben dursten.

Mögen wir in den schweren Prüfungen der Gegenswart durch unser ganzes Verhalten neue Werte schaffen, die auch einst auf unsere Nachstommen als "Araft der Bergangenheit" nachwirken und ihnen Segen bringen, wie uns die Altvordern! Sie alle sind lebendig gesworden und stehen als Wehr und Waffe neben uns, ein unzähliges Heer, unser bester Verbündeter!

## Die Berliner Feldpostsammelstelle.

Bom Geheimen Boftrat Groffe. - Bierzu 5 Spezialaufnahmen ber "Woche".

In Friedenzeiten besteht die haupttätigkeit der Boft darin, die ihr anvertrauten Gendungen nach dem in der Aufschrift vom Absender bezeichneten Bestimmungsort zu befördern. Im Rriege tritt an die Boft außerbem die - ungemein schwierige -- Aufgabe beran, bei allen Sendungen an die im Felde befindlichen Truppen zunächst ben Bestimmungsort jeder einzelnen Sendung zu ermitteln und diefe Feldpostfendungen bann dem Empfänger in Feindesland zuzuführen. Um bies zu ermöglichen, find im Reich bei Gintritt ber Mobilmachung besondere große Bostbetriebstellen, fogenannte Boftsammelftellen, eingerichtet worden, denen die heimatlichen Boftanftalten die aufgelieferten mobilen Feldpostfendungen fogleich zuführen, und die ihrerfeits alle Unterlagen darüber erhalten, für welche mobilen Militärbehörden und mobilen Truppenteile die ein= zelnen Feldpoftanftalten den Boftdienft mahrnehmen. Damit find die in Deutschland vorhandenen 42 000 Boftanftalten ein für allemal jedes Zweifels über die Leitung aller diefer Sendungen enthoben. Die Boftfammelftellen nehmen die bei ihnen verarbeiteten Feldpostbrieffendungen in besondere Brieftartenschluffe (Brieffade) auf, die täglich mehrmals an dazu beftimmte, nahe ber Grenze gelegene Reichspoftanftalten ("Leitpuntte") weitergefandt werden, um auf den hier entfpringenden Etappenftragen durch Organe der Feldpoft den Feldpoftanftalten zugeführt zu werden, für Die fie bestimmt find. Die Boftsammelftellen fteben dergestalt mit allen Feldpostanstalten des Feldheeres in dauernder Berbindung. Jede Boftsammelftelle hat ihr abgegrenztes Zufuhrgebiet. So bearbeitet die Berliner Boftsammelftelle die in den Oberpostdirektionsbezirten Berlin, Potsdam, Frantfurt (Oder), Liegnig und Stettin aufgelieferten Feldpoftfendungen. Beitere Poftfammelftellen befinden fich in Breslau, Bromberg, Raffel, Röln, Danzig, Dortmund, Frankfurt (Main), Samburg, Rarlsruhe (Baden), Leipzig, Strafburg (Elf.), jerner in Landau (Pfalz), München und Burgburg fowie in Stuttgart.

Ein Besuch der Berliner Poftsammelftelle, die in ber Luckenwalder Strage in einem stattlichen Gebäude

des Bostverladebahnhofs am Bleisdreied untergebracht ift (Abb. 1), gemährt ein lehrreiches Bild. Bir feben, wie zunächst die ankommenden, durchweg umfangreichen Brieffade - es find täglich beren gegen 1000 in der fogenannten Ausschüttestelle geöffnet und entleert werden. Sierbei werden die Feldpostfendungen nach brei großen Gruppen getrennt: nach einfachen portofreien, alfo bis 50 Bramm ichweren Feldpoftbriefen und den Feldpostfarten, zweitens nach den schwereren Beitungsbriefen (poftalisch "Langholz" genannt), drittens nach den bis 250 Gramm ichweren Rartonbriefen, Schachteln und anderen Sadftuden. Die Gendungen gelangen hierauf zu den fogenannten Grobfortierftellen (Abb. 2), wo sie der allgemeinen Armee-Einteilung ent= sprechend nach hauptgruppen fortiert werden, also nach Sendungen an das Große Sauptquartier, an die Barde, an Jäger- und Schütenbataillone, an Linien-Infanterieregimenter, an Linien-Feld- und -Fugartillerie, Linientavallerie, Ersagformationen, Bertehrstruppen, Gifenbahnformationen und Munitionskolonnen, ferner an alle Stabe vom Brigadeftab aufwarts, an bagrifche Truppen, an die Etappeninspettionen der Urmeen und an die Sanitätstruppen.

Manche von diefen haupttruppen des Grobfortiergeschäfts gliedert sich außerdem noch in eine mehr oder weniger große Bahl von Unterabteilungen, fo beifpiels= meife die Gruppe Linienfavallerie in Dragoner, Ulanen, Sufaren, Jager gu Pferde, Schwere Reiter- und Rarabinierregimenter. Besonders zahlreich find die Unterabteilungen der Gruppe "Berfehrstruppen". Sier haben die Beamten allein ichon beim Grobfortieren gu unterscheiden: Linien-Bionierregimenter, Linientrain und Etappentrain, Telegraphenbataillone, Telegraphenabteilungen für die Urmeen und für die Urmeetorps, Etappentelegraphen, Maschinengewehrabteilungen, Luftschiffer=, Flieger=, Funterformationen, felbständige Rad= fahrertompagnien, Fernsprechabteilungen, Fuhrpart-, Magazinfuhrpart-, Etappenfuhrpartfolonnen, Brudentrain, Rraftmagenformationen, Pferdebepots, Feldbadereis, Etappenbadereis, Proviantfolonnen und Fleifchs transportformationen. Sind die Brieffendungen nach





1. Abgang eines Jeldpoftverfands.

diesen allgemeinen Gesichtspunkten grob sortiert, so geslangen sie in die Feinsortierstellen, wo sie nach den einzelnen Regimentern getrennt, dann in Ofsiziers- und in Mannschaftsbriese geschieden und hierauf dann die Mannschaftsbriese noch weiter nach Bataillonen, Batterien, Eskadrons und Kolonnen getrennt werden. Diese Arbeit des Feinsortiergeschäfts ersordert bei der Berliner Postsammelstelle allein über 200 Beamte, das ist der vierte Teil des derzeitigen Gesamtpersonals dieses Amtes, das seinen Betrieb, nebenbei bemerkt, Ansang August mit 20 Kräften begann. Die seinsortierten und

hierauf abgebundenen Sendungen nehmen, bevor sie bei der Bersackungstelle (Abb. 5) in die abgehenden Beutel kommen — wobei allein 80 Beamte mitwirken — von den Feinsortierstellen ihren Weg zur Bundebeschreibstelle (Abb. 3). Hier wird für jedes der Taussende von Briespostbunden und der vielen Tausende von Kartonbriesen auf Grund des Feldpostleitmaterials, der sogenannten Feldpostübersicht, die zuständige Feldpostanstalt ermittelt. Dabei ist immer vorausgesetzt, daß die Ausschrift auf den Sendungen an sich vollständig ist, daß sie also außer dem Namen und der

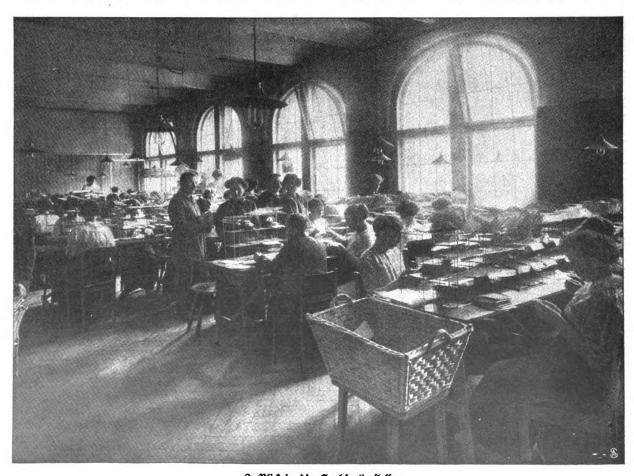

2. Blid in die Grobfortierftelle.



Nummer 40. Seite 1673.

Dienststellung des Empfängers auch die genaue Bezeichnung seines Truppenteils nach Armeekorps, Division, Regiment, Bataillon und Kompagnie enthält, und daß dabei auch noch genau zum Ausdruck gebracht ist, ob es sich um einen Linienz oder einen Reservez, Ersatz, Landwehrz bzw. Landsturmtruppenteil handelt.

mangeshaft beschriftet. Außerdem sind bei diesen Sendungen die angewandten Berpackungsmittel vielsach höchst unzulänglich, so daß die Sendungen nicht nur selbst beschädigt, sondern auch andere Feldpostsendungen dadurch in Mitseidenschaft gezogen werden. Um welche Wengen mangelhaft verpackter Feldpostbriese



3. Bundebeschreibstelle. Oben: 4. Abgehende Tagespost für die Urmee des Kronpringen.

Leider lassen die Ausschriften der Feldpostbriessendungen in dieser Hinsicht noch sehr zu wünschen übrig, so daß den Postsammelstellen hieraus viele zeitraubende Mehrarbeit erwächst. Besonders fällt dies bei den Kartonbriesen ins Gewicht. Hier sind noch immer zwei Drittel aller Sendungen von den Aussieseren

mit Wareninhalt es sich dabei handelt, kann ziffernmäßig auf Grund einer Zählung belegt werden, die die Berliner Sammelstelle fürzlich vorgenommen hat, und die zugleich einen Begriff von dem Umsang des Berkehrs liesert, der sich bei ihr tagtäglich und dabei glatt, also ohne daß Reste bleiben, abwickelt. Danach





5. Berfadungftelle.

sind bei diesem einen Amt an einem Tag mit normalem Berkehr 363700 Feldpositbriessendungen zugegangen und bearbeitet worden, die in über 900 umsangreichen Briessäcken an die Feldpostanstalten weitergesandt wurden. Bon diesen Briessendungen bestanden 265000 in gewöhnlichen Feldpositbriesen und Feldpositarten, 27600 in schweren Zeitungsbriesen (Langholz) und 71100 in Karton- und anderen Briesen mit Warenichalt. Nicht weniger als 2100 dieser Kartonbriese gingen dabei schon bei der Positsammelstelle beschädigt ein und mußten an die Ausgabepostanstalten wieder zurückgesandt werden, da es der Positsammelstelle unmöglich ist, Sendungen in dieser Zahl täglich neu zu

verpacken und zu adressieren. Es darf daher, wie schon wiederholt in der Presse von zuständiger Seite, so auch hier wieder das dringende Ersuchen an das Publikum — im eigenen Interesse der Absender wie in dem der Empfänger — gerichtet werden, die Feldpostbriese so dauerhaft und start zu verpacken, daß der Inhalt vor Berlust und Beschädigung geschützt bleibt. Das gleiche gilt von der Bitte, die Feldpostsendungen nicht nur deutlich, sondern auch vollständig zu adressieren und zu dem Zweck nur die amtlich hergestellten Feldpostsarten und Briefumschläge oder die von der Privatindustrie gesertigten mit gleichem Bordruck zu verwenden.

 $(1) \times (1) \times (1)$ 

## Mobilmachung.

Stigge von hans von Rahlenberg.

Das junge Ding rannte den Geheimrat beinah um in der Straße, einer unruhigen Straße des Westens. Heute war sie doppelt unruhig — selbst inmitten der aufgeregt slutenden Wenge, zwischen Fuhrwerfen, Schußsleuten, um Extrablätter geknäulten Wenschen und schreienden Verkäusern bemerkte man die Kleine und ihre Eile. "Ontel Geheimrat! Ontel Geheimrat!"

Sie fiel fast gegen seine Schulter, das Hündchen war durch seinen Urm geschlüpft, eh er sie nur erkannt hatte, sie atmete hastig, das Gesichtchen glühte: "Ich glaube, der Schutzmann denkt, ich hätte gestohlen! Dir mußte ich's sagen! Ich hielt es nicht aus, wie ich dich von rückwärts erkannte — den grauen Rock"

... "Den frummen Rücken und den weißen Schopf."
"Oh, der Rücken ist gar nicht frumm. Und der Schopf — na, ein bischen silberblond — aber so dicht noch, ganz borstig! Nur — Onkel — heut abend — benk dir — eh er zu seinem Truppenteil abgeht — sein Regiment marschiert am siebenten Mobilmachungstag — Hans — Ihens Bruder" —

"Was ist mit Fräulein von Werneburgs Bruder?" Der Geheimrat lächelte, er konnte sich ungefähr denken, was dem Oberleutnant Hans von Werneburg bevorstand.

"Ariegstrauung! Getraut werden wir, Hans und ich! Nicht mai Berlobte. Wir durften's ja nicht! Mutter wollte es nicht. Isse ist so gut, sie opsert sich für uns. Und Mutter — die Kommerzienrätin, Hans und ich nennen sie immer die Kommerzienrätin — weil doch nun Krieg ist — die Begeisterung — Prinz Oskar und Hans muß sort, er wird Helbentaten verrichten, er erobert Paris —. Im ersten Ansturm hat die Kom-



merzienrätin nachgegeben! Eine gute Borbedeutung, was? Ilse hat so schön gesprochen! Ilse war ein Engel! Sogar von einer Jugendliebe von Mama hat sie gewußt. Der war vor Apia mit umgekommen. — Geh, Onkel, so freu dich doch! Gratuliere doch!"

"Ich gratuliere, und ich freue mich. — Wie lange

tennft du Leutnant von Werneburg?"

"Das ist so eine rechte Bormunds-Onkelfrage! Laß mal sehen — Hans? Aber seit ewig! Borigen Winter machte er bei uns doch Besuch. Und durch Isse — ja, Hans war doch Isses Baby, ihr Sohn!"

"Fraulein von Berneburg wird fehr einfam bleiben."

"Isse ist einsach tipptopp! Famos, meine ich! Onkelschen, solchen Charakter wie Isse haben keine drei Mädchen auf der Welt! Geh, das weißt du selbst!"

"Ich weiß es."

"Hundertmal hätte sie heiraten können, hat bei ihrem Buben, dem Hans, ausgehalten. Nun, er ist auch danach! Denke dir, so versieht war er in die eigene Schwester, daß er überhaupt vor mir nie ein Mädchen angegudt hat! Ise sollte seine Ezzellenzschwester werden, für ihn als kommandierenden General die Honneurs machen!"

"Ihr fpringt fcnell!"

"Und ob! Erft die Rommerzienrätin im Sturm ge= nommen - die Urme, von drei Geiten zugleich wie bas Baterland überrannt, hatte einen ichlechten Stand. Nicht wie das Baterland! Das hat eben hans und feinesgleichen — lauter goldige, prächtige, luftige und todestreue Banfe! Millionen davon! Alfo die Rommerzienrätin mar mindelmeich geworben, ichwor, bag fie mich opfern mußte und wollte. "Opfer' nennt fie mich — ach, die Armste! Ise predigte mit Menschen= und mit Engelzungen, Ise stellt das Kom= migvermögen. Nun, ein zweiter Sturm auf die Rom= merzienrätin gilt bem Bunft! - heut nachmittag Standesamt und Pfarrer um fechs. Unfer alter Superintendent Gläfide. - Du fiehft in mir die feldmarich= mäßig ausgerüftete Offiziersfrau, mobil und friegsbereit wie Seiner Majestät Urmee und Flotte! - In drei Tagen! Die andern Schneden brauchen acht und zehn."

"Rind! Rind! Geschwindigkeit ift löblich. Aber Die

Ehe" —

"Ist eine höllenernste Sache, ein Würfelspiel, ein Wagnis, ein Hindernisrennen — eine Niete, was weiß ich! Wir denken eben nicht. Wir springen hinein. Wir sind drin. Wir und das Vaterland!"

Sie kniff seinen Arm, sie konnte nicht anders. "Und froh sind wir dabei! Wonnig ist's! So ohne Besinnen. Da, wie das losging mit Ultimatum und Rumor ringsum, dachte ich sosort: Hans! Hans dachte: Dot! Denke dir, er kennt den Ramen Dot, Dorothea wäre viel zu lang zu denken gewesen. Vor dir siehst du heute abend um acht Uhr Frau Dorothea von Werneburg, geborene Korn — gnädige Frau, bitte! preußische Ofsizierssrau, aktiv, Gatte im Feld, direkt vor Paris! Interessant, was?"

"Aber auch ernsthaft, Ontelchen — ganz tief drinne, dir will ich's gestehen, bin ich nämlich todernsthaft. Ich sah, daß Ilse geweint hat, ehe sie uns zusammengab. Auch die Kommerzienrätin tupste — das hat nicht viel zu sagen, bloße Wohlerzogenheit! Ich fürchte, sie wird mir hinterher noch viel Manieren beibringen. Aber Ilse —. Ihr seid so jung, sagte sie. Gerade weil wir jung sind, ist's schön und recht! Allbeutschland ist jung,

mobil. Mobil ift ein luftiges Wort. Mobil! Ich sage, lustig ist's, stolz und sroh! Am Sonnabend ist er sort, Ontelchen, dann hab ich meinen Freudenvorrat nötig. Und alle lieben Menschen brauche ich dann — dich — und Isse."

"Wir werden nicht fehlen. Gottes Segen, Rind!

Gott fegne euch! Ihr tut recht."

"Ich mußte, daß du es sagen murdest! Auch Ilse fagte es: Ihr tut recht. — Onkelchen, wie lange muffen die Menschen unrecht und nichts Rechtes getan haben, daß fie auf einmal alle so wissen und so klar sehen. Marsch! Drauf! Los! Dran! Heut hört man nichts anderes. — Dh, es ift eine herrliche Zeit, ein munder= volles Erleben! Ich lebe. Ich hab ihn lieb! Wir heiraten heute! Heute — Ja, denke mal, was das fonft gemeint hatte! Auftritt mit der Rommerzien= rätin jeden Tag, Tranen, Purren - ich wurde barmherzige Schwester, Hans läßt sich nach Ufrita verschicken. — Isse, gequält, sucht zu vermitteln. — Bom ersten Augenblick an war Isse für uns! Bersäumt nichts! Keinen Tag! Und seid glücklich! - Onkelchen, warum wohl Ilfe eine alte Jungfer geworden ift? Sie hat so prächtige, vernünftige Unfichten, solchen Schneid! — Ich, wenn ich Berwundeter mare, fiel nur gern in Ilfes Sande - gute, ftarte und hilfreiche Frauenhande!"

"Das sind sie!" sagte der ältere Mann warm. "Gott segne sie in all ihrem Tun!"

"Du, Ontelchen," das junge Ding hüpfte unter seinen Arm, "ich bin so glücklich! So ohne Wenn und Aber, so bumssicher, tödlich ernstlich glücklich! Glücklich für ein langes Leben, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte und das Glück nur diese drei Wobilmachungstage gedauert hätte! Ja, so glücklich, denke ich mir, ist der Soldat in der Schlacht, der weiß, daß es ein Sieg ist — und stirbt. War doch ein Sieger — ein Held! Für immer! Keine Enttäuschung, kein Kückzug und lahmer Friede hinterher. Im Siegesmoment. Das hossen die alle, das ist vom Leben das Schönste. Ja, das Allerschönste!" —

Da stand er allein wieder. So schnell wie sie gekommen, war sie ihm weggeschlüpft, wintte noch und grüßte aus dem Getriebe, hatte tränenhelle Augen, und der junge, blühende Mund lachte.

"Glück!" Der grauhaarige Mann wiederholte das Wort leise und senkte dabei den Kopf, als ob er ein

heiliges Wort sprache: "Das ift das Glud!"

Auf einmal fühlte er auch in seinen Abern den rascheren Schlag, etwas dehnte und zog an seinem Herzen, eine große Besreiung, ein drängendes Werben, das Wehen von herber, weiter Bergluft. Er war ja doch noch nicht alt, nur alt geworden, bequem und matt und mutlos.

Warum war man mutlos und bedachte heute das Morgen oder legte vor in das kommende Jahr, sorgte, rechnete, zweiselte?

Solch ein Zweisler, ein Unschlüssiger war er geworsben. Durch die harte Jugend, die Tagesfron, den mühfälig langsamen Aufstieg wird man es. Ja, eine Entäuschung, ein Schweres war hinzugekommen — der kaltherzig berechnete Berrat einer Frau, der er, der schwerblütige Zauderer, verschwenderisch und überrasch Hand und herz geschenkt hatte. Jene war vor vollzogener Scheidung, auf seinen Namen noch, gestorben; empfindliche, so peinlich gewissenhafte Menschen leiden



schwer, weil nicht ihre Eitelkeit, vielleicht der innerste Mangel an gesundem Selbstbewußtsein, eine geheime Bundstelle getroffen wurde. Er hatte gelitten.

Und doch wußte er eine Frau, mit der er selbst von diesem heimsichsten Leid sprechen konnte. Ja, sie war verständig, war klar und treu — eine rechte Frau! Nichts weiter. Der Mann wußte plötzlich, wieviel das war.

Ilse Werneburg gab ihren Bruder, den Jungen, her. Ohne Zögern gab sie ihr Liebstes, den Lebensinhalt, an das Glück, das blutvoll junge Kind mit den lachenden Lippen und den Sternenaugen.

Sie blieb zurud, sie war nicht jung und war einsam wie er. Seine gute Freundin, die beste Freundin! — Freundin?

Durch die fiebernde, wogende, lachende, schreiende und gestikulierende Wenge schritt der grauföpsige Wann mit jugendlich schwunghafter Bestimmtheit. Ganz geradeaus. Man grüßte ihn östers, Leute schwenkten ihm Zettel mit Neuigkeiten entgegen — Rußland — Frankereich — England — England auch? Und alles hatte doch nur einen Utem, eine Seele. Er war ein seliges, geschobenes Teil davon, vom Ganzen, das ihn pfeilegerade und vorwärts schob. Immer vorwärts — gedankenlos, maschinenhaft sicher. Wie die Flutwelle trägt. Wie die Brandung.

Der Wille lebte; wie Gifentrunt trant er fich ein, ftraffte die Glieder und fteifte den Nacken.

Der Geheimrat sah anders aus als sonst, als er bei Fräulein von Werneburg, bei der Freundin, eintrat. Er hatte plöglich blaue Augen und bie hand eines Mannes, ber fassen und halten kann.

Und Isse Werneburg, die Schwester, durchlebte ihre schwache Stunde, nach der Ueberwindung, nach dem Sieg. Sie hatte geopsert und wollte nun nichts mehr sein als erbarmende Liebe für sie alle, für die ganze leidende und unselige Menscheit. Ja, den Fluch wollte sie versuchen zu wenden, mit ihren schwachen Händen segnen, wo gehaßt wurde!

Der Mann nahm diese segenbereite Hand — ihr grauer, müder Freund durch viele Jahre, der immer still, ein wenig überempfindlich und peinlich forrekt war.

"Isse," sagte der Mann, und seine Stimme schwang vom Stahlklang draußen, von der großen Zuversicht und lebendigen Wärme, "Isse, wir sind zwei Einsame jett! Wir haben uns lange gekannt, und immer habe ich bei Ihnen Frieden, Zuspruch und Heilung gesucht. Ich suche heut mehr. Ich suche einen Menschen für mich. Und ein Weib. Ein Weib, dem ich noch der Mann sein kann, Schutz und Kraft. Isse, da draußen brauchen sie jett solche Männer. Ich brauche eine Gewißheit hier, meinen sicheren Hafen. — Nur noch Landsturm, Mädchen! Auch den ruft man aus. Sag mir ein gutes Wort, ein Abschiedswort und ein Trostwort! Ich war ein Träumer geworden, ein Unentschlossener und ein Krüppel. Heut wurde ich wehrhaft. — Sagst du noch ja?"

Und die Braut, deren Scheitel licht zu werden ansfing, legte die Hand in die seine. "Für den Landsturm, ja, für die Berteidigung und für den Ernst! Ja, Ernst!"

## -00 Auf Posten. 00

Durch die laue Sommernacht Ging ich still in Träumen, Märchenheimlich flüstert es In den alten Bäumen, Märchenheimlich murmelt es Aus dem kleinen Bache, Und der Mond, mein alter Freund, hält getreulich Wache.

Da marschiert es sich so gut, Sast vergehn die Sorgen, Wie verweht ist Raum und Zeit, Gestern, heut und morgen — Wie verweht ist Glück und Leid All der Erdentage, Und zu milder Wehmut wird Jedes Schmerzes klage.

hord! Da klingt's vom Lager her, Erst verträumt und leise, Aber dann mit Jaubermacht Eine alte Weise... Klingt ein Lied vom heimatland Aus den Jugendtagen, Das mein junges, wildes her3 Oft in Bann geschlagen.

Und es weckt in meiner Brust,

Was schon lang begraben,
All das Glück und all die Lust
Aus den setnen Tagen.
Heimat! Heimat! — Und mein Herz
Steht in hellen Slammen —
Was das Leben jäh zerstört,
Wieder ist's beisammen,
Und so manchen stummen Mund
Hör ich wieder sprechen...
Still! Sei stark, mein armes Herz,
Nicht vor Sehnsucht brechen!

Mutig weiter durch die Nacht — Mond auf meinen Wegen — Halt getreulich meine Wacht, Sest die Hand am Degen.
Kameraden, schlast getrost, Ich halt für euch Wachel — Märchenheimlich murmelt es Aus dem kleinen Bache...

Paul Bliß.

# DIE-WOCHE

Nummer 41.

Berlin, den 10. Olfober 1914.

16. Jahrgang.

### Inhalf der Nummer 41. Tie sieben Tage der Boche Leutigland und der Issam Un der Maaslinie. Gedicht von Rudolf Herzog Unstere Truppen in den eroberten russischen Gedieten. Bon R. Franse. Der Beltsrieg. (Mit Abbildungen). Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen.) Die Revanche des Sirdars Hindernisse in Feindessand. (Mit 6 Abbildungen) Fransen und Kinder als Geiseln in Kransseich, Bon Holde Zink. (Mit 1681 1683 1693 1693 Frauen und Rinder als Geifeln in Franfreich. Bon Solde Bint. (Mit Cogiale Silfsarbeit im Rriege .- Bon Ronrad Dag, 2. Burgermeifter in Gorife Greunde. Bon Unna Frenffen. (Mit 5 Abbildungen) . . . Rannestranen. Stigge aus dem Fliegerleben. Bon Thea von Butt-



## Die sieben Tage der Woche.

30. September.

Das Große hauptquartier melbet, daß auf dem westlichen Kriegschauplat nördlich und südlich Albert vorgehende überlegene seindliche Kräfte unter ichweren Berlusten für fie zuruckgeschlagen seien. — In Essaffen betruser sur in sein Angriff in den mitteren Bogesen zurückgewiesen. — Bor Antwerpen sind zwei der unter Feuer genommenen Forts-zerstört.

Erzherzog Friedrich erläßt einen Armeebesehl, in dem es beist. Die Situation ist für uns und sür das verbündete betutiche Geer günftig. Die gussische Offensine ist verbündete

teutsche Seer gunftig. Die ruffifche Offenfive ift im Begriff,

Die britiche Admiralität gibt befannt, daß ber deutsche Kreuzer "Emden" vier weitere englische Dampfer im Indischen Dzean vernichtet und ein Kohlenschiff weggenommen habe. Die Bemannungen werben auf einem fünften genommenen Schiff na h Colombo gejandt.

#### 1. Oftober.

Das Große hauptquartier melbet, daß auf dem mefilid en Kriegichauplag die Höhen von Rone und Fresnone, nordwestlich von Nonon, erobert murben. Angriffe von Toul werben suböftlich von St.-Mihiel zurudgewiesen.

Aus Konftantinopel wird gemelbet, daß der Emir von Afghaniftan eine größere Streitmacht gegen die Stadt Beichewar, den Schlüffel Indiens, entfandt habe.

Der Bundesrat genehmigt den Entwurf einer Bekannt-machung betreffend Zahlungsverbot gegen England. Die deutiche Postverwaltung eröffnet ben besgischen Bost-verkehr. Offene Briese werden von und nach Deutschland be-

jördert.

### 2. Olfober.

Bom Großen Hauftquartier wird gemeldet, daß bei der Bestarmee vom rechten Armeeslügel erneute Umsassurjuche der Berbündeten abgewiese; wurden. In den Arversuche der Verbündeten abgewiesen wurden. In den Argonnen erringen unsere Truppen welentliche Borteile. Aus Toul hervorgegangene nächtliche Borflöße werden mit großen Berlusten sür die Angreisenden abgewehrt. — Vor Antwerpen wurden das Fort Wavre-St. Catherine und die Redoute Dorpweldt mit Zwischenwerken erstürmt. Termonde befindet sich in deutschem Besitz. — Aus dem östlichen Kriegschauplatz wird ein russischer Vormars in über den Njemen gegen das Gouver ement Suwalli gemeldet.

Digitized by Google

#### 3. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß im Angriff auf Antwerpen die weiteren Forts: Lierre, Baelhem, Königshooft und die Zwischenstellungen, in denen 30 Geschütze erobert werden, gefallen find. Der Ungriff wird gegen die innere werden, gefallen sind. Der Angriff wird gegen die innere Fortslinie und die Stadt gerichtet. — Bei Augustow wird der linke Flügel der über den Rjemen vordringenden russischen Armeen, aus dem III. fibirifchen und Teilen des XXII. Armee-

forps besiehend, nach zweitägigem Kampf geschlagen. Generalmajor v. Boigts-Rhet wird mit Wahrnehmung ber Geschäfte des Generalquartiermeisters beauftragt.

Das französische Marineministerium teilt mit, daß die deutschen Kreuzer "Scharnhorst" und "Gneisenau" das kleine Kanonenboot "Zelée" im Hasen von Papeete auf Tahiti zerftört haben.

#### 4. Offober.

Zwei montenegrinische Brigaden unter General Bucowitsch und General Najewitsch, die ins östliche Bosnien eingedrungen

waren, werden nach zweitägigen Kämpsen volkommen geschlagen und nach Hoca zurückgedrängt.
Die britische Admiratiät zeigt an, daß sie ein System von Minenseldern ausgelegt hat, so daß es von jetzt an jür Schiffe gefährlich ist, das Eediet zwischen 51. Grad 15 Minuten und 51. Grad 40 Minuten nördlicher Breite und zwischen I Grad 35 Minuten und 3 Grad öftlicher Lange zu burchfahren. Die weitere Mitteilung der britischen Admiralität, Die subliche Brenze der deutschen Minenfelder lage auf 52 Grad nördlicher Breite, wird von zuftindiger deutscher Stelle als falch be-zeichnet. Deutsche Minen liegen nur an der englischen Rufte.

Der deutsche kleine Kreuzer "Leipzig" hat, wie jest ge-meldet wird, mehrere englische Schiffe in den südamerikanischen Gewässern vernichtet. Die Mannschaften der in den Grund

gebohrten Schiffe wurden an Land gesetzt.
Eine größere Anzahl ber hervorragenoften beutschen Gelehrten und Künftler ertäßt einen flammenden Protest gegen die Lügen und Berleumdungen unserer Feinde.

#### 5. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß die Forts Reffel und Brochem bei Untwerpen gum Schweigen gebracht find.

### 6 Oftober.

Bom galizischen Kriegschauplatz wird amtlich gemeldet, daß die Operationen in Russisch-Bolen und Galizien günstig vormarts ichreiten.

lleber Rotterdam wird gemeldet, daß der erfte Cturm der Japaner und Engländer auf Tfingtau fiegreich abgeschlagen

## Deutschland und der Islam.

Bon \* \* \*

Längst find die Tage dahin, wo die mohammedani= ichen Eroberer ihre Roffe in den Baffern der Donau tränften und weit über Wien hinaus die abendländische Belt vor dem dröhnenden Tritt der unaufhaltsam vordringenden Scharen des Islam militans erzitterten. Seitdem Johann Sobiesti am Rahlenberg ihre Rraft gebrochen, find die wehenden Rofichweife der Janitscharenführer rückwärts gezogen, von wo sie kamen — weiter und weiter. Der Kalem des Berwaltungsbeam= ten hat den Gabel des Eroberers erfett, und ichlecht und recht hat der Iflam fich einzurichten versucht mit dem bunten Gemisch der Bolferschaften, die er auf seinem

Original from

Bormarich über ben Balfan und die Donau überrannt und fich untertan gemacht hatte. Lorbeeren hat er dabei im Osmanenreich nicht geerntet, wohl aber viel Tranen und Ungemach über die beherrschten Bölter gebracht und über fich felbst eine lange Beriode unabläffiger Rampfe und Unruhe. Und bennoch hatte die lange und glorreiche, erft an dem finfteren Zelotentum der fatholischen Isa= bella und der darauffolgenden Inquisition gebrochene herrschaft des Maurentums bewiesen, daß dem Islam auch konftruftive Rraft innewohnen kann. Der hohe Stand, den Runft und Wiffenschaft unter der freifinnigen und aufgeklärten Berrichaft der Abencerragen erreichte, hebt fich als ein leuchtendes Ruhmesblatt ab von dem finfteren Beift der Unduldsamfeit der fpaniichen Inquisition, und es bedeutete feinen Fortschritt in der Weltentwicklung, als das Kreuz entgültig den halbmond auf den Mauern von Granada erfette.

In andern Ländern allerdings hat der Islam von aufbauender Tätigfeit weniger Beweise beigebracht. Der schillernde Glanz des Großmoguls erlosch nur zu bald in tragem Bohlleben und Schlendrian, und Ufghaniftan wie auch die Rhanate Zentralasiens, die ursprüngliche Beimat der osmanischen Eroberer, lagen gu meit entfernt von den Quellen der Auftlärung und von dem Fortschritt abendländischer Rultur, um nicht bald in die unfruchtbare Barbarei eines fanatischen und formen= erftarrten Glaubenseifers zu verfinten, in dem fie bis heute verharrt haben. Uber die eigenartige Unmut seiner Tetté-Urchitettur hinaus, die die Seldschuten nach Rleinafien mitnahmen, und die in Ronia und Bruffa fo reigvollen Ausdruck fand, hat der zentralafiatische Islam nichts geleiftet. In allen islamitischen Staatengebilden Ufiens faß als hauptfächlicher Fäulniserreger von allem Unfang an der uralte asiatische Geift der Korruption auf die Geldichuten vom alten Babilon und Berfien übertragen und dem Reich der urfprünglich einfachen und rechtschaffenen osmanischen Eroberer burch Bnzang eingeimpft, deffen Erbe die Gultane von Stambul antraten. Aber noch weitere Elemente des Lerderbens hatten fie von dem durch und durch faulen, schwachen und forrupten Reich der Bnzantiner übernommen - den Schlendrian, die Berweichlichung, den Sang zu ungemeffener Prachtentfaltung und zum Bohlleben und eine übertriebene Nachgiebigkeit gegen den rührigen Entwidlungstrieb der fremden taufmännischen Emporien. Schon Byzang wie auch das fpatere Raiferreich der Romnenen in Trapezunt hatte den Niederlassungen der venezianischen und genuesischen Sandelsunternehmungen im gefamten Bereich ihrer Macht wichtige legien eingeräumt. In allen bedeutenderen Sandelftadten der Rufte und der Ugaifchen Infeln, ja fogar in der hauptstadt felbft lebten fie unter der Berichtsbar= feit ihrer eigenen Konfuln in ummauerten und befestigten Stadtteilen ihr eigenes Leben und bildeten fo einen Staat im Staat. In Rleinafien bauten fie weit ins Land hinein ihre Sandelftragen und befeftigten fie durch Zwingburgen, deren Trümmer von der heutigen Bevölkerung noch immer als Benois Rale (Genuefenschlöffer) bezeichnet werden. Wie beinah alle andern Einrichtungen des Bnzantiner Reichs beftätigten die osmanischen Eroberer auch diese Privilegien der Fremben. Mus ihnen entwickelte fich bann fpater die unter der Bezeichnung von "Rapitulationen" befannte Exterritorialität ber Untertanen europäischer Staaten, die ber Entwidlung des osmanischen Reiches so besonders verhängnisvoll geworden ift.

Digitized by Google

Was ift im Lauf der Jahrhunderte nicht über den wilden Fanatismus und die Unduldsamteit der Türken geschrien und geschrieben worden. Bohl hat sich der fünftlich gereizte mohammedanische Fanatismus bei einzelnen Belegenheiten in wilden Schredenstaten und ent= fehlichem Gemegel Undersgläubiger entladen, im großen und ganzen aber ift die politische Detadenz des Osmanenreiches in mancher hinsicht auf übertriebene Dulbsamfeit gegen die Rajahs, die dem Islam unterworfenen chriftlichen Bölkerschaften, zurudzuführen. Ihnen wurde nicht nur vollständig freie Religionsübung und feit dem Tanzimat (1829) auch politische Gleichberechtigung gewährt, sondern auch ihren Prieftern die uneingeschränkte Führung und Kontrolle der Zivilstandsregister gestattet. In der Berfon des Batriarchen erhielten die chriftlichen Religionsgemeinschaften ihr geiftiges Oberhaupt. Der griechische und armenische Patriarch, der papstliche Legat wie auch der bulgarische Erarch faßen und figen noch heute in Ronftantinopel, der armenische Katolitos in Etichmiadfin, und alle üben fie einen unbeschränften Einflug auf ihre Religionsgenoffen aus. Die Rirchen befunden Beburten, Ehen und Todesfälle, regeln und verwalten die Erbichaften ihrer Religionsangehörigen. Daß damit ber Staat fich eines wichtigen Elements ber Einwirtung auf feine driftlichen Untertanen begeben hatte, liegt auf der Hand, auch war diese übertriebene Freiheit der Religionsgemeinschaften nicht etwa geeignet, den Staatsgedanken zu fordern. Sie gebar im Gegenteil den Separatismus und, da im Lauf der Zeit, infolge ber türfischen Fahrläffigfeit, frembe Machte fich mehr und mehr eine Urt Schirmherrschaft über einzelne driftliche Nationalitäten des osmanischen Reiches anmaßten, murde die Quafi-Unabhängigfeit der Religionsgemeinschaften eine gefährliche Baffe gegen die Staatsgewalt. Sie wurde; befonders politi: Rugland, frupellos zu den beständigen ichen Unruhen und Umtrieben migbraucht, benen die Türkei schließlich erlegen ift. Bei alledem find bie Türken ein Herrschervolk. Zum Föderativstaat ift die Türfei nicht geeignet, nur bei voller religiöfer homogenität ift fie als Staatsgebilde denkbar, und diesem Ideal ift fie nach dem letten Balfanfrieg, nach Abstogung all der fremden Elemente, an denen fie verblutet ift, naher gefommen, als je zuvor. Es gibt heute wenig denkende Osmanen, die den Ausgang dieses Krieges, trop all seiner Niederlagen und Demütigungen, nicht als einen Gewinn für ihr Land betrachten. Trop aller im Laufe dieses Rrieges aufgededten Schäden, trog des scheinbar vollkommenen Berfalls aller früheren militärischen Tugenden des einftigen Eroberervoltes und trog der felbft heute noch beftehenden Selbstüberschäkung und des Mangels an Augenmaßfür das Erreichbare und das Unerreichbare — beides charakteriftische Kauptfehler aller Orientalen — darf man der heutigen Türkei die Möglichkeit einer Regenerationsfähigkeit nicht absprechen. Mit dem fortschreitenden Ausbau ihres anatolischen Eisenbahnneges haben die Türken unter der Leitung tatfräftiger und erleuchteter Führer angefangen, ihrem veralteten Standpunkt eines ausschließlichen Goldaten- und Beamtenvolfes zu entfagen und ihre handels: und Berkehrsintereffen nicht länger, wie es früher der Fall war, den Fremden und den Rajahs zu überlaffen. Durch die einschneidenoften Magregeln und mit drafonis icher Strenge wird gegen die Bestechlichkeit des Beamtentums eingeschritten, eine mahre und tiefe Baterlandsliebe beginnt die Stelle des früheren Glaubensfanatismus einzunehmen, und langfam fehrt das Gelbftvertrauen wieder,



Mar eine wilde Moche gewesen, Sturmwind führte den Regenbesen, klitichte und klatichte um Dasen und Ohren, Pfiff durch die kleider, drang in die Poren. Und in der Sintflut, zum Erschauern, Kirchengerippe, zerboritene Mauern, Rauchende Trümmer, zu Bergen geschichtet, Städte und Dörfer - gerichtet, vernichtet. Drüber ein Steinbruch. Dertierte Gelichter, Aufgegriffenes Mordaelichter. Rurzes Rommando. Sterbegeheul ... Quer überm Deg ein blutiger knäul, Batterien, im Feuer zusammengebrochen, Eisen und holz und kleider und knochen, Und über Gerechte und Ungerechte Der peitschende Regen, Tage und nächte.

Mir brauften dahin durch die grauen Ardennen. Der Oberstleutnant und ich, in taglangem Rennen. Fest eingewickelt, Schießeisen bereit, Durch Mald und Morast. Reine Zeit, keine Zeit Ins Maastal binunter. Don zwanzig Brücken Dur Pfeilergeröll und gabnende Cucken. Befehl: In drei Tagen haben neue zu stehn! Schneid, Leute, es muß auch im Regen gehn.

Pioniere und Eisenbahner zusammen Suchen und schleppen, hämmern und rammen, Balten den Regen für Schweißgeträufel, Sehen aus wie die speckigen Teufel, hängen am Ufer und liegen im Masser, Mird bei dem Metter doch niemand mehr nasser, Sprechen nicht viel und lachen nicht. Drei Tage find kurz. Nichts, nichts als die Pflicht.

Da war kein Gedanke übriggeblieben Für die ferne Beimat, die fernen Lieben. Der einzge Gedanke bei Nacht und Tag: Ran an den feind, wie's kommen mag! Rein Sinn auf anderes Ziel gelenkt. Reine Zeit, keine Zeit. Es drängt, es drängt.

Und kreuz und quer durch die grauen Ardennen Der Oberstleutnant und ich in taglangem Rennen. Das Lachen wollte uns längst nicht glücken, Die Brücken, die Brücken und nichts als die

Der Magen leer und die Glieder schwer -Noch einmal zum Schluß alle Kräfte ber. Da liegt Fumay an dem gleitenden fluß -Und neben der alten, aus einem Gus. Don Ufer zu Ufer die neue Brücke. Ein deutscher Deg, der Deg zum Glücke!

Machtmeister, Sie? Aus dem Stabsquartier? Der schreit meinen Namen: "Ich gratulier!" Und schwenkt ein Papier über hundert köpfe. "Telegramm aus der Beimat! Schafft Plat, ihr Tröpfe. Bei unfrem Dichter - grad hab ich's pernommen -Ist ein Kriegsmädel angekommen!!"

Ich halt das Papier mit gestraffter Band. Brach Sonne — jäh — in Feindesland? Auf allen Ruinen Licht und Leben? ... Eine neue Brücke seh ich streben -Frühling perklärt des Berbstes Graus — Mein Mädchen .. ich hab ein Mädchen zu haus .. Du bringst mir das Cächeln in schwerer Zeit ... Still blick ich auf. Und weit und breit Schweigt der Arbeit hastend Gewimmel. Ein jeder sucht sich ein Punktchen am himmel. Offiziere und Ceute, einen Berzichlag lang, Borchen wie auf fernen Gelang Don Kinderlippen, aus Muttermund ... Stehen und lächeln in der Rund Selig personnen, als gab's keinen feind, Ein jeder Sonne zu spüren meint, Sonne aus altem Seliasein. - -- Und war doch nur am deutschen Rhein, In alter Burg unter Baumen perloren,

Ein klein lieb deutsches Mädel geboren.

17. September 1914, im Felde.

Rudolf Berzog.



deffen Mangel bei ben letten Riederlagen eine fo große

Rolle gespielt hatte.

Seit zwei Jahrzehnten blidt die Türkei und mit ihr der gesamte Islam auf den Deutschen Raifer als auf feinen Schirmherrn und auf Deutschland als auf den hort edler Gerechtigfeit! Die Türkei weiß, daß von dort ihr Seil tom= men wird, daß nur mit Deutschlands Silfe ihre Biederaufrichtung zu erhoffen ift. In jedem denkenden Osmanen vibriert heute die Uberzeugung, daß die große Beit, in der wir leben, die tommende gewaltige Umwälzung der Macht= verhältniffe und Intereffen Europas, ja vielleicht der gangen Belt, der Türkei das Ende oder die Auferstehung bringen muß, daß fie noch einmal ihr Schidfal in den eigenen händen halt. Richt mehr rudwärts ift der Blid gerichtet, wie es in der Bergangenheit so oft zu ihrem Schaden der Fall war, sondern in die Zufunft. Richt die Biedergewinnung des Berlorenen wird ihr Biel fein, fonbern auf die Ausdehnung des Ginfluffes oder der herrschaft des Rhalifen über die Bolter des Islams, die in früheren Tagen unter türkischer Berrichaft ftanift ihr Blid gerichtet. über den Rautafus, ben. ihren mohammedanischen Ticherfessenstämmen mit Blid schweift heute der ber hinüber, nischen Staatsmänner bis in die tatarische Rrim und bis an die Bolga, über das Raspische Meer nach den ftammverwandten Rhanaten von Rhima, Bothara und Samarkand, nach Afghanistan und Indien, über den Urmiafee hinüber in die schiitischen Teile Berfiens und jenseit des Roten Meeres nach Agypten und nach dem Sudan. Die Aufrichtung einer großen mohammedanischen Macht in Ufien und einer der papftlichen Oberhoheit über den Ratholigismus gleichenden geiftigen Berrichaft des Rhalifen auch über diejenigen Bölfer des Islams, die nicht feiner weltlichen Macht unterstehen — das muß heute das jest oder nie zu erreichende Biel jedes osmanischen Staats= mannes fein.

Trop aller scheinbaren Indolenz und Gleichgültigkeit gegen die Dinge des Abendlandes ftedt in jedem Orientalen ein gutes Stud gefunden Menschenverftandes und eine bedeutende Beobachtungsgabe. Der Türke weiß mit feinem Inftinkt zwischen dem geraden, aufrichtigen, niemals dem außeren Schein opfernden Gerechtigfeitfinn und der Zuverläffigkeit des Germanentums und ben tonenden Phrasen von Freiheit, Großmut und Billigkeit zu unterscheiben, mit formgewandte denen der schreiende Ungerechtigfeit, die Brite die ftoBende Seuchelei, den hartherzigen Egoismus und die schnöde Geschäftsgier seiner "Weltkultur" gu verdeden verfteht. Much unferm gangen Befen nach fteben wir dem ruhigen, ernften und ritterlichen Türken näher als irgendein anderes der europäischen Bölter. Selbst in Wortbildung und Sagbau fteht das Deutsche dem indogermanischen Sprachstamm ber Türken näher als andere Sprachen. Und mahrend er in dem Mostowiter von jeher nur den Erbfeind gesehen hat, wittert der Türke feit Jahren ichon den Modergeruch, der Frankreichs früher fo glängender und hochstehender Zivilisation entströmt. Bon Natur mißtrauisch wie alle Orientalen, hat der Türke feit langen Jahren das Deutschtum forgfältig beobachtet, und er weiß heute, daß er nur bei uns Berechtigkeit und felbft= Tofe Burdigung feiner Beftrebungen zu finden hoffen barf. Die Türkei hat keine Beranlaffung, in unferm Intereffe das Schwert zu ziehen, aber fie weiß, daß Deutschland als Sieger aus dem Rampf hervorgeben wird, und danach wird fie handeln. Bas im einzelnen die nachften Plane ber Türfei sind, darüber schon jetzt zu sprechen, wäre unflug und versrüht. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß sie heute 800,000 Mann wohlausgerüsteter Truppen unter den Wassen hat, und bei der jetzigen Weltlage bedeutet das eine Trumpstarte, der auch unsere Gegner sehr sorgsame Beachtung schenken. Man kann dasür keinen besseren Besweis sinden als die geradezu ängstliche Leisetreterei der früher so hochsahrenden Dreiverbandsdiplomaten am Bosporus, die trotz so einschneidender Maßregeln wie die Ubschaffung der Kapitulationen und der Sperrung der Meerengen noch kaum ein Wort des Protestes zu äußern gewagt haben.

Das eine scheint sestzustehen bei der heutigen Haltung der Türkei: sie will offendar die mehr oder weniger werktätigen Sympathien der gesamten Bölker des Jslams mit sich haben, wenn der Bruch mit den Mächten des Dreisverbandes und besonders mit England erfolgen sollte, welch letzteres durch sein Borgehen in Ägypten allerdings bereits an den Rand eines Bruches mit der Türkei gelangt ist. Ilm aber bei dem kommenden Kampf der Bölker des Islams sicher zu sein, muß der Konslikt der Türkei aufgedrungen, die Heraussorderung des Khalisen eine offentundige sein, und schon aus diesem Erunde wird die Türkei die weitere Entwicklung abwarten und die Dinge an sich herankommen lassen.

Daß eine merkliche Erregung des Islams durch gang Bentralafien und Afghaniftan bis nach Indien schon jest au fpuren ift, tann gar nicht geleugnet werden. Wenn es auch seitens der Afghanen, die lange nicht über die fürzlich genannten Rräfte verfügen, faum zu größeren Uftionen, fondern wohl nur zu den üblichen Rämpfen an der indi= ichen Nordgrenze tommen dürfte, wird ihr Borgeben doch feine Wirtung auf die muselmanischen Stämme Indiens nicht verfehlen. Daß England seine ausschließlich aus Mohammedanern bestehenden eingeborenen Truppen gerade jest nach Europa schafft, durfte nicht allein auf ben Bunfch zurudzuführen fein, feine Truppenmacht auf dem französischen Rampfplat zu vermehren, sondern England erinnert fich wahrscheinlich auch fehr genau, daß es gerade diese mohammedanischen Truppen waren, die während der großen Meuterei von 1857 die englische Berrschaft in Indien an den Rand des Abgrundes gebracht haben. Für den Fall der Not fieht der Bundnisvertreg mit Japan militärische Unterftühung der Geite vor, und trot der offentundigen Butunftgefahr, die die Unrufung folder Silfe in fich schließt, wird England in der charatteriftischen Berblendung, von der es heute beherrscht ift, feinen Anftand nehmen, davon Bebrauch zu machen. Der große Beltfrieg, deffen Ereignisse heute an unferen Blicken vorbeiziehen, ift erst zwei Monate alt und fteht damit erft in seinem Anfang. Niemand fann abiehen, welche Weiterungen und welche Berwickelungen die Ereigniffe noch mit sich führen werden. Uns tonnen fie feine überraschungen mehr bringen. Die halbe Welt fteht gegen uns in Baffen, und das Schlimmfte, mas uns geschehen fann, ift bereits geschehen. Wenn aber ber Rampf des Islams gegen den Dreiverband den Umfang annimmt, den er möglicherweise annehmen kenn, wenn er gleichzeitig im Kaukafus, in Agnpten, in Indien und Nordafrita ausbricht, fo muß aus diefem Rampf für uns eine nicht unbedeutende Silfe erwachsen, für die Bufunft aber uns eine erprobte Waffenbrüderschaft sowie eine durch teinerlei eigennütige Beweggrunde beeinflufte und darum natürliche Bundesgenoffenschaft, die des gesamten Islams erftehen.



## Unsere Truppen in den eroberten ruffischen Gebieten.

Bon R. Frante, Dangig. - hierzu 5 photographische Aufnahmen von v. Jatubowsti, Dangig.

Die offiziellen Nachrichten aus dem großen Sauptquartier berichteten am letten Sonntag von einer zweitägigen erbitterten Schlacht zwischen den deutschen und ben ruffischen Truppen bei Augustow im Gouvernement Suwalfi. In den Tagen, in denen unfere Truppen in bem genannten Ort Fühlung mit den feindlichen Streitfraften erhielten, weilten wir in ber hauptftadt bes ruffifchen Gouvernements Suwalti, in Suwalti felbit, das feit annähernd vier Wochen unter deutscher Bermaltung fteht. Bouverneur diefes ruffifchen Diftrifts ift Beneralleutnant v. Morgen, ein herr mit militarifchem Scharfblid, ein ganzer Mann auf feinem Boften. Straff halt er die Bügel der Berwaltung in feiner Sand, fo daß man als Fremder in Suwalti den Eindruck hat, man weile in einem deutschen Grenzstädtchen. Un den Stragenecken find die Berfügungen des deutschen Gouverneurs in vier Sprachen angeschlagen, in Deutsch, Russisch, Polnisch und und Hebräisch ift hier wohl Sebräisch. Polnisch am meiften am Plat, denn die jest in der Stadt weilende Bevölkerung fest fich nur aus den gewerbetreibenden Juden zusammen, die Ruffen haben bei Unnäherung der deutschen Truppen die Stadt verlaffen. Sie scheinen bei ihrer Flucht fehr wenig Zeit gehabt haben, davon zeugen die in voller Ordnung zu= rückgelaffenen Wohnungen und Amtsgebäude, davon zeugt auch der Umftand, daß die Ruffen ihren nachdrängenden Feinden das bis unter den firft gefüllte Proviantamt ohne Rampf liefen. über 30,000 Bentner hafer, mehrere Millionen

in die Hände. Suwalfi ist ein Städtchen mit rund 30,000 Einwohnern einschließlich Misitär, das in Friedenzeiten in einer Stärke von 16,000 Mann in den großen Kasernen untergebrocht ist. Die Straßen sind modern und breit angelegt, die Häuser sind zum größten Teil nur zweistöckig, in den Rebenstraßen sieht man nur niedrige Lehmkasten. Ein hier imponierender Bau ist das Gouvernement (Abb untenstehend), von dem aus zurzeit die misitärischen Operationen geleitet werden. Das auf dem Bild noch teilweise zu sehende Hausist das Landgericht in Suwalki. Biel Wert und viel Geld verwenden die Russen



Gouvernementsgebäude in Suwalti. Dben: Kirche in Suwalti.





3m Muto auf ruffifden Wegen.

bau ihrer Gotteshäufer. Kommt man von der deutschen Grenze her, dann erblickt man bald im Glanz der Sonnenftrahlen die goldenen, zwiebelförmigen Ruppeln der griechisch=fatholischen Rirche (Abb. S. 1681 und 1683), die besonders in ihrem Innern pompos ausgestattet worden ift. Die toftbarften Gemalde hatte die ruffifche Beiftlichkeit vor der Flucht aus der Rirche entfernt, viele Boldrahmen find ihres Inhalts beraubt, an den verschiedenen Altaren fehlen die Beiligenbilder und die toftbaren Bücher und Fahnen. Immerhin repräsentiert fich das Innere der Kirche noch in erhabener Schönheit. Obwohl in Feindesland, betreten die deutschen Goldaten das Gotteshaus nur mit entblößtem haupt, beutsche Soldaten verrichten bier ihre Gebete, someit fie dem katholischen Glauben angehören. Die Stragen der Stadt ftrogen von deutschem Militar. In den Tagen unserer Unmesenheit erfolgte der Aufmarich unferer Truppen zu dem neuen Treffen mit den ruffischen Truppen aus Sibirien, Auf untenftehendem Bild fieht man die deutschen Soldaten beim Einkauf in den Läden, wo sie ihren Bedarf decken. Lebensmittel, vor allem Butter, Eier und lebendes Gestügel, werden hier in ausreichendem Maß feilgeboten, der Abschluß der Geschäfte gestaltet sich aber manchmal recht schwierig, weil die Berkäuser ihre Forderungen nur in russischer Sprache machen und unsere braven Soldaten nur in seltenen Fällen der russischen Sprache mächtig sind. Heltenen Fällen der russischen Sprache mächtig sind. Heltenen Feusch sprache michtig sind. Heltenen Teuschen dann aber ortsansässige Juden ein, die durchweg Deutsch sprechen, und da sie alle froh sind, daß die Russen Suwalki verlassen haben, schützen sie auch das deutsche Militär vor wucherischer Ausbeutung, gegen die der Gouverneur scharf einschreitet.

Ein etwas weniger einladendes russisches Städtchen ist Grajewo, das man am bequemsten von Lyck aus über Neuendorf und Prostken erreicht. Auch hier ist bereits seit Wochen deutsche Berwaltung am Werk, und zwar, wie der Schreiber dieser Zeilen an Ort und Stelle sests stellen konnte, zur vollsten Zufriedenheit der in der Stadt



Deuische Soldaten beim Gintauf in Suwalti.



Inneres der Rirche von Suwalfi.

zurückgebliebenen Bewohner, die sich ebenso wie in Suwalki zum größten Teil aus polnischen Juden zusammensett. Auch aus Grajewo sind die eigentlichen Russen gestohen. Fast niemand sehnt die russische Herrschaft zurück, deutsches Eeld steht hoch im Kurs, während der russische Rubel in dem von uns besetzen Russand heute nur einen Wert von 1.40 Mark hat, in normalen russischen Zeiten dagegen 2.13 Mark.

In unmittelbarer Nähe von Grajewo liegt das noch kleinere Schtschutschin, das ebenso lange wie Grajewo in beutschen Händen ist. Hier spielten wir gern Feldpost und nahmen die Karten und Briese unserer Truppen mit zur Besörderung über die Grenze. Ganz so einsach wie auf deutschen Wegen, ist das Reisen in Rubland aber nicht. Sehr viele Wege haben die Wirtung unserer deutschen Granaten verspürt und haben große, tiese Löcher erhalten. Da in Rubland eine langanhaltende Regenperiode eingesetzt hat, kann es passieren, daß man den Krastwagen nur mit Hilse von Vorspann vorwärts bringt.

Die Stimmung unserer Truppen ist eine vorzügliche, sowohl in Suwalti wie in Grajewo und Schtschutschin — riöge das Kriegsglück ihnen weiter hold sein.

# Der Weltfrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Noch immer tobt der Kampf in der Riesenschlacht, die sich auf die ganze Front Nopon—Reims—Berdun erstreckt. Schon viele Wochen hindurch harren unsere Lapferen in den nassen Schützengräben aus, mit unverdrossen Mut und sester Zuversicht glauben sie an den

Sieg, der diese unerhörten Mühseligkeiten, Strapazen und Anstrengungen lohnen soll. Und alle Anzeichen sprechen dasur, das unsere Söhne und Brüder das französische Heer und die englischen Söldner niederzwingen werden. Allerbings müssen wir uns noch mit Geduld wappnen, denn die Franzosen, die tapseren Eegner, die genau wissen, um was es sich handelt, stehen ihren Wann. Wit großem Opsermut bringen sie alles an die Front, was überhaupt wehrstähig ist, dasur aber blüht uns die Hossen, das Frankreich, wenn die Schlacht entscheen ist, nicht mehr in der Lage sein kann, uns irgendwelchen nachhaltigen Widerstand zu bieten. Es entscheiden zulest die bessern Nerwen, der zähe Wille, die bessere Organisation der Proviantund Munitionzusuhr. Und diese sind eben unbestritten auf unserer Seite.

Die Umgehungsversuche der französisch-englischen Armee auf unserm rechten, schwer bedroht gewesenen Flügel sind nicht nur als gänzlich gescheitert zu betrachten, sondern unsere Armee fand die Krast, selbst zum Angrissüberzugehen und die Franzosen siegreich aus ihren Stellungen auf den Höhen von Rohe und Fresnon zu wersen. Die alte deutsche Angrisssusst ist also hier wieder erwacht, ein Zeichen für den Zweisser, daß hier von einer "Flucht", von der die Franzosen schon gejubelt hatten, niemals die Rede gewesen sein tonnte. Im Gegenteil, es muß daraus mit Sicherheit geschlossen werden, daß die Stoßtraft der Franzosen und Engländer erlahmt ist, und daß wir Deutschen ihnen auch im Marschieren bedeutend überlegen waren, denn beim Berlängern ihres linken Flügels stießen sie immer auf neue kampsbereite deutsche Seereskörper.

Auch auf dem öftlichen Schlachtgebiet in Frankreich sind uns die bedeutsamsten Erfolge zuteil geworden. Der Durchbruch durch die Sperrfortskette bei Berdun ist uns gelungen, und die Lücke, die entstanden ist, wird hoffent-

Digitized by Google



leitet ben Ungriff auf Untwerpen.

General von Befeler,

lich bald fo erweitert werden, daß die deutschen Urmeen vorbrechen und hinter den rechten Tlügel der französischen Stellung gelangen tonnen. Borftoge der Befagungen von

Toul und Berdun sind erfolgreich abgewiesen worden, fo daß es den Anschein gewinnt, als ob der Unternehmungs= geist dieser Truppen auch schon gebrochen ift. Die Forts füdlich von Berdun haben ihr Feuer eingestellt, ein Beweis dafür, daß unsere Artillerie ihre außerordentliche Uberlegenheit erwiesen hat.

Bie bei Namur, Maubeuge und all den übrigen Festungstämpfen hat nun auch unsere schwere Artillerie vor Untwerpen ein Feld ungemeiner Tätigfeit. Bei diefer ftartften Feftung Belgiens, diefem Mufterwert der Befestigungskunft, erweist es sich, daß unserem Artilleriefeuer mit den Mitteln der heutigen Fortifikation überhaupt Biderftand nicht mehr zu leiften ift. Im Guden von Untwerpen fielen zulett die Forts Lierre, Baelhem, Königs= hooft mit den umliegenden Redouten. Die Lude, die hier in die Außenforts geriffen ift, ermöglicht bereits den Ungriff gegen die innere Fortslinie und die Stadt felbft. Daher dürfte es nur eine Frage ganz furzer Zeit sein, daß Untwerpen in unferen Befig gerät, und hiermit durfte auch in der einen oder anderen Beife das Schidfal der belgiichen Feldarmee, die Untwerpen befest hat, entichieden fein. Die Ausfälle, die von der Besatzung unternommen wurden, fanden stets eine blutige Zurüdweifung.

Muf dem öftlichen Rriegschauplag haben die Ruffen eine neue Niederlage erlitten. Ihr drittes fibirisches und Teile des 22. Urmeetorps, die den linten Flügel einer über den Njemen vordringenden ruffischen Urmee bildeten, find bei Augustow geschlagen und haben uns 2000 unverwun-

> dete Befangene: Befcupe und Maschinen= gewehre überlaffen muffen. Gemiß, Ruß= land hat ein schier un= fdöpflich fcheinendes Menschenreservoir, aus dem es die neue Urmee, die porftogen will, gufammengefest und ge= ichaffen hat. Es find das aber eben nur Menichen und feine Soldaten, und find mir der Elite des ruffischen heeres herr geworden, fo dürften uns die Maffen, denen jeder Idealismus fehlt, auch feine unüberwindlichen Schwierigkeiten ent= gegensegen. Ein Teil diefer Urmee ift bereits geschlagen, und das dürfte nicht besonders ermutigend auf die übrigen Seeresteile mirten. Jedenfalls haben mir uns in der ruffischen Gouvernementstadt Gumalfi eingerichtet, das militärische Regiment ordnungs= arbeitet mäßig, und ben Gin= nohnern find die deut= ichen Truppen feine := megs unwillfommen gewesen. R. C.



Kartenftigge der Befestigungen von Untwerpen.

PRINCETON UNIVERSITY

# Stark bisins Mark





Rartwig & Dogel A.G.

# Riegszeitung 19 14

## Illustrierte Wochen=Ausgabe

herausgegeben vom "Berliner Lokal=Anzeiger" Ju haben für 10 pf. in den Buchhandlungen, Zeitungskiosken u. im Straßenhandel. Bringt eine vollständige Geschichte des Krieges 1914 in Worf und Vild.

Wer seinen Angehörigen im Selde eine Freude machen will, überweise ihnen bei der Post die "Deutsche Kriegszeitung", Illustr. Wochen-Ausgabe, durch Seldpostbrieffür monatlich 44 Pf. + 10 Pf. Umschlaggebühr.

Den Bestellschein gefälligst auszuschneiden und dem nachsten Postamt baw. Buchhandler zu übermitteln.

| 1    | Ich erfuche die Post um Lieserung der "Deutschen Kriegszeitung", Jilustr.<br>Dochen-Ausgabe, durch Seldpostbrief für monatl. 54 Pf. an den |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T    | lame u. Dienstgrad:                                                                                                                        |
|      | Armeekorps Division Brigade                                                                                                                |
| r    | ltBataillon                                                                                                                                |
| 0.00 | Rolonne                                                                                                                                    |
| r    | lame u. Stand:                                                                                                                             |
| 8    | Adreffe des Einfenders:                                                                                                                    |

| lch erfuche um Lieferung der "Deutschen Kriegszeitung", Illustr. Wochen=<br>Ausgabe (Bezugspreis durch die Post monati. 44 Pf.), an |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |
| Name und Stand:                                                                                                                     |
| Wohnort:                                                                                                                            |
| Mohnung:                                                                                                                            |
| Ausschneiden und an die nächste Buchhandlung oder Postanstalt zu senden.                                                            |

# — Dr. Ernst Sandow's — Kohlensäure-Bäder

besitzen alle Vorteile anderer Systeme ohne deren Nachteile und sind die billigsten.

Langsame, starke Gasentwicklung. Keine flüssigen Säuren. Kein unangenehmer Geruch. Keine Apparate oder dergl.

| 1   | Bad im Einze                    | elkart | on   |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M. 1.10) unfamiliart            |
|-----|---------------------------------|--------|------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 10  | Bader in "los                   | ser" I | Pack | ung |    |    |    |   |   | • |   | • | • | • | • |   | • | • |   | • |   | • | • | M. 1.10<br>10.65<br>ab Hamburg. |
| San | ochutzeinlage<br>ierstoff-Bäder | iur    | aie  | Bad | ew | an | ne | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | . 3.— j<br>2.— franko.          |

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

Gummistrümpfe, Artikel z. Ge Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.

### Viele wissen es nicht



Dr. Lahmann-Unterkieidung

die einzig gesunde, angenehmste Wäsch: f. Damen, Herren u. Kinder ist die weltberühmten

Bleyles Knaben-Anzüge das dankharste a. beste im Gebrauch. Katalog vom Spezial-Depet und Versandhau: Johannes Jaenisch, Schling im dur Katzbach 181. Riesengeb. Geg. 1370 Verzand von Feld postbriefen!

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in teinem Fall ftatt.

Rarl hans Strobl: "Der Schiptapaß". Roman. 316 S. (1. M.) Berlin, Rronen-Berlag G. m. b. S.

Anton Feubrich: "Der Sport, der Mensch und der Sportsmensch". Mit 8 Taseln und zahlreichen Textbildern. Zweite Auslage. 104 S. (Geh. 1.40 M., geb. 2.25 M.) Stuttgart 1914, Franchsiche Berlagshandlung.

Senry A. Sering: "Die Gafte des Majors". Rovellen. 96 S. (20 Bf.) Berlin-Leipzig, hermann hillger Berlag.

Hermann häfter: "Kino und Erdtunde". 78 G. (1 M.) W.-Gladbach, Boltsvereins-Berlag G. m. b. H.

Florian Ruhnhauser: "Rriegserinnerungen eines Golaten bes R. Baper. Infanterie-Leib-Regiments 1870/71". 291 G. (Geb. 2.80 M.) München, C. S. Bediche Berlagsbuchholg. Ostar Bed. B. F. Mefferich mitt: "Schattenbilder-Märchen". (1 M.)

Unton und Donat herrnfeld: "Was tut fich". 140 G.

(2 M., geb. 3 M.) Berlin, Joh. Baum.

Ravensburg, Otto Maier.

Marie Begrainer: "Der Lebensroman einer Arbeiterfrau". Bon ihr felbft geschrieben. 186 S. (Beh. 2.50 M.) München, Delphin-Berlag.

Profpett ber Sochichule für Bühnentunft. Duffeldorf. 28 G. K. Bernd sen: "Germanisches Gottestum". 77 S. Leipziger Berlags= und Kommissionsbuchhandlung.

Babriele Schul3: "Lore Baumgart". Die Beschichte einer Menschenwerdung. 355 S. (4.— M., geb. 5.— M.) Dresden, Berlag Mag Seifert.

B. Roggentamp: "Ramerun und Togo". Das Leben und Treiben des Handlungsgehilfen in diesen Kolonien. 47 S. (2.75 M.) Kotterdam, Boimanns Boothandel.

Dr. Rarl Grunsty: "Musitgeschichte des 18. Jahrhunderts".

2. Teil. 152 S. Berlin, Leipzig, Verlag G. J. Gölchen.
"Sunufaturungo". Vereinigte Gedichte von Bater und Sohn. Herausg. v. Dr. L. H. Schüß. 205 S. (Geb. 4.50 M.) Leipzig. Frankfurt a. M. Kesselringsche Hosbuchandlung. (E. v. Mayer.)

Dr. Guftav Roethe: "Wir Deutschen und ber Krieg". Rebe am 3. Ceptember 1914. 32 C. (50 Bf.) Berlin, Carl henmanns Berlag.

Bon einem Arat: "Billige und gefunde Ernährung in teuren Zeiten". 8 S. (10 Bf.) München, Otto Gmelin.

besonders in den Entwicklungsjahren, ernähre man

# Bei allgemeiner körperschwäche,

die Rinder mit "Rufete". Die günstige Wirkung zeigt sich gewöhnlich bald im Befinden der Kinder; sie bekommen wieder Appetit, das Körpergewicht hebt sich, und die Gesichtsfarbe wird frischer. Die "Rufeke"-Nahrung wird auch gern genommen, da man fie in verschiedenster Form geben tann; von den Rindern wird fie namentlich mit Milch oder Rafao, als Morgen- und Abendgetrant, bevorzugt.



Photogr. Apparate in einfacher bis feinster Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel. Jilustr. Preisliste Nr. DirekterVersand nach allenWeittellen



### Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen?
Dann verlangen Sie kostenlos
unseren Katalog No. 3 für wenig
getragene Kavaliersgarderoben.
Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.



System

eigenes

NE

Moderner

Umstandsrock.

seltene Briefmarken seltene Briefmarken von China, Haiti, Kongo, Persien, Krota, Siam, Su-dan ote. — allo versch. — Garant. ech. — Nur 2 M. Proisl. gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 15.

Digitized by GOOGLE



Echt amerikanische elastische

### Leibträger Gentila~Empire

sind die besten der Welt, für Frauen und Männer

sind die besten der Welt, für Frauen und Männer gleich gut greignet, und werden von ersten Autoritäten dauernd empfohlen. Leicht, bequem. äußerst tragfähig und porös. Unentbehrlich als Stütze des Leibes bei Korpulenz Hängeleib, vor und nach der Entbindung, Nabelbruch, Wanderniere, Lebers, Herzz und Darmleiden, Wasseraucht, Geschwulst, nach Leiboperationen, Senkungen und Verlagerungen der Unterleibsorgane, überhaupt für alle unterleibssehwachen u. leidenden Personen. Schnüren den Leib nicht ein, geben jeder Bewegung nach, hemmen den Blutkreislauf nicht, sind dem Träger eine elastische und dech feste aber angenehme Stütze. flachen den Leib ab, verringern Leib- und Hüttenumfang, verbessern die Figur. Die gleichmäßige andauernde Massagewirkung der Binde auf die Unterleibsorgane fördert die Gesundheit. Keine lästigen Schenkelriemen oder Stäbe vorhanden.

Illustrierter Katalog kostenfrei. Angabe der Beschwerden erwünscht. J. J. Gentil, Berlin E. 8, Potsdamer Str. 5.

Spezialist für Leibträger, Figurverbesserer, Gummistrümpfe und Bruchbänder.

Nur eigenes System.

## Umstands-Kleider - Röcke und Mäntel

Deutschlands erstes; Spezialgeschäft.



dezent u. vorteilhaft, als praktisch und gesund von Aerzten begutachtet und empfohlen.

Großes Lager in allen Preislagen.

Maßanfertigung ohne Preiserhöhung innerhalb 4 Tagen.

Versand-Abteilung:

Nach außerhalb werden auf Wunsch zur Bestellung Abbildungen und Stoff-proben gesandt. Für guten Sitz und Ausführung wird garantiert.

Adler's Kostüm-Haus

Berlin 34, Potsdamer Str. 118c, hochpart. Kein Laden.
Sachgemäße Bedienung.

weiterungskleid

eigenes

System.

## ffene Füsse

auch veraltete und hartnäckige, schmerz-hafte Wunden, Entzündungen und unerträg-liches Jucken heilt ohne Nachteil die mild liches Jucken neilt ohne Nachteil die mid wirkende "Olinda-Salbe", besonders für empfindsame Leiden. Sofort kühlend und lindernd, da frei von jeder Schärle. Zahlreiche Erfolge! M. 1.— und 2.50. Otto Reichel, Berlin 76. Eisenbahnstr. 4



Carl Gottlob Schuster Jun. Bedeutende Musikinstr.-Pirma Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.



viele Millionen im Gebrauch. Die strenge Fabrikationskontrolle

gewährt sichere Funktion. Dreyers Fruchtsaft-Apparat "Rex"

die Original-Erfindung für Gelee-, Marmelade- und Säfiebereitung. "REX"

Conservenglas-Gesellschaft **Bad Homburg** Rezepte u. Preisliste Nr. 58 gratis

### Verschiedene Mitteilungen.

— Kauftnur de utsche Fabrikate mit de utschen Aufschriften. Eine merkwürdige Eigenschaft zeigt unser deutsches Publikum, daß es Waren mit fremdländischen Aufschriften ohne weiteres den Vorzug gibt. So werden zum Beispiel Kakao und Schokolade mit französischen Aufschriften, Bonbons mit russischen oder englischen Benennungen lieber gekauft als mit deutschen Beoder englischen Benennungen lieber gekault als mit deutschen Bezeichnungen. In den billigeren Preislagen nimmt man allenfalls noch deutsche Fabrikate, in den höheren Preislagen können aber nach Ansicht des Publikums nur fremde Erzeugnisse gut sein, alle Ueberredungskunst des Verkäufers bleibt wirkungslos. Und dock steht es außer jedem Zweifel, daß unsere weltberühmten Fabriken mindestens ebenso gute deutsche Fabrikate liefern können wie die Ausländer. Hoffentlich werden diese Zeilen zu einer besseren Würdigung unserst deutschen Fargungiese heitziggen. digung unserer deutschen Erzeugnisse beitragen!

— Der Leib ist wehl die empfindlichste und dabei doch am wenigsten geschützte Stelle des Menschen, und wenn man in Be-tracht zieht, daß sich in der Bauchhöhle so außerordentlich wichtige Organe befinden, muß man sich wundern, daß die Natur dieser Partie den Schutz versagt, den sie anderen Organen (Gehirn, Lunge, Augen) zuteil werden läßt. Eine Reihe von Forschern will dies da-durch erklären, daß der Urmensch zu den Quadrupeden gehörte und dadurch eines besonderen Schutzes der Bauchpartie nicht bedurfte.

Tatsache ist, daß jetzt der Leib vieler Menschen einer Stützung bedarf, um bei Hängeleib, Korpulenz, vor und nach der Entbindung, Wanderniere, Nabelbruch, Senkungen, Darmleiden usw. die Beschwerden zu beheben oder zu lindern. Das geeignetste dafür ist schwerden zu beheben oder zu lindern. Das geeignetste dafür ist ein elastischer Leibträger, der jeder Bewegung nachgibt, dabei aber doch den Leib kräftig und angenehm stützt, gleichzeitig den Hüftenumfang verringert und die Figur wesentlich verbessert. Besonders leistungsfähig auf diesem Gebiete ist die weltbekannte Firma J. J. Gentil, Berlin R 8, Potsdamer Straße 5, die eine Reihe von Spezialbinden führt für alle Erfordernisse und Zwecke, so daß ein jeder das für ihn Passende in bester Ausführung und gewissenhaft ausgeprobter Konstruktion dort erhalten kann. Es lohnt sich, den interessanten reich illustrierten Haunfkafalog dieser renommierten interessanten reich illustrierten Hauptkatalog dieser renommierten Firma — der kostenfrei zugesandt wird — einzufordern.

Annahme von Inseraten bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 63, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, königstplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Bretie Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 11 I, Würzburg, Neubaustraße 18. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3.50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# Segen stiffet Kaiser's BrustGaramellen mit den "3Tannenmit den "3Tannenmit den "3Tannensie in Apoth., Drog. und wo Plakate sichtbar, Nur in Paketen 25 u. 30 Pf., Dose 50 u. 60 Pf., aber nie offen. Lassen Sie sich nichts anderes aufreden. Fr. Kaiser, Waiblingen. Auch Fabrikant d. bekannt. Kaiser's Kindermehl.

Polytechn. Stre Institut (Mecklenburg)

Vortragsbeginn i. Kriege: 7. Okt. u. 7. Jan Progr. umsonst.

## Diabetiker trinken Mattebronnen

aus brasilianischem Tee (Matte) - ohne Zucker -Deutsche Matte-Industrie G.m.b.H., Köstritz i.Th., liefert 20 Flasch. M. 6.- frachtfr. i!



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland. Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren. Dr. med. Hölzl.

Osterode Ostpr. Herrl. Umgeb., Wald, Seen, Parkanl. Verb. d. Oberländ. Kanals m. Ostsee. Vorz. Schulen, Theat., Konzerte, Garnison. Mod. sanit. Einrich. Günst. Wohnen. Industriegelände preiswert. Auskunft d. Magistrat.

Ostseebäder.

Gravenstein

Hotel u. Kurhaus. Herri. a. Wald u. Wass. geleg.
Balkonzim. Gute Betten. Elektr. Licht. Gute Küche. E. Litzenberg.

Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber: Rudolf Sendig jun.

Eberswalde Sanat, Drachenkopf, phys.-diät, Heilanst. Dr. med. Heidemann. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. d. Dir. A. Bellair. Pernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld - A. bei Berlin. Sanatorium 6—9 M. San.-Rat Dr. Straßmann.

Wilhelmsdort b. Brandenburg (Havel). Christl. Erholungsheim i. Walde u. Nähe des Plauer Sees. Gute Getränke. Dr. P. Jellinghaus.

b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Woltersdorfer Schleuse Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin. Erholungsh. u. Sanatorium Monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige und Kranke. Tel. 43.

Bad Reinerz Sanatorium für Leichtlungen- u. Kehlkopfkränke.
Breslau Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerbaut m. all. Komf. Elektr.
Licht, Zentralbzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel.
Charlottenbrum i. Schles. Klimatisch. Gebirgs.-Kur- u. Badeonricht., Luft- u. Sonnenb. Prosp. fr. d. Badeverwaltung.

Hiberiche Latt- u. Sanatorium b. Bajebarbarb. Schles. Klimatisch. Schles. Sanatorium b. Bajebarbarb. Schles. Schl

Ulbrichshöhe Sanatorium b. Reichenbach i. Schl. a. Eulengeb., modernst. Komf. 3 Aerzte. Chefarzt Dr. Woelm.

Westdeutschland. Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke, Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe)
unübertroffen geg. Lungendeid, Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Teutoburger Wald-Sanatorium bei Bielefeld. Besitzer: Dr. Strasser.

früher Oberarzt in Dr. Lahmanns Sanatorium.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

MITTEIGEUISCNIAND.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wa.d.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus, Imoffen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Bernburg i. Anh. Sol- und Moorbad, stärkste Sole Deutschl.
Hotel Kurhaus, ganzjähr. geöffn. Pens. v. M. 5.00 an.
Prosp. frei. W. Schirmer, Hoft.

Wilhelmshöhe Cassel. Gossmanns Sanatorium Erstklass.

Kuranstalt f. natürl, Heilweigs. — Auch währ
rend des Krieges in vollem Betriebe. — Sehr ruh. Lage. Arzat u. Aerztin.

(Frau Dr. Fischer-Dückelmann, Verfasserin von "Die Frau als Hausärztin".)

Sachsen.

Bad Gottleuba Sächsische Schweiz.
Kuranstalt von Dr. Rein. Elektro-therapeutische

Dresden-Strehlen Sanatorium (außerhalb der Stadt) f. Nerven-Herz-. Stoffwechselkrankh. und verw. Zust. Mod. Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr. Inivd. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte. Josefstr. 12b. Tel. 18416. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkr., Herz- u. Nierenleid., Entziehungskur. u. Erholungsbed. Prosp. frei. San.-Rat Dr. Römer.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranka. Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Dr. Wolff,
Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Sommerfrischl. u. Erholungsbed. Prospekt d. d. Vorwaltung.

Sächsisches Erzgebirge.

Hue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-, Magen-, Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage, Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab. Dr. Meissner, Hausarzt. Barenfels b. Kipsdorf i. Erzgeb. 650 m. "Altes Forsthaus".
Vornehme Familien-Pens. Ganze Jahr geöffnet. Prosp. d. Frau Prof. A. Burger.

Hlexisbad Hotel Försterling, altbekanntes, renommiertes Haus. Prosp. d. d. Direl-ton.

Goslar Hotel Der Achtermann. 1. 1. 1. Gegr. 1789. Neuerbaut 1910. Komf. Kalt- u. Warmwesser. Abgeschl. Wohnungen mit separat. Kab. u. Badez. Groß. Garten. Berühmtes altdeutsches Restaurant. Groß. Terrass. Bes. Heinr. Pieper.

Hahnenklee Sanat. f. Nerven- u. innere Kranke, Erholungs-bedürft. u. Genesende. Jahresbetr. Prospekt. San.-Rat Dr. Klaus, Nervenarzt.

Ilsenburg a. Harz, Luftkurort I. Rgs., schönste Gebirgslage.
Prosp. kostenlos durch d. Kurverwaltung.

Sülzhayn Heilanstalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hohen-tanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfleg. 5.50-7.50 M. Eigener Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. Michura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- u. Gemütskranke, bei Nöb-denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg. Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium. Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

Frankfurt Frankfurter Hof Englischer Hof Kaiserplatz. Bahnhofplatz. am Main.

Frankfurt a. M. Carlton Hotel Das Vollendetste eines modernen Hotels.

Privat-Hotel Pension Pfaff. Mod. u. komf. einger. Haus f. läng. u. kürz. Aufenth. Lift, schatt. Gart. Guiolettstr. 21, Ecke Niedenau. T.-A. Taunus 94. Heldelberg iändlich schönste d. deutschen Städte, großartigste Schloßruine d. Welt. Prosp. Städt. Verkehrsbureau.

Taunus.

Glicht, Gebbeschwerden, Herz-, Nervenleiden.

Berlin, Kurfürstendamm 61. Salzschlirf

Wiesbaden Hot. Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurig. 150 Zim. Prospekt.

Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad v. M. 6.50 an.

M. 6.50 an.

Villa Prinzessin Luise, nur Sonnenberger Str. 36, am Kurhaus, bestempfohl.

Familienaufenth. m. Mod. Komf. Thermalbäd., erstkl. Verpfl. Tel. 354.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald. St. Blasien Pension Waldeck, für Leichtlungenkranke, gedeckte Liegehalle. Vorzügl. Verpfleg. Mäß. Preise. A. Peltz.

Wehrawald b. Todtmoos (Schwarzwald), 681 m ü. M. Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands für Lungenkranke. Modernste Einrichtung. Dirig. Arzt Dr. Lips.

Ueberlingen Bodensee. Vielbesucht. u. bevorzugt. Sommerfrische. Alte, höchst interessante Stadt (ehemalfreie Reichsstadt). Prospekt d. Kurkomitee.

Sthloss Spetzgart-Sanatorium Physikal. - diätetisch. Heilweise, herrliche Lage, modern eingerichtet, eigener Wald. Prosp. A durch den leitenden Arzt Dr. W. Seitz.

Alexandersbad Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranst Stahl- und Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanatorium Bad Reichenhall. Erstklassig.
Anst, für Rekonvaleszent., interne Frauenu. charurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. Kurhaus, SanaMoor-, Schwefel- und Eisenbad. Alle mod. Kurm. Waldlage.
u. Schwimmb. Diätet. Küche. Lift. Prospekte. Aerzte: Dr. Behreudt.
Dr. Hingst.

Müntten Bureau f. Fremdenführung u. Begleitung d. Damen böh. Stände. Langerstr. 2b pt. Tel. 42505. Inh. Frau G. Heller v. Lieres. Dolmetscherinnen f. alle Sprachen. Prosp. gr.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin, geleit. Sapator. Innere, Stoffwechsel., Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diat Abt. Idealer Herbstaufenth. Bleibt auch während des Kriegss geöffn. Veues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Aerzte.

Walthensee-Dorf i. bayer. Hochl., Hotel Post, mod. einger. Haus, Post u. Telegr. im Hause. Elektr. Licht, Zentralbzg. Prospekt gratis. Bes. Fr. Leiss, Posth.

Oesterreich-Ungarn.

Tátra Széplak Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort, Touristenstat., Wasserheilanstalt, Sanaterium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Ungarn. New Wintersport. Prospekte gratis.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium, Lungenheilanstalt I. Rangei Preise v. Fr. 15.00 (M. 12.00) an, alles eingeschlossen. Näh. d. Prospekt.

Montreux-Clarens Royal Holel, I. Rg., beste Lage, g. Gart. Renom. Küche, Garage, Vakuum. A. Brun-Puhrer, Bes.

Afrika (Aegypten).

Assuan Ob.-Aegypten. Deutsche Pension M. Neufeld und Wüsten-leiden, Rheuma. Mäßige Preise.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Madelra-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependances.

Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dtsch. Off.-Ver.



Lehrpidne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

vorm. Dr. Jischersche Vorbereitungsanstalt für alle

Militär- u. Schulexamina (auch f. Damen). Berlin W 57, Zietenstr. 22-23, Leit.: Dr. Schunemann, bereit. **unübertroff. Erlolgen,** seit 25 Jahr. mit jetzt besonders für Fähnrich- und Notein-jährigen - Prüfung, Prim. u. Abitur. vor.

Technikum Hainichen Beginn des Winter-Sem. 15. Oktober.

UNIVERSITAT JENA

Wintersemester beginnt am 19. Oktober. Vorlesungsverzeichnis versendet kosten-Universitätsamt.

Deutsche Fachschule

Rosswein i.S. Kisenhanstruktion, Bau-Kunst-u. Maschinen-schlosserei. Theorie-u. Praxis, Studienplan frei.

### Thüringisches Technikum Ilmenau

Maschinenb, u. Elektrotech. Abt. für Ingenieure, Techniker u. Werkmstr.

Dir. Prof. Schmidt

Frau Elise Brewitz

Sprach- u. Handels-Lehrinstitut für Damen BERLIN W, Potsdamer Strasse 90. A) Höh. Handelsschule, B) Handelsschule. Beginn neuer Kurse 8. Oktober.

Examen f. alle Klassen.
Abitur.-Damen. Frankfurt a.O. 100. Gl. Erfolge. Instit. Traub.

Militär - Vorbereitung für die Fähnrich-u. Primaner notprüfung

Nimmt nur Fahnenjunker u. Kriegsfreiwillige, die übertreten; jede sachkundige Auskunft. 1914 bestanden bis September 158, Berlin W 57, Bülowstr. 103. Dr. P. Ulich.

! Auch während des Krieges! planmäßiger Unterricht an der Jngenieurschule Zwickau Masch.-, Elektro- u. Hüttentechnik. Beginn d. Winterhalbihr. a.13.0kt.1914.

Töchterheim Heidelberg-Neuenheim von Herrn u. Frau Direktor Steinkeliner.

Institut Boltz Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Prosp. frei.

Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1. für die einspaltige Nonpareillezeile.

Heimarbeit

garantiert dauernde, gut lohnende auch in dieser Zeit, erhäll jede Dame durch leid.tz, interessante Heim-arbeit. Die Arbeit wird nach jedem Ort vergeben. Prosp.m.fert.M.st., ege. Eins. v. 40 Pf. in Marken. Lenta Kolb., Kempten ID. (Bayern). Altren. Versandgesch. E. ste Ref. v. Damen, die schon 10 Jahre für mich arbeiten.

Garantiert dauernd gutlohnende

Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pl. in Marken bel Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Allgäu (Bayern). Reelles Versandgeschält, erste Referenzen.

Kostenlose Auskunft über die eemanns. Karriere erteilt Schiffsoffizier F. Glatzel, Altona a. Elbe, Palmaille 70, L. u. II.

Der

Frankfurter Schwesternverband der seine Tätigkeit in den städt.

Krankenanstalten ausübt, sucht dete Mädchen im Alter von 20 bis
30 Jahren, welche sich der Krankenpflege widmen wollen, zum Eintritt

als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. 1. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

Drud u. Berlag von August Scherl G. m. b. S., Berlin SW, Zimmerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Paul Dobert, Berlin; in Oesterreich-Ungarn für die Redattion verantwortlich: B. Birth, Wien VI, Theobaldgasse 17, für die Herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil verantwortlich: A. Piensat, Berlin.

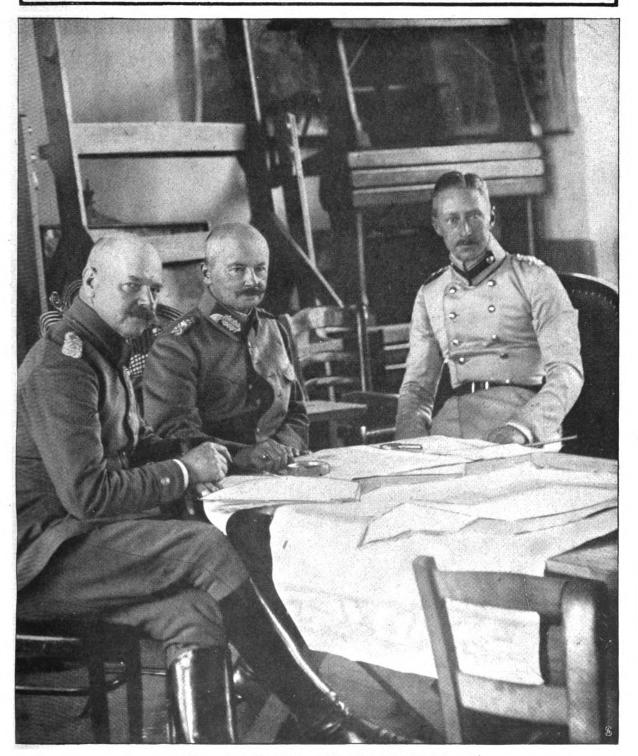

Der Kronprinz mit seinem Stab.







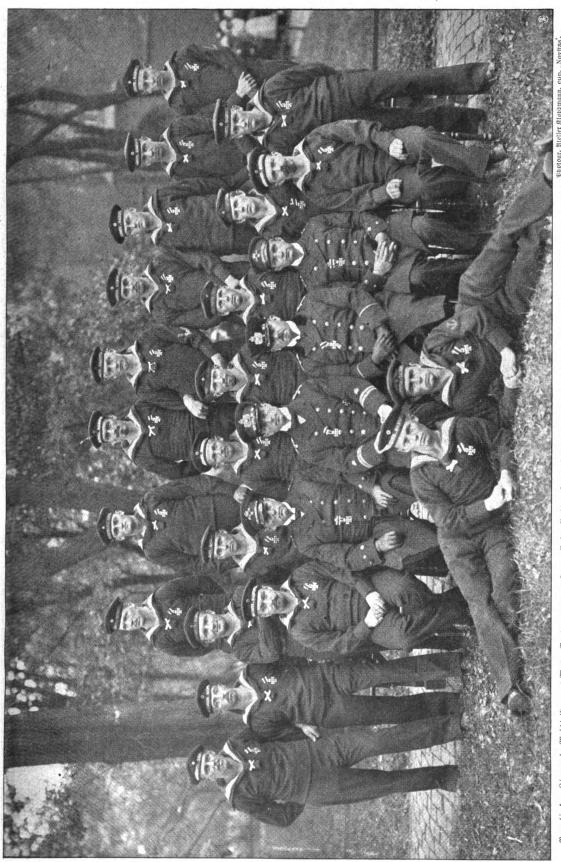

Von lints: Liegend: Welginiftenmaat Werß; Bootsmannsmaat Heer. Erfte Reihe: Obermaichinftenmaat Marlow; Oberfteuermann Traebert; Kapitanieutnant Weddien, Kommandant: Martiefigerieur Schör, Obermalchinft heinenman; Watrofe Sellmacher, Jweite Kelhe: Funkender, Dritte Reihe: Herbe: Parker Bootsmannsmaat Schoper, Obermalchinftenmaat hintids; Bootsmannsmaat Schoper, Watrofe Scholars, Welchen, Watrofe Scholars, Obernschipter Bootsmannsmaat Schoper, Obernschipter Schoper, Obernschipter Bollenberg.

Die Besahung des Unterseebootes "U 9".

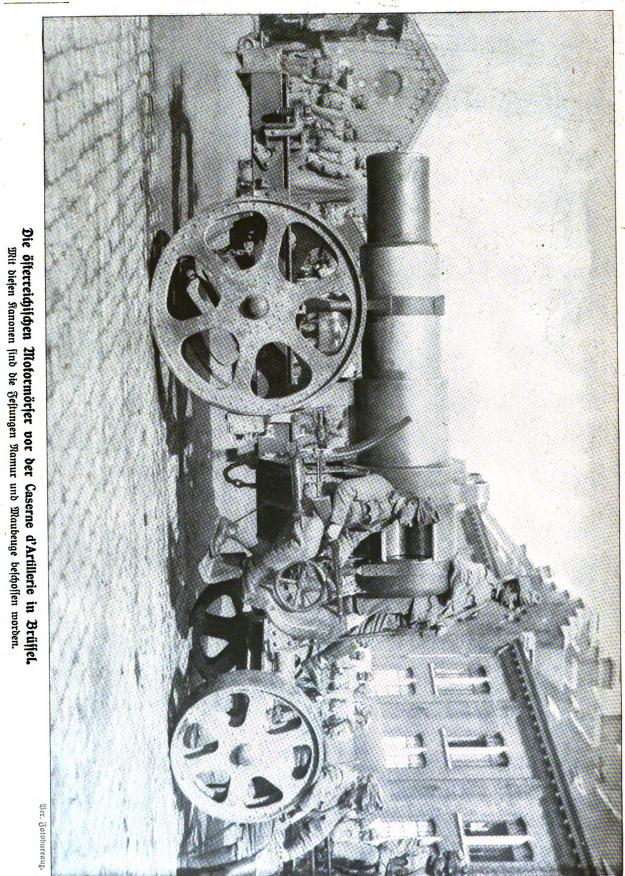

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 41.



Gefangene Franktireurs im Dorfe Soulin.



Eingegrabenes Mafdinengewehr. Bom westlich en Kriegich auplat.





Bom öftlichen Kriegschauplaß: Fesselballon über einem masurischen See. Im Vordergrund Fernsprechwagen.







Digitized by Google



Bring Ostar von Preugen mit Gemahlin.

Sofphot. I. S. Boigt.



Mus dem eroberten Namur: Im Vordergrund das Kurhaus, im hintergrund die Forts in der Front gegen die Maas.





Bom weftlichen Kriegichauplag: Ein frangöfifcher Sanitätzug.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

# Die Revanche des Sirdars.

An der trozigen, von tausendjähriger Sage umgeisterten Burg auf dem Mont Saint-Michel trennt sich die bretonische Küste von der Küste der Normandie. Bei Ebbe recken meisenweit ins Meer hinaus Hunderte von schneeweißen Klippen ihre wie Sonnenlicht kristallen glizernden Häupter aus den glasig grünen Wogen, die in den Stunden der Flut so gierig zurückströmen, daß sie hoch, hoch hinauf die sast an den Kamm der Dünenssechen lecken, auf denen rechts das Weltbad Dinard und gegenüber, auf dem linken Arme der Bucht, die Türme, Jinnen und Mauern der verschwisterten Korsarenstädte Saint-Malo und Saint-Servan ihre wechselvollen Linien in die Luft zeichnen.

Und dort, wo der mächtige, runde Turm von SaintServan seinen Bauch prozig in die klatschenden Wellen
hinaus wölbt, ungefähr in Scheitelhöhe der halbkreisförmigen Bucht, mündet die Rance. Drei Stunden landeinwärts staut sich der Fluß in einem ungeheueren Tümpel.
Un diesem Endpunkt liegt das Städtchen Dinan. Auf dem
Grund der zugeschütteten Festungsgräben lugen aus den
Gärten die Villen der englischen Kolonie hervor. Denn
die Nachbarn aus der Grande-Bretagne drüben haben die
Petite-Bretagne nie vergessen, um die sie so lange mit den
Franzosen gerungen haben.

Das war schon im Jahr 1870 so. Damals zählte zu den englischen Ansiedlern auch Lady Kitchener, die zweite Frau des Generalleutnants H. H. Kitchener, die sich, als sie Witwe wurde, nach Dinan zurückgezogen hatte, wo sie im September den Besuch ihres Stiessohnes empfing. Der junge Mann — er war eben zwanzig geworden — war bloß zu einem Ferienbesuch gekommen; da er aber von dem "Einbruch der deutschen Barbaren" und der Heimsuchung Frankreichs las, wallte sein Soldatenblut über, und er beschloß, gegen den heftigen Widerstand seiner Stiessmutter, den schwer bedrängten Franzosen ein Retter zu werden.

Und so schwor denn eines Tages ein hochaufgeschoffener, dunkelbsonder Jüngling mit großen, runden, wasserblauen, etwas vorwitzig bis nah an den Kand der Stirnknochen heraustretenden Augen als Freiwilliger zu der trikoloren Fahne. Er wurde in das sechste Bataillon der Mobilgarden des Departements Côtes-du-Nord einsgereiht, mit dem er schon am solgenden Tage nach Layal marschierte. Sein Bataillon gehörte zu den Reserven des 21. Korps, das einen Bestandteil der von Chanzy geführten zweiten Loire-Armee bildete und an dessen Spitze ein hoher Marineossizier namens Jaurès stand, der Bater des jüngst ermordeten Bolkstribunen.

Der junge Freiwillige tam einigemal ins Feuer und machte als "Ordonnanz" des Majors Boisbeffre auch mehrere Aufstiege im Freiballon mit. Bei einer dieser Luftfahrten ermischte er sogar eine tüchtige Lungenentzundung, erholte sich aber noch rechtzeitig, um an dem vollständigen Zusammenbruch der zweiten Loire-Armee teilzunehmen, die am 12. Januar 1871 nach dreitägigen Rämpfen auf der Flucht nach Le Mans auseinanderfiel. Nun glaubte Horatio, Frankreich genügend gerettet zu haben. Er tehrte in fein Baterland, auf die Artillerieschule von Boolwich zurud, wo ihn eine ftrenge Strafe erwartete, weil er fich ohne Ermächtigung in fremde Rriegsdienfte begeben hatte. Allein er hatte einflugreiche Gönner, die dem glänzend angeschriebenen Eleven eine fehr milbe Behandlung ermirtten. 3m Dezember 1872 erhielt er fein Leutnantspatent.

Er hat, das weiß man, seitdem einen hübschen Weg gemacht. Er übte den Oberbesehl in Indien und in Südastrika aus, er unterwarf sich den Sudan und ist Graf von Chartum geworden, der großmächtige "Sirdar", von dessen Ruhm der ganze Orient widerhallt. Zwischendurch verjagte er den französischen Obersten Marchand mit einem soliden Fußtritt vom oberen Nil, was seinem Herzen gewiß sehr wehe getan hat. Er läßt sich auch nicht gern an dieses Heldenstück erinnern. Desto lebbaster erinnert er sich an seine ersten Wassengemit den Deutschen, gegen die er immer zum Kriege gehetzt hat.

## hindernisse in zeindesland.

hierzu 4 photographische Aufnahmen.

Mit welch ungeheuren Schwierigkeiten unsere braven Truppen beim Bormarsch in Belgien zu kämpsen hatten, wird den Daheimgebliebenen erst in vollem Umsang klar werden, wenn später in ruhigeren Zeiten die Geschichte dieses beispiellosen Krieges in allen Einzelheiten bekannt wird.

Als der mit größter Energie und völlig überraschend ausgesührte Uebersall auf Lüttich geglückt und die Festung unbestritten in unserm Besitz war, tras man in Belgien alle Maßnahmen, um ein weiteres schnelles Bordringen der Deutschen auszuhalten.

Und da man vermutete, daß die Sieger sich alsbald nach Namur wenden würden, zerstörte man möglichst gründlich die Berbindungen zwischen diesen beiden Hauptstügpunkten.

Abb. 3 zeigt uns den großen Tunnel, durch den ber Hauptbahnverkehr Lüttich—Namur geführt wird. Er ist durch große Sprengungen auf etwa zwang.g Meter eingestürzt, und Felsmassen bededen den Schienenweg. — Auch hier zeigten sich unsere Spezialtruppen ihrer bedeutsamen Aufgabe durchaus gewachsen. In allerfürzester Zeit waren die Schutthausen beseitigt und der Tunnel selbst wieder so weit hergestellt, daß die Bahnlinie für unsern weiteren Transport benuthar wurde.

Aber den Belgiern erschienen solche Mittel, uns auszuhalten, noch keineswegs als genügend. Zwischen Lüttich und Namur suhr man mehr als zwei Dutzend schwer beladene Güterwagen auseinander, um so auf längere Zeit durch diesen künstlich herbeigeführten "Eisenbahnunfall" die Gleise unbrauchbar zu machen (Abbildung 2).

Für unsere Eisenbahntruppen und Pioniere gibt es feine unlösbaren Aufgaben. Wo noch turz vorher das Chaos war, trat bald Ordnung ein, und wenige Tage nach der Erstürmung von Lüttich konnten wir





1. Ins Feld geworfene Wagen auf belgifcher Strede.

nicht nur unsere Truppen, sondern auch die schweren Geschütze auf die Bahn fegen, um fie neuen Aufgaben vor Belgiens zweiter Festung entgegenzuführen.

Je weiter die deutschen Heere in Feindesland einsbrangen, um so schwieriger und wichtiger wurde es, die rückwärtigen Bahnverbindungen instand zu halten und zu schüßen! Sie sind die Lebensadern der Armee. Werden sie zerstört, so hört die frische Blutzusuhr auf, oder sie wird dadurch doch ganz erheblich verzögert.

Auf Abb. 4 er= bliden wir unsere Truppen bei der ichweren uneigennütigen "Stredenarbeit". Sier gibt es feine Eifernen Rreuze zu verdienen noch feindliche Batte= rien im Sturm zu nehmen, und doch arbeiten auch hier hinter der Front "Selden" mit Sade und Spaten, und ihr ftilles Birten ichafft taufendfachen Gegen!

Welche Werte der Krieg vernichtet, geht aus der Abb. 1 hervor, die uns ins Feld geworsene Wagen auf belgischer Strecke zeigt. Augenscheinlich ging der Feind von dem Bestreben aus, möglichst viel rollendes Material unbrauchbar zu machen, um es nicht intakt in unsere Hände sallen zu lassen. — Weist aber hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht. —

Die Instandsetzungs- und Aufräumungsarbeiten unserer Spezialtruppen zeugten bisher von der hervorragenden Friedensausbildung, die sich nun im Krieg an wichtigen Problemen aufs beste bewährte! F. N.



2. Sperrung der Streden zwifden Cutfid und Namur burch lebereinanderfahren von etwa 25 mit Rohlen und Ralt beladenen Guterwagen.

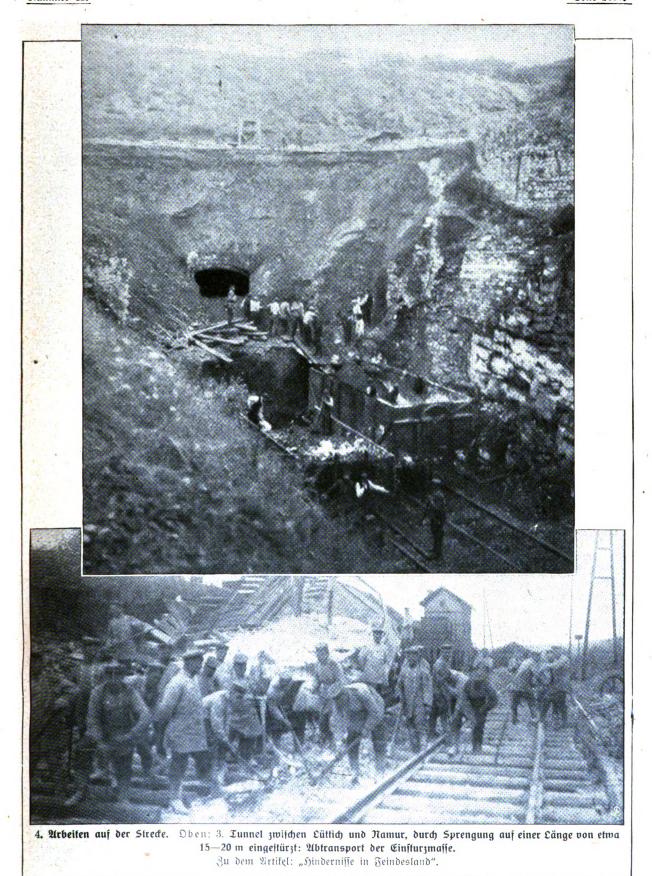



# Frauen und Kinder als Geiseln in Frankreich.

Bon Solde Bint. - hierzu eine photogr. Aufnahme.

Als in der zweiten Augustwoche die Franzosen das elsässische Grenzstädtchen Saales besetzen, war ihre erste Heldentat, deutsche Beamten und Bürger von Saales nebst uns drei Frauen, Mutter und zwei Töchter, zu verhaften und als Geiseln fortzuschleppen. Das Nötigste an Wäsche mitzunehmen, wurde uns nicht gestattet. Auf einem Ochsenwagen wurden wir nach St.-Die transportiert, unterwegs von Militär und dem Bolt, besonders den Weibern, mit Schimpsworten überhäuft. Steine, Knüttel, Kot, alles slog uns an den Kopf; der Aufruhr unter dem Bolt war unbeschreiblich.

Nach einem zweitägigen Aufenthalt im bortigen Befängnis ging ber Leibensweg nach Epinal weiter. Auf jeder Station mußten wir die gröbften Beschimpfungen anhören, felbst Damen vom Roten Rreuz schämten sich nicht und beleidigten uns auf gemeinfte Beise. In Epinal angekommen, mußten wir etwa eine Stunde nach unserm "heim", der "Maison de correction", zu Fuß laufen. Bon dem Chef des Saufes murden mir mit Schimpfworten empfangen. Er brobte uns mit Erschießen. Für unser deutsches Gold, bas uns gleich zu Unfang abgenommen murbe, hatte er nur Fußtritte. Und nun fagen wir 16 endlos lange Tage und Rächte im Buchthaus. Ein unglaublicher Schmut, Ungeziefer, Ratten, Mäuse und nicht die geringste hygienische Einrichtung! -Es gab Baffer und Brot und zweimal täglich eine ungeniegbare Suppe, die morgens aus einem Stud Lunge und Baffer, nachmittags aus Bohnen und schmutigem Reis, in Baffer gefocht, beftand. Raufen durften mir uns nichts. So nährten wir uns ausschließlich von Baffer und Brot, gewürzt mit den Liebenswürdigkeiten einer schamlosen Bärterin, die uns jeden Tag "offizielle" Berichte zu lefen gab von Greueltaten, die unfere Goldaten verübten, von der Revolution in Berlin, der Sungersnot in Deutschland, von all den deutschen Niederlagen und dergleichen mehr. Wir maren ber Berzweiflung nahe. In einer Nacht hieß es, wir murben weitergebracht und erschoffen.

Bieder begann das Wandern. Ucht Tage waren wir unterwegs. Tags im Zuge und nachts im Gefängnis. Immer in der Erwartung, erschossen zu werden. Wir trasen deutsche Kriegsgefangene, Offiziere und Soldaten, die auch unter dem Haß der Bevölkerung sehr zu leiden hatten. Im Bahnhof Moulins waren wir sechs Stunden in glühender Sonnenhiße den tollsten Beschimpfungen ausgesetzt.

Und weiter ging's. Nach Clermont-Ferrand. Auch hier, trot gegenteiliger Bersicherungen unserer Eskorten, eine wütende Bostsmasse, der wir willsommene Objette waren, ihre But auf Deutschland an uns auszulassen. Zwei Tage später wurden wir nach dem Barackenlager am Puy-de-dome, unserer letzten Leidenstation, gebracht.

Eine wunderbare Fahrt im dämmernden Morgen, der aufgehenden Sonne entgegen. Beim Zurücklicken taucht der alte Dom von Clermont-Ferrand wie eine Fata Morgana aus dem Morgennebel. Un unserem Ziel angelangt, sollten wir noch Leidengenossen tressen. All die Beamtenfrauen von Saales mit ihren Kindern waren acht Tage nach uns ebenfalls als Geiseln mitgenommen worden. Neun Frauen mit siedzehn Kindern, darunter drei Säuglinge, das jüngste kaum sechs Wochen

alt! Beim Unblid diefer armen, halbverhungerten und teilweise bis aufs Fleisch munden Kinderchen wollte uns das Herz schier brechen. Man hat den Müttern verwehrt, die nötige Bäsche von zu Hause mitzunehmen. In Holzbaraden wurden wir untergebracht. Unfer Lager war Stroh. hier wie überall in Frankreich ein Mangel an Singiene und ein Schmut, die jeder Beschreibung spotten. Zweimal täglich gabls Wassersuppe, in der Reis, altes Brot und Krautstrünke sich zu einem friedlichen Ganzen vereinten. Bu genießen mar das nicht. Wer Geld hatte, tonnte fich felbst betöftigen. Wir lebten von Obft, Gardinen und Bein, eine angenehme Abwechslung nach all ber Roft in den fieben Buchthäufern und Militärgefängniffen unterwegs. hier konnten wir endlich unfere Bafche, die wir über drei Bochen auf dem Rörper getragen hatten, maschen. All die Deutschen, die aus Frantreich, größtenteils aus Lyon, ausgewiesen wurden, waren auch da oben untergebracht. Doch hatten fie vor uns Beiseln eine beffere Roft und Steinbaraden als Bohnung voraus, murden auch nicht so scharf bewacht.

Jeder Tag brachte neue Aufregungen. Abends saßen wir vor unserer Barace und erzählten uns von unsern Lieben daheim und von denen, die draußen ihr Leben freudig dahingaben. Und manchmal tam das Heimweh über uns. Die Berge in all ihrer Schönheit, sie waren doch teine deutschen Berge — das Heidetraut tein deutsches Heides Heiden Werden wir unser liebes deutsches Elsaß noch einmal sehen? Immer neue Hoffnungen — immer neue Enttäuschungen — wenn die französischen Zeitungen all diese Lügennachrichten brachten. Die Tage waren sehr heiß und die Nächte bitter talt, so daß wir manchmal morgens ganz steif waren. Insolge häusiger Erkrankungen sollten wir weiter süblich gebracht werden.

In Clermont-Ferrand angekommen, wurden wir Frauen und Kinder auf Grund eines Telegramms von den anderen Geiseln getrennt und der deutschen Grenze zu befördert, ohne Aufklärung über den Zweck dieser Trennung. Fünf Tage und Nächte waren wir wieder unterwegs. In Moulins begegneten uns die schwarzen Truppen, von der Bevölkerung mit großer Begeisterung begrüßt. Französische Offizierdamen verteilten ganze Arme voll Blumen und küßten sogar teilweise diese Kerle. In Epinal angelangt, bezogen wir wieder für eine Nacht unser altes Quartier, die "Maison de correction". Diesmal höslich empfangen, wie denn die ganze Bevölkerung und auch das Militär ein viel ruhigeres Besen zur Schautrugen. Bon Kriegsbegeisterung nichts mehr zu merken.

In Lastautos ging es andern Tags in Begleitung eines Parlamentärs gegen das von den Deutschen besetzte St.-Dié. Unterhalb Bruyères schlugen plözlich deutsche Granaten um uns ein. Unsere "Beschützer" slüchteten sich in eine Scheune und ließen uns hilstos auf der Straße im dickten Granathagel stehen. Rechts und links wurden die Häuser in Brand geschossen. Wir retteten uns auch in die Scheune, von unseren Beschützern mit Vorwürsen empfangen und der energischen Aussorberung, sosort die Autos wieder zu besteigen — was wir aber nur in ihrer Begleitung tun wollten. Nun, da ihr eigenes kostdares Leben gesährdet war, brachten sie uns drei Kilometer zurück in Sicherheit. In St.-Anould blieben wir dann, bis man uns versicherte, daß keine Gesahr mehr bestehe,



Baradenlager am "Bun-de-Dome" bei Clermont-Ferrand, das "heim" der mitgefchleppten deutschen Beamtenfrauen.

trothdem der eherne Mund der Kanonen noch nicht verstummt war. Um vor einer zweiten Beschießung bewahrt zu bleiben, sollten wir die sieben Kilometer dis in die deutschen Stellungen laufen. Wir wären 50 Kilometer gelaufen, nur um wieder Deutsche zu sehen!

So ging denn der traurige Zug, Frauen und Kinder, mit Kinderwagen und armseligem Gepäck, seinem Schicks sal entgegen. Zum Schutz gab man uns einen französischen Offizier und einen Trompeter mit. Nach drei Kilometer Banderung schlug die erste Granate dicht bei uns in eine Biese. Und nun ging's los ins mörderische Feuer. Rechts und links, vor und hinter uns platten die deutschen Granaten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Gegen 7 Uhr passierten wir die letzten französischen Kosten, die

uns versicherten, daß zwei Kilometer weiter die deutschen Borposten seien. Da ging's mit neuem Mut weiter, dis nach kurzer Zeit unsere ersten Feldgrauen sichtbar wurden. Die Parlamentärslagge hingeworsen und im Sturmschritt los — die Barriere übersprungen— und ein einziger Schrei der Erlösung. Die braven Bayern wußten im ersten Augenblick gar nicht, was tun. Die bärtigen Krieger standen da, Tränen in den Augen, auf einem Arm unsere Kleinen — in dem andern ihr Gewehr. Sie dachten wohl an Zuhause.

Im Laufe des nächsten Vormittags fuhren wir frohen Herzens heim. Diesmal in deutschen Autos. Und mitten in Feindesland — lachend und weinend — wie aus einer Kehle — "Deutschland, Deutschland über alles".



Bom öftlichen Ariegichauplag: Ein Bachtommando von Candfturmmannern auf der Candftrage.

Photothet.





Bom westlichen Kriegschauplag: Strafenbild in Raon-l'Etape.







Oben: Aus dem Kriegslazarett in Diez. Mitte: Spenden für das Heer: Bor der Unnahmestelle sur Bollgabensendungen im Reichstagsgebäude in Verlin. Unten: Berwunde!e Desterreicher im Neuen Künstlerhaus.

Fürsorge für Krante und Gesunde.



Berftorte Strafe in der Feftung Congmy-haut.





Gesamtansicht von Longmy-Bas, das nicht zerftört wurde. Beindlicher Städte im Kriege. — Beide Aufnahmen wurden vom Photographen am gleichen Tage hergestellt.



# Stille Helden.

Roman pon

Rachbrud perboten.

Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

10. Fortfegung.

Klara stand mit Wynfried auf der Brücke, und sie sahen dem Fährboot entgegen, das vom jenseitigen User Fräulein Edith heranbrachte. Schlank, im engen, schnees weißen Sportkostüm, einen langen hellblauen Mantel überm Urm, stand sie und winkte schon von weitem.

Es war ein herrlicher Tag. Alles glänzte fröhlich: Der wolkenlose Himmel, die besonnte Welt der Felder und Wiesen, die leuchtend rote, kleine Stadt drüben auf der sandigen Höhe, der sich im Wind schuppende Fluß. Und die schwarzen Bauten, die düsteren Eisengerippe des Hüttenwerks standen in all der Helle bedrohlich und stremd. Aus den ragenden Schornsteinen quoll der Rauch schwarz und eilig. Das wirkte beinah wie Hochmut, der allen Sommersonnenschein ablehnt und ausdrücklich bestonen will, daß die wichtige und sinstere Arbeit der Kohle und des Feuers sich nicht an so etwas Veränderliches wie das schöne Wetter kehre.

Die Jacht war klar. Sie sollte hinausgeschleppt wers den. Im Wiek wollte man die Baronin Hegemeister mit ihrem Schatten, dem Fräulein v. Gerwald, ausnehmen und dann in der Lübecker Bucht den von Kiel kommens den Jachten entgegenkreuzen. Die Kieler Woche war zu Ende, sie schloß wie immer mit einer Wettsahrt nach Travemünde, wo dann noch unter Gegenwart und Teils nahme des Kaisers die beiden rauschenden und glanzvollen Tage mit Wettsegeln, Frühstücken, Diners und Tänzen abgehalten wurden.

Nun war Edith angekommen und sprang aus dem Fährboot. Klara erschraf beinah. Was hatte das Mädchen denn mit sich gemacht? Die dicken, brandroten Haare in zwei Zöpsen als Schnecken über die Ohren gelegt! Und das Gesicht mit der kecken Nase, dem großen Mund und den bernsteinsarbenen Augen unter roten Brauen wirkte dazwischen noch häßlicher.

"Ich bin wütend," sagte sie gleich, "ich kann nur bis Travemünde mit! Da muß ich Tante Aline erwarten. Sie kommt mit dem Abendzug von Hannover und will drei Tage in Travemünde bleiben. Ich muß ihr Gesellschaft leisten. Gegen Tante Aline kämpsen Götter selbst vergebens. Sogar Papa hat aufgetrumpst: daß du dich nicht unterstehst — na — und so weiter. Wie Wäter auftrumpsen, die man sonst um 'n Finger wickelt. Er hat ja ihr Vermögen im Geschäft, und ich soll es mal erben — ich bitte um stilles Beileid"...

"Aber mein Mann hat wirklich Bech heute," fagte Rlara, "ich kann ihn auch nicht begleiten."

"Sie find leidend", fprach Edith.

"Meine Frau? Leidend?" fragte aber Wynfried erftaunt. "Keine Spur. Der Kleine hat, glaub ich, einmal gehustet — da bringt niemand und nichts meine Frau von ihm weg" —

Edith lachte.

"O Gott — ja — diese fanatischen jungen Mütter"... Klara mochte es nicht haben, wenn man sie mit ihrer Liebe zu ihrem Kind neckte. War es nicht, als würde man sie necken, weil sie atme. . . .

"Fanatisch — das ist das Wort", stimmte Wynfried wohlgesaunt zu; "als ich neulich mit meiner Frau acht Tage in Berlin war, merkte ich bald: sie kam beinah um vor Heimweh nach unserem Jungen und vor Sorge um ihn — als wenn nicht, mein Vater an der Spize, ein Heer von Aussehern da sei. . . ."

Rlaras Augen wurden dunkler. . . . Gie dachte an die schweren Tage in Berlin. Sie hatte es sich gelobt, so viel, als fie es irgend einrichten konnte, in ihres Mannes Gesellschaft zu sein — mit ganzer Inbrunft täglich von neuem zu versuchen, sich an ihn heranzufühlen, ihm Berglichkeit und Ergebenheit zu zeigen. Abend für Abend ging fie mit in die Theater, Bynfried mahlte immer bas, wo man fich am meiften Augenweide und Luftigkeit versprechen konnte. Und diese Tage im rauschenden, rollen= den Lärm und der bengindurchhauchten Staubluft - dem nie abreifenden Sintereinander der Gefährte - wie waren fie muhfam gewesen. Bewiß, auch durch das qualende Beimmeh nach ihrem Rind. - Das Rind mar boch der Zwed ihres Daseins. Dies Kind gab in einem besonderen Sinn ihrer Ehe und ihrem Dankesopfer recht. Aber fie spürte mohl, fie murde ihre Sehnsucht bezwungen haben — fie mar ja nicht nur Mutter und mit der Mutter= ichaft nicht aller andern Aufgaben ledig. Gie hatte auch die, sich felbst noch weiter zu bilden. Aber aus ihres Mannes Beift und Urt tam fein Ion zu ihr herüber, der fie belebt und beschäftigt hatte - fie hörte auch taum ein Bort, das ihre Gedanken auf neue Bege geleitet hatte. Und dann — diese Unruhe in ihr, dies unbestimmte und boch furchtbare Gefühl, wie von etwas Bernichtendem bedroht zu fein - bas mar nur ftill, wenn fie bei ihrem Rind fein tonnte.

Und deshalb drang die grandiose Sprache der Weltstadt nicht zu ihr — deshalb spürte sie nichts von der Bucht der Eindrücke —

"Aber nun fig" — mahnte Wynfried.

Edith verabschiedete sich von der jungen, Frau und fah ihr dreift ins Gesicht.

"Sie sehen aber wirklich noch immer 'n bischen matt aus — ich fand es schon damals auf der Taufe. Da sollten Sie gerade mitsegeln."

"Ich tue es oft," sagte Klara, "nur heute — Der Kleine ist wirklich etwas unruhig, und dann ist Bater sast noch besorgter als ich."

"Schade," meinte Wynfried, "es ist so großartiges Better. Likowski und Marning haben auch abgesagt."



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerikanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die ofsizielle Staatssprache ist, segen, so würde uns der amerikanische Urheberschup versagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

"Was — die auch?" schrie Edith. Für sie konnten es, bei solcher Gelegenheit, nie genug Herren sein, denn dann war sie doch einer ununterbrochenen, plänkelnden Untershaltung sicherer.

"Ja. Obschon ich noch an Marning extra telephonierte, daß Sie, Baronin Agathe und meine Frau mitfegeln würden."

"Ach Marning — ich glaub, der retiriert vor Baronin Agathe", meinte das rothaarige Mädchen.

Bie ift fie unzart, dachte Rlara.

"Ra — nu los — und ängstige dich nicht. — Wenn gegen Abend Flaute kommt — es kann spät werden . . ."

Er und Edith saßen im Beiboot, und er trieb es mit ein paar sicheren Ruberschlägen bordseit der "Klara". Die hatte schon ihr Fallreep mit den drei Stufen herabgelassen, und eins, zwei, drei waren die beiden an Deck der Jacht, wo die slinken Kerle in den krebsroten Jacken und den weißen Hosen in Reih und Glied standen und ihren Herrn militärisch begrüßten.

Das Motorboot stieß einen grellen Pfiff aus, und seine Maschine begann zu stoßen und zu klopsen. Der leichte, braune Mahagoniseib glitt stromab. Die Trossen strafften sich, und wie ein großer Sohn der kleinen Mutter, so solgte die weiße Jacht der Führung. Großsegel und Schunersegel waren noch gerefft.

Bynfried und Edith standen am Großmast und wintten Gruße herüber, bis Klara langsam wieder treppan und zum haus emporstieg.

"Ihre Frau hat sich aber wirklich verändert", sagte Edith.

"Kann ich nicht finden. Höchstens vielleicht, daß sie oft ermüdet aussieht — sowie der Junge nachts sich rührt, steht sie ja auf — die Amme sei nicht verläßlich."

"O Gott — und der Schlummer Ihrer Rächte?" fagte Edith mit tomischem Pathos.

"Hab mich einstweilen aus diesem Bereich zurücks gezogen und mein altes Quartier oben genommen — bin sehr stolz auf meinen Sohn — auf sein nächtliches Gesschrei leg ich aber keinen Wert."

Sie machten es sich nun gemütlich. Hinter dem Eingang zur Kajüte, der in üblicher Weise schräg überdacht war, hatte das Deck eine bassinartige, ovale kleine Bertiefung, in die man über zwei Stusen hineintrat. Ein breites Sithrett lief rund um und war mit Kissen belegt. Sie waren von Leder. Aber Klara hatte noch eine ganze Menge lose liegender, rotseidener gearbeitet, die man sich in den Kücken stopfen konnte oder unter den Kopf legen. Hier blieb man auch von der Wannschaft, solange glatte Fahrt war, ungesehen und ungehört, und nur bei irgendwelchen Segelmanövern tauchten die weißroten Watrosen auf.

Wynfried und das rothaarige Mädchen saßen in träger Stellung einander gegenüber. Er hatte die Hände zwischen den Knien gesaltet und schaute ausmertsam in Ediths Gesicht. Tausend Teusel funkelten allzeit in ihren dreisten Augen. Und was ihren großen Mund betras, dessen sich geschwungene volle Lippen sich über sehr blendenden Zähnen leise öffneten, so dachte Wynfried: Derartleidenschaftlich, daß es einen Mann irritieren könnte.

"Nun, was sehen Sie mich so an?" fragte er.

Digitized by Google

"Ach — ich denk so: Sie haben ja viel zu früh geheiratet"...

"Jd?"

"Na ja — wenn man so von nächtlichem Kinders geschrei hört"...

"Meine Frau ist eine samose, großartige Frau. Jedersmann hat Ursache, mich zu beneiden", bemerkte er etwas ablehnend.

"Will nichts gegen sie sagen — nicht von fern — ich verehre Ihre Frau kolossal", versicherte Soith sofort. Sie hatte irgendeine unbestimmte Empfindung gehabt, daß man über seine She so mit ihm sprechen könne — aber sie spürte: das schien doch nicht geraten...

Seit einiger Zeit fand sie, daß Wynfried Lohmann der schönste Mann sei, den sie je gesehen. Ziemlich groß, wundervoll gewachsen — die Augen blau und manchmal so rätselhaft im Ausdruck — die Züge vornehm — und das lockere Sporthemd ließ zuweisen, wenn er seine Jacke abwarf und selbst zugriff, weiße Arme und einen herrslichen Nacken sehen.

Und Edith hatte Stunden, wo sie mütend war — ja, dieser Mann wäre in jeder Hinsicht für sie gewesen — Geld, Stellung — und seine Schönheit lud noch dazu ein, sich rasend in ihn zu versieden... Und was der Mann wohl von Frauen alles wußte und verstand! Hundertausende sollte ihn ihr Studium gekostet haben. — Ach ja, er war weit und breit der einzige interessante Mann... Und gerade dieser hatte sich mit einer so langweiligen Person verheiraten müssen.

"Daß man meine Frau kolossal verehrt, will ich mir auch von jedermann ausgebeten haben", sagte Wynfried würdevoll.

Aber es war eben ein bischen mehr Würde, als der Augenblick gerade erfordert hätte. Und mit ihrer Intelligenz und ihrem sechsten Sinn, der überraschend scharf war, fühlte sie das gleich.

Ihre Augen funkelten ihn wieder lustiger an. . . . . Uber sie sprach sehr vernünftig nüchterne Dinge.

"Ift es mahr, daß Thurauf Teilhaber wird?"

"Ja, die Rontratte find unterzeichnet."

"Papa zerbricht sich den Kopf, ob Sie oder Ihr Bater das gewollt haben."

"Bater regte es an; ich war durchaus einverstanden. Denken Sie mal, wie wäre ich gebunden gewesen, wenn Bater mal davonginge, denn von seinem Krankheitsthron aus spricht er ja völlig geistesfrisch noch immer das gewichtigste Wort. Und wenn vielleicht Thürauf uns verslassen hätte, um anderswo als Kompagnon einzutreten.

— Nun bin ich nach Wunsch freier Mann. — Denn Thürsauf hat ja bloß eine Leidenschaft: Arbeiten."

"Papa sagt: Thürauf kann lachen. Und die Bedingungen seien fabelhaft."

"Sie find durchaus normal."

"Papa fagt, es würden Thürauf nur vier Prozent absgerechnet für all das Lohmannsche Rapital. — Es wären acht Millionen, sagt Papa, was Ihr Bater ins Werk gesteckt hat. — Bei der Teilung des verbleibenden Gewinnstes stehe sich Thürauf immer noch auf mehr als zweimalshunderttausend Mark Einkünste. OGott — und wenn man bedenkt, daß Ihrem Bater auch noch die Krepser-Werke

zu zwei Drittel gehören. . . . Ja, Papa sagt, wenn es mit den Unternehmungen erst über einen gewissen Umfang hinaus ist, arbeiten sie sozusagen von selbst weiter."

"Wie genau Ihr Papa Bescheid weiß," sagte Wynstied mokant, "und wie Sie das alles behalten haben! So viel Zahlen im Mund eines jungen Mädchens."

Edith zudte die Achfeln.

"Das ift so wie mit Malerkindern, die von klein an von Farben sprechen hören, oder wie mit Kunstreiterskindern, die alles von Pferden verstehen. — So 'n Insbustrieprinzeßchen wie ich wächst von selbst ins Berständnis für Geld und Geschäft hinein. — Papa wundert sich aber doch. Wo alle Welt weiß, daß Ihr Bater den rasenden Stolz auf sein Werk hat und diese große Liebe! — Severin Lohmann sollte rein sohmannsch bleiben, hat man immer gedacht."

"Soll es auch. Wenn Thürauf Söhne hätte, würde Bater es nicht getan haben. — Es steht auch ausdrücklich im Kontrakt, daß die Teilhaberschaft nicht auf Thüraufsche Schwiegersöhne oder Enkel vererbbar sein soll."

Bas ihr Papa sonst noch gesagt hatte, verschwieg Ebith. Er hatte gemeint: Der Geheimrat traue seinem Sohn doch wohl noch nicht ganz... Und wolle dem Wert den bedeutenden Witarbeiter sichern. — Und bis der zähe Thürauf mal alt und arbeitsunfähig werde, sei Wynfried auch ein alternder und ganz eingearbeiteter Wann.

"Na, wenn Hornmark denn das gute Finchen Thürauf erobert, macht er ja 'n blendendes Geschäft", sagte Edith voll Berachtung. "Seit Luisens Berlobung mit Brelow weiß man doch, was die Thüraus mitkriegen. Seitdem ist Hornmark wie hypnotisiert von Finchens häuslichen Tugenden."

"So?" fragte Wynfried ungläubig.

"Bas ich Ihnen sage! Als Papa und ich Sonntag früh unsern Ritt machten — Sie wissen ja, Papa ist in jedem Sinn Sonntagsreiter, und ich genier mich immer, wenn uns sachverständige Herren begegnen — na, wen treffen wir am Waldesrand, bei den Wiesen? Die zwei unverlobten Thürauss nebst Hornmark in Zivil und noch zwei Jünglingen — die Räder lehnten an den berasten Erdwall, etwas weiterhin saß man und ließ die Beine hängen und aß im Schatten Butterbrote. Seien Sie sicher, die waren mit Wurst belegt — das wäre so in der Situation gewesen. Und was tat Hornmark? Er band Verzissmeinnicht zusammen. Ich schwöre Ihnen: Bergißmeinnicht!"

Wynfried lachte.

"Wiffen Sie, mas ich tat?"

"Bin gefpannt."

"Ich lentte mein Pferd ran, ich falutierte Hornmark mit meinem Reitstod und improvisierte:

"Ein Leutnant saß an dem Rain, Er sammelte Bergißnichtmein Und fügte sie zum Kranze; Wie rührend war das Ganze."

Und dann los und davon — Sie wissen, ich kann reiten! Papa als Karikatur eines Sportmannes ängstlich hinter her!"

Sie freute fich noch über ihr tolles Davonftieben.

"Und wen haben Sie zum Nachfolger Hornmarks in Ihren Diensten ernannt?" fragte er.

"Der Posten ist vakant. Ich habe keine Eile. Muß fortan auch wählerischer sein. Borigen Sommer galt man noch nicht für voll. Das ist nun anders. Als Papas einzige weiß ich, daß ich ihm nur einen Schwiegersohn Ia bringen darf. Er macht Ansprüche! Bo seine Fabrit sich in so enormem Aufschwung befindet", sprach sie in lässiger Brahlerei.

Wynfried wußte, daß das Gegenteil der Fall sei. Und wahrscheinlich wußte sie selbst es auch.

Sie rekelte ihren schlanken Körper auf all den Kissen ganz zurück und faltete ihre Hände über ihrem Hintertopf, wo von der weißen Linie des Scheitels die roten Haare straff nach vorn zu den Zöpfen hingenommen waren.

"Ja," meinte sie im gemütlichen Ton, aber um ihren großen Mund ging ein besonderes Lächeln, "der eine, der mich vielleicht hätte reizen können, der kommt ja nun nicht mehr in Frage . . ."

Und ihre Augen sprühten Funken zu ihm hinüber, daß er meinte, fie zu fühlen.

Er sah sie an, lächelnd, vielsagend, sie konnte nach Belieben alle Huldigungen daraus lesen, die ihr Bedürfnis waren.

Und eigentlich regte sich in ihm die Begier, diesem verliebten Mädchen, das mit all seiner Häslichkeit höchst verlockend war, einen aussührlichen Kuß auf den vollen Mund zu pressen. Aber das ging natürlich nicht an

Sie machte ihm aber Spaß — in ihrem Gemisch von praktischem Berstand und kedfter Herausforderung.

Seine Stellung zur Frau war nun einmal so. Er mochte mit pikanten Worten umworben werden; es untershielt ihn, wenn sich ein weibliches Wesen um ihn bemühte, — das war ihm ein Bedürfnis geworden, von seinen Unsfängen her, wo er als schöner, reicher Jüngling in allzu fröhliche Kreise geraten war.

Bon Mara durfte er natürlich solch Umwerben und irgendein kokettes Spiel im Wechsel von Lockungen und Bersagen nicht erwarten.

In der Ehe war überhaupt alles anders. "Ehe", die hatte so wenig mit dem übrigen Mannesempfindungen zu tun wie etwa die Arbeit auf dem Werk.

Eine Sache ganglich für fich.

Und nach all dem bekömmlichen Gleichmaß seines letzten Lebensjahres fühlte er immer öfter so etwas wie eine leise Sehnsucht nach stärkerer Bewegung in sich aufsteigen. . . .

Die Stille zwischen den beiden wurde ein wenig schwül. Zum Glud zerriß der Pfiff des Motorboots fie.

Es lenkte, mit der geschleppten Jacht hinter sich, aus der durch die roten und schwarzen Dückdalben bezeichneten Fahrstraße ein wenig in das Wiek hinein und ließ unsaushörlich gelle Pfiffe in die Sommersuft hineinsausen. Sie sollten der Herrin des weißen Schlößchens, das aus dem Grün des hohen Users sachend herausschaute, melden: "Die "Klara" ist zur Stelle und erwartet ihre Gäste."

"Ach — wie pünktlich!" rief Edith, "sehen Sie — die Baronin muß schon im Bootshaus gewartet haben."



Vom Ufer, unterhalb Schloß Lammen, löfte sich ein Ruderboot. Mit starken Schlägen trieb es der als Theatermatrose gekleidete Knecht in rascher Fahrt heran.

Edith, die genau wußte, daß sie das Feuerwerf ihrer feden Blide und Reden nur unter vier Augen gegen eine Männerbrust abbrennen konnte, sand für ihr Bedürfnis, sich geistig zu betätigen, nun ein unverfänglicheres Ziel.

Sie fand üppige Frauen gräßlich und nannte alle, die über eine gewisse Schmächtigkeit hinaus rundere Linien zeigten, sofort "did".

"Passen Sie auf! Es ist kein kleiner Anblick — Agathe Hegemeister im Futteral eines Sportkleides — sie hat keine Ahnung von ihrer Fülle. Keine Spur von Selbsteftritik."

"Da bin ich nun anderer Ansicht," sagte Wynfried eifrig, "Baronin Agathe ist von allen Damen unseres Kreises am ausgesuchtesten und kleidsamsten angezogen. Und ihre leise Fülle ist wundervoll — noch nicht mal Kubens . . ."

"Ja," sprach Edith geringschätzig, "Männer haben eben einen total andern Geschmack als wir . . ."

Agathe schwang im herannahenden Boot einen weißen Chiffonschleier.

Richtig: Agathe Hegemeister hatte ein weißes Leinenkleid an. Und was war denn das? Schwarze Knöpfe an der knappen Bluse? Edith sah nachher, zu ihrem verzehrenden Neid, daß es veilchenblaue, rundgeschlifsene Amethyste waren, in Gold gesaßt, die als Knöpse dienten. Und einen Watrosenhut, wie Stith gehosst hatte, trug sie auch nicht; der hätte auf der Fülle des schön geordneten Blondhaares nur lächerlich wirken können, sondern einen sehr seinen Florentiner Strohhut von äußerst kleidsamer Form, um den ein weißer Chissonschleier geschlungen und links unterm Ohr in eine große Schleise gebunden war.

Bynfried dachte: Entzückend — wie ein Mädchen. Und so weiblich weich in jedem Blick, jeder Bewegung.

Nun waren die Damen an Bord — Fräulein von Gerwald in Dunkelblau mit einem steifen, blanken, schwarzen Matrosenhut, den Edith wie eine Rarität unbefangen genau anstarrte.

"Was?" sagte Agathe. "Weine liebe, süße Klara fährt nicht mit? Aber das verleidet mir ja den ganzen Tag! Und ich weiß nicht — paßt sich denn das überhaupt? — Ich allein mit dem Gatten einer andern?"

"Erstens ist es der Ehemann Ihrer besten Freundin — und Klara läßt Sie vielmals grüßen. Zweitens haben Sie Ihre Ehrendame, unser allverehrtes Fräulein von Gerwald, neben sich. Und drittens ist es wenig schmeichels hast für mich, daß Ihnen ohne meine Frau der Tag versleidet ist", sagte Wynsried.

Agathe fah ihre Gerwald an.

"Herr Lohmann hat recht", sprach sie in einem um Zustimmung bittenden Ton.

"Aber völlig!" versicherte Fräulein von Gerwald mit Nachdruck.

Bis Travemünde war es ja nicht mehr weit. Es kam auch kein gemüklicher Ton auf. Zwischen der blonden Frau und dem rothaarigen Mädchen herrschte eine versteckte Gereiztheit. Sie wußten selbst nicht warum. Denn

e Gereiztheit. Sie wußten selbst nicht wart Digitized by GOOSIE jede dachte in bezug auf die andere: sie kann ja doch nicht mit mir konkurrieren. Und Wynfried, der das durchschaute, hatte so viel Bergnügen daran, so daß es ihm eigentlich leid tat, als Edith in Travemünde von Bord ging.

Sie wußte in ihre Abschiedsworte so viel zu legen, daß Agathe Hegemeister gar nicht anders denken konnte als Wynfried, und das abscheuliche Mädchen hätte zu Beginn der Fahrt eine ganz besonders schöne Stunde voll intimer Gespräche gehabt. Und das war Agathe doch ein leiser, schmerzlicher Stich.

Edith, die nun ihren langen, hellblauseidenen, engen Mantel angezogen hatte, stand noch eine Weile auf der hohen Brücke, an deren Fuß sie abgesetzt worden war, und zu der sie dann auf Treppen emporstieg. Sie winkte nicht und nickte auch nicht. Sie stand nur und sah. . . . Etwas großartig wirkte es. . . . Wynstried lüstete noch einmal seine weiße Müße zu ihr hin.

"Nein, dies Mädchen," sagte Agathe, "so maget und so häßlich. So eingebildet und dreist."

"Reine Spur von Weiblichkeit", erlaubte sich Fräulein von Gerwald hinzuzufügen.

"Naseweis ist sie schon," gab Wynfried zu, "aber so intelligent und temperamentvoll, daß ihre Häßlichkeit zur Schönheit wird."

"Ja," meinte Ugathe etwas gefränft, "Männer haben eben einen ganz andern Geschmack als wir."

Nun hieß es erft einmal Tee trinfen.

Unten in der Salonkajüte war alles vorbereitet. Auf den Tisch hatte der Kambüsenwart schon den Teekessel gestellt, von dem die elektrische Schnur zum Stecktontakt ging. Die Jacht führte in einem Aktumulator elektrische Kräfte für die Beleuchtung und die Kambüse.

Sehr hausfraulich goß Fräulein v. Gerwald den Tee auf, und Agathe fand mit Rührung die Ruchen vor, die sie liebte. Dafür hatte Klara gesorgt? Wie liebevoll dachte Klara immer nur an andere.

"Ja," sagte Wynfried, "sie ist eine famose, großartige Frau, zu gut für mich."

Als sie dann wieder hinaustamen, war alles versändert. Fern schon schoß das Motorboot zurück in den Hafen von Travemünde, wo es warten sollte, bis die "Mara" wieder hereinkäme. Und sie selbst brauste nun in stolzer Fahrt über die Wogen dahin.

Großsegel und Schunersegel waren voll entfaltet, der Wind blähte sie prall auf. Er kam von Nordost, und so hieß es, um auf die Höhe von Fehmarn zu kommen, in langen Schlägen kreuzen. Die "Klara" sauste scheinbar geradeswegs auf die grünblaue, hügelige Waldküste des mecklenburgischen Users zu. Und im saphirblauen, wunzberbar klaren Wasser glitt das Spiegelbild der weißen Jacht als Schatten mit.

Das war ein Tag, eine Beite, ein Bild lachenden Brangens.

Das Meer hatte all seine zornigen, mürrischen oder schläfrigen Stimmungen von sich abgeschüttelt und wogte in einer kraftvollen, fröhlichen Bewegung, sog das Blau des Himmels in sich ein und atmete köstliche Salzlust aus. Es war durchsichtig bis auf den Grund, und die runden Eallertscheiben der Quallen trieben kreisend einher.

Original from

Und die belebte Flut gab ihre schimmernde Oberstäche dem Bergnügen zum Tummelplatz. Segelboote aller Art freuzten. Stolz und groß lag da die weiße "Hohenzollern", und der Wind strich die Flaggen aus. Die Standarte des Kaisers wehte aber nicht. Denn Seine Majestät befand sich auf dem "Weteor", der, mit von Kiel hersegelnd, an der Wettsahrt teilnahm. Grau und schlant und dennoch von einer gewissen kriegerischen Strenge umwittert, anterte der "Sleipner" in der Nähe des Kaiserschiffes. Leise spielte sein Rauch aus seinem klobigen Schornstein in die Luft. Eben erst waren beide Fahrzeuge auf der Reede angekommen.

Eine Binasse, der die Flagge der Kriegsmarine am Hed wehte, zerschnitt in eiligem Lauf die Wogen, daß sie ihr weißschäumend am Bug emporstiegen, und ihr Kielwasser quirkte hinter ihr drein; gleich einer Schlange lag die Spur auf der Flut. Sie nahm Richtung auf den Hafen.

Zwei Dampfer, schwarz von Menschen, umfreisten die "Hohenzollern" und den "Sleipner" im weiten Bogen; man hörte die metallischen Klänge einer patriotischen Musik von dort herschwirren.

Die Richtung aller Segler und aller Dampfer war aber dann fehmarnwärts, entgegen den aufkommenden Jachten.

Und die Sonne umglutete, vom Wind gefühlt, all diese frohe Beweglichteit, die aus den Wogen einen sicheren, ungefährlichen Estrich zu machen schien, auf dem man, anstatt mit Füßen, mit Schiffen dahingleiten konnte.

"Oh," sagte Agathe wirklich begeistert, "wie schön, wie schön."

Und in ehrlicher Rlage bedauerte sie noch einmal, daß ihre geliebte Klara diese Stunden nicht miterlebe.

Das Baffer schwoll immer gegen den Bug, es war kein leises Gluckern und Raunen, es war ein seidiges, großes Rauschen. Wie besänstigte es die Gedanken, es war ein Versinken in eine himmlische Art von Dummsheit, als sei man nur noch ein träges Stück Menschentum und brauche nie mehr etwas anderes, als sich nur immersfort von der Sonne bescheinen zu lassen und dem endlosen Geräusch zuzuhören. Das leise Knarren der Masten war manchmal vernehmbar, wenn der Wind in die Segel bluffte.

Zuweilen ging eine kurze Unruhe über Deck. Die flinken Kerle in den roten Jacken sprangen, der "Schisser" am Steuer rief Kommandoworte, die gelblich weißen Segelsittiche schlenkerten einen Augenblick am Großmast und Fockmast, und dann suhr wieder der Wind hinein und blähte sie auf. Und nach dem Manöver des Umlegens schwebte dann immer wieder der Traum von Stille, den das Glurren der Wasser und das Flimmern der Sonne umspann, über der Jacht. So zog sie, umwogt und die Flut rasch durchschneidend, von hüben nach drüben. Die Bucht weitete sich, und im Maße, daß man mehr dem offenen Weer sich näherte, freuzte man in kürzeren Schlägen.

Die Stunden flogen, und ihr Flügelschlag war so sanft, so unhörbar, daß niemand sich des Entgleitens der Zeit recht bewußt wurde.

Sie mochten eigentlich taum fprechen.

Agathe empfand die Größe und die Weite des Bildes und die Fülle von Lebensbetätigung in all dem Treiben. Daraus erwuchs ihr eine unbestimmte und schmerzliche Sehnsucht. Sie kam vom blauen Himmel vielleicht oder slüfterte zu ihr aus den ruhelosen Wogen herauf, oder die Sonne erhigte ihr niemals kühles Blut noch mehr.... Sie kam sich wie von allem Glück verlassen, einsam und sehr bemitleidenswert vor. Ihr treues Fräulein v. Gerwald, das ihr gar nicht mehr aus Liebedienerei, sondern aus völlig gelungenem Einseben heraus stets nach dem Mund sprach und ihre Stimmung immer erriet, sah bedeutungsvoll und innig zu ihr herüber. Die Gerwald saß neben Wynsfried.

Auch er war versonnen. Die wundervolle Frau ihm gegenüber war ihm ein höchst zusagender Anblick. Und immer, wenn er mit ihr zusammen war, weckte ihr seines, sehr liebkosendes Barfüm allerlei in ihm auf.

"Segel, Segel!" fchrie Fraulein v. Bermald.

Um horizont, im blauen Duft der Ferne zwischen himmel und Meer, sah man weiße Striche, die gar keinem Schiffskörper anzugehören schienen.

"Meteor' und "Germania", sagte Wynfried. "Bei dem Bind konnte man denken, daß sie schlank heraufztämen. Zurück werden wir auch in gerader Fahrt auf Travemünde zuhalten können."

"Oh, schon zurüd?"

"Erst wenn Sie wollen, für ein kleines Souper ist gessorgt, Klara hat alles an Bord schaffen lassen, Hummer, kaltes Geslügel, sonst noch dies und das. Ich lasse nur in Notfällen vom Kambüsenmaat kochen."...

"Berrlich!" fagte Fraulein von Gerwald.

Und Agathe bat: "Ja, weit hinaus, bis ganz nach Fehmarn."

"Mir ift's recht."

Die weißen Striche am Horizont wurden deutlicher und erwiesen sich bald als Segel. Rasch, vom günstigen Bind getrieben, kamen die großen Jachten herauf. Sie hatten alles Zeug gesetzt, und mit ihrer hohen Takelage lagen sie stark steuerbord geneigt. So brausten sie heran, kühn und stolz, an ihrem Bugspriet kochte das Meer.

Das war herrlich zu sehen. Und die "Klara" tippte die Flaggen, um die kaiserliche Jacht zu begrüßen. — Immer mehr Segel wurden erkennbar. Ein Schwarm von Riesenschwimmwögeln schien sich aufgemacht zu haben und zog daher, durchschnitt spielend die blauen Fluten. Helle Lichter setzte die Sonne auf weiße Schiffskörper und Segel. Da und dort schwenkte von den Borden jemand eine Mütze, der "Klara" und ihrem Herrn zum Gruß, und Wynfried und die Damen grüßten wieder.

Mömen freisten über diesem zerstreuten Geschwader von Rennjachten, freischende Laute gellten herab, und der Flügelschlag blitzte vor dem blauen Hintergrund des Himmels.

Fülle des Lebens. Fülle der Freude.

Und Agathe feufzte schwer.

"Nun?" fragte Wnnfried.

"Ach," sprach die blonde Frau klagend, "all diese Schönheit tut mir im Herzen weh."



"Darf ich die Gründe einer so paradogen Wirkung erfahren?"

"Bon allem bin ich ausgeschlossen, weil ich allein stehe. Ich kann an gar nichts teilnehmen, weil ich keinen Mann neben mir habe. Denn meine Eltern wollen durchaus nicht, daß ich selbständig in solchen Sachen heraustrete. Reisen? Ja. Hier im Kreis, in der Heimat meines verstorbenen Gatten etwas Geselligkeit in meinem Haus haben? Ja. Aber darüber hinaus nichts. Und wenn Sie sich nicht meiner angenommen hätten, sähe ich wieder nicht mehr von den Travemünder Tagen als alle Juschauer, die am Strand herumlungern. Nicht mal mit meinem Motorboot hätt ich mich herauswagen können, dazu ist es zu klein."...

"Ihre Eltern find mertwürdig ftreng."

"Ja." Agathe seufzte wieder. Sie wurde langsam rot. Sie schien sich ganz in peinliche Gedanken zu verlieren. Plöglich fügte sie hinzu: "Und ich muß wohl artig sein. Papa verwaltet auch mein Geld, soweit es nicht in Lammen steckt, und das ergibt denn wie von selbst eine Kontrolle. Und dann. Sie wissen, es gibt so Eltern, vor denen man immer in Angst ist."...

Das mußte Wynfried noch, früher, da war er seinem Bater auch lieber in scheuer Ferne aus dem Weg gegangen.

Und er dachte besonders noch an das Elend der allerersten Zeit nach seiner Heimkehr. Und wie nur die Scham und die Angst vor seines Baters Kritik ihn vom Selbstmord abgehalten hatte.

Bie weit und unbegreiflich lag das zurud.

Frei war sein Gemüt dem Bater gegenüber und sein Umgang mit ihm erst vom Tag an geworden, wo er ihm Klara als Tochter brachte.

Seltsam eigentlich. Bater liebte die Schwiegertochter mehr als den eigenen Sohn. Wynfried fühlte es genau. (Fortsetzung folgt.)

# Soziale hilfsarbeit im Kriege.

\_\_\_\_\_

Bon Ronrad Mag, 2. Burgermeifter in Görlig.

Das blutige Ringen um Sein oder Nichtsein des deutichen Bolfes ift voll im Buge. Bon einer unfichtbaren, wuchtigen, alle umfaffenden Macht getrieben, hat das Bolt Armeen aus der Erde geftampft, die jest ihr Lettes hingeben, um in Oft und Beft die Ehre des deutschen Namens zu verteidigen. Es ift nur natürlich, daß ein fo ftartes Befühl, wie es nach dem Befanntwerden der Borgeschichte dieses uns freventlich aufgezwungenen Rrieges das Bolt durchzitterte, in jedem vaterländisch fühlenden herzen das Sehnen machrief, helfen zu wollen. Und so eilten nicht bloß die Krieger zu den Fahnen nein, alt und jung, Männer und Frauen ftredten die Sande aus, an der großen, heiligen Aufgabe zu helfen. Bar's zu verwundern, daß allerlei phantaftische Buniche und Bedanken dabei zutage traten? Dag gleich in den erften Tagen fich zahlreiche junge Mädchen meldeten, die, bisher wohlbehütet im Elternhaus, nichts ahnend von ber rauhen hand des Rrieges, gleich vor den Feind wollten zu Silfe und Pflege, ja als Marketenderin, wenn's nicht anders ging, oder gar als Rämpferin? War's vermunderlich, daß gutgemeinte Ratschläge zu Dugenden aus der Erde muchsen, sich auch oft in etwas aufdringlicher Form breit machten, alles fonft Erprobte und Bemahrte beifeite ichiebend? Rein! Es zeigte fich barin das Gefühl enger Zusammengehörigkeit des ganzen Bol= tes, die ja dann auch durch die Stellungnahme aller Parteien fich so glanzend nach außen hin erwies. Es ergab fich das Bunderbare, daß der Mensch, der fonft so oft in fich felbft und feinem fleinen Umfreis Biel und Dag feines Lebens und Wirkens findet, plöglich fich als ein fleines, unbedeutendes Stud eines alle umfaffenden Bolksganzen fühlte, und daß alle eine Einheit des Bebantens, des Buniches und der Sorge erfüllte, die im gefamten Bolt eine herrliche Einheit im tiefften Sinne Diefes Wortes hervorrief. Das ift das echte foziale Empfinden, das endlich einmal wieder unfer Bolf durchzog.

Richt ganz leicht ift es für den, der die fozialen Aufsgaben in einem größeren Gemeinwesen zu leiten hat, aus der Fülle widerstrebender Wünsche und Ziele eine Eins

heit zu formen. Und doch ist es dringend nötig, gerade jeht jede Zersplitterung der Kräfte zu vermeiden, alle vielmehr zu gemeinsamem Handeln zusammenzusassen.

In der weit ausgedehnten Liebestätigkeit, die sich in dieser Zeit des Bangens und Harrens zu entwickeln begann, müssen wir zwei große Gruppen scharf voneinander trennen, um nicht von vornherein Berwirrung in die Tätigkeit zu bringen: das ist die Sorge für die Kriegsteilnehmer selbst und die Fürsorge für die Zurückbleisbenden.

Jene ist neben der Heeresverwaltung in der Hauptsache dem "Roten Kreuz", dem "Baterländischen Frauenverein" und den Sanitätskolonnen, die in steter Berbindung miteinander arbeiten, übertragen; Tausende von Frauen und Mädchen sind es, die sich, sroh, dieses anstrengenden Dienstes gewürdigt zu werden, ausbilden lassen, um ihre Kräste teils im Feld, teils in den Lazaretten daheim dem großen Wert zu widmen. Und das ist zunächst das wichtigste: die Sorge für unsere Krieger im Feld, für unsere Berwundeten daheim geht allem andern vor.

Aber wir müssen doch auch bedenken: Wie kann der Krieger mit frohem Mut in der Schlacht seinen Mann stehen, wenn er die Seinen in Not und Elend weiß? Hier tritt nun die zweite Gruppe der Hilfstätigkeit hervor: die Sorge für die Zurückleibenden, die mit Rücksicht auf das Wohl des Volksganzen und weil sie mit dem Wohl des Krieges im Feld in so engem Zusammenshang steht, kaum minder wichtig erscheint als jene.

Auch hier sind wiederum zwei Gruppen der Hisfsarbeit auseinanderzuhalten, wenn man den so nötigen überblick wahren will: die Fürsorge für die Familien der ins Feld Ausgezogenen und die Fürsorge für solche, die, ohne unmittelbar vom Kriege berührt zu sein, doch insolge des Krieges Arbeit und Verdienst eingebüßt haben.

Für die Familien der zu den Fahnen Einberufenen ist im allgemeinen gesorgt. Das Reichsgesetz vom 28. Februar 1888, das in der denkwürdigen Reichstagssitzung vom 4. August d. J. durch Erhöhung der Mindestsätz



eine zeitgemäße und erfreuliche Anderung erfuhr, sieht für die Shefrau, Kinder und sonstige von dem Einberussenen bisher unterhaltenen nahen Berwandten Unterstützungen in Geld oder Sachbezügen aus Reichsmitteln vor. Biele Gemeinden haben es als eine Ehrenpflicht betrachtet, diese Sätze freiwillig zu erhöhen und so von diesen Familien die Not zu bannen.

Nun aber die anderen, deren Ernährer nicht im Felde fteht, die daher jener reichsgesetlich feftgelegten Beihilfe entbehren muffen! Die vielen Taufende von Frauen und Mädchen, die in jest geschlossenen Fabriken tätig waren — die Witmen, die ihr färgliches Brot durch allerlei Silfeleiftungen im Saushalt, durch Bedienungs= und Aufwartestellen u. dgl. verdienten und nun, weil viele diese Art der Bedienung abschaffen, Stellung und Brot verloren haben; die Taufende arbeitsfähiger und -williger Männer, die von den Fabriten, weil diese ihren Betrieb einftellen oder beschränten mußten, auf die Strafe gefest murden! Bang gemiß: nicht alle find ber Unterftugung murdig. Jeder, der auf diefem Bebiete praftisch arbeitet, weiß, wie jede allgemeine Not gerabe von den Faulen und Liederlichen ausgenütt wird, die dann von einer Hilfstelle zur anderen laufen, um fie alle nach Rräften zu ichröpfen. Es mare aber unrecht, wollte man folche bedauernswerten Bortommniffe verallgemeinern. Die meiften Familienväter find gottlob noch beftrebt, die Familie durch ihrer eigenen Sande Urbeit zu erhalten, und empfinden es als hartes Geschick, gezwungenermeife feiern zu muffen. Die fleinen Erfparniffe, wenn folche überhaupt zurudgelegt werden tonnten, find rasch aufgezehrt, und da klopft denn an Tausende von Turen mit ehernem Griffe die Not. Alle diefe Bedurftis gen der Urmenpflege zuzuweisen, geht nicht an; für die meiften hat das, und das mit Recht, etwas Beschämendes, was man diesen unverschuldet in Rot geratenen Boltsgenoffen ersparen follte. Sier muffen andere Rrafte gemedt merden, und es ift eine Ehrenpflicht des deutschen Boltes, hier nach Rraften zu helfen. Dazu find aber die Gemeinden und ihre Bermalter in erfter Reihe berufen.

Die Hauptsorge muß sich darauf erstrecken, Arbeits= gelegenheit zu schaffen. Die meiften Gemeinden, namentlich die größeren, haben wohl irgendwelche Urbeiten für später in Aussicht genommen, die fie jest fraftig in Ungriff nehmen tonnen, als ba find Stragenausbauten, Erdbewegungen, Rulturarbeit in Forft und Beide, oder aber Notstandsarbeiten, die, ohne vorher geplant zu sein, nur ben 3med verfolgen, Erwerbsmöglichkeiten ju schaffen. So hat man wohl in Gile Gemufeanlagen ge= schaffen und damit zugleich einen wichtigen volkswirtichaftlichen Zwed erreicht, Barten angelegt, Graben gezogen usw. Schwierig ift hierbei die Abmessung ber Löhne; sind sie zu niedrig, so finden sich trop aller Not nicht hinreichende Arbeitsfräfte, und man erntet ungufriedenen, undankbaren Sinn; find fie zu hoch, fo zieht man die Arbeiter aus anderen Betrieben heraus, ohne die Erwerbsmöglichkeiten zu erhöhen. Das richtige Ubmagen der Löhne ift von besonderer Wichtigkeit und von den örtlichen Berhältniffen abhängig.

Jahlreiche Beamte, die eingezogen sind, müssen durch Hilfsträfte im Bureaus und Kassendienst ersetzt werden, so daß tausmännisch gebildete oder sonst schreibgewandte Personen untergebracht werden können — ebenso wie auch Botens und Psörtnerstellen durch arbeitslos Geworsdene zu besetzen sind. Und es ist nicht zu billigen, solche Stellen, während der Mann im Feld ist, von den Ehes

frauen versehen zu laffen, für die meift geforgt ift. Aber auch sonst wird eine Stadt vielfach Gelegenheit haben, Urbeit zu schaffen. So hat man in Görlig in Unlehnung an eine Banderarbeitstätte einen großen Solzhof eingerichtet, von mo niemand zurudgewiesen wird, und ferner eine Arbeitstube für Frauen und Mädchen, wo diese, wenn fie fich als bedürftig ausweisen, Rah- und Stridarbeit zugewiesen erhalten. Die Ausführung geschieht als "Heimarbeit", wenn auch besser bezahlt als sonst leider üblich — mit Rücksicht auf die Erziehung der Rinder fehr wichtig. Damen befferer Stände aber follten darauf verzichten, freiwillig unentgeltliche Arbeit zu leiften. So fehr man ihnen nachfühlen fann, daß auch fie ein Lebenswert verrichten möchten, fo follten fie doch bedenten, daß fie armen Frauen dadurch Berdienft und Brot schmälern. Bollen die Bohlhabenden helfen, und das ist ihre ernste Pflicht, so bieten die Lazarette und die verschiedenen fozialen Bohlfahrtseinrichtungen, in denen es oft an helfenden Sanden fehlt, reiche Belegenheit - und vor allem mögen fie alle jene Beftrebungen mit reichlichen Mitteln unterftugen, oder mögen arme Kinder speisen und kleiden, die — als Nachwuchs und Soffnung unferes Boltes - freundlicher Pflege fo bringend bedürfen.

Schwierigkeiten bereitet die Versorgung der Künstler, Musiker, Schauspieler, die an schwere körperliche Arbeit nicht gewöhnt sind. Wenn es irgend möglich ist, sollte man daher die Stätten der Kunst nicht schließen, mindestens aber einige Aussührungen zum eigenen Besten zugeben, damit sie sich wenigstens einigermaßen über Wasser halten können.

So wird man Hunderten oder Tausenden bei gutem Willen Arbeit verschaffen können und ihnen damit die Möglichfeit bieten, felbftverdientes Brot zu effen. Erft wenn dies nicht möglich ift - wenn es fich um Bitmen mit vielen Rindern, um ftellenlofe Raufleute oder Runft= ler, um alte, ichwache Greife ober Mütterchen handeit, da möge eine Unterftützung in Geld oder Naturalien ohne Beziehung zur Armenverwaltung eintreten, nach= bem die Berhältniffe einer genauen Brufung unterzogen find. Diefe Brufung geschieht durch besondere Bertrauenspersonen, durch die auch Rat und Auskunft über die verschiedensten, durch den Krieg geschaffenen Fragen erteilt werden muffen, wo der Traurige Troft, der hungrige Labung, der Berzweifelnde eine Stuge findet. Dies ift ein schönes Arbeitsgebiet für die deutsche Frau mit ihrem flaren Blid und müfterlichen Empfinden und gliedert sich ein in ihre fonstige soziale Arbeit, die gerade im Rrieg auf teinen Fall vernachlässigt werden darf. Säuglingsfürforge, Rleintinderpflege, Rinderhorte, Beschäftigung der schulentlaffenen Jugend find nötiger als je; dieser Krieg hat wahrlich gezeigt, daß wir einer tüchtigen Jugend bedürfen.

Es ist nicht leicht, allen Ansprüchen gerecht zu werden, und selten wird Dank geerntet. Aber wer, von wahrem sozialem Sinn erfüllt, an diese Arbeit herangeht, kann füglich auf Dank verzichten, wenn er sich nur immer vor Augen hält, daß er für eben das Bolk arbeitet, dessen Söhne draußen im Feld für ihn leiden und bluten und, wenn's nötig ist, zu sterben wissen. — So kann ein jeder am großen Wert helsen, und keiner, dem das vergönnt ist, möchte — trotz aller Not und Tränen, die er bringt — diesen Krieg missen, der das Heiligste in der Volksseele hat auslodern lassen, das hehre Gefühl unzertrennbarer Einheit.

# Schwedische Freunde.

Bon Unna Frenffen. - hierzu 5 photographische Aufnahmen.

Es waren heiße Tage und heiße, helle Nächte oben in Götland, über dem Strand der Oftsee, die immer, auch in der Nacht, hell herauf flimmerte. Belche Sige und welches Licht im Tageslauf, und welche Helle und Unruhe in ben turzen, schlaflosen Nächten! Man mar wie betrunten davon. Aber es war doch fehr gemütlich in dem alten Schloft des Grafen Mörner, das feit einigen Jahrhunderten von der maldigen Sohe über die See hinfieht. Der

Wir fuhren auf einem kleinen Dampfschiff ftundenlang auf der Bucht ins Land hinein, an felfiger, waldiger Rufte vorbei. Dann stiegen wir an Land, suhren einige Stunden mit der Bahn durch typische schwedische Sommer= landschaft: wellig, Steinhügel, Birken und Riefern, helle Sonne darüber. So erreichten wir Badftena am Bettern= fee, eine alte, fleine Stadt. Wir manderten burch die ftillen Stragen mit den niedrigen Säufern und ftanden



Bon links: Beidenftam, Sven Bedin, Milles, Ellen Ren, Graf Mörner. Schwedische Freunde.

Sausherr, Birger Mörner, der in seiner Beimat weit befannte, aber auch in Deutschland nicht unbefannte Lyrifer und Beltreifende, faß über frifcher Arbeit und mar nicht viel zu sprechen. Aber da war junges Bolt im Schloß, bas immer bereit mar, burch die parkartige Landichaft zu ftreifen, schon durch ihre ftattlichen Gichen und Birken, ihre Steinhügel, ihre alten Riefern, ober unten ftundenlang am Baffer zu liegen und mit Sand und Bolten und Bellen zu fpielen.

Aber eines Tages tam ploglich Unruhe in die gange träumende, fast sagenhaft still und weltfern dahinlebende Befellichaft Es tam ein Brief von Frau Breta von Beidenstam, der den Schloßherrn und mich heimlich zum Geburtstag Berner von Beidenftams lud, den Schweden neben Selma Lagerlöf als feinen großen Dichter liebt, und den auch Deutschland fennt.

Digitized by Google

eine Beile vor dem alten Rlofter, in dem einft jene Bris gitte wohnte, die, so um 1300, in der Geschichte Schwedens den Durchbruch und Sohepunkt der Afzese bedeutet. Sie lebte in völliger Abtehr von der Belt und trieb es fo weit, daß fie ihren Töchtern verbot, bei ihren angetrauten Männern zu mohnen: im weltfrohen Schweden diefer Tage eine wunderlich fremde Erscheinung, nicht nur, wie man fo leichthin zu fagen pflegt, aus einer andern Belt und Weltanschauung, sondern, was mehr sagt, wie aus einem andern Bolk. Strindberg hat sich in seiner kleinen Erzählung "Rarl Ulfffon und feine Mutter" an ihrer Erscheinung gerächt, und das Bolt, tonnte man fagen, indem es ihr Rlofter zu einem Saufe für Ungludliche und Irre machte.

Wir gingen in das Haus des Apothekers, der mit Beidenstams befreundet ift, und verlebten in dem hub-

PRINCETON UNIVERSITY

die den ruhigen und weiten Beift zeigte, und wie die andern mit bem Mann fpra= chen, daß es der Bild= hauer Milles war, der ungähligen Men= ichen durchfeine Berte, die ein Abglang feiner Geele find, einen Schein ewiger Schön= heit vor die Augen gestellt hat. Er sprach mit mir von meinem haus und heim, fern an der Elbe, und er= zählte mir aus feinem Leben, und wir ver= ftanden uns gut, fo wie zwei Bauern fich verfteben, die von ihren Feldern reden.

gütigen

Sicherheit.



Graf Mörners Befig Maurigberg.

ichen Garten, im Schatten eines uralten Birnbaums, einige freundliche Stunden. Alls wir noch fagen, erichien am Eingang des Gartens, an der meißen Pforte, ein Mann mitten im Leben und von mittlerer Größe, der etwas Scheues und fnabenhaft Unberührtes in feinem bartlofen Geficht hatte. Als er näher kam und mit den andern zu reden anfing, rührten mich die unendliche Beichheit und Schwermut feines Gefichtes, in dem dann und wann in freundlicher Unterhal= tung eine schelmische Güte aufblitte. Ich wußte an der ganzen Erichei= nung, an der felbstverständlichen



Graf Birger Mörner.
Digitized by Google



Berner Beidenftam (lints) und Sven Bedin.

Als wir uns erhoben und noch um ihn standen, sah ich eine stattliche Greisin in lebhaster Unterhaltung bei der Hausfrau stehn. Ich erkannte gleich von Bildern her, die ich gesehen hatte, daß es Ellen Ken war, die so tapser für die Frauen und Kinder eingetreten ist, die nicht wenigen Menschenherzen Berwirrung und Unruh gebracht hat, aber wie vielen auch Mut und Licht. So weit bekannt ihr Rame auch ist, die Jahl derer, die wissen, daß sie es ist, der sie mehr Freiheit, mehr Beweglichteit, mehr frische Lust in ihren Jugendtagen zu verdanken haben, wird doch klein sein. Sie erschien in ihrem ganzen Gehaben und Reden als ein gesunder, starker, frischer und froher Mensch von weiter, heller Klugheit, ein rechter Licht= und Gesundheitbringer. Eine Fünfzigjährige stand die Siedzigjährige unter jüngerem Volk, von allen geliebt, verehrt und geneckt zu gleicher Zeit.

Wir gingen, nun schon eine stattliche Zahl, nach dem Bahnhof, wo noch ein Zug von Norden, von Stockholm, einige Gäste bringen sollte. Der Zug kam,

Original from

und es mischte sich unter uns ein frischer Mann von etwa vierzig Jahren, von auffallender sorgloser Gesundheit und tühnem, mutigem Gesicht und Haltung. Ich verstand den Namen nicht gleich und wandte mich um Auskunft an ein stattliches, dunkles Mädchen, der Mut und Tatkrast im Gesicht stand, und die mir gerade erzählte, wie sie in Stockholm in sozialer Arbeit stände. Sie sagte: "Der da? Das ist mein Bruder Sven Hedin", und führte mich zu ihm. Er lachte mich gleich an, da er die Deutschen gern hat, und sah mich an, so als wenn er sagen wollte: Mit nach Tibet?

mir wie ein starker Teil seines starken Bolkes erschien, sagte übermütig zu einer Dame: "Kann ich nicht verlangen, daß alles hier ist, was in Schweden einen Namen hat? Ich kenne noch diese Namen Selma Lagerlöf, den Prinzen Eugen, Anders Jorn und Karl Larson. Warum sind die vier nicht hier?" Sie lachte und sagte: "Selma Lagerlöf muß ihre kranke Mutter pslegen sonst wäre sie hier. Warum Anders Jorn und Karl Larson nicht hier sind, weiß ich nicht; sie sind sonst wie diesem Hause gut befreundet Prinz Eugen wird erst in acht Lagen kom-



Bor Beidenftams Baus. Frau Greta Beidenftam (x).

Und sprach mit einer töstlichen heitern Freude davon, daß seine Fahrten und Abenteuer so viele Knabenherzen erfrischten. Er war jest mitten in einer wissenschaftlichen Darstellung seiner letzten Reise. Man sah ihm die Stubierstube freilich nicht an.

Unterdes war Frau Greta von Heidenstam unter uns getreten, unsere Wirtin, die gekommen war, uns zu holen. Sie war mit ihrem köstlichen munteren und klugen Wesen sosort der Mittelpunkt des Interesses und der Freude und hatte Mühe genug, uns in die Wagen zu bringen.

Eine kurze Fahrt durch die Niederungen des Sees voll Gras und Korn, aber der Weizen ist nicht so hoch wie in unsern Elbmarschen; dann eine Allee alter Linden, die zu dem wunderschönen, seinbürgerlichen Hause führt, das seit zehn Jahren Verner von Heidenstams Heim ist.

Ich, wunderlich bewegt durch mein zufälliges Dasein unter all diesen prächtigen Menschen, von denen jeder

men, um hier zu malen, wie er es oft und gern tut. . . . "

Es war eine töstliche Abendtasel, heiß, die Herren — man dars es wohl sagen — in Hemdärmeln. Wenn sie sachten, und sie sachten zuweisen, nedten sie einander und schalten sich freundschaftlich. Wenn sie ernst waren, und sie waren meistens ernst, sprachen sie ernst waren, und sie waren meistens ernst, sprachen sie mit heißen Augen über die Zukunst ihres Landes. Es sind erst wenige Wochen vergangen, seit ich da unter ihnen saß. Es waren jene Tage, die dem großen Krieg vorangingen, in dessen Schatten wir nun seben, dessen Schatten auch überm Schwedenland hängen

Ich vergesse nie den Abend auf Naddö, das schlichte, vornehme Zimmer mit dem alten Porzellan auf den Seitentischen, mit der überfülle von dunkelroten Rosen, die Frau Greta selbst gezogen hatte, und rund um den Tisch die geistvollen Gesichter, die alle auf Verner von Heidenstam sahen



#### Mannestränen.

Stigge aus dem Fliegerleben.

Bon Thea von Buttfamer.

Es war in der fleinen Fliegerstation hart an der frangösischen Grenze. Der Besichtigungstag lag hinter uns. Aber "der Alte" mar noch bei uns geblieben, faß bei uns am runden Tisch im räucherigen hotelzimmer, trant und qualmte genau wie wir.

Es ftorte unfere Gemutlichteit teinen Moment, Diefes Dabeifein des Oberftleutnants, der doch am Morgen tein Blatt vor den Mund genommen hatte, und den wir nicht einmal alle kannten, d. h. nicht perfonlich. Denn befannt mar er in ber Fliegertruppe wie nur irgend Jemand, er, der feine Befichtigungs= reisen sämtlich im Flugzeug machte. Gein Führer hatte ihn punttlich zur Stelle zu bringen, bei jedem Better. Bohl ein Dugend gefahrvolle Notlandungen hatte er hinter fich, und nie war ihm die Ruhe, seine göttliche Ruhe, um die ihn jeder beneidete, abhanden gefommen.

Der "Alte" faß jest ftill. Bir aber hatten uns an den Röpfen, murden laut und leidenschaftlich. Die Rede war auf Mannestranen gefommen, was fie wert feien. Db es verächtlich fei, zu weinen, oder menschlich begreiflich, darüber gingen die Meinungen weit ausein= ander.

Da schlug der Oberstleutnant ans Blas, und wir higtopfe maren nicht argerlich über unfer Stillfeinmuffen, mir murden es auch nicht, als die Rede des Oberftleutnants sich zu einer richtigen kleinen Ergählung auswuchs. Denn was er zu fagen hatte, mußte er allemal mit Kraft und Frische zu fagen.

Er begann, etwas spöttelnd, wie er es liebte. Aber später murbe er verflucht ernft, und wir mit ihm. Ungefähr das folgende brachte er vor: "Meine herrichaften! Da hat folch ein junger Rrabhahn eben bier erklärt, ein Mann, der weine, verdiene gar nicht den Namen Mann. Dazu möchte ich doch in wohlgesetzten Worten einiges bemerten.

Im allgemeinen will ich ihm nicht unrecht geben. überlaffen wir, meine herren, das Beinen getroft ben Frauen, ohne fie darüber zu schelten. Ist nun mal das Geschlecht mit zarterer Haut — wie Ihnen nicht ganz unbekannt fein durfte-, meine herren. (Wir lachten ein lautes Männerlachen.) Rein Bunder, wenn unter diefer garten haut auch gartere Nerven liegen. Dafür tönnen sie nichts. Und als mich einmal eine tränenüberftrömte Frau an beiden Belenten gepadt hat, mich anschrie, daß mir die Ohren gellten, und dabei ansah, als wolle sie mir an die Rehle, da habe ich ihr das keinen Moment verübelt. Nicht lachen, meine herren. Denn es mar eine Mutter, die ihren frischen, fleinen Leut= nantsjungen hatte hergeben muffen. Bei einem feiner erften Alleinflüge mar er auf dem übungsplat abgefturgt. Und nun marf fie mir por: "Sie find ichulb, daß der Junge tot ift. Ihr Einfluß, Ihr Werben, Ihr Beispiel hat ihn dazu gebracht, daß er Flieger murde, und Sie haben ihn angenommen, trog meiner Bitte. Nun geben Sie ihn mir wieder!"

Meine Herren, ich habe, so gut ich konnte, getröftet. Sabe ihr gefagt, fie folle fich freuen, wenn in unferer Jugend noch so viel Begeisterungsfähigkeit stede. Es sei doch schließlich gleich, ob er aus Liebe zur Sache oder zu einer Berfon Flieger geworden fei. Die hauptfache mare, daß fie als Mutter ftolg fein tonne, einen folchen Sohn zu befigen. Denn fo jemand befäße man auch im Tode noch. Sehr viel hat es nicht genutt, leider. Bang andere Geschöpfe als wir. Das Perfonliche fteht obenan. Mir wurde schlimm und traurig dabei zumute, meine herren, aber die Tranen der armen Mutter haben mich nicht angestedt. Ich möchte überhaupt sagen, meine herren, der Mann, dem die Tranen lofe figen, der ift zum Flieger nicht geboren. Für uns paffen am beften die, benen ein Teil feelischer Bleichmut mitgegeben ift, beren Rerven etwa fo hart find wie die Bautenfelle. Muf die muffen erft fürchterliche Schläge fallen, damit fie überhaupt mas merten.

Ich will Ihnen noch, mit Ihrer Erlaubnis, erzählen, daß ich selbst solche Schläge gefriegt habe, ohne zu reagieren. Aber trinten Sie erft mal, meine herren, ich bin noch lange nicht zu Ende.

Er nahm felbst einen langen Schlud aus bem Relchglas vor ihm. "Sehen Sie, ba find fie abgefturat bicht por mir. Bute, liebe Freunde, prächtige Rerls, auf dem Manoverfeld. Wir find hingelaufen, um — nichts mehr zu finden als Fleischklumpen, blutige Tragflächen, haare an den Spanndrähten, und mas weiß ich. Aber ich habe mir gefagt, im Rriege ift es noch ganz anders. Wir wollen froh fein, mir jammerlichen, emigen Friedens= foldaten, daß mir an einer Ede ftehen, mo der Bind ein wenig hart pfeift - als eine Urt Grenzwächter zwischen Rrieg und Frieden!

Einmal allerdings, meine Herren, das war bofe, da habe ich die Bahne zusammenbeigen muffen. Sie haben mich zur Beerdigung geschickt von einem Fliegerhaupt= mann, den ich gar nicht fannte. Und da fag ein alter herr, früherer Militar. Er heulte nicht, und er verlor auch nicht die Saltung. Aber dies troftlose Sinbruten, dies Zuendesein mit allem Leben, das mar entseklich anzusehen. Sein Einziger mar es gewesen, und wohl auch sein einziger Freund. Beides einsame Naturen. Ich bin dann zum Paftor gerannt und habe ihm gefagt: "Tun Sie uns den Gefallen, machen Sie es furz. Martern Sie ben alten Mann, der da feinem einzigen Sohn und Freund die lette Ehre erweift, nicht unnötig." ift uns auch nicht zusammengeknickt, ber alte herr. Und als er endlich schluchzen konnte, da haben wir es alle begriffen, vom Alteften bis zum Jungften, und find froh für ihn gewesen, daß die Erstarrung sich löfte.

Aber, meine Herren, mir find die Augen auch da, trog allen Mitgefühls, troden geblieben. Go troden, wie meine Rehle jest wird, wenn ich an das Lette bente, was ich Ihnen erzählen will, und an Tränen, deren ich mich nicht zu schämen brauche. Denn fie hatten ihren Brund mahrhaftig nicht in einer Schmache ber Nerven, fondern in etwas anderem. . . .

Bir ftanden beim Beschwader-Sternflug am Doberiger Birfenwäldchen und warteten auf die, die ba noch tommen follten. Eine Taube furrte heran und dann noch eine, ein großer Doppelbeder - na, meine herren, zwei von Ihnen maren babei. Die miffen, mie schönen Rudenwind die einen hatten und wie eflig die anderen von Seitenboen bin und her geschmiffen murden.

Schließlich fehlte von denen aus dem Often nur noch unser Mente, der brave, stille Mente, der nie viel Befens gemacht hat von feiner Fliegertunft, und der doch als einer der erften feinen Biloten machte.



Nach unglaublich kurzer Zeit. So viele Jahre bei der Fliegerei. Manche Schramme hatte er abbekommen. Aber immer war es gutgegangen. Und vor ihm als Beobachter in dem Flugzeug der drahtige, sige Bengel, der Stranow. Doch das wußten wir damals noch nicht, meine Herren . . ."

Der Oberstleutnant machte eine Pause. Wir sahen still in die Gläser — keiner mochte einen Schluck mehr nehmen. Der Borfall war noch frisch und tief in unsere Herzen eingegraben. Aber es mußte noch etwas ganz Besonderes daran sein, wovon wir hier an der Westzgrenze nichts ahnten.

Die Stimme des "Alten" begann wieder, eintöniger als vorhin:

"Also wir sahen die beiden sich mühsam heranstämpsen, im Dämmern über die Schuppen hinweg. Und wir waren sicher: Jeht kommt der Gleitssug, jeht hören wir bald Menkes Bärenstimme, wenn der Propeller schweigt. Da, meine Herren, wir begriffen es nicht, wie das Flugzeug plößlich die Fahrt versor, zu schwanken anfing und — mit voll laufendem Motor — vom Seitenwind zu Boden gedrückt wurde, aus einer Höhe von wohl dreihundert Meter.

Da war nichts mehr zu hoffen! Trümmer und Leichen, alles zu Ende. Der Motor hatte tadellos gearbeitet bis zuletzt. Niemand würde uns je die Ursache des Unfalls erflären. Hatten dem Führer die Nerven versagt? Tausend Fragen in uns. Über alles stumm. Doch nicht, meine Herren, die Toten gaben uns ihre Antwort. Als sie den armen kleinen Beobachter lossschnallten, da sah ich in seinen verkrampsten Fingern noch den Bleistift. Einer trug sein weggeslattertes

Notizbuch herbei, mit all ben eingetragenen Beobachtungen seit dem Start. Und auf dem letzen Blatt, meine Herren, stand ganz groß, schräg über die Seite: Schreib Steuerbruch . . Der letzte Buchstabe sehste, meine Herren. Dafür war ein langer Strich, und die Handschrift war ein wenig zitterig. Und das "Schreib" davor? Was sollte das? Das war der Juruf des Führers, meine Herren, der seinem Beobachter zubrüllte, durchs Sprachrohr, als die Steuerung so kurz vor dem Ziel versagte: Schreib Steuerbruch. . . .

Ich bin mit dem Buch in einen Schuppen gegangen, meine herren, und habe geweint, bis das Tragbed nag war, por bem ich ftand. Geweint por But, daß fo ein lächerlicher, unbegreiflicher Fehler im Material uns zwei der beften Rerle nahm, die wir je bei der Fliegerei gehabt haben - und haben werden. Bringen Gie das erst mal fertig, meine Herren, im Augenblick, wo der Tod Sie anschnaubt mit der grimmigften But, deren er fähig! Saben Sie ba mal die Beiftesgegenwart zu sagen: Schreib auf, Steuerbruch — bloß damit die dort unten, die glüdlichen überlebenden, Bescheid friegen. Und schreiben Sie bann — in Ihrer letten Sefunde pflichtgemäß den Rapport auf . . Sehen Sie, für folchen Tod, dafür find auch echte Mannestränen nicht zu schade. Sterben fann ichlieflich jeder, wenn es fein muß. Aber im legten Augenblick noch alle Beiftes= und Billens= frafte beieinanderhaben für die Nachwelt, das tonnen nur ganze Rerls! Auf die wollen wir jest ein stilles Blas leeren!"

Wir tranten. Es blieb lange recht ftill zwischen uns.

Schluß des redaffionellen Teils.

PRINCETON UNIVERSITY



# KALODONT



ZAHN-CRÊME MUNDWASSER

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Fall ftatt.

Dr. J. Fe fler: "Erfter Unterricht in der Krankenpssege (fürs Haus und Beruf)". 144 S. (Geh. 1.25 M., kart. 1.60 M.) — Me sizin alrat Dr. Eschle: "Katechismus für Heferinnen vom Roten Kreuz". 68 S. (Geh. 70 Pf., geb. 1.25 M.) München 1914. Verlag der Arztlichen Rundschau, Otto Gmelin.

B. Krau f: Französischeufschlicher Kriegsschaupsatz 1:2,250,000.

Russischer Kriegsschaupsatz 1:3,700,000. (Stück 40 Pf.) Leipzig und Wien 1914. Bibliographisches Institut.

J. Am yn tor: "Aufrus an das deutsche Bolk". Frisch auf, mein Bolk, die Flammenzeichen rauchen! 1813—1914. 22 S. (25 Pf.) Dresden. Verlag Holze & Pahl.

"Kriegskarte bür das westliche Rußland mit den ans

"Kriegskarte für das westliche Rußland mit den angrenzenden Teilen von Deutschland und Österreich-Ungarn." 1:2,000,000. (80 Pf.) Lissa i. B. Berlag Oskar Eulitz. Wilhelm Wundt: "Über den wahrhaften Krieg". Rede, geshalten in der Alberthalle zu Leipzig am 10. September 1914. 40 S. Leipzig. Berlag Alfred Kröner.

Rung Stillerich: "Die brei Rönigs-Spezl". Der Schorich, ber Allbert und ber Rite! In franklicher Mundart. 12 S. (20 Bf.) Bamberg. Berlag ber handels-Druderei.

"Atlas zum Europäischen Kriegsschauplah". 18 Karten aus Meyers Konversations-Legiton. (1.50 M.) Leipzig und Wien. Bibliographisches Inftitut.

#### Verschiedene Mitteilungen.

- Sind die Nerven krank und matt. dann ist es auch — Sind die Nervenkrank und matt, dann ist es auch der ganze Körper. Es ist daher durchaus verkehrt, wenn ganz einseitig nur auf die Pflege der Muskeln Wert gelegt wird, während man der Pflege seiner Nerven geringe Aufmerksamkeit schenkt. Der lebenswichtigste Bestandteil von Nerven, Gehirn und Rückenmark ist das Lecithin. Seitdem diese Tatsache wissenschaftlich festgestellt ist, verordnet der erfahrene Arzt zur Kräftigung und Auffrischung geschwächter und abgespannter Nerven das Biocitin mit vorzüglichem Erfolg, denn Biocitin ist das einzige Präparat, das 10 Prozent physiologisch reines Lecithin, hergestellt nach dem patentierten Verfahren des Herrn Professor Dr. Habermann, enthält. Aber nicht bloß die Nerven, sondern der ganze menschliche Körper wird durch bloß die Nerven, sondern der ganze menschliche Körper wird durch Biocitin gekräftigt, weil dieses neben seinem hohen Gehalt an

# Die berühmte Milch terngesunder bayerischer Gebirgstühe, die den größten Teil des Jahres hoch oben auf setten Milmen meiden ift

Ulmen weiben, ift im Nestle'ichen Kindermehl enthalten. Diese Milch wird täglich zu Tausenden von Litern in unserer Fabrik im bayerischen Algäu mit der denkbar größten Sorgfalt unter hygienisch günstigsten Bedingungen nach Bermengung mit bestem Beizenzwiebackpulver zu dem altbewährten Nestle'schen Kindermehl verarbeitet. Dieses Kindermehl ist ein vortressliches Ersaß- und Ergänzungsmittel für Muttermilch und kann selbst Säuglingen im Barteften Alter gereicht werden. Probedose und illustrierte Broschüre gratis und franto durch die Nestle Gesellschaft, Berlin W 57, Abt. A. 14.

Sulvere Peiden

sind häufig die Folgen vernachlässigt Krampf-adern. — Bei Bein-geschw.,Aderbein., Geschwulst, Ent-zündung, nasse

Geschwulst, Entzündung, nasser Flechte, Salzfluss, trockn. Flechte, Gelenkverdickg., Steifigkeit, Platfuss, Rheuma, Gicht, Ischias, Hüftweh, Fisteln, Elefantiasis versendet Broschüre: Lehren und Ratschläge für Beinleidende gratis: Sanitäisrat Dr. R. Weise & Co., Hamburg I W





Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig tragene Kavaliersgarderoben, Risiko ausgeschlossen! MUENCHEN. Diamand, Buttermelcherstr. 5.



Carl Gottlob Schuster Jun. Bedeutende Musikinstr-Firma Markneukirchen Nr. 387. Ka alog (Ta) i .

Det Sund im Ariegsdienst.

Det Sund im Ariegsdienst.

Das im Berlage des Prattischen Wegweiser erschienene Buch von J. Bungarh:

Die Oressur des Polizei- und Sanitäts-Hundes

gibt eine volltommene Anseitung zur Erziehung eines geeigneten Hundes zu Dienstleistungen für Sanitäts- und andere Zwede im Ariege. Selbstweständlich sind die Suchleistungen eines für Kriminalzwede ausgebildeten Hundes auch sür Kriegszweck brauchbar; insofern ist das Buch gegenwärtig besonderer Beachtung zu empfehlen. Es ist durch alle Buchhandlungen oder durch die Bücherabteilung des Praktischen Wegweiser, Berlin SW, Zimmerstr. 36/41 zu beziehen.

Preis portofrei 85 Pfennige.

seit Jahren von vielen Aerzten bei

Versand durch die Schweizer-Apotheke, Potsdamer Pla'z.



# Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW 6, Luisenstraße 64.

# Marie Voigts Institut, Erfurt Seminar für techn. Lehrerinnen, Haushaltungsschule, Hauswirtsch. Frauenschule. Die neuen Unterrichtskurse beginnen Mitte Oktober. Anmeldungen für den Kursus für Eangwartschaftslehre bis Mitte September. Prosp. Die Vorsteherin Marie Voigt.

# (Benedict.

gegen Appetitman; el, verdorbenen Magen, Sodbrennen, Blähungen, Druckgefühl, ner-vöse Magenschwäche, Uebelkeit, Magen-krampf wie überbaupt Magenbeschwerden.

Il. 80 Pf. u. 2 M. Einzig eCht marmit, Medico" Benn in Drogerien nicht erhältlich, burch Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr.4.

#### **Zum Einmachen**

von Früchten, Marmeladen Gemüse u. Wurst in Dosen



Kein Zulöten der Dosen

Einfaches, Sicheres und Sauberes Verschließen der Dosen

Vorteilhafteres u. billigeres Verfahren gegenüber Verwendung von Gläsern

Handverschlußmaschine "PERFEKT"

Karges Hammer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Braunschweig

**Krankenselb**stfahrer. Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik

Rich. Maune Dresden-Löbtau 9. Katalog gratis.

Gummistrümpfe, Artikel z. Ge-Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.



#### Spezialität Baumkuchen

mit und ohne feinfte Schololabe von 5 M. an Fest-Stollen von 3 M. an verfend. geg. Rachnahme. Konditorel Gerling Arnsberg I. W.

Lecithin auch noch andere wertvolle Nährstoffe in konzentrierter Form enthält, die Blut und Muskeln neu bilden und den ganzen organismus kräftigen. Die Biocitin-Fabrik, Berlin S 61, Gr. 2, stellt Interessenten gern ein Geschmacksmuster und eine Broschüre über rationelle Nervenpflege gratis zur Verfügung.

— Bad Ems. Die diesjährige Kurzeit, welche durch den Krieg plötzlich unterbrochen wurde, wird, wenn auch keine Kurkonzerte stattfinden, jetzt fortgesetzt. Die in Betracht kommenden Kuranstalten und viele Logierhäuser bleiben bis in den späten Oktober hinein geöffnet.

— Technisches Unterrichtswesent Wichtigen

— Technisches Unterrichtswesen! Wichtiger Hinweis! Junge Leute aller technischen Berufe, die zur Vervoll-kommnung ihrer Fachausbildung eine technische Lehranstalt zu be-

suchen gedenken, seien auf die Ingenieurschule Zwickau i. Sa. aufmerksam gemacht, die auch während der Kriegszeit geöffnet ist. Die Anstalt versendet Lehrpläne und Programme kostenlos.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresdeu-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breitweg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 11 I, Würzburg, Neubaustraße 18. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.— unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# MAX ERLER



Königlich Sächsischer Hoflieferant LEIPZIG. BRUHL 34-43

liefert feldpostmäßig verpackt

pelzgetütterte

Unierzieh~ 

Westen Krmei

für Offiziere und Mannschaffen zu M. 25,— 30,— 35,-

Als Größenmaß genügt: Einsendung einer Zivilweste (die frei zurückto.gt) oder Angabe von Brust- und Leibweite.

Fertige Pelzfuiter mit Armeln,

Uniform-Mantel zu fragen . . . von M. 125,- an.



# Deutscher Sieg

auf dem sebiete der Frauenkultur ist unaufhaltsam. Die Abkehr von allem Fremdländischen bringt ihn als natürliche Folgeerscheinung und so tritt die glückverkündende Tatsache ein, daß dem verderblichen Wirken der französischen Korsettmoden, welche fast alle deutschen Frauen zu Kranken gemacht hatten, ein Ziel gesetzt ist. Das einzige deutsche Erzeugnis, welches ohne Anlehnung an französische Modelle einzig und allein die Entwicklung wirklicher Schönheit ohne Schädigung der Gesundheit erreicht, ist der längst bekannte ges. gesch. Thalysia-Edelformer. Er wird nicht geschnüft, hindert nicht den Atem, die Bewegungsfreiheit, wird nicht lästig und ist auch nicht so sündhaft teuer wie die Pariser Korsetts. Er ist aber andererseits nicht schamlos, wie diese, sonderner verwandelt ins Zarte und Deutsch-Sinnige selbst eine zu üppig gediehene Form. Der Thalysia-Edelformer ist mit einem Worte ein echt deutsches, hygienisches Wunderwerk, dem sich in seiner Wirkung und Handhabung, in seiner Bewährtheit und Güte ein zweiter Korsettersatz nicht an die Seite stellen kann. Seine Verbreitung ist daher außerorderlich groß und unzäh Korsettersatz nicht an die Seite stellen kann. Seine Ver-breitung ist daher außerordentlich groß und unzäh-lige Anerkennungsschreiben bestätigen in weitestem Maße, was hier in Kürze von dem Thalysia-Edelformer Maße, was hier in Kurze von dem<sup>21</sup> halysia-Edelformer gesagt ist. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder im Thalysia-Jahresalbum (Preis 40 Pf. postfrei, doch wird der Betrag bei Warenbestellung vergätet) von Thalysia Paul Garms, <sup>6</sup><sub>b. H.</sub>, Leipzig, Co. 293d Eigene Verkaufshäuser nur: Leipzig, Neumarkt 40; Berlin, Wilhelmstr. 37; München, Schäfflerstr 21; Wien I, Weihburggasse 18.



Prospekte der nachstehend aufgeführten inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zurich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren. Dr. med. Hölzl.

Hamburg Hotel Moser am Alsterbassin u. Rathausmarkt. In zentralster u. schönster Lage. Modern, Komfort. Mäßige Preise.

Zinten (Ostpr.). Hotel Waldschloß, i. Hochwald geleg. Zentralbzg. Fließ. Wasser in all. Zimmern. Sportplätze, Bill. Pensionspreise. Prosp. d. Inhaber Egon Bögel.

Brandenbura.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber

Grunewald Berlin. Hotel-Pension Bismarckplatz, Hubertus-Allee 16. Tel. Pfalzbg. 379. Depend. Warmbrunnerstraße 4.

Wald-Sieversdorf (Märk, Schweiz), Märk, Sanat, Prosp. d. Leiter u. Bes, Dr. med, Friedrich. Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Schlesien.

Berthelsdorf Kr. Hirschberg f. Riesengeb. Sanatorium für Kranke u. Erholungsbed. Prosp. fr. Dr. Schlüter. Bes. Ad. Berger.

Breslau Hotel "Zum Hauptbahnhof", Ernststraße 11. Mod. einger. Zimmer, all. Komf. d. Neuzeit, von M. 1.75 an. Gute bürgerliche Küche. Bes. G. Greulich.

Westdeutschland.

Bad Münster a. Stein- Thermal-Radiumsolbad. Prospekt d. Hotel Baum, Hotel Englischer Hof, Schmucks Kurhaus-Hotel, Park-Hotel (H. Schlie). Priv.-Hotel Bellevue.

Bad Henenahr Hellanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterlure a Hrosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ, der Arminiusquelle.

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahnstation.

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Halsleiden. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung für Minderbemittelte. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe

Bad Pyrmont In vornehm. mod. Villa finden Herren u. Damen auf kürzere oder längere Zeit behagl. Aufenthalt. Frau Pfarrer Wulff.

Teutoburger Wald-Sanatorium bei Bielefeld. Besitzer: Dr. Strasser. früher Oberarzt in Dr. Lahmanns Sanatorium.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heklerfolge bei Gicht, u. Nervenkeiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus. Reelle Preise. Das ganze Jahr

Olbad Carlshafen (Weser), in nächster Nähe schönen, wildreichen Wälder Sollings- u. Reinhardwaldes. Tägl. Dampferverkehr. 2 Bahnbde, Gasthöfe und bildige Pensionen. Auskunft durch den Verkehrsverein. Solbad Carlshafen

Bad Brambath Radiumbad, 576 m ü. M. Gesunde Höhen-lage. Einzigartige Einatmungshalle. Stärkste Radium-Mineralquelle. Ueberrasch. Heilerfolge.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommenste Einrichtung für physikal. diätet. Behandlung leichter und sehwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkukink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Sommerfrisch!, u. Er-Prospekt d. d. Verwaltung.

Weisser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

Harz.

10 Sanatorien für Sülzhayn Leicht=Lungenkranke. Südharz.

Klimat, Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs-Kureinrichtungen. Prosp. frei

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

Bad Hauheim Eleonoren-Hospiz Benekestr. 6-8. Familienh. I. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbett.

Frankfurt Englischer Hof Bahnhofplatz.

Frankfurter Hof Kaiserplatz.

Frankfurt a. M. Carlton Hotel Das Vollendetste eines modernen Hotels.

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer Landstraße, vornehm. Haus, 40 komfortable Zimmer, Lift, elektr. Licht, Appart. m. Bad. Prospekte.

Heldelberg ländlich schönste d. deutschen Städte, großartigste Schloßruine d. Welt. Prosp. Städt. Verkehrsbureau.

Braunfels Schloßhotel, Haus I. R., inmitten großer Parkanlagen. Pension 6.50-8.00 M. Eigene Jagd und Fischerei. Wiesbaden Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm. Familienheim a. Kurpark. Angenehm. Winteraufenthalt. Hotel-komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. z. Pr. Prosp.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Hotel Stadt Straßburg, ruh. vorn. Lage allernächst den Bädern. Gr. Garten. Terrasse. Bevorzugt. modernes Familienhotel. Ganze Jahr offen.

Wehrawald b. Todimoos (Schwarzwald), 681 m ü. M. Höchstgelegene Heilanstalt Deutschlands für Lungenkranke, Modernste Einrichtung. Dirig. Arzt Dr. Lips.

Ueberlingen Bodensee. Vielbesucht. u. bevorzugt. Sommer-frische. Alte, höchst interessante Stadt (ehemal.

Schloss Spetzgart-Sanatorium Physikal. - diätetisch. Heilweise, herrliche Lage, modern eingerichtet, eigener Wald. Prosp. A durch den leitenden Arzt Dr. W. Seitz.

Bad Thalkirchen München-Isartal. Sanatorium für Er-kranke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof. I. Ranges, modernster Komfort. Stets geöffnet.

= Grand Hotel Leinfelder = München

Gleiche Häuser: Zürich: Savoy-Hotel Baurenville. Garmisch: Hotel Husar, renoviert.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfèr.

Schweiz,

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

St. Moritz-Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm. u. behagliches Familien-Hotel. And. Marugg.

Grotta Giusti (Ital.). Hotel I. Rg. Für Rheum., Gicht, Ischias Feits, usw. Off. März-Nov. Ausk. u. Brosch. Cav. N. Melani, Monsummano (Tosc.).

Afrika (Aegypten).

HSSUAN Ob.-Aegypten. Deutsche Pension M. Neufeld und Wüsten-leiden, Rheuma. Mäßige Preise.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madelra-Funchal Hotel-Pension Quisisana mtt Dependancen.
Deutsches Haus, deutsches Personal. Garten.
Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



Lehrplane und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW68.

voim. Dr. Fischersche Vorbereitungsanstalt für alle Militär- u. Schulexamina (auch f. Damen), Berlin w 57, Zietenstr. 22-23, Leit. Dr. Schü-nemann, bereit. seit 25 Jahr. mit UNÜDERTOOF. Erlolgen,

jetzt besonders für Fähnrich- und Notein-jährigen - Prüfung, Prim. u. Abitur. vor.

Institut Boltz Einj., Fähnr., Prim., Abitur. Jimenau I. Thür. Prosp. frel.



#### **Xnaben-Pensionat** Goetheschule, Offenbach a. M.

Privatreal- u. Handelsschule: erteilt Ein-jährfgen-Zeugnis. Gute Verpfl. u. Aufsicht. Sorgl. Ueberwach. d. Schularb. Neubau mit Zentralheizung u. elektr. Licht. Groß. Gart. Mäß. Pensionspreis. Prosp. d. d. Direktion.

Militär-Vorbereitung für die

Fähnrich- und Primanerprüfung. Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfreiwillige, die übertreten; jede sachkundige Aus-kunft. 1914 bestanden bis September 170. Berlin W57, Bülowstr. 103. Dr. P. Ulich

Hirschberg I. Riesengeb. Streng geregelt. Pensionat. Halbj. gymnas. u. reale Zöten. Hunderte von exzell. Erfolgen.

**Examen** f. al.e Klassen. Abitur.-Damen. Frankfurt a.O. 100. Gl. Erfolge. Instit. Traub.

# StellenAngebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonpareillezeile.

# Heimarbeit

garantiert dauernde, gut lohnende auch in dieser Zeit, crhäll jede Dame durch leidt; interessante Heim-arbeit. Die Arbeit wird nach jedem Ort vergeben. Presp.m.fert.Must, ege. Eins.v.40 Pf. in Marken. Lenta Kulb., Kempten ID. (Bayern). Altren. Versandgesch. Erste Ref. v. Damen, die schon 10 Jahre für mich arbeiten.

Garantiert dauernd gutlohnende

#### Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh. durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Allgäu (Bayern). Rcelles Versandgeschäft, erste Referenzen.

#### Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Krankenhaus, Frankfurt a. M. 1. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

Meine flechte für bern Beseitigung mir von Aerzien seit etwa einem Jahre alle mögl. Mittel verschrie-ben wurden, die aber nichts halfen, ist jest saft

Der ich wunden. Charlottenburg, Balter B..., Architett. Reichels flechtenbalfam mit Spezialfeife, feit falt 25 Jahren glängend bemährt, M. 2.75. Otto Reichel, Berlin 76, Eifenbahnstraße 4.



Kauft Musikinstrumente von der Fabrik Hermann Dölling jr. Markneukirchen i. S. No. 410.

Kataloge gratis und franko. Ueber Ziehharmonikas Extra-Katalog. Präm. m. d. "Kgl. Sächs. Staatsmedaille".

von ganz besonderem Wohl-Verbürgt rein Mark 6.75 franko.

Cacao-Waither, Halle a. S., Mühlweg 20.

#### Yoghuri~Bier

Obergäriges, angenehm säuerlich schmeckendes Bier, mit geringem Alkohol-gehalt. Leicht verdaulicher Ersatz für Yoghurt-Milch. Aerztlich empfohlen. Zu beziehen (10 Fl. für Mark 2.—) durch die Hoohschul-(Versuds-u.Lehr-) Brauerei, Berlin NSS.



#### Zauber und Liebe

Lehrbuch der geheimen Künste, Liebe einzulfößen, zu erhalten od. zu vernichten, nebst Einweihung in geheime Wunderkräfte, nach alten Quellen bearb. v. Faustulus. Preis verschlossen M. 1.95. Floda's Verlag, Leipzig 48.

# Ingenieurschule zu Mannheim

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ingenieur-Akademie WISMAR a. d. Ostsee

für Maschinen- u. Elektro-Ingenieure, Bau-Ingenieure, Architekten.

Spezialk, f. Eisenbetonbau, Kultur- u. koloniale Technik. Neue Laboratorien.

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Giesserei und Hüttenkunde.

Programme kostenlos.

Drud u Berlag von August Schert Emp (9, 3 immerftr. 36/41. — Für die Redaction verantwortlich: Chefredacteur Baul Dovert, Berlin, in Desterreich-Ungarn für die Redaction verantwortlig. B. B. et a. Me. (1, 7) o ald zasse 17, sür die Herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Birden Argenting einen Geschieben in Pientat, Berlin.

#### Inhalf der Nummer 42.

| Die fieben Tage der Boche                                          |
|--------------------------------------------------------------------|
| Beltgefchichte. Bon Geb. Juftigrat Brof. Dr. jur. Philipp 3orn 171 |
| Leutiche Rreuger. Von Ronteradmiral 3. D. Schlieper                |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                   |
| Bilber vom Tage. (Photographische Aufnahmen.)                      |
| Rriegsabenteuer. Bon Ernft Frand                                   |
| Die Bagern in ben Bogefen. (Mit 9 Abbilbungen)                     |
| Stille Helden. Roman von 3da Bon-Ed (11. Fortsetzung) 173          |
| Friegsherbftlied 1914. Gebicht von Lubwig Binber                   |
| Bo fie Raft und Ruhe finden Bon Freda Billmers. (Mit 5 Abb.) 174   |
| Better Bilbelm. Stigge von Char'otte Riefe                         |
| In Belfer im Rriege                                                |



#### Die sieben Tage der Woche.

#### 7. Offober.

Das Große hauptquartier meldet, daß das Fort Broechem bei Antwerpen in deutschem Besitz sei, und daß eine englische Brigade und die Besgier zwischen dem Fortgürtel auf die Stadt zurückgeworsen wurden. — Der Angriff der Russen im Gowernement Suwalti wurde zurückgewiesen.

Die belgische Regierung verläßt Untwerpen und begibt fich

Der Bouverneur von Ramerun meldet siegreiche Gefechte

von Ansang September gegen Engländer und Franzosen. Bräfibent Boincaré richtet, nachdem fein Besuch bei ber Armee mit der Besichtigung des besesstigten Lagers von Paris ein Ende erreicht hat, an den Kriegsminister Millerand ein Ectreiben, in dem er bittet, dem Generalissimmens, den Kommandanten der Armeen und des Korps sowie den Ofsizieren und den Soldaten seine Glückwünsche zu übermitteln.

#### 8. Oftober.

Das Grofe Sauptquartier meldet, daß die Beschiegung von Untwerpen begonnen hat, nachdem der Kommandant die Ertlärung abgegeben hatte, daß er die Berantwortung dafür übernähme. — Der König der Belgier hat Antwerpen verlassen. — Die Bevölkerung von Antwerpen flüchtet in großen Massen auf holländisches Gebiet.

Die Luftschiffhalle in Duffeldorf wird, wie das Große hauptquartier meldet, von einer durch einen feindlichen Blieger

geworfenen Bombe getroffen.

Der öfterreichijch ungarifche Generalftab melbet meiteres erfolgreiches Borruden im Beichfel-San-Bintel. Ungriffe auf Brzempsl werden unter farten Berluften des Teindes abgefchlagen.

#### 9. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß Antwerpen sich seit Rachmittag in deutschem Besig besindet. Der Umstand, daß einzelne Forts noch vom Feind tesets seien, beeinträchtigt den Besig nicht. Bor dem Abzug der Belgier und Engländer werden 32 deutsche Handelsdampser und viele Rheinschiffe im Hasen von Antwerpen in die Lust gesprengt.

Die Russen versuchen einen neuen Sturm auf die Südstont von Przemyst, den die Besahung wieder unter schweren Berlusten der Angreiser zurückweist.

Die russische Schwarzmeerssotte wird bei Constanza auf

Die ruffifche Schwarzmeerflotte wird bei Constanza auf ber Jahrt nach Guben gesichtet.

# 10. Offober.

König Karol von Rumänien ist am Morgen verschieden Das Große Hauptquartier meldet, daß die ganze Festung Antwerpen einschließlich sämtlicher Forts in deutschem Besit fei. Um zwei Uhr wird auf dem Stadthaus die beutsche Flagge gehißt. Zahlreiche belgische und englische Soldaten sind auf hollandisches Gebiet übergetreten und dort entwaffnet worden.

Der Raifer verleiht bem Leiter des Angriffs, General ber Infanterie v. Befeler, den Orden Pour le Merite.

Der öfterreichisch-ungarische Beneralftab melbet, daß die Ruffen vor Brzempsl abgezogen feien.

#### 11. Offober.

Ronig Ferdinand von Rumanien leiftet ben Gib auf die

Berfaffung.

Das Große hauptquartier meldet, daß bei hazebrout und Das Große Haupfquarter meldet, daß bei Hazedrout und westlich von Lille je eine französische Kavalleriedvission von beutscher Kavallerie geschlagen sei. — Ueber die Siegesbeute von Antwerpen können noch seine genauen Angaben gemacht werden. — Auf dem östlichen Kriegschauplat werden im Norden alle russischen Angrisse abgewiesen. — In Südpolen erreicht die Spize der Armeen die Weichsel.

Die von Antwerpen abgezogenen besgischen und englischen Truppen werden bei ihrem Marsch auf Gent von den Deutschen lebbatt angezeisten

lebhaft angegriffen.

Ein ruffischer Nanzerkreuzer der Bajanklasse wird vor dem Finnischen Meerbusen durch einen Torpedojchuß zum Sinken

#### 12. Oftober.

Gent wird von den deutschen Truppen befest.

#### 13. Offober.

Die Zahl ber auf hollandisches Gebiet übergetretenen und entwaffneten belgischen und englischen Soldaten wird auf etwa 40 000 angegeben.

# Weltgeschichte.

Bon Geh. Juftigrat Brof. Dr. jur. Bhilipp Born.

Das Jahr 1914 wird in der Weltgeschichte als eines ber größten Entscheidungsjahre verzeichnet werden, es wird unter allen Umftanden eine erhebliche Revision des europäischen Staatenspftems und der Ländergrenzen zur Folge haben, und es wird, so vertrauen wir felsenfest, dem deutschen Bolke den Abschluß seiner Staatsbildung nach den heilig großen Opfern des jegigen Befreiungstampfes von dem Neid und den Intrigen einer ganzen Belt von Feinden bringen.

Frankreich hat seinen Staatenbildungsprozeß im wefentlichen ichon im Mittelalter abgeschlossen. Die großen Rapetingerkönige Philipp der Schöne und Ludwig XI. haben den einheitlichen ftarten frangösischen Staat geschaffen, der unter Ludwig XIV. sich zur gebietenden Weltmacht erheben konnte und in der hauptsache denjenigen Länderbestand umfaßte, den der heutige frangofische Staat darftellt. Dieser innerlich zu starker zentraliftischer Einheit gestaltete Staat der französischen Nation entwidelte fich auf dieser Grundlage auch fraftvoll nach außen, erwarb großen tolonialen Länderbeftand und erhob die frangösische Bolkswirtschaft dant den fast unerschöpflichen Hilfsquellen des reichen und schönen Landes

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY sowie dem Fleiß und der Alugheit des arbeitsamen französischen Boltes zu einer so bedeutenden Höhe, daß Frankreich der "Bankier der Welt" wurde. Ob die volkswirtschaftliche Entwicklung Frankreichs in der Zeit der jezigen Republik nicht eine ungesund kapitalistische geworden ist, kann hier dahingestellt bleiben.

Dieses geschichtliche Urteil über die französische Staatsund Bolksentwicklung gilt im wesentlichen auch noch heute, und wir erkennen vollständig und unumwunden diese Bedeutung Frankreichs an. Wir sind bereit, mit Frankreich freundschaftlich im Frieden der Arbeit zu leben.

Die Boraussehung hierfür mußte allerdings die Ausgleichung einer alten Rechnung mit Frankreich fein. Diefe Ausgleichung hat uns als endgültiges und unumstößliches Ergebnis der Weltgeschichte das Jahr 1870 gebracht. Jahr= hundertelang haben französische Beere unsere deutschen Fluren verwüftet und all unfern deutschen Bohlftand vernichtet. Und als brutaler Räuber hat Ludwig XIV. die Lande schwäbischer und frankischer Bauern und Bürger, Elfaß und Lothringen mit den uralt deutschen Städten Strafburg und Meg, noch in der Neuzeit uns weggenom= men. Diese deutschen Länder — überall herrscht hier die beutsche Sprache, und nur der einzige Bezirk Chateau-Salins hat 60 Prozent Französisch sprechender Bevölkerung - haben wir 1870 mit der Schärfe des Schwertes wieder dem deutschen Staatsverband und der deutschen Beschichte, wohin fie gehören, eingefügt. Daß die Franzofen uns dies nicht verzeihen fonnen, sondern fich in einen Belterieg gefturzt haben, um mit englischer und ruffischer Hilfe das von Ludwig XIV. geraubte deutsche Land wieber zu gewinnen, fonnen wir immerhin verftehen; Uchtung por der Beschichte ift feine Eigenschaft des frangösischen Boltscharafters; fo muffen wir, auch wenn wir ein Gefühl des Bedauerns darüber haben, die Franzosen abermals mit der Schärfe des Schwertes zum hiftorischen Denken und zur Achtung vor ber Geschichte zwingen. Daß die Elfaß-Lothringer in bem gegenwärtigen Riefentampfe treu zu Deutschland fteben, mag den Frangosen ein ftarter Beweis dafür fein, daß die Elfaß-Lothringer — abgefehen von einzelnen Berrätern — Deutsche find und Deutsche bleiben werden.

Nachdem die essassiocheringische Rechnung durch den gegenwärtigen Entscheidungskampf beglichen sein wird, wird Frankreich wohl erkennen, welchen Nuzen ihm die englisch-russische Hise gebracht hat, und das schöne Land, das jetzt schon aus hunderttausend furchtbaren Wunden blutet, weil es die Last dieses von England entsesselten Weltkrieges bis jetzt allein tragen mußte, wird, so hoffen und wünschen wir, erkennen, was zu seinem Besten dient.

Elfaß-Lothringen aber mit dem hehren deutschen Bauwert Erwin von Steinbachs ift und bleibt deutsch.

England hat gleichfalls seine Entwicklung zum machtvollen Einheitstaat bereits im frühen Mittelaster begonnen und ist als starker einheitsicher Staat in die Neuzeit
eingetreten. Die insulare Lage dieses Landes hat seinem
Staate seit Jahrhunderten eine fast unangreisbare Stellung gegeben, und erst das Zeitalter der Zeppeline, der
Unterseeboote und der Kanonen weittragenden Kalibers
hat dieser Unangreisbarkeit Englands ein Ende gemacht.
Der weitere Bersauf des großen welthistorischen Entscheidungskampses wird nach dieser Richtung wohl noch sehr
merkwürdige überraschungen bringen, deren Unsang das
einzig in der Kriegsgeschichte dastehende Borgehen des
Unterseebootes "U 9" bildet.

Dank seiner insularen Abgeschlossenheit hat England sich in den letzten Jahrhunderten zu dem kolossalen Welt-

reich entwickelt, das es heute ist. Die einzelnen Phasen bieser Entwicklung sollen hier nicht weiter verfolgt, auch feine Kritik an der Art des Borgehens der Engländer in ihrer Weltpolitik geübt werden. Dies mag einer andern Stelle vorbehalten bleiben.

Warum wir in den gegenwärtigen Krieg mit England gekommen sind, wissen wir nicht; wir haben an sich keine Rechnung mit England zu begleichen, die Behauptung von der Notwendigkeit des Schutzes der belgischen Reutralität, die zu verletzen England und Frankreich längst entschlossen nud bereit waren, ist doch wohl nur für politische Kinder berechnet, und der deutsche "Wilitarismus", der bekämpst werden müsse, ist nichts als ein leeres Schlagwort der Angst und Furcht.

Das ganze deutsche Bolf ist heute davon überzeugt, daß für England der einzige Grund zur Entsesseugt, daß für England der einzige Grund zur Entsesseugt der Kriegsfurie des gegenwärtigen Weltsrieges der Neid ist, die Wut über unsere staatliche und volkswirtschaftliche Entswicklung und der daraus entsprungene Wille, den Zustand staatlicher und wirtschaftlicher Ohnmacht Deutschlands, wie er vor 1866 bestand, mit Ausbietung aller nur denkbaren Mittel, selbst der niederträchtigsten und gemeinsten, wiesderherzustellen. Da aber das ganze deutsche Bolf ohne jede Ausnahme die Herstellung der deutschen Einheit und die Erlösung aus dem Zustand trostloser staatlicher Zerrissenheit als sein höchstes Gut auf Erden betrachtet, handelt es sich bei dem Gegensatzu England für uns Deutsche in der Tat um ein Heiligtum, für das wir kämpsen, um unser ganzes staatliches Dasein, um einen heiligen Krieg.

Darum dies heiße Aufflammen unseres ganzen Bolfes gegen England; darum dies Verschwinden aller politischen und tonfessionellen, ja überhaupt aller Gegensätze im ganzen großen deutschen Bolt in dem Mugenblid des ruchlosen überfalles durch die Dreiverbandsmächte über das ahnungslose, im tiefften Frieden lebende Deutschland – das Heldengrab des geistig bedeutendsten Führers der Sozialdemokratie als eins der erften für das deutsche Baterland Befallenen foll immer ein besonderes Seiligtum der Nation bleiben! - darum diese leuchtende Begeifterung der Millionen, die jubelnd hinaus in den Rampf zogen; darum das Herandrängen einer Million von Freiwilligen, darunter Knaben von 14 und Männer von 60, ja 70 Jahren, zum Dienst im Kampf gegen den Feind, der das Beiligtum unferes nationalen Staates zerftoren will; darum diefe Urbeit der Frauen und Rinder des ganzen großen Boltes zur Pflege und Berforgung der im Felde ftehenden Truppen mit Rleidungftuden und Lebensmitteln, darum diese grenzenlose Opferfreudigkeit bis zu den ersparten Groschen der armen Dienstmädchen im Zeichnen der Kriegsanleihe — wer diese Tage in Deutschland erlebt hat, der weiß, daß die Deutschen diesen Rrieg als einen heiligen führen, und zahllose Ausländer, die in diesen Tagen in Deutschland weilten, haben ja dieser Beobachtung schönen Ausdrud gegeben.

Dies ist der Stand unserer großen welthistorischen Streitsrage mit England. Und wir werden nicht ruhen und rasten, die wir diesen Neid Englands niedergezwungen haben mit der Kraft unseres guten und reinen Gewissens, mit der Schärse unserer guten deutschen Schwerter und mit dem kühnen Heldenmut von "U 9".

Das möge England wissen. Und das ganze deutsche Bolt ohne Unterschied der Stände, der Konsessionen und der Geschlechter erfüllt diese heilige Ueberzeugung, und dies ist die stärkste und mit Gottes Hilse unüberwindliche Kraft dieses furchtbaren, von den Dreiverbandsmächten uns aufgezwungenen Weltkrieges.

Digitized by Google

Aber — haben wir auch ein Recht zu dieser über-

Wir haben genau dasselbe Recht auf unseren nationalen Staat wie die Engländer und Franzosen, und die welthistorische Ruchlosigkeit dieses Weltkrieges ist, daß die Wächte, die für sich das Recht der Nation als selbstverständlich betrachten und allenthalben in der Welt das Recht der Nationalität im Munde führen, uns Deutschen das Recht der Nation auf ihren Staat nicht zuerkennen wollen.

Uns Deutschen ist es welthistorisch nicht so gut ergangen wie den Engländern und Franzosen. Im Ansang des Mittelalters waren die Berhältnisse in den drei Ländern im wesentlichen gleich. Aber während die Franzosen und Engländer in der zweiten Hälfte des Mittelalters den stolzen Weg zur Gestaltung des starken Nationalstaates gingen, dessen Folge erst die französische, dann die englische Oberherrschaft über die Staatenwelt war, war sür uns Deutsche schon durch das Interregnum nach dem Untergang der Hohenstaufen der welthistorische Beweis von dem Bankrott der mittelalterlichen deutschen Staatsidee, dem Heiligen Römischen Neich Deutscher Nation, erstracht, und es begann für das deutsche Bolt als Gesantheit jene trostlose Zeit der ohnmächtigen Staatslosigseit, die Jahrhunderte andauerte und erst durch das Jahr 1866

Abschluß sand. ihren Den Sohepuntt Diefer Staatslofigfeit ber beutichen Nation bilbet ber Westfälische Friede. In drei und ein halbes Sundert von "fouveränen" Staaten mar die Deutsche Nation zerschliffen; die gesegneten deut= ichen Fluren maren ber Tummelplag der fremden heere, die wie Rauberbanden in deutschen Bauen hauften; treue deutsche Arbeit und aller deutscher Fleiß maren vergeblich, die fremben Regierungen und ihre Seere vernichteten alle Ergebnife deutschen Schaffens und behanbelten bie beutschen "Staaten", ihre Länder und ihre Bewohner als ihre Stlaven mit Fußtritten ber Berachtung, und draugen in der Belt mar der Deutsche ber Baria unter den Bolfern, dem man nim= mer ein "Recht" erfannte, fondern höch= ftens einen Broden wie einem hungrigen Bolf hinwarf.

Aus diesem jammervollen und trostlosen Zustand haben die Hohenzollern das deutsche Bolk erlöst, und barum sind die Hohenzollern das größte staatliche Kapital, das Deutschland besitzt. Und diesen Zustand des Elends in Deutschland, aus dem uns die Hohenzollern erlöst haben, wiederherzustellen, ist der Zweck des Krieges, den der Dreiverband uns aufgezwungen hat. Das ganze deutsche Bolt in allen seinen Gliedern fühlt dies mit ungeheurer Stärke in tiesster Cocle: darum dies wunders dare Ausstand neheliger Begeisterung eines ganzen großen Boltes, das geradezu zur Andacht zwang und gewiß auch manchem anderen alten Mann die Augen hat seucht werden lassen in heißer Liebe und Bewunderung für sein Bolt, das sein Heiligstes vor Käubern schützen muß.

Es ist nicht erforderlich, das einzelne der preußischbeutschen Staatsentwicklung zu schildern; nur wenige entscheidende Punkte seien hervorgehoben.

In der Zeit der tiefsten Erniedrigung Gesamtdeutschaftands durch den Westfälischen Frieden hat der Große Kurfürst den Staat Preußen geschaffen; in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hat ihn der große Verwaltungskönig Friedrich Wilhelm I. ausgebaut und die Grundlagen der militärischen und volkswirtschaftlichen Größe dieses Staates geschaffen, auch jenes streng disziplinierte, sleißige, ehrliche und anspruchslose Beamtentum erzogen, das ein Grundpseiler für Preußens Größe war

und ift; dann hat Friedrich ber Große gegen den Reid und die Diggunft einer Belt von Feinden - gerade wie heute! - die Großmacht Preußen fich von der Belt mit den Baffen erzwungen; bann hat, nach einer furgen Beriode traurigen Berfalls. Breugen weitaus die ichwerfte Urbeit für die Befreiung Europas von ben Sflavenfetten, die ihm Napoleon angelegt hatte, getan; bann hat Breugen die mirtschaftliche Einheit ber Nation und damit die Grundlage für die große Ent= widlung unferes Ur= beits= und Ermerbs= lebens im Bollverein geschaffen.

Und als die Zeit erfüllet mar, tam bann auf diefer preugischen Grundlage ber Staat des deutschen Bolfes, erft der Norddeutsche Bund. dann das Deutsche Reich. Damit hat endlich nach taufendjähriger Irrfahrt das deutsche Bolt feinen Nationalstaat, auf ben es ein heiliges Unrecht hat, erreicht, wie ihn die Frangofen und Englander feit Jahrhunderten haben.



Unter obigem Titel gibt unfer Derlag eine Sammlung von befonders intereffanten Kriegserlebniffen beraus. Bei diefer Deröffentlichung, die zu geeigneter Zeit als Buch erscheinen soll, leitet uns der Gedanke, den kuhnen Taten unserer frieger in der unmittelbaren Sprache von Selbitichilderungen ein bleibendes Denkmal zu feten und fo die Namen unferer Belden in das Dolk zu tragen und dauernd mit der Geschichte unseres Daterlandes zu perknüpfen. Nicht Eigenlob und Selbstüberhebung werden in dem Buch das Mort haben, fondern alles foll darin mit der Ducht erlebter Tatlachen dem hoberen patriotischen Zweck dienen, dem es gewidmet ift. Die haupttugenden unferer fiegreichen Armee, Mut und Tapferfeit, follen auch das nachkommende Geschlecht zu großen Taten begeistern. Dir richten deshalb an alle im felde Itehenden fampfer die Bitte, solche Ereignisse, die durch die Merkwürdigkeit ihres Derlaufs über den Tag binaus Bedeutung haben, für uns in einer ruhigen Stunde aufzuzeichnen und uns die Manuskripte später zur Derfügung zu steilen. Die Kriegsichilderungen follen denkwurdige Geichehniffe zu Maffer und zu Land umfaffen. Menn mir zu den einzel= nen Berichten noch interessante photographische Aufnahmen oder Künftlerzeichnungen erhalten konnen, lo foll uns das besonders millkommen fein.

Die Einsendungen sind zu richten: An den Derlag August Scherl G. m. b. h., Berlin SID, Zimmerstraße 36-41, mit der Bezeichnung: "Unsere helden!"



Die Boraussetzung hierfür war die Auseinandersetzung mit Oesterreich durch den blutigen Bruderfrieg von 1866. Desterreich war durch den Gang der Geschichte mit zu vielen fremden Bestandteilen verknüpst worden, als daß es sähig gewesen wäre, den deutschen Nationalstaat zu schaffen. Darum war 1866 eine welthistorische Notwendigsteit. Nach einer kurzen Periode der Berstimmung haben sich die beiden Staaten wiedergefunden, und Oesterreich, auch in seinen nichtdeutschen Bestandteilen, vor allem Ungarn, ist heute unser einziger Freund, wie wir der einzige Freund Oesterreich-Ungarns sind.

Unser großer Reichskanzler, der Nationalheld des deutschen Bolkes und Staates, der Fürst Bismarck, hat einmal das Wort gesprochen: Wir seien durch 1866 und 1870 "gesättigt". Wir nehmen das Wort auf und halten daran sest. Auch wenn man der überzeugung ist, daß noch einige Revisionen des Resultates von 1870 erforderslich sind, so liegt uns doch nichts ferner als jene Eroberungspolitik, mit der England und Rußland die Welt brutalisieren, die nicht genug Länder verschlingen können. Wir sind in der Hauptsache gesättigt und wollen in Frieden mit den Völkern der Welt unserer Arbeit leben. In dem machtvollen Kahmen unseres deutschen Staates haben deutscher Fleiß und deutsches Denken eine Volkswirtschaft von wunderdarer Größe geschaffen. Darin weiterzuarbeiten zum Heil des deutschen Volkes und zum Heil der ganzen Menschheit — das ist das Prinzip der beutschen Politik.

Aber dies will uns der Dreiverband nicht gestatten, und das Resultat dieser Arbeit will man uns nicht gönnen.

Die gange Belt wird aufgeboten, um uns zu vernichten, um uns wieder zurudzuschleudern in den troftlofen Buftand vor 1866. Aber wir werden um unferen deutschen Staat fampfen bis zum letten Mann und zum letten Brofchen. Mit reinem Gemiffen find wir in diefen Rampf gegangen, und mit diefem reinen Gewiffen werden wir ihn bestehen. Wir haben den Rampf nicht gesucht, und unfer Raifer hat in Friedensliebe das Außerfte getan, was möglich war, ja mehr, als in weiten Kreisen des Volkes gebilligt wurde. Nun man uns den Kampf aufgezwungen hat und man felbft bis zu den oberften Trägern der Staatsgewalt nicht zurudscheute vor Unwahrheiten und Berleumdungen, um die Bolter und Staaten der Erde gegen uns aufzuhehen, merden wir ihn durchhalten bis ans Ende und nicht ruhen und raften, bis wir den starten deutschen Nationalstaat als festes Ergebnis der Beltgeschichte gesichert haben. Denn auf diefen deut= schen Staat haben wir dasselbe welthiftorische Unrecht mie die Engländer auf den englischen und die Franzosen auf den frangösischen Staat. Mit der Phrase vom "Militarismus" wird man schwerlich jemand täuschen. Daß Breugens Entwicklung vom Großen Rurfürsten an eine start militärische war, ist richtig. Aber nur durch diese militärische Entwicklung fonnte, wie die Beltgeschichte bewiesen hat, das geheiligte Unrecht des deutschen Bolkes auf feinen deutschen Staat verwirklicht werden, und darum schart sich auch das ganze deutsche Bolt heute in glühender Singebung um feinen Raifer mit dem heißen Schlachtruf Seinrich von Rleifts:

"In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!"

### Deutsche Kreuzer.

\_\_\_\_\_

Bon Ronteradmiral g. D. Schlieper.

Mit dem Worte "Kreuzer" ift der deutsche Zeitungslefer in den legten Bochen nicht felten in Berührung gefommen. Und ftets in Berbindung mit Schilderungen über plögliches Erscheinen und Verschwinden nach stattgefunde= ner Kriegshandlung. Fürwahr — man kann dort draußen Die Tätigfeit unferer wenigen Bertreter Diefer Schiffstlaffe mit "rührig" bezeichnen, wenn man bedenft, mit welcher Emfigteit und Brundlichfeit dort dem Rreuzerdienft ent= sprochen wird. Es fann nur wirtsam geschehen, wenn dem Kreuzer auch das innewohnt, was ihn besonders kennzeich= net: die Schnelligkeit. Sowohl bei dem großen Panzerfreuzer als auch bei dem leichten fleinen ift diese Eigenschaft eine vorherrschende, gibt fie ihm doch die Mittel in die Hand, plöglich und unerwartet irgendwo aufzutauchen und mit fühnem Briff zuzufaffen. Sprechen wir zunächst allgemein von unseren berartigen Streitfraften im Ausland. Mit mir dentt da der Lefer gewiß zunächst an das Wort "Emden", das man in letter Zeit immer wiederkehrend in den Spalten feiner Zeitung anzutreffen gewohnt war. Wenn Fregattenkapitan v. Müller, der "Emden" = Kommandant, "überall und nirgends" dazwischenfuhr, so gestattete ihm solches die porzügliche Ausstattung feines Schiffes mit leiftungs= fähigen Maschinen, die ihn zugleich mit einem bedeutenden Aftionsradius inftand fetten, einem "fliegenden Sol= länder" gleich, fich bei den Engländern unliebsam bemert= bar zu machen. Daß der Kommandant felbft, feine Umficht, fein Unternehmungsgeift und Entschluß den Löwenanteil beanspruchen tann, wird einleuchten. In der "Emden"=

Tätigfeit haben wir mahrend ber verfloffenen Rriegs= wochen zweifellos ein Kreuzerbeifpiel vor uns, das als ein treffliches bezeichnet werden darf. Wenn Englander uns loben, so hat das erfahrungsmäßig immer einen verdächtigen Beigeschmack. Man sieht immer nach dem "diden Ende". Aber für "Emden" hat selbst die englische Breffe Bewunderung übriggehabt. Es fielen Borte wie "Sport" — und das hat dann für Augenblicke geblendet. Un Sport erinnernde feindliche Dinge tonnen felbft drüben versöhnend wirten — aber dann tehrt man doch gur Birflichfeit gurud und prophezeit dem tapferen Rreuzer baldige Legung des Handwerks. Also "Emden": "Aufgepaßt!" Die Bilang ift: Englische Dampfer "Indus", "Loo", "Kabinga", "Killin", "Diplomat", "Tratbod", "Tumerico", "Ringlud", "Riberia", "Tonle", "Gnfedale"; diefe alle im Bengalischen Meerbufen. Nicht mitgerechnet die früher im fernen Often angehaltenen feindlichen handelichiffe. - Bu unferer Genugtuung lefen wir auch von anderen Meeren, wie rührig unfere Rreuzer find. Die "Karlsruhe" übt gleiches Spiel im Atlantit. Dort hat fie fieben englische Dampfer verfentt und somit viel Schaden zugefügt. Much "Leipzig" läßt von fich hören, und zwar von der Rufte Perus, wo fie den mit wertvoller Ladung beladenen englischen Dampfer "Bantfield" aufgebracht und in den Grund gebohrt hat.

Dann hören wir am Ende des Septembermonats von einer anderen Kreuzertätigkeit, derjenigen der "Königsberg" in Sansibar. Diesmal handelt es sich nicht um Schädigung des feindlichen Handels, sondern um



einen Bergeltungsatt megen Bernichtung unferer "Möme" burch den englischen Rreuzer "Begasus" im Safen von Daresfalam. Diesmal ein Zweitampf mit gleichen Baffen, bei dem der "Begasus" durch das Granatfeuer der "Königsberg" unschädlich gemacht wurde. Dann hört man auch vom kleinen Kreuzer "Geier", wie er in auftralifchen Gemäffern englischen Sandelschiffen bas Leben fauer macht und in den dortigen Zeitungen barüber geklagt wird, daß man diesem Schiff nicht energisch genug entgegentrete. So weit der hauptsache nach unsere fleinen Auslandsfreuger. Aber die großen beteiligen fich nicht minder. Die am Beginn des Rrieges vollführte Fahrt der "Goeben" ist bekannt. Dann tauchen neulich vor Papeete (Tahiti) "Gneisenau" und "Scharnhorst" auf, beschießen die besestigte Stadt und versenten ein dort im hafen befindliches französisches Ranonenboot "Belee". Dann dampfen fie weiter. Die im ausländischen Bericht ausgedrückte Sorge, ob fie wohl Rohlen genug haben würden, wolle man ruhig dem betreffenden Oberbefehlshaber überlaffen, der fich seinen Plan schon gemacht haben wird. Solche Kreuzer haben allerhand Rniffe, allerhand Einfälle, allerhand Bedanten und find feine Freunde vom Schema F.

Faßt man die Muslandstätigfeit unferer wenigen Rreuzer (mit dem Bort "wenigen" verrate ich wohl teine Beheimniffe) zusammen, fo darf man meines Erachtens ohne übertreibung behaupten: es ift alles Mög= liche, was da geleiftet wird, und wie John Bull auch hier= über etwas erstaunt ist. So weit unsere Auslandsfreuger. - Die jungften Ereigniffe in der Nordfee berichten, wie auch in ber Beimat, im Bereich der heimischen Flotte, auf die Tätigkeit von Rreuzern großer Bert gelegt mird. Sie haben hier die besondere Mufgabe, das Gros wie die deutsche Rufte vor überraschungen zu bewahren und mit Silfe ihrer modernen Signalausruftung schleunigft alle Bortommniffe zu melden, zu "funten". Ein gar wichtiges Umt, zu dem natürlich wieder der Fattor "Schnelligkeit", dann aber auch die Forderung "Bachfamteit" eine fehr, fehr große Rolle fpielen. Die heimischen Rreuger find die Borpoften, die Mugen der Panzerflotte, fie follen ihr die feindlichen, ungebetenen Gafte - als da find: Torpedoboote und Unterfeeboote — vom Leibe halten, aber fie auch sofort unter= richten, falls festgestellt murde, daß es diesen feindlichen

Gefellen einmal gelungen fein follte, die Borpoftenlinie zu burchbrechen. Diese Meldung ift besonders wichtig, benn dann ift erhöhte Bereitschaft auf den Linienschiffen erforderlich, um die Durchbrecher mit Scheinwerferlicht und Maffenschnellfeuer würdig zu empfangen. Den Kampf mit feindlichen Booten haben in erfter Linie felbstverftandlich die Rreuzer zu übernehmen, haben fie mit allen Mitteln "abzudrängen". Hierzu genügt verhältnismäßig weniger ein Urtilleriefeuer aus großen Ralibern, denn die Bande der schnellen Torpedofahrzeuge find fehr dunn; fie gu durchschlagen, dazu bedarf es feiner 30.5-Zentimeter-Branate. Indes schnell, fehr schnell muß beim Entdeden der unheimlichen Nachtschwärmer geschoffen werden, find es doch häufig nur Bruchteile einer Minute, in denen fich das Ziel zeigt, in der Regel dann, grell beleuchtet von ben Strahlen der sofort angestellten Scheinwerfer. Stärker armiert find die großen Pangerkreuger, die es schon aufnehmen können mit feindlichen größeren Schiffen und gleichsam ein Mittelding bilden zwischen den in der Linie fechtenden Panzertoloffen und dem leichtfüßigen, meweniger geschütten fleinen Rreuzer. Immer aber bleibt das Schnelle, das Behende auch für den großen Rreuzer das besondere Abzeichen. Wir tonnen zufrieden fein damit, mas deutscher Schiffbau und deutsches Genie auf unseren hellingen hinsichtlich des Baues von Banger= freuzern zuftande gebracht hat. Wirft man Rüchlicke auf jene Zeiten, als die eigenartigsten Schiffe Kreuzerdienste bei Manövern versehen sollten, die wirklich nur die Schnelligfeit "markieren" tonnten, dann darf man doch fagen, daß wir gewaltig vorangeschritten find. In det "guten, alten Beit" konnten folche als Kreuzer beftimmte Schiffe von fich fagen: "Die Botschaft bor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube." Die Zeiten find porüber. Bir haben nie den Wert eines guten Rreuger= materials bei der heimischen Flotte unterschäft und wollen ein Mehr willtommen heißen. Wir haben aber auch gefehen, wie Rreuzertommandanten alles baran fegen, ihre Pflicht zu tun, und als Helden mit ihrer Besatung ausharren auf ihrem Boften, mit ihr in den Tod gehen. Noch schweigt die Rriegsgeschichte und muß schweigen über so manche sonstige Kreuzertat, erft später wird man vielleicht noch mehr hören. Schneid, Draufgängertum, Umficht und Entschluß ift für echten Rreuzerdienst ein unbedingtes Erfordernis.

 $\bigcirc (1) \times (1$ 

### Der Weltkrieg.

Bu unfern Bilbern.

Die Einnahme einer der allerstärksten Besestigungen des europäischen Kontinents, der Festung Antwerpen, wird für alle Zeiten zu den ruhmreichsten Taten der Kriegsgeschichte zählen. Wenn man bedenkt, daß sich die ganze Aktion in nicht ganz zwei Wochen abspielte, so ist hierin nicht nur ein Triumph deutschen militärischen Geistes, der sich in dem todesmutigen Ansturm unserer braven Truppen, denen nichts Widerstand zu bieten vermag, und in der unendlichen Überlegenheit unserer schweren Belagerungsartillerie zeigte, zu erblicken, sondern diese Aktion wirkt auch grundlegend für die Kriegsführung aller späteren Zeiten.

Die modernsten permanenten Besestigungen haben sich den 42-Zentimeter-Mörsern gegenüber als hinfällig erwiesen. Fortifikationen, die für die Ewigkeit bestimmt

schienen, verwandelten sich in Trümmer, Schutt und Asche, und zwar in verhältnismäßig so kurzer Zeit, daß die Beslagerten kaum zur Besinnung kommen konnten. Fluchtsartig mußte die Besatungsarmee die Festung räumen, ein großer Teil wurde auf holländisches Gebiet gedrängt und mußte sich ergeben. Es fragt sich also für die Zukunst, ob es sich überhaupt noch lohnen wird, Festungen zu ersbauen und sie zu verteidigen. Vielleicht wird man in späteren Kriegen den größeren Wert auf ein möglichst startes, bewegliches Feldheer legen.

Alber noch ein Umftand scheint uns bei der Beschießung Antwerpens bemerkenswert. Wir sind es während der ganzen bisherigen Dauer des surchtbaren Krieges gewohnt, als Hunnen, Barbaren und kulturseindliche Bestien bezeichnet und betrachtet zu werden. Keine Tatsache aber



kann diese Beschimpfungen des deutschen Volkes besser widersegen als das Verhalten des Generals v. Beseler, der übrigens mit Stolz den Orden Pour le Mérite tragen darf, vor und während der Beschießung der Stadt. Er trat mit den Zivilbehörden Antwerpens in Verbindung und

Schon jetzt aber macht sich in Antwerpen sowohl wie in ganz Belgien eine große und tiefgehende Mißstimmung gegen die Engländer bemerkbar, die in ihrer brutalen Ichsucht die schöne alte Stadt ganz nutlos opferten. Auf ihren Einsluß ist es zurückzuführen, daß Abergabeverhand-





Bon den Deutschen bewirfte Entgleifung.

Der führerlofe Eisenbahnzug als Rriegswaffe ber belgischen Besagung von Untwerpen.

 lungen, nachdem die äußere Fortlinie genommen war, scheiterten. Auch in militärischer Beziehung ließen sie die Belgier im Stich, da sie mit ihren Hilfstorps, den englischen Seebataissonen, zu spät eintrasen und daher auch nicht mehr Zeit sanden, die mitgeführten schweren Schiffszgeschüße aufzustellen. Der belgische König, der auch entzich, wird seine mangelnde Energie den Engländern

Mummer \*2



Samariterhilfe aus den Bereinigten Staaten: Umeritanifce Krantenichweftern in ber ameritanifchen Botfchaft in Berlin.



Von den Kämpfen an der russischen Grenze: Gefangene russische Soldaten auf dem Transport nach Ungarn.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

gegenüber in der Zukunft vielleicht noch schwer zu bugen haben.

Aber auch auf die großen Rämpfe in Frankreich wird der Fall Antwerpens nicht ohne Einfluß bleiben. Es werden erhebliche Teile der Belagerungsarmee frei werden, die gewiß namentlich zur Berftartung unferes rechten Flügels verwandt werden. Man darf daher annehmen, daß nunmehr die Aussicht besteht, das große, mehr als einen Monat mahrende Ringen in Frankreich zur Ent= scheidung zu bringen. Ein traftvoller und umfaffender Druck auf den französischen linken Flügel muß die ganze Front ins Banten bringen, und bann mare der endgültige Sieg entschieden, wenn es außerdem gelänge, die franzöfische Schlachtlinie zu durchbrechen. Man hat jest erneut mit der Beschiegung von Reims begonnen, und es ift fehr erfreulich, daß wir durch die Wiedergabe der Abbildung (Seite 1725) der Rathedrale nach der erften Beschießung der Stadt den Beweis erbringen fonnen, daß meder die Fassade noch die Türme dieses Meisterwerkes der Frühgotit in irgendwie nennenswerter Beife beschädigt find. Und damit vergleiche man den Aufruhr, den die Lügentampagne unserer Gegner über die angebliche deutsche Barbarei bei den Neutralen, besonders in Italien, hervorrief. Untwerpen und Reims find genügende Beweisftude dafür, daß es auch bei uns in der Rriegführung heißt: "Suaviter in modo, fortiter in re."

Auf dem östlichen Kriegschauplat ist es gelungen, den Russen wiederholt und erfolgreich entgegenzutreten. Die großen Siege des Generalobersten von Hindenburg und auch der letzte erfreuliche Ersolg bei Augustowo haben es nicht ganz verhindern können, daß sich einzelne russische Seeresteile erneut zu einem Borstoß nach Ostpreußen aufrassten. Indessen ist ein solcher Borstoß keineswegs be-

forgniseregend, wir haben Truppen in genügender Stärte bereitgestellt, um jedem Zwischenfall gewachsen zu fein, außerdem hat es fich überall erwiesen, daß wir den Ruffen in jeder Beziehung überlegen find. Uhnlich verhält es fich mit den Bortampfen in Ruffifch-Bolen und Galizien. Die beiden durch die Beichsel getrennten heeresteile in Gud= polen und Galizien find planmäßig offenfiv vorgegangen. Die Rämpfe haben stellenweise einen größeren Umfang angenommen, bei Lancut find fünf bis fechs ruffische Divi= fionen entscheidend geschlagen, ebenso murde eine Rosaten= division und eine Infanteriebrigade aus einer verstärften Stellung bei Dymow geworfen. Dieser Ort liegt in nächster Nähe der Festung Brzempst. Die Festung befindet sich nun wieder in öfterreichischem Befit. Die Ruffen hatten die Bedeutung dieses Plages wohl erkannt, ihre wiederhol= ten Sturmversuche murden aber blutig abgewiesen, und schließlich mußten fich die Ruffen zur Flucht wenden. So dürfen wir auch im Often der weiteren Entwicklung der Dinge mit voller Ruhe und gutem Bertrauen entgegen= fehen.

Auf dem Baltan ist uns in der Person König Karols von Rumänien ein guter Freund gestorben. Sein Tod bebeutet in diesen schweren Zeiten einen schwerzlichen Bersust. Rumänien hat diesem König seine eigentliche Existenz als modernes Staatswesen zu danken — vor allem aber war er der Träger des Gedankens der Neutralität für Rumänien, in deren Aufrechterhaltung er allein die Wahrung der Interessen siehes Volkes erblickte. Daran wird der Tod des Monarchen nichts ändern, denn die auswärtige Politik Rumäniens wird von seinem Nachsfolger, König Ferdinand, nach denselben Grundsähen weitergesührt werden.

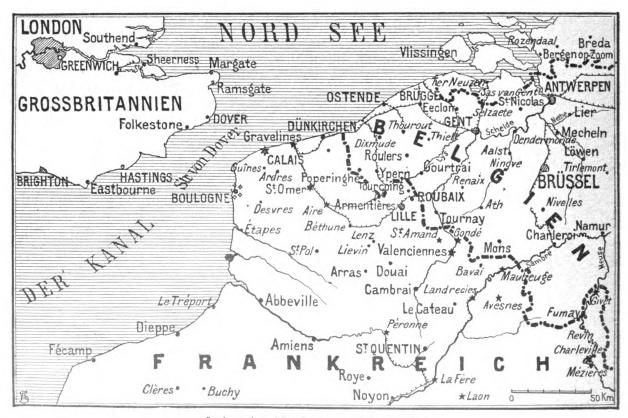

Karte ju den Kampfen im weftlichen Belgien.





könig karol von Rumänien †

origitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY





Der Großherzog von Oldenburg im Kriegsautomobil. Neben dem Großherzog der Flügeladjufant Major von Wedderfop.



Uebergang der Flüchtlinge auf hollandisches Gebiet in Rosendaal.



Eintreffen der Flüchtlinge in Umfterdam.

Bhot. Det Leven.

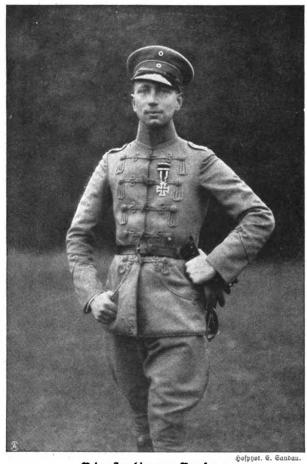

Pring Joachim von Breugen, tehrte, von feiner Bermundung genefen, gur Front gurud.



Eg3. von Schröder (×), Kommandeur der Marinedivifion, bie hervorragend bei ben Angriffen auf Antwerpen beteiligt mar.



Kapitan 3. S. Meper-Walded, Gouverneur von Riautschou, Iettet die helbenmutige Berteidigung im fernen Often. Digitized by Google



Ben.-Ct. be Guife, Rommandant von Antwerpen, geriet in Gefangenschaft.



Woldemar haupt, 1. Sefretar d. amerit. Generaltonfulats Berlin. Bu feinem 25jähr. Umtsjubilaum.



Fregattenkapitän von Müllet, Rommandant S. M. S. "Emben". Zu den kühnen Kreuzerkapten im Indischen Ozean. Original from

PRINCETON UNIVERSITY



Von den Kämpfen um'den Befit Untwerpens: Das eroberte Termonde.

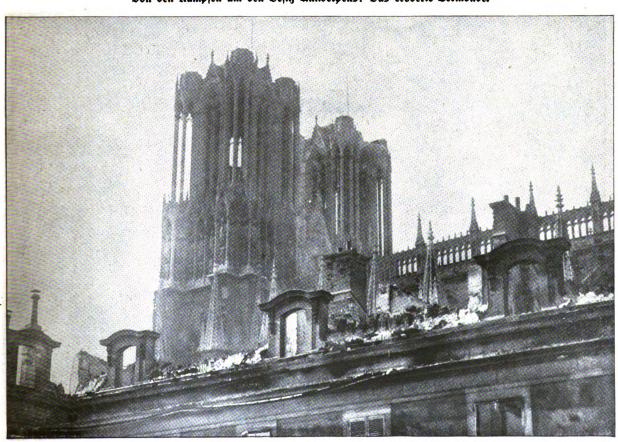

Digitized by Gogle Beschiehung: Die unversehrt gebliebenen Türme der Kalhedrale.
Original from PRINCETON UNIVERSITY

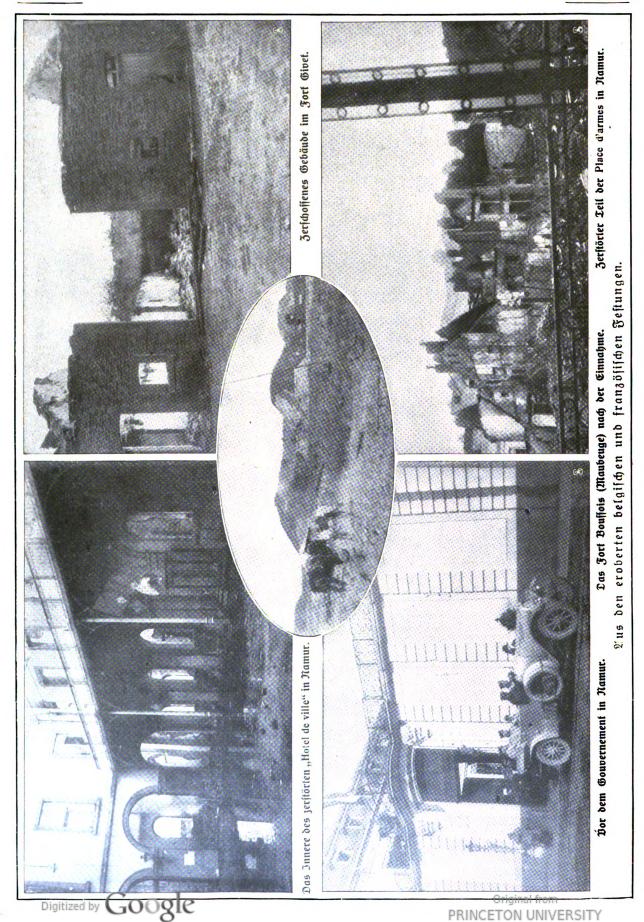

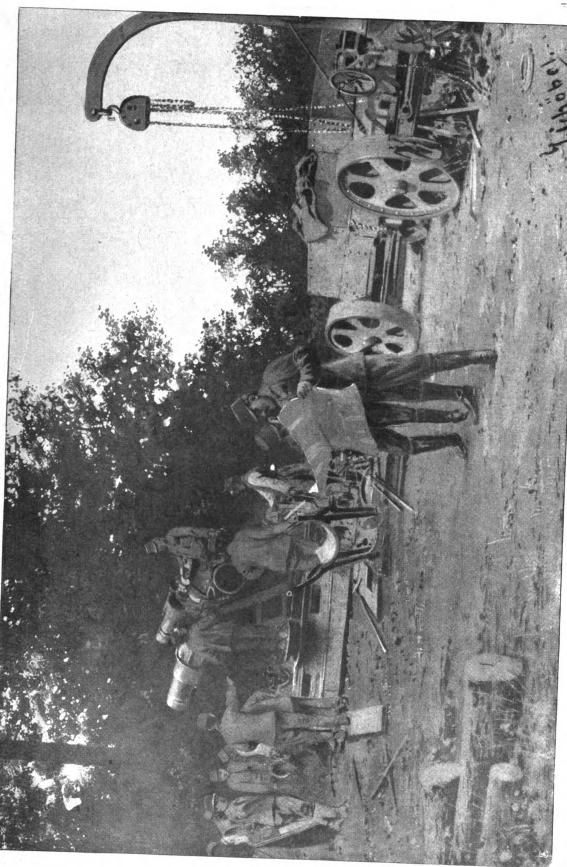

Oesterreichische Artillerie in Frankreich: In Seuerstellung. Zeichnung unseres Spezialzeichners Prof. G. Schöbel.



Dben: Belgische Artillerie wird vor Antwerpen aufgessellt. Witte: Belgischer Schützengraben. (B. J. Z.) Unten: Belgische Truppen schaffen ein Marschhindernis durch Umhauen von Bäumen auf einer Chaussee.

Bon den Kämpfen um Untwerpen.





# Kriegsabenteuer.

Bon Ernft Frand.

Blumen im Gewehrlauf, Blumen auf ber Selmfpige, Blumen im Burt, Blumen am Seitengewehr: fo zogen fie feit Bochen, fo ziehen Erfagbataillone noch immer hinaus, mit fiegesfrohem Untlig, von Liebe und Begeifterung burch Die Strafen geleitet, auf den Lippen die heiligen Baterlandslieder: "Die Bacht am Rhein" oder "Deutschland, Deutschland über alles" oder den naiv schlichten Goldatenvers: "Die Franzosen muffen sehen, daß wir deutsche

Sieger find!"

Bas lebt in ihren Herzen? Heiße Baterlandsliebe gewiß in erfter Linie, wie fie in fo vielen jett, wo das Baterland in Gefahr war, zum erstenmal recht eigentlich zum Bewuftsein erwacht und glühend emporgelodert ift, wilder Born gegen unsere Feinde und ihre zielbewußte hinterlift, ein unbändiger Trot: "Sie follen uns nicht unterfriegen!" und die eiferne Entschloffenheit: "Nun aber wollen wir fie dreichen!" Seiger Abichiedichmerz zudt in vielen Bergen nach, und auch Sorge um die zurudgebliebene Familie um= wölft manches hinausziehenden Stirn. Aber fie alle mußten nicht Manner fein, doch meift junge Manner gumal, wenn nicht auch ein wenig Abenteuerluft, eine brennende Neugier auf das große, ungeheure Erlebnis des Rrieges, der für die meiften unserer Beneration boch immer etwas Sagenhaftes hatte, und auf außergewöhn= liche Schicffale in ihrem Bergen auffladerte. Sie feten freudig ihr Leben ein, um die heimatliche Erde zu schirmen und des Raisers und des Reiches Feinde zu schlagen, aber ihr junges Herz dürftet auch danach, gefährliche Abenteuer fiegreich zu bestehen und in des Krieges Birtlichteit einen Teil deffen wiederzufinden, mas ihre Phantafie in heißem Sehnen erträumte.

Als die, die jest draußen fampfen, Knaben waren, hat ihnen der Bater oder Grofvater oft von der großen Beit vor vierundvierzig Jahren erzählen muffen, hat ihnen die Narbe gemiesen, die der Gabelhieb eines französischen Küraffiers hinterlaffen hat, oder Tag und Umftande geschildert, bei denen er nach gludlicher Musführung eines schwierigen Auftrags die verfligte Chaffepottugel betam, die noch heute in der linten Schulter ftedt und den Witterungswechsel punttlicher anfündigt als ein Aneroidbarometer. Beim Indianers 'el hat der Junge bann seine friegerische Phantafie und eine Begierde nach Heldenabenteuern auszuleben versuch!, hat mit Rameraden Siour und Upache gespielt und als "Lauernder Jaquar" feinen Schweftern nicht immer Stunden reinften Bergnügens bereitet. Es gab einmal eine Zeit, wo die Eltern anfingen, mit einer gewiffen Beforgnis auf die wildwachsenden Indianerinftinkte und Abenteuergelüfte ihrer heranwachsenden Sohne zu bliden. Das mar da= mals, als Winnetou und Old Shatterhand die jungen Herzen verführt hatten, denen sich das Leben nun nur noch als ein durch gelegentlichen Schulunterricht unlieb= fam unterbrochener Rriegspfad im wilden Beften barftellte. Geit jener Beit hat der Jung-Deutschland-Bund, haben Wandervögel und Wehrtraftverein diese friegerischen und abenteuerlichen Triebe in geordnete und wert= polle Bahnen gelenft.

Manch einer von denen, deren Jugendjahre fo von Abenteuerluft erfüllt maren, ift bann etwa ins Geebataillon eingetreten und hat in Sudwestafrita ben schweren Ernft des Rrieges in strapazenreichen und oft abenteuerhaften Rämpfen tennen gelernt. Und wenn ihm der Kinematograph seines Gedächtnisses auch nicht viel anderes zeigt als Mariche in brennender Sonnenglut, öde Steppe, qualvollen Durft, leere oder ftinkende Baffer= löcher, wirrfunkelnden Sternenhimmel, nächtliche Lichtfignale und schwere Gefechte mit schlangenartig auf dem Boden oder, das Gewehr im Maul, auf den Bäumen wimmelnden Hereros, so scheint ihm doch jeder jener Tage mit abenteuerlichem Erlebnis vom Morgen bis zum Abend und wieder bis zum Morgen angefüllt gewesen zu fein. Much damals galt es den Dienft des Baterlandes; und es war ein fremdes, fernes Land, es ging gegen einen wilden, graufamen und an Zahl überlegenen Feind, aber es war zwischen Not und Kampf und Tod auch da ein gahes Mushalten und ein freudiger Stolz.

Die Kriegsabenteuer alter Zeit hatten alle etwas Einförmiges: die Abwechslung war nicht eben groß. Man magte einen teden Sandftreich, man täuschte ben Feind durch eine verwegene Lift, man tämpfte in kleiner Zahl gegen eine erdrudende übermacht, geriet in gefährliche Kriegsgefangenschaft oder entrann ihr durch eine fühne Flucht. Und dann erzählte man am Lagerfeuer oder beim Bankett oder am Kamin von feinen Abenteuern, man schmüdte aus und übertrieb und schnitt auf ober erfand auch geradezu, und das unterscheidet die Helden älterer Zeit von den Tapferen des gegenwärtigen großen Krieges, die durchweg die Phrase und die übertreibende Ausschmückung verschmähen und ihre Erlebnisse mit bescheidener Sachlichkeit und in einem Stil von ftolger

Schlichtheit berichten.

Dabei find aber ihre Kriegsabenteuer von einer bunteren Mannigfaltigkeit, als je Kriegsabenteuer gewesen find. Denn diefer große Rrieg wird zugleich auf dem Land und in der Luft und auf dem Baffer und unter bem Baffer und gelegentlich wohl auch fogar unter ber Erde geführt, läßt die verschiedenartigften Baffen und Berftorungswertzeuge in Tätigfeit treten, mirft fremdartige, halbwilde und ganzwilde Bölkerschaften auf den Rriegschauplat und stellt an die sittlichen und geiftigen Rrafte des heeres, das "allen Gewalten zum Trop fich erhalten" und den Sieg unter allen Umftanden an feine Fahnen heften will, die allerhöchften Unforderungen. Das ergibt bei ber ungeheuren Bahl der Mitftreitenden notwendig eine unendliche Fülle merkwürdiger und oft abenteuerlicher Erlebniffe, die durch ihren Berlauf und die Eigenart der Begleitumftande einen viel "roman= tischeren" Charatter gewinnen, mögen fie noch fo gefähr= lich fein, als ähnliche Abenteuer in früheren Rriegen.

Unsere Dragoner, die fürzlich in Melun patrouillier= ten, bort für Engländer gehalten murden, bereitwilligft alle wichtigen Ausfünfte bekamen, die fie haben wollten und, ohne eine Miene zu verziehen, in englischer Sprache fragten, antworteten und verbindlich dankten, um dann mit "unterirdischem Hohnlächeln" davonzusprengen, merden dies famose Rriegsabenteuer lebelang in frobem und stolzem Herzen bewahren. Aber als vor hundert Jahren Theodor Körner, ichwer durch einen Ballaschieb verwundet, im Bald lag und sich eines Trupps nach= folgender Feinde nur dadurch zu erledigen vermochte, daß er mit lauter Rommandoftimme ins leere Behölz hinein= rief: "Die vierte Estadron foll vorrücken!", da wird ihm



das Herz aus Freude über das Gelingen diefer kühnen List auch nicht schlecht geklopft haben.

Im Feld läßt besonders der Patrouillendienst den mutigen und geschickten Soldaten leicht ein Kriegsabenteuer erleben, und eine gesährliche Schleichpatrouille durch Wald oder über nächtliches Feld erlaubt ihm am Ende sogar das zu verwerten, was er als Junge in indianerhaftem Anschleichen zur Vollendung zu bringen suchte. Und dann haben wir zwei Waffen, die den Kriegsdienst besonders abenteuerreich gestalten: das Unterseeboot und das Luftschiff.

Was muß es für eine allen Teilnehmern unvergeßliche Fahrt gewesen sein — auch von der militärischen Bebeutung abgesehen — die "U 9" an jenem Frühmorgen machte, als es ihm gelang, die drei englischen Panzerfreuzer in den Grund zu bohren. Die Augenblicke, seierliche, stolzeste Augenblicke, in denen dreimal das scharfe Kommando: "Achtung! Los!!" ertönte und dann das Torpedo nach kurzem, hestigem Schlag rauschend seinen zielsicheren Weg gegen die Bordwand des seindlichen Panzers nahm, werden sür jeden in der tapseren Bemannung des Bootes immer das schönste Kriegsabenteuer bleiben.

Im Flugzeug vollends wird fast jede Fahrt über seindlichem Gesände zu einem verwegenen Kriegsabenteuer, wenn es auch nicht immer so bunt und toll und in solchem Bechsel der Gesahr hergeht wie bei jener Erkundungsfahrt die dieser Tage ein deutscher Feldslieger in einem Doppeldecker mit einem bayrischen Major als Fluggast über Paris unternahm. Erst nämlich wurden sie ersolgslos beschossen. Darauf nahte drohend ein französischen Eindecker. Es gelang, ihn durch einen wohlgezielten Karabinerschuß zum Sinken zu bringen. Einem zweiten teindlichen Apparat, der an Schnelligkeit überlegen war, konnen sich unsere Flieger, durch Wolken und Nebel gedeckt, entziehen. Nun aber gerieten sie in seindliches Schrapnellseuer. Tresser um Tresser durchlöcherte die Tragslächen des Flugzeuges. Eine Granate zerschmettert den Propeller. Beide Flieger sind verwundet. Steiler Gleitslug. Landung in den Baumkronen eines Waldes, in dem glücklicherweise deutsche Borposten stehen.

Die Kriegshelben aller Zeiten haben vielleicht recht, wenn sie das Kriegsabenteuer das schönste aller Lebensabenteuer nennen. Aber sein Wert und Glanz gewinnt unendlich, wenn es in einem Krieg erlebt wurde, in dem ein Bolt gegen eine Welt von Feinden um seine höchsten Werte ringt

Dann allein wird es das denkbar schönste Abenteuer, weil es nicht nur interessantes, aufregendes Erleben ist, sondern zugleich dem höchsten Zweck dient, in größter Gesahr bestanden wird und die todesmutige Einsehung aller Kräfte und der ganzen Persönlichkeit fordert.

# Die Bayern in den Vogesen.

Rriegsbilder hinter der Front. — hierzu 9 photographische Aufnahmen.

Während vorn bei den fämpfenden Truppen der Geschützdonner über das Schlachtfeld rollt und die eisernen Würsel über Sieg und Tod entscheiden, spielen sich hinter der Front Szenen ab, die man sich häufig gar nicht vorstellen kann und die oft in stärtstem Gegensatz zu den blutigen Ereignissen an der Front stehen. —

Und das ist gut so. Die angespannten Nerven verlangen nach Erholung, und das lang ersehnte Ruhestündchen im Quartier ist den Kämpsern, die teilweise schon den älteren Jahrgängen angehören, von Herzen zu gönnen (Ubb. 1). Die knappe Zeit, die den Regimentern verbleibt, um sich zu neuen Taten frisch zu



Abb. 1. Ein langerfehntes Ruheftundchen.



ruften, wird mit den nuglichften Dingen ausgefüllt.

Die Feldpost (Abb. 2) ergreift die Belegenheit, um berer endlich habhaft gu merden, die bisher im fortgesetten Bormartsstür= men nicht zu erreichen waren, und sicherlich ber= gen die Batete nicht nur fcriftliche Gruge von den Lieben daheim, sondern auch materiell fehr ermunichte Baben. Und mer unter den glüdlichen Empfängern ift, ber beeilt fich zu antworten, ebe das Signal oder der Rommandoruf das Zeichen gibt zu neuem Bormarich, gum Bflüden frifcher Lorbeeren. Reiner weiß, mas ihm die nächfte Stunde bringt, daher ichnell noch ben Dant abgestattet, bei dem die Form nichts, der Inhalt und die Herzens= marme alles bedeutet. (Abb. 7.) - Man hat nun viel davon erzählt, mit wie

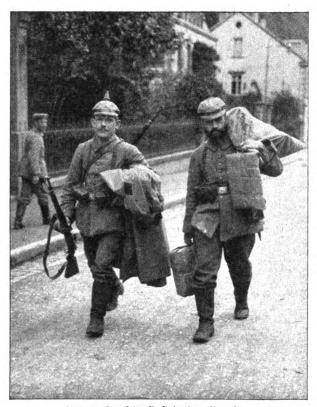

Mbb. 2. Deutsche Boft in den Bogefen.

grimmigem humor unsere maderen bagrifchen Brüder in den Rampf gefturmt find. Teilmeife mit ausgezogenem Rod, um beffer "raufen" zu können, und das Gewehr umgedreht, den Rolben hoch über dem Ropfe. -So find die gutmütigen Söhne Bagerns der Schretfen der Feinde geworden. Man fieht es dem felbft= bewußten Landsturm= mann (Abb. 6) aus Mün= chen an, daß er es im Notfall gern mit den Turtos aufnimmt.

Alber — um Herz und Gemüt frisch zu erhalten, ist es notwendig, daß der Körper die rechte Pslege habe. — Nun wird man zwar im Krieg mit dem Ausmarsch der Millionensheere alle übertriebenen Ansprüche start herabschrauben müssen, aber die Forderung nach frästiger und hinreichender Kost ist



Mbb. 3. Der willfommene Marfetender.





Abb. 4. Borbereitungen jur Abfahrt einer Sanitätstolonne.

im Hinblick auf die Feldzugstrapazen so zwingend, daß unsere Heeresverwaltung alles tut, was in ihren Kräften steht, um die Verpflegung lückenlos zu regeln. Troßebem läßt es sich nicht vermeiden, daß, wie im Pharaonenland, die mageren Jahre auf die setten solgten,

gegenständen gerechnet wird. Das ist eine unvermeidliche Begleiterscheinung des Krieges, auch im Feld den Tagen der Fülle sich solche anreihen, wo ein Stück Kommisbrot hoch willsommen ist und eine Speckschwarte zu Luxus-



Abb. 6. Banrifcher Candfturmmann.

der die Soldaten wahllos durcheinanderwirbelt. — Daher sind die Proviantsolonnen von größter Wichtigkeit. Bon ihrem richtigen Eintreffen hängt unendlich viel ab, weil wir mit leerem Magen auf die Dauer keine Schlachten gewinnen! — Abb. 9 zeigt uns



Digitized by Google



21bb. 7. Gin Brief nach der Heimat. Original from PRINCETON UNIVERSITY

eine Proviantfolonne auf Marsch. - Diefer dem Haupttruppe aber ftehen noch die leichten Silfsvölfer der Marketender zur Seite. Welcher Jubel, wenn die plangedecten Bagen erichei= nen, und da der Soldat im Feld stets Geld hat, wird mit den Lebensmittelvorraten und besonders den Zigarren und Zigaretten schnell geräumt. — Wie in den Zeiten Wallenfteins ift auch heute noch der "Martetender" die Sammelftelle der ruhenden Truppe, wo der derbe Scherz seine Blüten treibt und Soldatenlieder gefungen merden (216b. 3). Auch für die Gesundheit uns serer Leute wird ausgiebig gesorgt. In den großen Blechbehältern auf Abb. 4, die einer Sanitätskolonne angehören, befinden sich Desinfettionsmittel, die gur Bermendung in den Feld=

lagaretten mitgeführt werden und zur Berhütung von gefährlichen Seuchen unentbehrlich find.

Zum Schluß noch zwei friedliche Bildchen: "Liefe" bekommt vom Militärhufschmied einen Eisenschuh, und ein junger fünstiger Vaterlandsverteidiger schaut aufmerksam zu (Abb. 8). Daß bei dem rauben Kriegs=

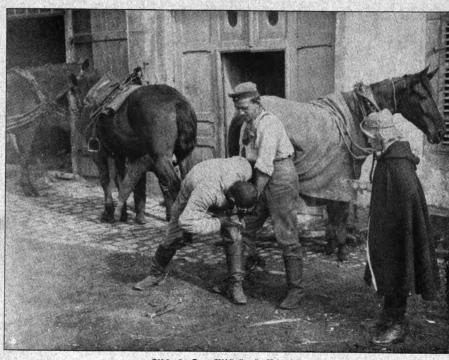

Mbb. 8. Der Militär-Suffdmied.

leben auch die Politik nicht zu kurz kommt, sehen wir auf der Abbildung 5. Es werden gewiß gute Nachrichten sein, die der brave Reitersmann vorzulesen hat, Nachrichten, die davon zeugen, daß der alte Geist von Anno 70/71 in frischer und verzüngter Form wunderbare Auserstehung seierte!



Digitized by Google

Abb. 9. Marich einer Proviantfolonne.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

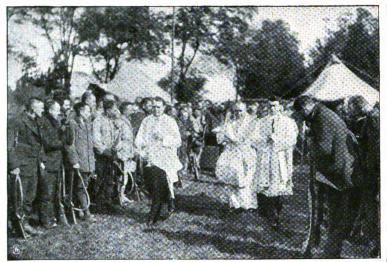

Feldbifchof Dr. Bielit bringt das Allerheiligfte zu den Bataillonen.
Der Landfturm im Bruder Lager.

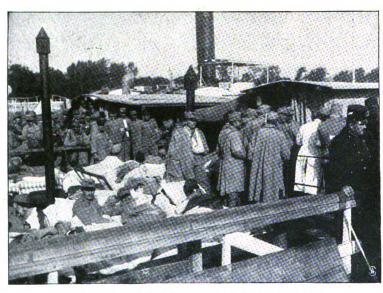

Ein ungarifches Spitalichiff: Bermundete aus Mitrowiga.



3MC. v. Wifulli bringt das Kaiferhoch aus. Der Landfturm im Bruder Lager.

Kriegsbilder aus Oesterreich=Ungarn.



Schwestern vom österreichischen Roten Kreuz in kriegsmäßiger Ausrüstung. In der Mitte die Oberin Frau Eucie Höhnel.

Digitized by PRINCETON UNIVERSITY

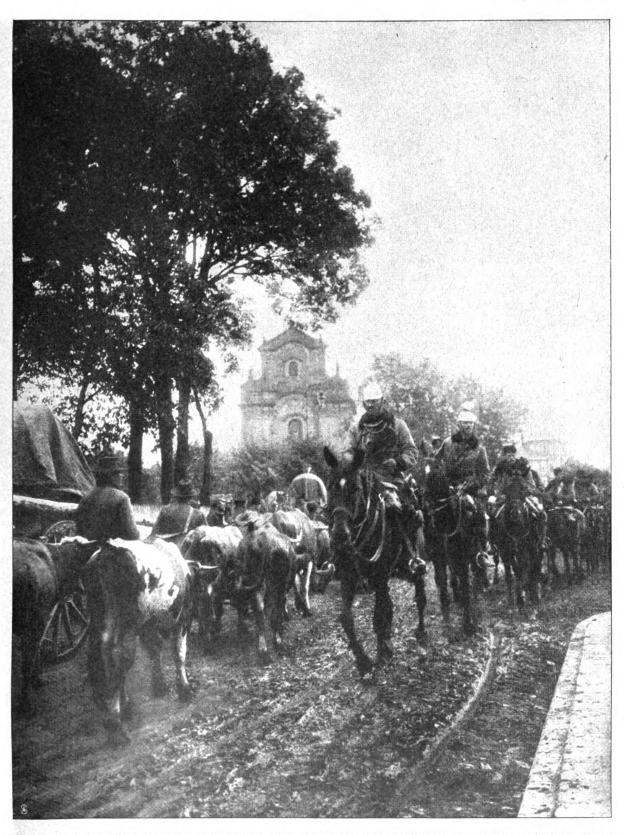

Begegnung einer öfterreichischen Manenableilung mit Train und Schlachtvieh vor einer galizischen Stadt. Bom galizischen Kriegschauplaß.





Die verwundeten Krieger Budeburgs als Sonntagsgafte bei der Fürstinmutter zu Schaumburg-Lippe.



Fürsorge für die Kleinen: Speisung von Kindern durch die "Fähnchenspende" in Berlin.

# Stille Helden.

Roman pon

Rachbrud verboten.

### Ida Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

11. Fortfegung.

Bynfried war nicht eifersüchtig, gar nicht. Es freute ihn im Grunde. Undeutsich sag die Empfindung in ihm, als sente das seinen Vater von ihm selbst ab — als würde die vollste Liebe dieses gewaltigen Mannes, die völligste Ausmerksamkeit all seiner Gedanken, ganz allein auf ihn, den Sohn, gerichtet, allzuschwer wuchten, würde eine beständige Ansorderung sein. . . Und wie Aussicht Ander, wie es war, diese ganze häusliche Welt mit Vater, Frau und Kind gab solch ein Gesühl von Sicherheit und war im Grunde immer wie ein Zeugnis, es vernichtete die Vergangenheit. In die dachte Wynfried seht in ruhiger Verachtung und voll Kritik. Er bildete sich ein, daß er heute das alles klüger ansangen und jedes Weib und jede Lage mehr besherrschen würde.

Beil Ugathe keine Antwort bekam, suhr sie klagend fort: "Davon, wie schwer es ist, als junge Frau so einsam dahin zu leben, davon macht sich niemand einen Begriff.

"Sie follten wieder heiraten", rief Bynfried.

"Roch einmal vertauft merden!" rief fie voll Bitterfeit.

"Liebste Baronin, eine Frau wie Sie, so schön, verzeihen Sie, aber diese Ihre Worte geben mir die Pflicht, deutlich zu sprechen, so wundervoll schön, so ganz hingebende Beiblichkeit, so voller Herzensgüte, die muß und wird Liebe finden, keinen "Käuser", nein, einen leidensschaftlich liebenden Gatten."

Agathe fah ihn mit ihren schwimmenden Bliden halb befeligt, halb bekummert an.

"Wenn Sie so sprechen. Und doch, glauben Sie mir, es scheint, mir ist die Gabe versagt, Herzen zu gewinnen."

Sie drückte ihre Hand gegen die Augen. Sie weinte nicht viel anders wie ein Backfisch, der in unruhiger überfülle unklar drängender Empfindungen mehr ausspricht, als geschmackvoll ist.

Ja, die Beiber! bachte Bynfried fehr angeregt.

Die Siedzehnjährige vorhin hatte ihn von Geschäften und Zahlen und mit Bosheiten unterhalten, und diese reise Frau sprach wie ein sentimentales Mädel.

Aber ein so bekümmertes und verschmachtendes Frauenherz ganz ohne Trost zu lassen, wäre völlig gegen Bynfrieds Art gewesen.

Er nahm sacht die Hand, die weinende Augen versborgen hatte. Er dachte sich wohl, daß dies noch die allersetzen Tränen seien, die dem unerbittlichen Stephan nachflossen. Und er hatte längst herausgefühlt, daß bei Agathe in die abschwindende Liebe sich schon eine neue Berliebtheit mischte, wie der Mond noch, immer mehr versblassend, am Himmel steht, wenn schon ein neuer Sonnenstag sich strahlend erhellt.

Digitized by

Er hielt tröftend und innig ihre Hand zwischen seinen beiden.

Er sah ihr tief in die Augen, und seine Blide sagten ihr, daß sie gang gewiß die Gabe habe, Herzen zu geminnen.

Es schien ja eigentlich kein Grund zum Erröten vorzuliegen. Aber Agathe errötete doch, und ihr Atem fing an rascher zu gehen.

"Dh," rief Fraulein v. Germald, "Fehmarn!"

Sie stand auf und stieg vom Sityplatz aus die zwei Stusen empor auf Deck. Ihr Herz klopfte. . . . Dieser Blick zwischen den beiden. . . . Gottlob, daß da gerade Fehmarn war . . .

Hingebreitet in den blauen Fluten lag die flache Insel mit ihrem hellen Sandstrand, ihren goldgelben, reisenden Ahrenfeldern und dem kleinen Städtchen Burg mit seinen dunklen Dächern unter und zwischen der Ehr-würde uralter Ulmen und behaglicher Obstbaumwipsel. So liebenswürdig pastoral tauchte der Kirchturm aus dem Gehäuse der Ortschaft auf.

Man war nah genug, alles zu erkennen, und doch noch so fern, daß jede etwa störende Kleinigkeit der Userszenen verschwand. Ein Bild, wie von kluger und sehr seiner Kunst hingemalt.

Und zur Rechten das weite, uferlose Meer im letzten Glanz der Sonne, die hinter der Rüste zur Linken untersging. Boraus öffnete sich der schmale Fehmarnsund.

Das war alles sehr schön, und Fräulein v. Gerwald, die am Kajüteneingang lehnte und hinaussah, dachte immersort, von schwersten Zweiseln geplagt, ob es nicht ihre Kslicht sei, ihre Herrin darauf ausmerssam zu machen, oder ob sie klüger handle, sie ungestört mit Herrn Lohmann zu lassen. Und außerdem: War es nicht Zeit, zu Abend zu eisen, unten warteten Hummer, und war es nicht Zeit umzukehren? Wann kam man nach Hause? Großer Gott, es konnte sehr spät werden.

Ugathe schien jest keine Reugierde auf Fehmarn und ben reizvollen Anblick ber chromgelben Insel im Rahmen blauer Wogen zu haben.

"Sie sind immer wie ein wahrer Freund zu mir," sagte sie halblaut, "dafür bin ich Ihnen so dankbar."

"Ich munschte nur, ich sähe eine Möglichkeit, Ihnen Ihr oft so schweres Gemut zu erhellen."

"Mag Klara es aber auch haben, wenn Sie so freundsschaftlich um mich besorgt sind?" fragte Ugathe bedentslich. Sie hatte doch Klara wirklich lieb, teils aus ihrem allgemeinen Bedürfnis zum Lieben, teils weil sie sie neidslos bewunderte, neidlos aus dem unbewußten Gefühl hersaus, daß Klara nichts daran lag, Gefallen zu erwecken.

"Ich bitte Sie!" sprach Wynfried sehr lebhaft, "Klara und einem Menschen etwas nicht gönnen, das gibt es gar nicht. Und noch dazu Ihnen, ihrer Freundin." . . .

"Ja, fie ift fo felbitlos und gütig", feufzte Agathe.

Original from

<sup>&</sup>quot;) Die Formel "Copyright by . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ift, segen, so würde uns der ameritanische Urheberichun verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

"Eine famose, großartige Frau! Ich weiß nicht. Sie sind doch Freundinnen, hat fie sich je über unsere Che ausgesprochen?"

"Mie, Klara spricht nie von sich, sie ist so verschlossen. Ich bewundere es."

Bynfried neigte sich noch höher herüber und sprach, beinah flüsternd: "Sehen Sie, liebste Freundin, im tiefsten Bertrauen! Man muß meine Ehe mit Klara ansders beurteilen wie wohl sonst Ehen. Wir haben uns gewissermaßen meinem Bater zu Gefallen verheiratet. Wissen Sie, als ich heimtam, Gott, es sind schon dreizehn Monate seitdem. Wie ist es möglich! Da hatte ich so viel Schweres durchgemacht, eine Frau hatte mich versraten."...

Algathe prefte feine Sand.

"Sie! Berraten?! Das fonnte ein Beib!"

Und er hörte wohl, daß fie es unfaglich fände, ihn zu lassen, wenn man von ihm geliebt sei. . . .

Er ermiberte bantbar ben Sandebrud.

"Und damals war ich so angeefelt vom Dasein, daß ich mich nicht viel wehrte, als Bater in einer raschen Heirat mit Klara für mich die einzige moralische Rettung sah. Heut freilich, heut gelänge es Bater freilich nicht so leicht, mich einzusangen", er lachte leise auf — als spräche er von sehr drolligen, wenn auch höchst liebenswürdigen Geschichten. "Ja, und Klara, ich dachte erst, sie sei in mich verliebt, man neigt als etwas verwöhnter Wann zu arroganten Einbildungen. Aber nein, Klara hat eigentlich nur so 'n schwesterliche Hingebung sür mich. Geheiratet hat sie mich wegen Bater, etwas aus Danksbarfeit und besonders, weil sie ihn vergöttert."

"Dh," sagte Agathe, "das ist ja aber eigentlich tragisch, oder . . . nein . . . Ich wollte sagen, es hätte tragisch werden können . . ."

"Keine Spur", versicherte er mit Nachdruck. "Grade diese schöne, ruhige Ehe voll Freundschaft gefällt uns beiden sehr gut, glauben Sie bitte nicht, daß ich es bereue. Ich verdanke Klara viel. Wie klug hat sie das angesangen, meine Arbeitslust zu wecken. . . Und ich habe sozusagen meine Jugend wiedergesunden. . . . Und dann: wie mein alter Herr nun glücklich ist!"

"Das ist ja alles sehr schön", sagte Agathe, mit einem Mal auf unbestimmte Art ernüchtert.

Aber dies flaue Gefühl wich rasch einer stürmischen Auswallung. Denn Bynfried sah sie wieder mit vielssagendem Ausdruck an.

"Es beraubt also Klara in keiner Beise, wenn ich nicht blind für den holdesten weiblichsten Zauber bin . . ." sprach er leise und langsam.

Inzwischen hatten die Kämpse in Fräulein v. Gerwalds Brust zu einer Entscheidung gedrängt. Ihre Phantasie sah immer das leckere, von roter, steinharter Schale umpanzerte Hummersleisch. Und diese Zwangsvorstellung entschied.

Sie tam heran, ein wenig schwantend und balancierend auf ber schrägen Ebene bes Decks ber gerade sehr nach Bactbord überliegenden Jacht.

"Es ist schon Abend!" fagte fie in dem erstauntesten Ton von der Welt, als falle ihr die alltäglich wiedertehrende Tatsache jum erstenmal in ihrem Leben auf.

Digitized by Google

Agathe erwachte wie aus einem tiefen Traum. . . . "Oh, wann kommen wir heim? . . . " rief fie ge- ängstigt.

"Wann wir wollen!" beruhigte Wynfried. "Ich habe zu haus darauf vorbereitet, daß es spät in der Nacht werden kann . . ."

"Liebste Baronin, Sie mußten aber jest etwas genießen", ermahnte die Gerwald.

Man ging hinab. Borher sprach Wynfried noch mit dem Schiffer. Der Wind flaute ab, blieb aber Nordnordost und verhieß glatte, wenngleich langsame Rückfahrt.

Dann aß man in einer unbegreislich übermütigen Stimmung. Roter, schäumender Wein füllte die Glasbecher. Das rosig verhüllte Licht gab eine Traumbeleuchtung. Aus vier Birnen kam es, die an den getäselten Wänden, zwischen den Wandschränkten, angebracht waren. Die Hummerschüssel stand auf Eis, und alle drei Tischgenossen griffen tüchtig zu. Fräulein v. Gerwald hob einmal ihr Glas mit dem prickelnden Traubensaft gegen das von Wynfried. Sogleich rief Ugathe: "Wir wollen auf Klaras Wohl trinken!"

Und sie tranken auf die Gesundheit der jungen Frau. Die Geselsschafterin fühlte sich wieder einmal ganz beglückt, seit drei Jahren hatte all das Elend der Demütigungen und des ewigen Wechselns von Häuslichkeit zu Häuslichkeit ein Ende, Rührung erfaßte sie, wenn sie bedachte, wie herrlich nun ihr Leben sei. Und in dieser Stunde war sie wie berauscht, nicht gerade vom leise und sein schwärmerei ihrer Herrin und von der Mannesschönsheit Wynsrieds.

Agathe war vor Glückseligkeit wie benommen. Ach, es lohnte sich ja doch noch zu leben! Und es war ihr, als ob Wynsried ein ganz anderes Wesen bekommen hätte, gleichsam als habe eine Zauberhand über sein Gessicht gestrichen und ihm einen neuen, fröhlich untersnehmenden, sprühenden Ausdruck gegeben.

Ja, Wynfried fühlte sich wirklich wie verwandelt, nicht verwandelt, vielmehr wie ein Erwachender, wie ein Zurückgekehrter, der lange verbannt war, so dergleichen, er wußte selbst nicht, wie ihn das ankam. Jedenfalls war es eine Gehobenheit. Er war ganz durchrieselt von jenen köstlichen, gespannten Empfindungen, die Mann wie Weib in den Anfängen der Liebe überraschen. Ach, was gab es denn Lebensvolleres als dies Vorahnen möglicher Wonnen, dies sich einander Entgegendrängen mit Blick und Lächeln und sinnschweren Worten.

Und dann die Servietten hingeworfen und hinauf. . . . Der Abend war gekommen, er hatte sanfte Töne über Himmel, Land und Meer gelegt, dunkel veilchenfarbene, ins Grau hinüberspielende.

Fräulein v. Gerwald sagte mit etwas unklarer Stimme, sie wolle es recht mit Andacht genießen und suchte sich in dem Bug ein Plätzchen, da wo der Klüverbaum über Bord hinausragte wie ein Spieß. . . . Dort hockte sie nieder und fand Lehne und Halt. . . .

Wynfried und Agathe setzten sich auf die Kissen des vertieften Sitplates. Dicht nebeneinander, er nahm ihre Hand und tüfte sie und legte sie ihr in den Schoß zurud.

"Solche Stunden", sagte Agathe, "entschädigen für alles, was man gelitten hat."

"Was haben Sie denn so schwer gelitten, teure Freundin", sprach Bynfried. "Daß Ihre Che kein Bersgnügen war, kann ich mir denken. Bitte, erzählen Sie nichts davon — mir ist, als würde ich zu zornig werden. Es gibt nur eins: Bergessen!"

Sie redeten fehr leife miteinander.

"Man kann nicht alles vergessen, es gibt das Wort vom Ewiggestrigen. Es ist wahr. Wenn immer wieder zu einem zurücksommt und sich immer neu straft, was man einmal verbrach." . . .

"Berbrach?! Sie — Agathe — nein, Sie können keine Schuld auf sich geladen haben — Sie, die Sie nicht imstande sind, einer Fliege weh zu tun."

"Nein — feine Schuld. Und doch — aus Unkenntnis — aus Neugier — aus einer schrecklichen Sehnsucht nach — ach, ich weiß selbst nicht wonach — nach Liebe oder nach Glück oder nach Geheimnis — ja, aus Unkenntniskann man fehlen."

"Nur das Gesetz ist so grausam, sie nicht als Entsichuldigung anzunehmen. Erfahrene Herzen urteilen anders."

"Dann haben meine Eltern teine erfahrene Herzen — fie verzeihen mir nie, woran doch auch fie die Schuld trugen."

"Bollen Sie mir nicht vertrauen, liebe Agathe. Ich — ich verstehe alles." — —

Er legte gang fanft, und um fie zu ermutigen, den Urm um ihre Taille.

Und sie neigte den blonden Kopf näher zu ihm — ftodend — in immer wachsender Leidenschaftlichkeit sprach fie von ihrer Jugend.

Immer dunkler wurde die Sommernacht, die Flut glänzte in der Rähe schwarzblank und war in der Ferne ein Abgrund von Finsternis. Aus den Wogen kam eine gleichmäßig ans und abschwellende Musik herauf, von der Jacht ging steuerbord ein kleines, rotes Strahlensbündel hinaus und backbord ein grünes, die glitten als magischer Schein mit der Fahrt und schwebten über der Tiese.

"Ich bin als einziges Kind immer fehr allein gewesen. Und immer von zwei Bouvernanten bewacht - ich follte Frangösisch und Englisch wie Deutsch tonnen. wollten meine Eltern mit mir. — Hoch hinaus. — Mama ift eine Bereinsdame, gibt Geld mit vollen Sanden, hat in dem Rahmen große Lerbindungen — das war fo 'ne Art Borarbeit — das begriff ich fpater — follte mir dann den Eintritt in die allererfte Gefellschaft fichern. Und mal 'ne ganz, ganz große Bartie! Hochadel oder allererfte Finanzariftofratie. Papa wollte bergleichen haben für fein Gelb und Mama für all ihre Urbeit in den Bereinen", erzählte Agathe. "Und beshalb murde an mir herumerzogen — gar teine luftige Kindheit hatt ich und keine Freundin durft ich haben — damit nicht mal unerwünschter Unhang da fei. Mama fagte manchmal: Bis man feine gefellschaftliche Stellung ganz feft begründet hat, ift es vorsichtiger, allein zu bleiben - man muß erft feben, wohin man gelangen fann."

"Eine fluge Dame, Ihre Mama." . . .

"Ja! Und solche Art Liebe und solche Art Boraussforgen war mir bloß erbitternd. Ich wollte lustig sein, eine Freundin zum Liebhaben wollte ich — und da waren nur die steisen Gouvernanten — und sie und ich — wir haßten uns."

"Armes Kind!" sagte Wynfried leise, obschon er nur flüchtig zuhörte, sondern nachprüfend Agathens Parfüm aufatmete und dachte: Ja, es ist das Barfüm. —

"So wurde ich sechzehn Jahre. Und wir lebten immer da draußen, zwischen den Fabriken — das Haus war prachtvoll — aber doch — in Berlin selbst hätte ich vielleicht mehr Freiheit gehabt — mehr Zerstreuung. Ich soft die Herren aus dem Bureau, sie begegneten mir und grüßten, wenn ich mit meinem Nero spielte, ja, ich hatte eigentlich bloß meinen Bernhardiner zum Berzgnügen. Und die Ingenieure sah ich auch. Wenn ich Nero in die Spree hinausschwimmen ließ zum Baden, dann mußte ich hinter dem Haus entlanggeben, wo die Herren alle wohnten. Und da" . . . . sie stockte.

Bynfried fragte: "Und da?" und legte seinen Urm fester um die zitternde Frau. . . .

"Und da mar einer mit fo blanken, braunen Augen und einem schwarzen Schnurrbartchen - so italienisch bildete ich mir damals ein — Papa fagte fpater: wie ein Puppentopf. . . . Ich weiß nicht, wie es tam — wir fahen uns immer fo an - und dann, obgleich es dem armen Nero schlecht bekam, dann ging ich immer öfter, um ihn zu baden, und immer um die Zeit, wo er por feinem Parterrefenfter ftand. Und ich mar mit einem Mal gludlich und hatte fortmährend an etwas Schones zu denten. Und dann — einen Tag — es war im Juni — da warf er ein Briefchen heraus, als ich vorbeitam, und barin ftand, daß er mich mahnfinnig liebe und fterben merde, wenn er nicht einmal mit mir fprechen tonne, und wo es wohl fein könne, und ich solle morgen, wenn ich mit dem hund vorbeitomme, eine Untwort bringen, einen Bettel in sein Zimmer werfen, er wolle aus Borficht nicht am offenen Fenfter fein. . . Ja, fo fing es an."

Agathe weinte ein wenig. Sie schämte sich noch immer wieder. Und erinnerte sich doch auch zugleich der schaurig sußen Angste und Wonnen von damals.

"Bir trasen uns, hinter Zäunen, zwischen den Winsteln von Schuppen und Lagerhäusern, da war keine Poesie, kein Wald, kein Mondschein, keine Nachtigall, alles hatte gleich so was furchtbar Verzweifeltes. Und er schwor, sich zu erschießen, wenn ich nicht die Seine werde." Ugathe trocknete ihre Tränen. Stärker als Scham und Gram wurde das heiße Erinnern.

"Dann verreisten die Eltern, ich blieb bei den Gouvernanten zu Haus, jede von ihnen hatte vierzehn Tage
Urlaub, so daß vier Wochen lang nur eine Tyrannin
mich bewachte. Und Miß Brown war sehr leidend —
benutzte diese Zeit ohne Kontrolle seitens der Herrin, um
ganz früh schlasen zu gehen — es war ein so schwüler
August. Ich starb vor Sehnsucht — litt — oh — ich wußte
ja nicht, was ich tat — ich war nur selig — selig." . . .

Sie erschauerte. Sie flüsterte weiter — und es war, als ob ihre raunende Stimme und das schmeichelnde Rauschen des Meeres Töne seien, die aus dem gleichen Urgrund allen Lebens herauftämen. —



"Ich habe nie begriffen - nie - dag bas schlecht von mir gewesen sein sollte - so unmenschlich gludselig in Liebe zu fein." -

Sie fcmiegen beide lange. Und Agathens Ropf ruhte fich an feiner Schulter von vergangenen Leiden aus. . . Endlich fprach fie weiter: "Die Eltern tamen gurud. Irgend jemand glaubte fich verpflichtet, mit ihnen zu sprechen — denn die ganze Fabrit hatte es gewiß ichon lange gemertt - wie hatt ich baran benten tonnen? Und bann gab es einen Buftand. Miß Brown flog hinaus. Und er schrieb fühn und ftart an Bapa, daß ich feine Braut fei, und daß er mich heiraten wolle — und Papa und Mama schrien, barauf habe er nur spekuliert. Und ich sagte, feine Urmut sei mir recht, und ich wolle mit ihm hinausziehen und betteln. Dafür hatte Bapa nur ein schredliches Belächter. Biedergesehen hab ich ihn nie - nicht einmal Abschied nehmen durfte ich. — Und Papa schickte ihn mit viel Geld nach Umerita. Da ift er verdorben und geftorben, das hat Bapa erft nach vier, fünf Jahren gehört, damals gleich, als all diese But bei Papa und Mama auf mich war, wollte ich fterben. Es ift schwer zu fterben, man weiß nicht, wie man es machen foll."

Sie feufzte.

"Ich war noch gang gebrochen, dann tamen die Eltern und fagten, ich muffe den Baron Segemeifter heiraten, es sei für mich das beste — das einzigste. — Und ich bachte . . . vielleicht ift die Ehe Freiheit. Gie mar ja ganz gewiß ein besseres Leben als das, was ich zu haus gehabt hatte - obgleich - bis auf den heutigen Tag gurnen mir die Eltern und tun nur megen der Belt, als fei alles in Ordnung. Und fie fragen die Germald aus, und die gute Germald fagt die Bahrheit und er= gahlt, wie trift ich eigentlich lebe."

Agathe sprach nun mehr vor sich hin als zu ihm.

"Und um diefer jungen, torichten heißen Liebe willen foll mein ganges Leben verpfuscht sein? Dh, ich weiß wohl - boje Menschen fluftern noch immer allerlei - und vielleicht hat einer, für den ich ein bigchen schwärmte, gedacht, als Offizier könne er das nicht. Aber von wie vielen Frauen wird geflüstert. Und weil ich aus lauter Einsamkeit und Unkenntnis und Sehnsucht einen Denichen mal ein wenig zu liebgehabt habe, foll ich nie mehr - nie - nie mehr die Glüdfeligkeit erfahren geliebt zu fein." . . . .

Da neigte fich bas Beficht des Mannes über bas ihre. Er flüfterte fein Bort des Troftes, des Berbens, der Berheißung. -

Mit einer bezwingenden Selbftverftandlichfeit fuchten feine Lippen die ihren zu einem verzehrenden Rug. . . .

Und am Rluverbaum hodte das alte Madchen und ftarrte in die Nacht hinaus.

Alles in ihr mar Aufruhr. Eignes Bunichen und Entfagen glommen wie Feuerrefte unterm Afchenhaufen, wenn er aufgestöbert wird, noch einmal auf. Und fie fühlte auch, nun mar die feit brei Jahren mit fo viel Entschloffenheit und immer vergebens erwartete Stunde da, beide Augen zuzumachen. —

Und aus der Sommernacht wehte fo viel heran, faft wie Qual des Reides, Rührung, die der gutherzigften

Digitized by Google

aller Frauen ein wenig Blud gonnte, Gorge vor fchredlichen Rämpfen.

Es war aber ichon, hier zu figen und zu machen, und fie tam fich faft wie Brangane vor. -

Märchenhaft, wie fo das Schiff durch die schwarzen Baffer dahinglitt, und im ewig gleichen Ton und Rhyth= mus befangen die Wogen leife den Zauber der Fahrt. Dunkel die Ferne, hoch und voll schwarzer Majestät der Himmel.

Und nun tauchte der ftolge Schiffsleib der "Sohenzollern" auf, und aus ihren vielen, vielen Mugen glanzte gelbes Licht, und drüben Travemunde-Strand, eine Reihe von Lichtperlen nur. Und das Blinkfeuer des Leucht= turms, das zucte und verschwand und wieder zucte.

Und dann trat ein Mann an ben Blat heran, mo Fräulein von Gerwald faß, und schreckte fie auf.

Der Mann hielt in feinen hoch erhobenen Sanden je eine Laterne. Er schwentte fie und wiederholte gewiffe Bewegungen in mehrfacher Folge. Er gab damit ber Lotsenstation Zeichen, daß die "Klara" in den Hafen wolle, und die Station folle es dem Motorboot weitergeben, das im Safen wartete. . . .

Große Unruhe entstand an Bord. Die Rotweißen manövrierten. Das Schunerfegel raufchte herab, fant in fich zusammen und murde von vielen rafchen Sanden zu einer Faltenrolle zusammengebunden. Das Großfegel schlenkerte gelöft.

Und inmitten all der Unruhe ftand mit einem Mal der Herr der Jacht da und gab Befehle.

Fraulein von Germald fuchte Agathe und fand fie wie verzaubert auf dem Sikplak, in seligem Lächeln finnend.

Sie fiel bann ihrer Treuen um den hals und fprad) fein Bort. Aber die Treue mußte, dies verband fie beide auf immer.

Nach einer weiteren halben Stunde mar man im Safen. Und dort wollte Bonfried mit den Damen auf das Motorboot übersiedeln. Die "Klara" sollte über Nacht in Travemunde bleiben. Mit dem flinken "Geverin" dachte Bynfried erft die Damen an die Lammener Brude zu bringen und dann nach haus zu fahren. Es würde wohl lange nach Mitternacht werden. . .

In Travemunde am Ufer maren in diefer Feftzeit noch Menschen. Und zwei Schiffer riefen allerlei von der hohen Brüde herab. . . .

Bas benn? Ja, gang gewiß, der Schlepper "Primus" hatte die Nachricht mitgebracht, gerade als er die Trave abwarts dampfte und ichon eine gute Strede an Geverin Lohmann vorbei gewesen mar, hatte er einen furchtbaren Rnall von dort her gehört, wie von einer Explofion. Sie tonnten vom Sochofenwert, da, wo fie waren, eigenlich nicht viel mehr feben als ben hellen Schein von all bem Licht und all der Glut. Aber fie faben doch, daß eine Unmenge ichneeweißer Dampf herauftam und ben hellen Schein formlich zudedte.

Die junge Frau hatte den Befuch ihrer früheren Pflegemutter gehabt. In allem war die Frau Dottor Lamprecht ein eifriger Mensch, in Rede wie in Tat. Und fo hielt fie auch mit einer gewiffen pflichtvollen Emfigfeit darauf, Rlaras Einladung zum Nachmittagstee zu iginal from

Nummer 42.

folgen. Klara hatte gesagt: komm doch an schönen Sommertagen, soost du willst, nachmittags herüber. Das war der alten raschen Dame zu unbestimmt gewesen, und sie setze sich selbst im stillen den Dienstag und den Freitag zu den Gängen nach dem Herrenhaus von Severin Lohmann sest. Das hatte Klara natürlich bald gemerkt, und wenn sie einmal an einem dieser Wochentage verhindert war, telephonierte sie ab. Heute war die alte Frau eigentslich darauf gesast gewesen, daß man ihr abwinke, die jungen Eheleute wollten doch mit ihrer Jacht den Seglern entgegensahren. Likowsky, der immer einen Augenblick vorsprach, erzählte von der erhaltenen Einladung, der er nicht folgen könne.

Als dann aber fein Abwinten erfolgte, fturzte fich die alte Frau mit ihrer vollen Lebhaftigkeit in Sorgen. Bar das Kind frant? Oder der Beheimrat? Darüber nachzudenken und fich mit jedermann, der in den Burf tam, eindringlich zu besprechen, mar fehr unterhaltend. Bum Blud erwies fich alles als überfluffige Bedantenund Zungengymnaftit, benn fie fand Mutter und Rind in der völligften Besundheit vor, und der Beheimrat mar nicht fichtbar. Er arbeitete oben mit feinem Gefretar. Das Kind hatte mittags viel geschrien und war ein wenig mit der Berdauung geftort gewesen, nun lag es pracht= voll anzusehen im offenen Bagen, und die Umme in der malerischen Tracht saß dabei und wehrte den Fliegen. Nicht weit davon hatten die beiden Damen Tee getrunken. Der Plat unter ben alten Ulmen mar angenehm, man hatte von da einen fehr malerischen Blid auf die Soch= öfen, die wie in einem Ausschnitt vor dem blauen himmel, von grünen Zweigen umrahmt, ernft baftanden. Die Frau Dottor Lamprecht erzählte mit unermüdlich dahinrinnenden Worten von allem Rleinfram ihres und anberer engem Leben.

Dann geleitete Klara die flinke, kleine, graue Alte hinsab zur Fähre, wo es noch einen wortreichen Abschied gab, bis Sörnsen, der Fährmann, ungeduldig fragte: "Wölt wi nu foahren, oder wölt wi nich foahren?"

Als Klara langsam treppan zwischen den Hainbuchenhecken zurückging, fühlte sie sich von einer unbegreislichen Zuversicht und Heiterkeit erhoben. Woher ihr die kam, sie wußte es nicht. Das Grundlose ihrer wechselnden Stimmungen, das Gegenstandlose ihrer frohen Sehnsucht und jammervollen Zerdrücktheit, als läge alle Qual der Welt auf ihr, sie vermochte es nicht zu erklären. Alles, was sie konnte, war, eine äußerlich immer beherrschte Haltung zu zeigen.

Jett deuchte sie, sie sei glücklich, daß das bischen Unruhe des Kindes nicht die Vorbotin von ernstlichen Störungen gewesen sei. Sie machte sich Vorwürfe, ihren Mann nicht doch begleitet zu haben. Sie wollte ja all seine Interessen und Freuden teilen, das war ihr ernster Vorsat. Aber dieser freie, friedlich ungezwungene Nachmittag war so schön, fast, als sei es weniger — mühsam.

Als sie sich dem Platz unter den Ulmen näherte, sah sie, daß die Amme fortgegangen war, und daß anstatt ihrer Leupold Wache hielt. In seiner einsachen dunkelsblauen Livree stand er da und beugte sich auf den Wagen hinab.

Rlara schlich beinah. Sie wollte ihn überrumpeln, und das gelang ihr auch. Er fuhr auf und wurde rot.

"Kathrin bat mich, ich sollte mal ein paar Minuten aufpassen. Ich kam her, weil Herr Geheimrat bitten lassen, wenn es der gnädigen Frau recht sei, möchte das Abendessen erst um neun Uhr angesetzt werden."

Da lag Severin der Kleine in seinem Wagen, luftig zugedeckt, die nackten Armchen frei, er sing nun schon an, mit der einen Hand nach der andern zu greisen, ohne daß es ihm gelang in diesem allerersten zweckvollen Spiel der Glieder. Er sah so gepflegt und so lieblich aus, daß selbst ein unverständiger Beobachter wie der alternde Junggesell Leupold erkennen mußte, es sei ein köstliches Exemplar von einem Kind.

Klara sah ihn an, irgend etwas in ihrem Blick sorderte ihn auf, zu sprechen.

"Ich glaube," sagte er verlegen, "der Kleine wird mal ganz und gar Herrn Geheimrat ähnlich." . . .

Dann setzte er schnell hinzu und wurde wieder rot: "Es ist das schönste Kind, was ich je gesehen habe." . . . Und ging rasch davon. Klara lächelte. Sie sühlte: Der eifersüchtige Mann hatte ihr nun endlich verziehen, daß sie die Schwiegertochter und bevorzugte Pslegerin seines Herrn geworden war. Severin der Kleine hatte ihn entwaffnet, und er war vielleicht von ähnlichem Stolz auf den Stammhalter erfüllt wie der Großvater selbst. —

Ja, fo fleine Sandchen tonnen viel - -

Bielleicht, dachte Klara, von einer plötslich aufwallenden Hoffnung ganz erregt, vielleicht doch noch einmal die Herzen seiner Eltern recht zusammenfügen. —

O Stunde des Glücks, wenn das geschähe! — Und warum nicht. Es gibt doch Gefühlswunder — Wandslungen — man las so viel Schönes davon. Und was die Poesie verherrlicht, muß sie doch im Leben gesunden haben.

Um neun Uhr kam der alte Herr herunter und saß in seinem Fahrstuhl am Tisch. Trotz des wundervollen Sommerabends blieben die Fenster geschlossen. Das Hereinschwirren der Insetten und ihr Tanz und oft genug ihr Tod im Licht war Klara immer widerwärtig. Der Gesheimrat teilte ihren Etel daran.

"Nun hast du heute gar nichts von dem Sommertag gehabt", schalt Klara.

"Die Arbeit drängte. Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, die Denkschrift, die ich dem schwedischen Handelssminister zustellen lassen will, noch heute zu beenden. Worgen gibt es Störungen die Wenge. Direktor Waszan von der Franksurter Heizkesselst und Röhrenfabrik hat sich angesagt — eine Berbindung, die Wynfried anknüpfte — die Fabrik will fortan ihr Rohmaterial von uns beziehen. Außerdem ist Mühlmann aus Harburg zu erwarten."

"Ad, der alte herr, der immer den gleichen Spaß macht, daß er bedauert, mir von den niedlichen Kleinigsteiten, die er fabriziert, keine Pröbchen zu Füßen legen zu können."

"Du solltest aber mal wirklich die Mühlmann-Berte mit Bynfried zusammen ansehen; wenn ihr mal in Hamburg seid, ist's ja nur ein Katensprung. Unter für



Geite 1742. Nummer 42.

Ozeandampser und Krane und Ketten von kolossalen Größen und Gewichten. Ja, also Malzan und Mühlsmann wohl sicher. Bielleicht noch zwei Geschäftssreunde aus Rußland. Und möglicherweise der junge Marks. Die Reederei Marks in Stettin hat uns aus einer Konkursmasse billig einen Kohlendampser angestellt. Wenn der Juniorches kommt, muß er zu Tisch gebeten werden. Aber du weißt: alles ist unsicher."

Ja, das kannte Klara: an vielen Tagen der Woche Tischgäste: die, auf die man sich vorbereitet hatte, kamen zu ganz anderen Tageszeiten und konnten nicht zum Speisen dableiben; ein andermal erwartete man niemand, und eine Stunde vor Tisch hieß es plöglich, es würden Gäste kommen. Oder man dachte an einen oder zwei Herren, und es wurden ihrer sechs.

Aber die Rüche war darauf eingerichtet, und Frau Flüggen, die Herrenköchin, war eine Berbindung von rascher Entschlossenheit und Ruhe, die Klara heimlich bewunderte.

"Und da Thürauf verreist ist," fuhr der alte Herr fort, "mag ich gern selbst alle sprechen und sehen. Auf dem Werk macht Wynfried ja sowieso allein die Honneurs, wenn Thürauf fort ist."

Klara legte ihrem Schwiegervater von dem leichten Ragout aus Kalbsmilchern und Junge vor, das für ihn besonders bereitet war.

"Du fprachft von einer Dentichrift?" fragte fie.

Er mochte es gern haben, wenn sie unterrichtet sein wollte. So lebendig hatte auch einst ihre Mutter an allem teilgenommen, was ihn beschäftigte. Seit die Tochter der Geliebten seine Tochter geworden war, verschwammen beider Gestalten sür ihn auf das merkswürdigste in eins. Er konnte seine Empsindungen sür die heilige Tote und diese ihn täglich mit Liebe umssorgende junge Frau nicht mehr auseinanderhalten. Und ihm war auch, als erkenne er jeht erst den tiesen Sinn des Schicksals, das ihn zum Entsagen gezwungen. Daß die Bergangenheit rein geblieben war, adelte ihm heute die zärklichen Batergefühle. Klara war ihm teurer, als eine Tochter aus eigenem Blut hätte sein können — jene verborgensten, geheimnisvollsten Berwandtschaften sprachen, die jenseit aller Erklärbarkeit liegen.

Wie genoß der alte Herr nach Tagen voll angestrengter Arbeit und in seinem brüchigen Zustand diese Stunden — auch ihm war's im tiessten Herzen uneingestanden recht, wenn Wynsried am Abendtisch sehlte. Er, der Bater, und sie, die junge Frau, waren sonst immer förmlich bemüht, daß Wynsried sich nur behaglich fühle.

Er fprach zu ber eifrig Sorenden.

"Weißt du, es ist auch eine Art Zeitkrankheit: dies Erwachen eines blinden Nationalismus überall, der so oft Forderungen erhebt, die den eigentlichen volkswirtsschaftlichen Interessen des Baterlandes zuwiderlausen. In allen Ländern das gleiche. Nun gibt es in Schweden große Gruppen von Politikern, die es als eine Schädigung der wirtschaftlichen Zukunst ausschreien, wenn Schweden sortsahre, seine Eisenerze auszusühren. Und es wäre beinah Selbstmord, wenn diese Aussuhr je verboten werden sollte. Die Eisenerzlager sind ungeheuer groß. Und

Schweben ist so klein, es hat auch keine Kohlen, keine Arbeitskräfte, selbst wenn es all seine Erze selbst vershütten wollte und könnte, sehste wieder die Feinindustrie, die den Hüttenwerken das Rohmaterial abzunehmen imstande wäre, und sie könnte auch niemals in einem Waßentstehen und sich entwickeln, um all dies gedachte Roheisen zu verarbeiten. Deutschland ist der nächste, der gegebenste Abnehmer, es trägt für das Erz, was es empfängt, ein Riesenkapital über die Ostsee nach dem befreundeten Land. In Deutschland ist der Eisenverbrauch auf den Kopf in den sehten dreißig Jahren um etwa neunzig Kilogramm gestiegen: von vierzig dis auf hundertunddreißig, stell dir das mal vor."...

Nein, das konnte Klara sich natürsich nicht auf deutsliche Art vorstellen, wie ein Mensch hundertdreißig Kilogramm Eisen verbrauchen soll. Sie lächelte glücklich, war voll Freude, daß der Bater, immer in dem starken Bedürsnis, sich zu betätigen, geistig so frisch wie nur je sich zeigte, und sie scherzte ein wenig, denn das mochte er haben. Und sie sagte, daß diese Statistiken auch unsreiwilligen Humor besähen; und Großvater solle es sich doch seinerseits einmal vorstellen, wie Severin der Kleine hundertunddreißig Kilogramm Eisen verbrauche. . . Er mußte lachen. Und sie senkte durch wißbegierige Fragen ihn wieder auf seinen Bortrag zurück.

So sagen sie in Frieden, und Klara sprach endlich, etwa um elf Uhr davon, ob man nicht ans Zubettgehen benten musse.

"Benn du fagst ,man', meinft du mich", scherzte ber Gebeimrat.

"Eingestandenermaßen! Ich möchte noch aufbleiben, auf Wynfried warten, aber nur bis Mitternacht, später könnt's ihm eher bedrückend als erfreuend sein."

"Klug!" lobte er. "Wynfried hat es ja heute wirklich nicht in der Hand, wenn zum Beispiel Flaute eingetreten sein sollte." . . .

Klara klingelte zweimal. Das hieß, daß Leupold kommen solle, um seinen Hern hinaufzuschaffen, und daß Georg oben zur Stelle zu sein habe, um beim Zubettgehen zu helsen.

Sie geleitete den Fahrstuhl noch hinaus, der Lift mundete in der Nähe des Efzimmers auf die Diele.

Diese war nur schwach erleuchtet. Die Glastür, durch die man in den Hauseingang kam, war geschlossen. Aber die breite Tür, die von der Diele aus auf eine Plattform mit Siggelegenheiten führte, stand weitgeöffnet, und die Wärme des Sommerabends kam herein.

Der alte herr atmete fie ein, fie tat ihm wohl.

"Ein paar Minuten", sagte er, und Leupold suhr seinen Herrn gehorsam auf die Plattsorm hinaus. Klara setzte sich auf den nächsten Stuhl, stützte den Ellbogen auf die Lehne und schaute ruhevoll hinaus in das schwarze Dickicht des Parks.

Dieser Abend hatte der jungen Frau wohlgetan. Sie fühlte: solange dieser große Mann lebte, war sie, als seine Tochter, reich. Wie mußte er immer und immer an sich gearbeitet haben, bis sein brausender Wille, sein überragender Verstand sich mit Güte und Gerechtigkeit gleich einer Gloriole umgab. Sie ahnte auch, daß er

Digitized by Google

nicht nur aus Neigung zu dem Gesprächstoff, sondern sehr zweckvoll sie ganz und gar mit dem Werk und seinen tausendfältigen Beziehungen vertraut machte. Sie legte es sich so aus: er wolle, daß sie ihrem Gatten immer mit Berständnis entgegenkommen und sein Interesse, falls es erlahme, neu beslügeln könne.

Man sah von dieser Plattsorm aus nichts vom Hochsosenwerk. Un das Rumoren des Betriebes waren ihrer aller Ohren so gewöhnt, daß sie es nicht mehr hörten.

So ließen fie die Minuten rinnen — da geschah etwas Furchtbares, grauenvoll Bedrohliches, sie zuckten zusammen, ein dunkler, runder Ton hatte die Luft zersrissen. Die Gewalt der Erschütterung war so groß, daß ein Zittern durch die Nacht ging.

Der Schreck legte seine kalte Hand auf den Mund der jungen Frau, und sie konnte nicht einmal schreien. — —

"Mein Gott!" stieß der alte Mann heraus. Und er saß und war gefangen. . . .

Eine Explosion — irgend etwas war geschehen. Unsgewöhnliches — vielleicht Kurchtbares. —

Sie horchten unwillfürlich dem dunklen, knallenden Lon nach — ein, zwei Sekunden — unter der Wucht des Nachhalls, der ihnen im Ohr lag — in der Lähmung des Schreckens.

"Durchbruch?" fagte der alte Mann. Und seine Hände auf den Lehnen seines Stuhls zitterten.

Rach dem Schreck kam der erfte deutliche Gedanke: Leupold sollte hinüberlaufen und fragen. Aber er hatte keine Zeit, das zu Worten zu formen.

Denn die junge Frau rannte — fort — es trieb sie — rief sie —. "Klara!" Aber der starke Ruf erreichte sie nicht mehr. Ihre weiße Gestalt war schon um die Hause ede verschwunden.

Und fie lief, wie fonft Knaben laufen, in rasender Gile, mit langen, febernden Schritten.

(Fortfegung folgt.)

# Kriegsherbstlied 1914.

Sand in Mund und Augen, das Gewand voll Lehm, Tief aus Rußland kommt der Herbst gesaust, Auf dem Haupt ein Flammendiadem, Blutiges Blei in der geballten Faust.

Und er fåt und schreitet groß von Land zu Land. Sag, was trägst du in der hand so schwer? "Zukunst sä ich mit geweihter hand, Tief von Rußland bis zum deutschen Meer." Aber graut dir nicht, 3u fäen Blut und Mord? "Meine Saat ist eine heilige Saat, Und als Bote Gottes sä ich fort, Bis der große Tag der Ernte naht."

Bote Gottes, sprich, wer heimst die Ernte ein? "Wer zum Schwert griff für sein gutes Recht; Wer für Freiheit kämpst, wird Sieger sein." Nun wohlan! Dann ist es mein Geschlecht!

Brause wilder, eil dich, steck die Welt in Brand, hüll die Erde ein in Pulverdamps!
Segne diesen herbst, mein Vaterland,
Sühr zu Ende deinen heldenkamps!

Ludwig Winder.

# Wo sie Rast und Ruhe finden ...

Bon Freda Billmers. - hierzu 5 Spezialaufnahmen der "Boche".

Auch alle die Frauen, die mit so starkem Herzen ihre Söhne, Gatten und Brüder ins Feld ziehen sahen, wollten die Hände nicht müßig in den Schoß legen und konnten nun den ganzen Reichtum an Opferwilligkeit und Hilfsbereitschaft, der in ihnen ausgespeichert lag, denen zuwenden, die die Unrast der Zeit zu Erwerbs- oder Heimat-losen gemacht hätte.

Aus der tahlen Kammer, die noch die letzte Spur von Schaffensfreudigkeit rauben mußte, wollte man sie fortholen in helle, behaglich erwärmte Käume, an weißgedeckte, mit Blumen geschmückte Tische und ihnen hier gegen überaus geringes Entgelt eine träftige, wohlschmeckende Mahlzeit bieten. Eine der ersten Operationen, die den Plan in die Tat umsetzte, war wohl der Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft, der in der Reichshauptstadt in den Käumen eines Hauses an dem bequem gelegenen Lützowplatz einen "Kriegsmittagstisch" eröffnete. (Abb. S. 1744.) Schützlinge der

Cecilienhilfe, Rünftlerinnen und Rünftler, Lehrerinnen und Lehrer sowie taufmännische Ungestellte find es vor allem, die man hier bewirtet. Unfänglich glaubte man, durch die Berabfolgung von 200 Portionen täglich dem bringenoften Bedürfnis Rechnung zu tragen. Inzwischen hat sich die Zahl jedoch auf mehr als das Dreifache er= höht, und ließen die Gale, die zur Berfügung fteben, es zu, dann mare sicherlich das erfte Taufend folcher hungriger, die fich regelmäßig einfinden, balb er= Echt "friegsmäßig" handhabt die geniale Borsigende, Frau Hedwig Henl, überhaupt den gesam= ten Betrieb: sie nutt jedwede Möglichkeit aus. In= folgedeffen veranftaltete fie in den Nachmittagftunden in der Ruche des Beims Rurfe für Obstverwertung, und wenn der Abend fich niederfentt, öffnen fich deffen Pforten von neuem, um jungen Bertäuferinnen und Rontoriftinnen bei einer Taffe Tee und gefelliger Unterhaltung über die Schwere der Beit hinmegzuhelfen.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Heimatlose in Scharen hat die Not des Krieges in die Weltstadt verschlagen, meist unter Verlust der ohnes hin so bescheidenen Habe. Ihnen beizustehen, sie zu stützen und stärken, begründete sich der "Berein für Kriegszusluchtsstätten", der es als seine Aufgabe ans

criegszufluchtsstatten", der es als seine Aufgabe ans (Abb. E. 1746.

Bon links: Frau von Loebell, Ezz.; Frau von Baldow; Frau Geh. Rat v. Gröning. Im Bureau des Kriegsheims in der Tiergartenstraße.

kommnet man jene, die Roheit und Gewalt von der Scholle vertrieben. So finden wir in der stillen Stülerstraße ein Heim, in seiner Ausstattung ganz danach angetan, erlittene Unbill vergessen zu machen.

(Abb. S. 1746.) Frieden atmen die behaglich eingerichteten Räume, und Buverficht und Friede lagern auf den Befichtern all der Bewohner, die dennoch den Mut nicht finten laffen, da warm= herzige Menschenfreunde ja immer von neuem bemüht find, die ihnen auferlegte Laft tragen zu helfen. Nicht gar zu meit von ihnen entfernt dient das "Friedaheim" in der Derfflingerftraße (Ubb. S. 1745) ähnlichen Beftrebungen. Es ift bewundernswert, wenn man in Betracht zieht, bag eine aus der Not der Zeit geborene Bereinigung in der Lage ift, einer großen Bahl Menschentinder unentgeltlich Wohnung, Frühftüd und Abend brot zu gemähren, und ferner dafür Sorge trägt, daß ihre Schüglinge das Mittagsmahl in einer der vielen "Rriegsfüchen" einnehmen fonnen, die fich in allen Stadtgegenden heimisch gemacht. Die bagu geholfen, laffen ihren Ruhm nicht laut werden, trogdem redet er eine recht verständliche und eindringliche Sprache! Und noch ein anderes Biel haben fie fich geftedt. Wenn die Tage fürzer und die Abende länger werden, vermißt auch



Mittagstijd des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft: Bor Untunft der Gafte.

sieht, neben den Flüchtigen auch noch gebildeten weiblichen Bedürftigen kostenlos eine Wohnstätte zu gewähren. Diese Vereinigung wirkt ebenfalls in engster Eerbindung mit der "Cecilienhilse"; von dort sowie vom
"Nationalen Frauendienst" und der "Flüchtlingsstelle des
Roten Kreuzes" werden ihr die Hilseschenden zugewiesen und dann gastlich von ihr ausgenommen. Selbst
in den vornehmen Vierteln des Tiergartens bewill-

der gebildete Mann, der keinen eigenen Herd gründete, schmerzlich eine Stätte des Ausruhens und des Behagens. Diese ihm zu schaffen, plant die Organisation bereits in nächster Zeit, und es ist nur zu wünschen und zu hoffen, daß alle die trefslichen Einrichtungen, die während des Krieges ins Leben gerusen wurden und sich in der kurzen Zeit so sehr bewährt haben, nicht sofort wieder eingehen, wenn die Friedensglocken durch die Lande schallen.

Digitized by Google

Original from



Das Friedaheim in der Derfflingerftrage.

Eigens aber dem augenblicklichen Ausnahmezustand angepaßt ist das "Ariegsheim für Krankenpslegerinnen", das der Borstand des Baterländischen Frauenvereins in einer ihm für Wohlfahrtzwecke überlassenen Tiergartenvilla eröffnet hat. (Abb. S. 1744 u. unten.) Es dient als Ersholungsausenthalt für solche Schwestern, die einen Berwundetentransport begleiteten und nun ausruhen sollen von den ersittenen Strapazen, bevor sie in ihren Berus zu-

rücktehren. Und wahrlich, das Klätzchen, das man für sie gewählt, ist wie geschaffen zum Ruhen und Träumen. Inmitten eines fünf Morgen großen Parkes liegt die kleine Billa da wie ein verwunschenes Schlößchen. Bon dem Lärm der Weltstadt spürt man nichts; er verhallt in dem Rauschen der Bäume, im Rascheln der Blätter auf den Wegen. Traulich wie unter den alten Stämmen ist's auch drinnen im Heim. Dort waltet eine "Hausmutter", die

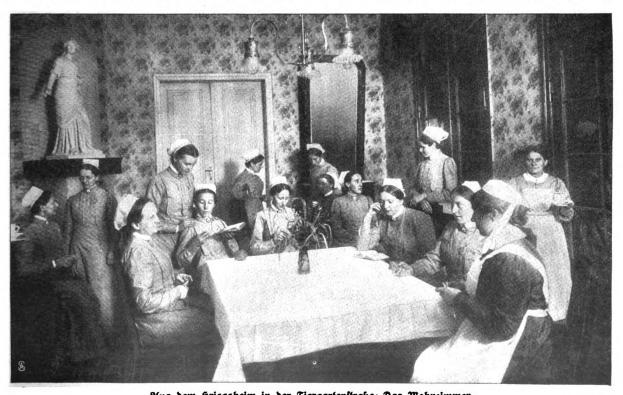

Aus dem Kriegsheim in der Tiergartenstraße: Das Wohnzimmer.

Oigitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



3m Blüchtlingsheim (Stülerftrage).

ihre Gäste schnell vergessen läßt, daß sie an einem fremden Plat weisen, von dessen Vorhandensein sie kurz zuvor kaum etwas gewußt. Zwei, drei kurze Tage, ja manchmal nur eine slüchtige Nacht können die getreuen Samariterinnen, deren Dienste jetzt so unendsich wertvoll für das Batersland sind, hier Einkehr halten. Über wenn auch die Pssicht noch so schnell rust — selbst die winzigste Spanne Zeit hat genügt, in der Forteilenden das Gefühl zu erwecken: Man weiß dir Dank sür das, was du voll Auspeferung und werktätiger Hilse an den verwundeten Brüdern tust, und sucht diesen Dank in schlichter Weise abzutragen!

Zwar weht über den Anstalten des Baterländischen Frauenvereins das Banner in flammendem Rot, troßdem erschließt er in hochherziger Weise die Tore seines Heims auch denen, die unter anderm Zeichen Werke der Barmscherzigkeit üben. Er will dieses zu einem Mittelpunkt gestalten, wo alle die beruslichen Verschiedenheiten verwischt sind, die in Friedenzeiten noch zur Betonung kommen. Ja, Stunden der Not und Gesahr lassen manches winzig erscheinen, was vordem vielleicht noch zentnerschwer war. Es ist eben eine alte Weisheit: Wenn der Riese dort droben redet, dann schweigen die Zwerge auf Erden!

# Vetter Wilhelm.

Stigge von Charlotte Riefe.

Ehemals hatte ich ihn Better Wilhelm genannt, obgleich der bekannte Scheffel Erbsen dazu gehörte, um unsere Verwandtschaft auszusinden, und dann dachte ich viele Jahre nicht an ihn. Bis er am 6. August dieses Jahres vor mir stand und sehr böse war, weil ich ihn nicht gleich erkannte.

"Du lieber Gott, du haft aber ein schlechtes Gedächtnis!" sagte er, als ich ziemlich ratsos vor einem langen,
sehr kahlköpfigen und stark hinkenden Mann stand.
"Bas, du kennst mich nicht einmal, jetzt, wo wir alle zusammenhalten wolsen und ein Bolk von Brüdern sind?"
Er stemmte die Arme in die Seiten und brauchte einen

Kraftausdruck, den ich nicht wiederholen will, der ihn aber früher berühmt gemacht hatte. Da tat mein Gebächtnis einen Sprung in die Bergangenheit, und ich mußte lachen, obgleich das Lachen mir sonst verging. Better Wilhelm setzte sich und warf mir einen mißstrauischen Blick zu.

"Was hast du eigentlich? Du bist ja gar nicht aufgelegt?"

"Aufgelegt?" Ich wiederholte das Wort. "Heute, wo unfer Baterland von allen Seiten bedroht ist, wo sogar England"

Er unterbrach mich.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY "Das Laterland ist nicht in Gesahr, kann ich dir sagen! Sonst würden sie mich doch genommen haben, der den Rummel versteht! Nun din ich schon bei drei Majoren gewesen, und alle drei waren surchtbar freundlich und würden mich gern genommen haben! Bloß weil ich die dumme Geschichte mit dem Fuß habe! Was sür eine Idee! Kann ich nicht auf dem Pserd sigen?"

"Ift bein linter Urm nicht mehr fteif?" erkundigte ich mich, und Wilhelm ftrich über fein braunes Gesicht.

"Na ja, das war doch die Chassepottugel, damals im Winter einundsiedzig, und den halben Fuß haben sie mir damals auch abgeschossen, aber ich hab eine seine Stieseleinlage, und wenn ich erst reite und rechts den Zügel halte, dann merkt kein Mensch was! Zum Transportsührer könnten sie mich doch machen!"

"Bilhelm," sagte ich, während ich seine krumme Gestalt verstohlen musterte, "hast du nicht drei Söhne, und dazu einen großen Hof? Wie wäre es, wenn du nach dem Hof sähest und deine Jungen die Sache mit

ben Feinden beforgen ließeft?"

Er wurde nachdenklich. "Naturlich gehen die brei Jungen mit, und natürlich nehmen sie das Maul voll, weil fie alle drei genommen find! Aber bin ich benn folch alte Schartete, daß ich hierbleiben foll? Gie lachen schon über mich, tann ich dir sagen! Und ich bin doch wahrhaftig lang genug zu haus gewesen: seit einund= fiebzig, als wir damals entlaffen murden, bin ich taum vom hof getommen. Immer hab ich Schweine gemäftet und Jungvieh nach England verfauft. Wenn ich das von ihnen geahnt hätte: ich wurde mich bedankt haben. Aber ich bin ihnen nicht weiter bofe, niemand tann gegen feine Natur, und die ift bei John Bull nun einmal bose. Trot der Friedenschalmeien, die sie manchmal bliefen. Feine Reden konnten fie halten, und ber deutsche Michel weinte Tranen der Rührung. Na, ich habe niemals geweint. Als ich ihre Rahne neulich in der Rieler Boche liegen fah und hörte, wie nett wir mal wieder gegen fie waren, da hab ich zu Johann gefagt — du weißt doch, daß Johann mein Altefter ift also ich hab gesagt, die sind falsch bis auf die Knochen! Aber Johann hatte gerade im Sonntagsblatt gelesen, daß die Engländer so gut maren, weil sie Sonntags bloß schliefen und in der Bibel lafen. Da hatte ich natürlich unrecht, obgleich ich auch meine Bibel tenne, aber es mit dem Faulenzen am Sonntag nicht fo genau nehme. Nun, Johann ift schon weg, Frit ift in Berlin bei seinem Regiment, und Rudolf wird eingekleidet. Blog ich, ich hab nichts zu tun!"

Und der Better Bilhelm, den ich noch nie hatte weis

nen sehen, mischte sich die Augen.

"Wilhelm," begann ich, "du haft doch deinen Hof zu besorgen, und deine Frau ist doch schließlich auch kein

Rind mehr."

"Ach was!" Er unterbrach mich wieder. "Gerade über meine Frau ärgere ich mich. Die steckt mir ein Kissen hinter den Rücken und sagt, ich soll mich nicht aufregen. Und dabei sehe ich, daß sie mich doch ein bischen verachtet, weil ich nicht mitgehe! Die kommt gut ohne mich aus! Sind wir nicht achtunddreißig Jahre verheiratet? Da kann man ganz gut mal ohne einander sein. Und Peter versteht die Wirtschaft gerade so gut wie ich. Du weißt doch: Peter, dem die Franzosen damals bei Sedan ein Bein wegschossen, so daß er wirtslich jeht nicht mehr mit kann. Und dieser freche Kerl

läuft auch zum Ersakkommando und will sich stellen! Ich war wirklich bass, als ich das hörte. Aber wie ich Peter Vorstellungen mache, weil er doch wirklich nicht mits

tann, wird er falsch.

""Herr!" fagt er, "ich kann doch wohl tun, was ich will? Und ich muß wirklich noch mal nach Frankreich hinein, wo ich damals so wenig davon gehabt habe, von wegen meines Beines. Ich muß doch sehen, ob die Bor= dielen noch die fleinen Fallturen haben, worin die falschen Rerls so manchen Deutschen gefangen haben, und die Bandschränke, wo die Franktireurs darin fagen. Und, Herr, ich wollt so gern mal nach Paris! Ich hatt 'nen Rufäng, der lag lange da, und nachher ist er totgeschossen, ehe die Deutschen hineinkonnten, und ich glaub, sie sind man gang furz drin geblieben, mas diesmal nicht wieder passieren soll. Nee, Herr, ich muß mit!' So schnackt Beter, und wir haben uns beinahe erzürnt, weil er doch da bleiben muß, wenn ich weggehe. Und überhaupt, mit einem Bein kann er nicht ins Feld ziehen. Das fieht ja tomisch aus, grad als hätte Deutschland nicht die hundert= taufend ftrammen Jungen!"

Better Wilhelm hielt mit Sprechen inne und fah vor

fich hin. Er war etwas ruhiger geworden.

"Ich wollte, du sähest meine Jungen!" begann er wieder. "Alle groß und schlant und stark. Da kann sich jeder Unterossizier darüber freuen und die Franzosen auch. Wenn die erst kommen!" Er lachte stolz. "Ich kenne ja die Franzosen, die sind tapser und können gut schießen. Sie werden uns noch manche Ruß zu knacken geben, aber gerade darum sollen meine Jungen hin, und ich — siehst du — ich will auch mit!"

"Erzähl mal was von dir!" bat ich. "Wir haben uns

fo lange nicht gefeben!"

"Erzählen? Ich weiß nichts!" Better Wilhelm zuckte die Achseln. "Du weißt, ich hab den Sof, und ich hab geheiratet und hab Rinder befommen, und alles ift fo weit gut gegangen. Ich weiß nichts mehr davon, ich weiß nur, daß mir Deutschen uns wehren muffen! Lute fagt das gleiche. Du weißt doch noch, wer Lute ift? Der ftand damals bei den husaren und ift bis Le Mans gewesen. In Schnee und Eis und in der Binterfalte. Er friegte einen Schuß, der ihm ein Ohr abnahm, und sie legten ihn in ein Bauernhaus, wo der Mann nicht zu Haus war und die Frauen schworen, ihn gut zu behandeln. Nachher, als fie meinten, daß er schliefe, versuchten fie, ihm den Hals abzuschneiden. Er mertte es noch rechtzeitig, und er wehrte sich. Aber die linke Hand ist ihm dabei doch auch ziemlich meggegangen. Aber, wie gesagt, er ift gut davongekom= men, und daß er mit will, fann ich ihm nicht verdenken. Er muß doch ben jungen Solbaten fagen, wie fie fich in acht nehmen muffen por all der Hinterlift und Nieder= tracht, die sie nicht ahnen! Ich glaub auch, daß sie ihn nehmen. Er tann fo fein Auto fahren, und der Major meinte, fie könnten ihn gebrauchen! Autofahren kann ich nicht, aber wenn sie Lute nehmen, dann will ich nicht zurückstehen!"

Er fprang auf und hintte im Zimmer umber.

"Kann ich an Gras benken, an Jungvieh, an Schweine, wenn draußen die Kanonen donnern, wenn sie alle hinausziehen, wenn Deutschland von allen Seiten angegriffen wird? Kann ich im Lehnstuhl sitzen, Kaffee trinken und dabei die Zeitung lesen, worin die Siege stehen? Bei den Siegen will ich doch mithelsen! Habe ich darum Siedzig mein Eisernes Kreuz gekriegt, daß ich jetzt auf der Bärenshaut liege?"



"Aber das Vaterland will auch, daß die, die zu Hause bleiben, ihm dienen, indem sie ihre Pflicht tun!" sagte ich ernsthaft, und er setzte sich, war ganz unglücklich und rang die Hände.

"Ja, so sprechen die Berständigen, und sie haben recht. Aber meine Frau kann alles so sein besorgen, und Beter muß wahrhastigen Gott dableiben mit seinem einen Bein, es kann nichts passieren, und alles wird gemacht werden wie sonst. Ganz gewiß, ich versäume nichts, wenn ich mitgehe. Was soll ich hier? Ich denke nur an den Krieg, und wie wir vorgehen und Hurra rusen, und wie die Kugeln sausen!"

"Sie sausen nicht allein, sie treffen!" Better Wilhelm beugte sich zu mir.

"Sieh mal, ich hab wirklich ein gutes Leben gehabt, einen feinen Hof, eine nette Familie, alles in Ordnung. Ich wurde gerade so'n bißchen schläfrig. Wie man das wird, wenn man jeden Tag satt wird, sein Geld bei Leuten hat und keine Sorgen. Ich hab manchmal gedacht, daß ich eigentlich nichts mehr zu tun hätte; wenn sie mich auf den Kirchhof legten, dann würde Ichann kommen, die Wirtschaft weitersühren, und alles wäre wie sonst. Wenn man merkt, daß man gut entbehrt werden kann, ärgert man sich. Das ist nun einmal so: man soll allmählich Platz machen. Ich aber möchte gern noch etwas nüßen, und weil ich doch noch kräftig bin und immer gut zu Wege, so kann ich's nicht begreisen, daß ich nicht noch einmal nach Frankreich dars!"

"Bielleicht darfft du noch einmal!" tröftete ich, und der Better sah mich an, schlug sich an die Stirn und sagte ein neues Krastwort.

"Jest fällt mir's ein! Ich hab ja einen Better in Berslin, der ein ganz hohes Tier ist! Niemals hab ich ihn um was gebeten, jest aber muß er ran! Und zwar gleich — sosort — auf der Stelle —!"

Better Wilhelm lief weg ohne Abschied, ohne mir noch einmal die Hand zu drücken. Wie ein junger Mann stürzte er über die Straße und schwenkte nur noch einmal den Hut.

Zwei Tage fpater tam eine Rarte.

"Biele Grüße, ich bin bei der Sanitätskolonne, weiß nicht, wohin sie geht. Ist auch egal. Gegen die Russen zu ziehen, ist auch fein! Ich will mir meine Leute schon aus dem Feuer holen!"

Und heute slattert mir ein Blatt ins Haus, daß Better Wilhelm in Belgien gefallen, ist. Welche Kugel hat ihn getrossen? Die des hinterlistigen Franktireurs, die des trotsigen Belgiers? Ich weiß es nicht, seine Familie wird's auch kaum ersahren. Es ist auch einerlei: er ist sürs Batersland gestorben und braucht sich nicht zu ärgern, daß er nichts mehr zu tun hatte und entbehrt werden konnte. Und das ist wohl sicher: wenn er, ein satter, müder Mann, auf seinem Hof gestorben wäre, ich hätte kaum um ihn getrauert. Heute aber weine ich, obgleich Better Wilhelm mich schelten würde. Denn er, das weiß ich, ist sehr zusfrieden.

# Ein helfer im Kriege.

Der große Krieg, der die europäische Erde zittern macht, hat wenig Ühnlichkeit mit der Kriegführung vergangener Tage. Wenn er auf der einen Seite auch wütet und mit ganz neuen Mitteln die Streiter dahinrafft, so hat er anderseits gottlob auch viele, viele Auswege aus Not und Tod für die Tapferen gefunden, die in ihm sich dem Batersande weihen. . . .

Der Gedanke, unsern viersäufigen Gesährten dem Krieg dienstbar zu machen, bestand schon früher. Aber man hat beispielsweise 1870/71 keine besonderen Ersahrungen mit Sanitätshunden machen können. Dazu gehörte als Borbedingung troh mancher ihr noch anshaftenden Mängel die Polizeihunddressur. Bon ihr ausgehend, bereitete der "Berein für Sanitätshunde", mit dem Hauptsih Oldenburg, seine große Aktion in diesem Krieg vor und erlangte die Justimmung des Ministeriums des Innern, das bereitwillig die auf der Polizeihundstation in Grünheide (Mark) gezüchteten und dressierten Tiere für den edlen Zweck hergab. Allerdingskonnte dieser an Jahl geringe Bestand in keiner Weise ausreichen

Der "Berein für Sanitätshunde" ließ und läßt es sich ferner angelegen sein, geeignete Hunde zu erwerben, sie durch Dresseure abrichten und ausstatten zu lassen, um sie alsdann dem Heer zur Berfügung zu stellen. Aber die Führer selbst müssen ausgebildet und verpslegt werden, ehe sie in seldgrauer Unisorm, die weiße Binde mit rotem Kreuz um den Arm, als Sanitätssoldat ins Feldziehen können. Jeder Hund braucht ein Halsband, eine Decke, eine Schlasdecke, Schuhe gegen Berletzung der Füße, eine Schelle und sogar eine elektrische Laterne, die

ihm bei der Nachtarbeit umgeschnallt wird. Außerdem erhält der Führer eine gewiß angebrachte Kriegszulage vom Verein.

Und das alles fostet Geld. Wo aber wäre eine Ausgabe wohl mehr gerechtsertigt als hier, da es sich darum handelt, unsern Brüdern, die für uns kämpsen und leiden, ihre Marter zu fürzen, sie, die vielleicht am Berbluten sind, dem Tod noch aus dem offenen Rachen zu reißen?! Und ein jeder kann da helsen! Der Berein nimmt den geringsten Hilfsbeitrag dankbar an!

Man denke doch: da ist auf waldigem, hügeligem Gelände die Schlacht vorübergerast. Die Sanitäter sind am Werk. Aber die Nacht bricht herein! Dunkelheit, Nebel verbergen dem Blick die wunden Krieger, die selbst, wenn die Sonne noch scheint, sich auf meilenweitem Schlachtseld oft so verkrochen haben in ihrer blutenden Not, daß auch das aufmerksamste Wenschenauge an dem Ohnmächtigen, keines Lautes mehr Fähigen vorbeiblickt! Da sliegt aufs Kommando: "Such verwundet!" der Hund—man benutzt Schäferhunde, Airedaleterrier, Dobermannpinscher und Rottweiser— in hohen Sähen durchs Feld! Seine unsehlbare Nase, seine räumende Schnelligteit lassen ihn leicht und sicher sinden! Ach, wie froh erlöst sieht das umssorte Auge des schon verschmachtenden und verzweiselnden Soldaten dem Ketter entgegen!

Bisher sind erst 250 Hunde dem Heer dienstbar — laßt es Tausende sein! Ihr, die ein gütiges Geschick vor Wunden und Schmerzen bewahrt, gebt schnell und reichlich, daß diese wundervolle Hilfstätigkeit weiter sortsichreite und noch Tausenden unserer Helden draußen im Felde zum Segen gedeihe.



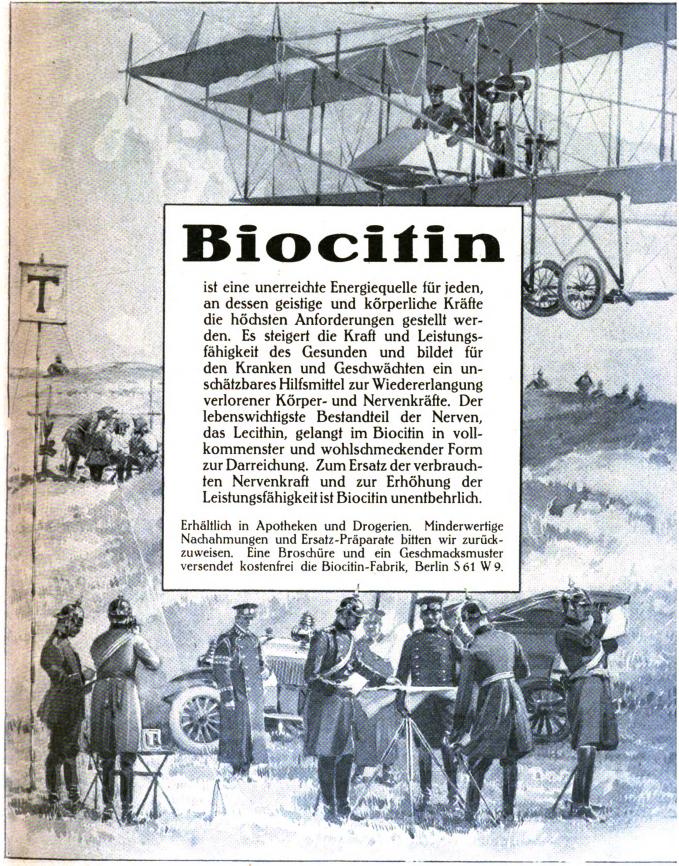

# Verschiedene Mitteilungen.

— Das beliebteste Spielzeug unserer Knaben sind unbedingt die Bleisoldaten. Nur ist ein Umstand bedauerlich, nämlich daß die Soldaten "sehr leicht verwundbar sind". Es wird deshalb allen Knaben eine große Freude bereiten, wenn man ihnen eine Werkstätte zur Verfügung stellt, vermittelst welcher wieder neue blitzblanke Soldaten gegossen werden können. Dies ist mit den Gießformen der Firma Gebr. Schneider, Leipzig-Gohlis, Aeußere Hallische Straße 119-121, möglich, die ihre Prospekte an jedermann gern gratis und franko versendet. jedermann gern gratis und franko versendet.



Fordern Sie die praktischen und bewährten "Kufeke"-Kochrezepte

in Apotheken und Drogerien gratis. Unentbehrlich bei der Ernährung von Kranken, Schwachen und Genesenden jeden Alters.

Die Ehescheidungen in Deutschland nehmen Die Statistiker wissen uns seltsame Dinge zu erzählen, wie erschreckend diese Zunahme gerade in den gebildeten, besseren Kreisen ist. Aber man braucht gar nicht diese Zahlen anzusehen. Jeder Mensch kann sich in seinem Umkreis davon überzeugen. Man

versucht Erklärungen verschiedener Art dafür zu finden. Man spricht von der Leichtsinnigkeit, mit der man heutzutage Ehen zu schließen pflegt. Man geißelt wohl auch die überhandnehmenden Interessenten, die nicht durch Zuneigung, sondern Nebenabsichten veranlaßt werden. All das zugegeben, muß man doch sagen, daß ein Punkt nicht genügend berücksichtigt wird: das gegenseitige Verhalten des Ehepaares. Nicht allein die Frau läßt sich manchmal in der Ehe gehen, sondern auch der Mann. Kluge Menschen aber werden wissen, daß die Kunst, einen Menschen zu gewinnen viel leichter ist, als einen Menschen zu halten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wie viele Frauen, die als junge Mädchen ihren Teint pflegten, unterlassen das in der Ehe aus Bequemlichkeit. Und es wäre doch so einfach, wenn sie sich täglich mit Steckenpferd-Seife (beste Lällen wilds Seife) wegeben wirden den diese errorte allein eine zeite der milch-Seife) waschen würden, denn diese erzeugt allein eine zarte weiße Haut und blendend schönen Teint. Man lächle nur ja nicht über die Zusammenhänge. Kleine Ursachen, große Wirkungen.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Kölin a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breitweg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 11 I, Würzburg, Neubaustraße 18. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1. — unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



Jedem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist

# Teufel's Mars-Gürtel

hochwillkommen!

Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften, Nachahmungen weise man zurück. Illustrierte Broschüre WM gratis von

Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.

Millionen gebrauchen

\* Deutung \* \* der Handschrift M. 2.-. Prospekt gratis! A. Knittel, Leipzig 1, Sidonienstraße 63.

Jsoliermittel gegen Baufeuchtigkeit A.W. Andernach, Beuel-Bonn.

Gummistrümpfe, Artikel z. Ge-Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.

SPECIAL-STIEFEL

HERREN u DAMEN

zu 16.50



Hilfe bei qualvollem, oft Tag Racht unerträgl. peinigendem

ringt b. ficher wirfende in hartnädigften Formen wirtlich bewährt ift. Rein vegetabilifcher Ratur u. total unschabl. Flasche Dl. 3.- nebit Olinda Buder. M. 3.- nebft Olinda = Buber. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

### Das allerbeste auf den Hut

# 30 cm lang 3 M. 35 cm lang 6 M. 40 cm lang 10 M. 50 cm lang 15 M. 60 cm lang 25 M.

Auswahl gegen Referenzen oder Standangabe. Zurückgesetzte Blumen ein Karton 3 Mark. Hesse, Dresden, Scheffelstr. 15, 16, 17.



Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stofiproben gratis und franko. ::



1en zum Selbstgießen Mit unserer D. R. P. geschützten Gießform kann sich jeder seine Bleisoldaten, Indianer, Buffalo Bill - Reiter, Büffel, Schiffe, Matrosen, Jagden usw. selbst gießen. Es bereitet Erwachsenen und Kindern

große Freude, wenn die frisch gegossenen Soldaten blitzblank, garantiert ohne jede Nacharbeit, fix und fertig zum Aufstellen aus der Form herauskommen. Wir übernehmen Nacharbeit, fix und fertig zum Aufstellen aus der Form herauskommen. Wir übernehmen für jede Form Garantie, daß man viele Tausende von Soldaten aus einer Form gießen kann, ohne daß dieselbe darunter leidet, da selonge massiv aus wetall besteht. Nebenstehend abgebildete Soldaten sind natürliche Größe und 11 mm stark. Mit einer Infanterieform kann man zwei verschiedene Soldaten gießen. Schreiben Sie Postkarte mit Ihrer Adresse, und Sie erhalten vollständig kostenlos und portofrei katalog mit Abbildungen der vorhandenen Walfengattungen, ohne jede Kaufverpflichtung, zugesandt. Preis per Gießform M. 2,80 bis M. 5,50. Porto und Nachnahme extra. Jeder, such der kleinste Auftrag wird gern angenommen und bunktlich ausgeführt. Lieferung an Private.



Viele wissen es nicht daß die allein echte Dr. Lahmann-Unterkleidung die einzig gesunde, angenehmste Wäsche f. Damen, Herren u. Kinder ist die weltberühmten Bleyles Knaben-Anzüge das dankbarste u. heste im Gebrauch. Katalog vom Sprial-Depet und Versandhaus Johannes Leonisch, Schönau as der Malzbich 191 Meiserget, Sep. 1813. Versand von Fieldig auch mieste si

auf der Sohle

erkenntlich

Acusere Hallische Straße 119-121





Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68. Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

#### Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren.

Osterode Ostpr. Herel. Umgeb., Wald, Seen, Parkanl. Verb. d. Oberländ. Kanals m. Ostsee. Vorz. Schulen. Theat., Konzerte, Garnison. Mod. sanit. Einricht. Günst. Wohnen. Industriegelände preiswert. Auskunft d. Magistrat.

#### Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 125 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage: Prospekte. Inhaber

Eberswalde Sanat. Drachenkopf, phys.-diät. Heilanst. Dr. med. d. Dir. A. Bellair. Fernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld - A. Sanatorium 6—9 M.

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin. Erholungsh. u. Sanatorium Monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige und Kranke. Tel. 43.

#### Schlesien.

Bad Reinerz Sanatorium für Leichtlungen- u. Kehlkopfkranke. 2 Aerzte. Bill. Preise. Besitzer Dr. Schoen.

Breslau Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerbaut m. all. Komf. Elektr. Licht, Zentralbzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. Ulbrichshöhe Sanatorium b. Reichenbach i. Schl. a. Eulengeb., modernst. Komf. 3 Aerzte. Chefarzt Dr. Woelm.

#### Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Repelen b. Moers a. Niederrhein. Repelener Jungborn. Licht, Kurgasthaus. Kinderheim. Kurgasthaus. Kinderheim.

#### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Teutoburger Wald-Sanatorium bei Bielefeld. Besitzer: Dr. Strasser. früher Oberarzt in Dr. Lahmanns Sanatorium.

#### Mitteldeutschland.

Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bad Schmiedeberg

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkr., Herz- u. Nierenleid., Entziehungskur. u. Erholungsbed. Prosp. Römer.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelke, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat Dr. Wolff.

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.

#### Sächsisches Erzgebirge.

Aue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-, Magen-, Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage. Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab.

Barenfels b. Kipsdorf i. Erzgeb. 650 m. "Altes Forsthaus". Vornehme Familien-Pens, Ganze Jahr geöffnet. Prosp. d. Frau Prof. A. Burger.

Hahnenkiee Sanatorium Hahnenkiee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöffn. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh.

Sülzhayn Süd-Harz. Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungenkranke. Beste Lage i. Südharz. Spez.-Arzt. Prosp. Heilanstalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5.50—7.50 M. Eig. Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- u. Gemütskranke, bei Nöbdenitz S. Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

#### Süddeutschland.

Frankfurter Hof Englischer Hof Frankfurt am Main. Kaiserplatz. Bahnhofplatz.

Frankfurt a. M. Carlton Hotel Das Vollendetste eines modernen Hotels.

Privat-Hotel Pension Pfaff, Mod. u. komf. einger. Haus f. läng. u. kürz.
Aufenth. Lift, schatt. Gart. Guiolettstr. 21 ,Ecke Niedenau. T.-A. Taunus 94.

#### Taunus.

Salzschlirf Gicht, Gehbeschwerden, Herz-, Nervenleiden. Spez.Dr. med. Zimmermann, im Winter: Berlin, Kurfürstendamm 51 .

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Alexanders bad Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanator. Bad Reichenhall. Erstklass. Anstalt für Rekonvaleszent., interne Frauenu. chirurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kur-Nervöse u. Erholungsbedürftige. Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb. Prosp. d. d. Verw. Dr. Behrendt, Dr. Hingst.

Münthen

Bureau für Fremdenführung u. Begleitung d. Damen höh.

Stände. Langerstr. 2b pt. Tel. 42505. Inh. Frau G. Heller
v. Lieres. Dolmetscherinnen f. alle Spracheu. Prosp. gr.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diät.-Abt. Idealer Herbstaufenth. Bleibt auch während des Krieges geöffn. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Aerzie.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der organe. Leitender Arzt Dr. Malfèr.

Karltal-k. Kurtaxe. Schluckenau-Deutschböhmen, Luftkurort. Waldlage, Kur-hotel, el. Licht, Warm-, Kaltwasserlig., Ztrhzg., bill. Preise, Ausk. Stadtamt Schluckenau.

Tátra Széplak Ungarn. Wintersport. Prosp. gratis.

Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort, Touristenstat, Wasserheilanstalt, Sanatorium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb.

Schweiz

**AFOSA** Hotel Excelsior, neu eröffnet, mod. Komfort, Litt. Staubfr., sonnige Lage a. Wald. Pens. Fr. 9 an. Bes. Müller-Oberrauch. Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium, Lungenheilanstalt I. Ranges. Preise v. Fr. 15.00 (M. 12.00) an, alles eingeschlossen. Nah.

d. Prospekt.

Dr. Turbaus Sanatorium, Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt. Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrassen. Prospekte. Besitzer M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Prey.

Montreux-Clarens Royal Hotel, I. Rg., beste Lage, gr. Gart. direkt a. See. Renom. Küche, Garage, Vakuum. A. Brun-Puhrer, Bes.

St. Moritz Engadin. Hotel Monopol. Eröffnet 1912. Neuester Kom-Jahr offen. R. Lips, Propr.

Ganze Jahr offen. R. Lips, Propr.

Afrika (Aegypten).

Assuan Ob.-Asgypten. Deutsche Pension M. Neufeld und Wüsten-leiden, Rheuma. Mäßige Preise.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madelra-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.
Deutsches Haus, deutsches Personal. Garten.
Herrliche Aussicht, Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



# **Dr. Lahmann: Sanatorium** Weißer Hirsch in Weißer Hirsch bei Dresden

11 Ärzte :: Leitender Arzt Prof. Dr. Kraft :: 1 Ärztin

Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren :: Sonderabteilung für Zuckerkranke :: Neues Inhalatorium Physiolog.-chem. Laboratorium

Das ganze Jahr geöffnet. — Auch während des Krieges geöffnet.

Prospekte und Auskunft kostenfrei durch die "Verwaltung".



Lehrpidne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

## Knaben-Pensionat Goetheschule, Offenbach a. M.

Privatreai- u. Handelsschule: erteilt Ein-Jährigen-Zeugnis. Gute Verpfl, u. Aufsicht. Sorgt. Ueberwach. d. Schularb. Neubau mit Zentralheizung u. elektr. Licht. Groß, Gart. Mäß. Pensionspreis. Prosp. d. d. Direktion.

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.—
für die einspaltige Nonpareillezeile.

Der

Frankfurter Schwesternverband

als Lehrschwestern.

Krankenanstalten ausübt. bei günstigen Bedingungen gebil-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

Tätigkeit in den städt.

### Militär-Vorbereitung für die

Fähnrich- und Primanerprüfung. Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfreiwillige, die übertreten: jede sachkundige Aus-kunft. 1914 bestanden bis September 170. kunft. 1914 bestanden bis September 170. Berlin W57, Bülowstr. 103. Dr. P. Ulich.

Institut Boltz Ein, Fähnr., Prim, Abitur.

Jimenau i. Thür. Prosp. frel.

### Garantiert dauernd gutlohnende

# Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert, Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken be Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Alzäu (Bayern) Reelles Versandgeschäft, erste Referenzen

preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme.



## **Gegen Bleichsucht**

Blutgrmut, Nerpolität mirft Reichel'e Erfolge uve. Bleichfuchtvulver einzig. Erfolge über Erwarten. Sch. 1.25, übliche 3 Sch. 3.50. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

### Rot-und Weißweine

vorz. O.-Ingelh. Probe u. Preisl. gratis. Friedrich Lederhos, Ob.-Ingelheim, Rh. B.



elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! MUENCHEN, Diamand, Buttermelcherstr. 5.

apparate für Lieb-haber u. Künstler. Jillustriertes Preisbuch gratis und franko. Wilh. Bethge, Magdeburg 13, Jakobstr. 7.

# Die Obst- und Beerenweinbereitung

von Urnulf Weber.

Berlag bes "Braftifchen Wegweifers", Berlin.

#### Breis 60 Bf. portofrei.

Bu begieben burch alle Bnchhandlungen oder gegen Boreinsendung bes Bertrages durch die Biderfleile des "Braftischen Begweisers", Berlin SW68, Zimmerstraße 36.41.





Naheres bei Frau Oberln von Müssenhausen, Städt. Krankenhaus, Frankfurt a. M. 1. Statlich anerkannte Krankenhaus, Frankfurt a. M. 1. Statlich anerkannte Krankenflegeschale.

Diskrete Zusendung.

Schäffer & Co. G. m. b. 1. Schlich Schlich

Nummer 43.

Berlin, den 24. Offober 1914.

16. Jahrgang.

### Inhalf der Nummer 43.

| Tie fieben Tage der Woche                          |    |    |  |  |  | 1749 |
|----------------------------------------------------|----|----|--|--|--|------|
| Gernt fcmeigen. Bon Rudolph Strag                  |    |    |  |  |  |      |
| Deutscher Beltmorgen. Bedicht von Frang Evers .    |    |    |  |  |  | 1751 |
| Die Gelbftheilung bes Befchäftslebens. Bon Leo Jol |    |    |  |  |  |      |
| Die polnischen Legionen                            |    |    |  |  |  |      |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbilbungen)                   |    |    |  |  |  |      |
| Bliber vom Tage. (Photographifche Mufnahmen)       |    |    |  |  |  |      |
| Seologie und Rrieg. Bon R. Botonié                 |    |    |  |  |  |      |
| Die Deutschen in Bruffel. (Dit 10 Abbilbungen)     |    |    |  |  |  |      |
| Stille Selben. Roman von 3ba Bop. Eb (12. Forifes  | un | g) |  |  |  | 1773 |
| Mufbruch gur Schlacht. Gebicht von Martin Boelig . |    |    |  |  |  |      |
| Die Englander in Belgien. (Dit 9 Abbilbungen)      |    |    |  |  |  |      |
| Der junge Peutnant Stizze non Urfula non Rebel     |    |    |  |  |  | 1783 |



### Die sieben Tage der Woche.

14. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß von Gent aus der Feind, darunter ein Teil der Besagung von Antwerpen, in elligem Rückzug zur Küste sich besindet.

Lille ist von deutschen Truppen besetzt. 4500 Gesangene sind dort gemacht worden. Die von den Behörden als ossen

erklärte Stadt wurde später verteidigt, so daß sie der Etnnahme durch unsere Truppen Beschädigungen erlitt.

Ueber die Kathedrase von Keims meldet das Große Haupt-quartier, daß dicht bei der Kathedrase zwei schwere französische Batterien sestgestellt sind. Ferner wurden Lichtsignase von einem Turm der Kathedrase beobachtet. Es ist selbstwerktande lich, daß alle unseren Truppen nachteiligen feindlichen Maß-nahmen und Streitmittel befämpst werden ohne Rudficht auf

duf dem östlichen Kriegschauplatz sind die Russen duf Bed Schonung der Kathedrale. Auf dem östlichen Kriegschauplatz sind die Russen bei Schirwindt geworfen. Lyck ist wieder in unserem Besitz, Bialla kt vom Feind geräumt. Weiter südlich sind beim Zurück-wersen russischer Bortruppen auf Warschau 8000 Gesangene gemacht und 25 Geschütze erbeutet.

#### 15. Oftober.

Der englische Rreuger "hamte" wird durch den Torpedofoug eines beutschen Unterseeboots gum Ginten gebracht.

Un der belgifchen Rufte finden heftige Berfolgungstämpfe

ftatt. Oftende wird befegt. In Butarett wird gegen die beiden Brüder Burton, die Sendlinge des englischen Baltankomitees, ein Mordanschlag unternommen. Der Attentäter ist ein junger Türke namens

#### 16. Oftober.

Das Große hauptquartier wendet fich gegen die amtlichen Befanntmachungen der Franzosen, indem es schreibt: heitige Angriffe der Franzosen in Gegend nordwestlich Reims wurden abgewiesen. Die Franzosen melden in ihren amtlichen Betannimachungen, daß fie an verschiedenen Stellen der Front, 3. B. bei Berry au Bac, nordwestsich Reims, merkliche Fortsichte gemacht hätten. Diese Meldungen entsprechen in keiner Beife ben Tatfachen.

Der italienifche Minifter bes Meugern San Giuliano ftirbt in Rom.

#### 17. Oftober.

Das Große Sauptquartier melbet, daß in Brügge und Oftende reiches Rriegsmaterial erbeutet wurde, u. a. 200 gebrauchsfähige Lotomotiven.

Im Kampf gegen den englischen Kreuger "Undaunted" und vier englische Zerstörer werden vier deutsche Torpedoboote jum Ginten gebracht.

18. Offober.

Das englische Unterseeboot "E 3" wird in der deutschen

Bucht der Nordsee vernichtet. Eine amtliche Mitteilung aus Bien melbet die fortschreitende Offensive auf dem galizisch-polnischen Artegsschauplat. Die Berluste der Russen bei ihrem Angriff auf Przempsl werden auf 40,000 Mann geschätzt.

#### 19. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß Ungriffe des Feindes bei Lille unter ftarten Berluften für den Gegner abgewiesen murden.

#### 20. Oftober.

lleber Las Palmas wird gemeldet, daß in Ramerun heftige Rämpfe zwischen den englisch-frangofischen Truppen und den deutschen Rolonialtruppen fortdauern.

an

# Lernt schweigen!

Von Rudolph Strag.

Ein Rampf unfichtbarer Gewalten, ein Baffengang mit der Tarntappe, ift diefer ungeheure Rrieg. Ein nebelhafter Riefe. Seine Schlachtfelder find leer, nur von weißen Schrapnellwolken überballt, feine Menschen in gedudt und vergraben, Erbe in Montblanthöhe verschwindend fliegen die Todesboten ber Mörfer, verborgene Tauchboote gleis ten über den Meeresgrund, Bomben fturgen aus bem Dunkel des Nachthimmels, in deffen Schatten ber Zeppelin schwebt. Und bescheint auch die Tagessonne das feldgraue Seer, fo haben feine vorüberziehenden Maffen etwas Beifterhaftes, Berschwimmendes, auf wenige hunbert Schritte schon wieder fich in Luft und Zwielicht Lösendes, nur das Gefühl der Unermeglichkeit, das Uhnen von Millionen um fich Berbreitendes. Bo ift der Raifer? Da und bort. überall. Ein getreuer, friegsgewaltiger Edart bes Reichs. Bo fteben feine Urmeen? Bo find ihre Führer? Bom Beften wiffen wir es jest allmählich. Uber dem Often liegt noch ein dichter Schleier. Ruhm= volle Namen bligen da und dort einmal auf wie Sonnenftrahlen durch Herbstnebel, schwinden wieder, vermehren beinah noch die große Ungewißheit, den furcht= baren Feind unferer Feinde.

Nur einmal am Tag, meift am Abend, spricht das unfichtbare heer. Fünf, fechs eherne Sage aus dem Mund bes Brogen hauptquartiers. Ein Stud Beltgeschichte mehr. Und wieder Schweigen. Und hinterdrein daheim ein Meer von hoffen und Bangen um die paar targen Borte, von Jubel und Zweifel, von Dant gegen Gott und Sorge um das Liebste auf Erden. Ein jeder hat ja im Feld einen, an dem fein Berg hangt, für den er betet, die Nächte schlaflos liegt, den er sich in Not und Sieg da draußen ausmalt. Und was der wuchtige Hammerschlag des amtlichen Berichts nicht fagt, das ergänzt dem einzelnen die fiebernde Einbildungstraft, erdichtet, treibt Blüten,

Digitized by Google

Paschil Saffan.

Original from PRINCETON UNIVERSITY aus Gedanken werden Worte, aus Zweiseln Möglichkeiten, aus Möglichkeiten Tatsachen, aus Undeutungen Gewißsheit, aus Spässen Ernst — auf einmal ist ein neues Gerücht da, läuft von Mund zu Mund, verbreitet sich, ist überall und unausrottbar. Niemand weiß, wie es entstanden. . .

Und neben der großen Quelle aus dem hauptquartier, bie alle tränkt, rieseln tausend Bächlein des Wissens von Sing und Rung. Der hat eben eine Feldpoftkarte erhalten, im Schützengraben unter feindlichem Feuer ge-Schrieben, und gibt fie ftolg von Sand zu Sand. Jener hat auf der Strafe mit einem Bermundeten gesprochen, ber britte hat einen Better in der Raferne beim Erfagbataillon, der vierte fommt vom Besuch im Reservelagarett, der fünfte war gar im Auto mit Liebesgaben an der Front. Ein jeder möchte feinem übervollen Bergen Luft machen. Stolz ift er auf Freunde und Bermandte im Feld, und thr Eisernes Rreuz und ihre Bunden, ein hauch aus ber Beite verbinden ihn mit ber fernen Belt blutig ftolgen Mannerwerts. Und ein bifichen Eitelteit ift vielleicht babei. Man weiß etwas, was andere nicht miffen, glaubt es wenigstens, möchte auch einmal wichtig erscheinen in der eisernen Beit, in der man fich vielleicht doch entbehrlicher im Weltganzen als sonft portommt. Betommt man teine Feldpostbriefe, so hat man doch daheim seine eigenen zwei Augen und Ohren, ift hellsehend und hellhörig in diesen stürmenden Tagen, schaut die taufend Bunder und Zeichen der Zeit, auf allen Straßen und Bahnhöfen die Bilder und Gefichter unferes Bolts in Baffen, Truppenteile, Truppenausruftung, Truppenabmarich; eine heilige Undacht durchschüttert einen vor diesem unbändig schwellenden und doch ehern gezügelten, überschäumenden Reichtum beutscher Rraft. 3hr lieben Retruten da auf dem heimmeg vom Ererzierplag, mit bem schallenden Gesang eurer jungen Rehlen: "Mit Berg und hand fürs Baterland" - bu tuhner Flieger hoch am Abendhimmel über den Dächern — ihr bartigen Löwen vom Landfturm, die ihr da in ernftem Schritt und Tritt hinauszieht in Feindesland, zwischen jubelnden Menschen und weinenden Frauen, Serbstaftern im Gewehrlauf, Eichenlaub am Tichato - euch allen möchte man banten und euern Brudern draugen, von euch fingen und fagen, von euch fprechen, wo Bleichgefinnte find: am Stammtifch, im Raffeehaus, in der Stadtbahn, an der Strafenede, Neues von euch berichten, es vielleicht ein bigchen ausichmuden. Dafür ift Krieg. Wes das Berg voll ift, des geht der Mund über. Bom Rrieg zu reben, ift Recht, ift Bflicht. Wir follen nichts anderes mehr im Ginn haben swischen Met und Memel als durch! — Durch! — Durch! Bis zum änßersten und siegreichen Ende! Was können da ein paar Worte schaden, felbft wenn Gedankenlofigkeit fie fprach?

Was sie schaden können? Ein willkürlich gewähltes Beispiel: Ein Gespräch auf der Hochstraße in Köln: "Na, sonst was Neues drüben bei Ihnen in Düsseldorf?" — "Nee, wüßte nicht! übrigens: seit gestern ist unser Zeppelin wieder im Stall! Morgen, Herr Dönges! Gruß an die Gattin!"... Ein Unbekannter ging im Gedränge an den beiden vorbei. Sie haben nicht weiter auf ihn geachtet. Aber Besgien ist nicht fern. Es gab geheimnisvolle Drähte zu dem noch nicht deutschen Antwerpen. Am nächsten Tag schießt ein britischer Flieger rheinauswärts, senkt sich steil wie ein Stoßvogel vor dem Sturz: die Bombe ab! Sie trifft — davon! ...

Ein anderes Beispiel, ein selbsterlebtes. Zu Ende der Mobilmachungzeit in einem mit Zivilreisenden vollgestopften. Abtel eines süddeutschen Militärlokalzuges.

Endlose Fahrt. Allgemeines Gespräch. Ein älterer Herr: "Aber ich bitte, ich irre mich nicht! Ich habe selbst gesehen, wie man in Bischosshosen schweres österreichisches Geschütz in verkehrter Richtung verladen hat! Jawohl, in verkehrter Richtung! Nachdem wir doch gegen Rußland kämpsen und der Artilleriezug nach Deutschland zu ging. Ich versteh das nicht!"

Ich damals auch nicht. Heute tennt jeder die uns von unseren tapferen Berbündeten bei Kriegsausbruch zugessandten Motorbatterien. Jedenfalls tam ihr Donnergruß an der Westfront dem Feind noch unerwartet. Über unter den sieben Zuhörern im Eisenbahnabteil befanden sich ein paar Bassermannsche Gestalten, denen man mancherlei

hätte zutrauen fonnen. . . .

. Ein drittes Bild. In Süddeutschland. In der Straßenbahn: "Je, grüß Gott, Frau Gschwandtner! Was macht denn nachher Ihr Mars?" — "Ausgeruckt is der Bub — ins Feld! Eben hat er geschrieben! 24 Stunden sind's mit der Bahn gesahren, dann fünf Tage marschlert. Jest stehen's vor X., arg viel Leut' haben's halt versoren, die 220er!"

Bas ift mohl gleichgültiger in diefem Rampf ber Millionen als das, wo derachtzehnfährige Kriegsfreiwillige Marl Gichwandiner aus Baffer-Truberach zurzeit im Schühengraben liegt? Der herr mit ber blauen Brille gegenüber den beiden Frauen ftedt die Zeitung ein, die er bisher vor dem Geficht gehalten, fteigt aus, rechnet noch einmal babeim: Die 220er - bas ift bie 110. Infanteriebrigade, das ist die 55. Division, das ist das 30. Armeetorps. Das wurde also nach Norben, nach X., geworfen, vielleicht mit ihm die gange zehnte Beftarmee. Es ftimmt, ftimmt zu allem, was er heute schon acht- ober zehnmal auf den Strafen, auf dem Martt und besonders immer wieder im Wirtshaus gehört hat. Man tann es auf bem gewohnten lichtscheuen Weg ins Ausland melden. Behn, zwanzig weitere Spione berichten Uhnliches aus anderen beutschen Städten. Drüben weiß man genug. Boher tommt benn diefer plögliche mutenbe Borftoß gegen die beutschen Linien bei I.? Urmer Magl Gichmandtner, ber du mit durchschoffener Stirn als bleicher junger helb zwischen gefallenen Rothofen liegft! Du haft zum Glud in beinem letten Stündlein nicht geahnt, bag ein paar Borte in der Stragenbahn aus liebem Mund dir den Tod gebracht haben — dir und manchem Kameraden. . .

Ja, gibt es benn noch Spione bei uns? Man tant. ebensogut fragen: Bibt's benn noch Taubenschläge int Elfaß, beren Infaffen, mit ber Feberfpule am Beinchen freigelaffen, pfeilftrads ihren Flug gen Beften und Belichland nehmen? Bibt es dort nicht vielleicht geheime Telephone in den Rellern der Wetterle und Blumenthal und unterirdische Rabel, Bott weiß wohin? Aber auch jonft in deutschen Landen haben die Maulwürfe des Auslands feit Jahren gewühlt. Schon mitten im Frieden hat sich das Reichsgericht in Leipzig vor Hochverratsprozessen taum zu retten gewußt. Noch jest schweben fie hinterher zu Dugenden. Engländer als Segelfreunde in den hafen, Ruffen als Kurgafte in den Bädern, Franzosen als Nimrobe im Schwarzwald und am Rhein - mer gahlt bie Bölter, nennt die Namen? Bahrend ber erften Mobilmachungstage wurde auf dem Rarlsplat in München nachmittags burchschnittlich jede Stunde ein Sohn bes Dftens perhaftet, meift in Geftalt eines Frauenzimmers, bas wütend in der Drofchte um fich borte und fich auf ber Polizeiwache im neuen Augustinerstod als waschechter Gerbe erwies, zuweilen auch als anscheinender Priefter, den man auf dem Sauptbahnhof im Mugenblid ber Abfahrt aus dem Baggon holte. Es mögen ja auch Un-INCETON UNIVERSITY

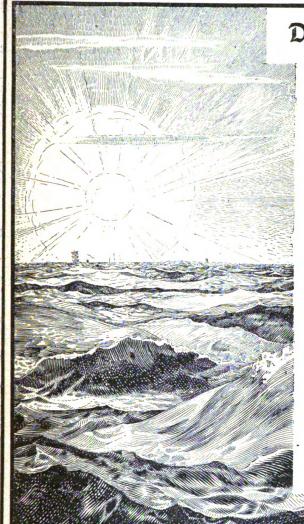

Deutscher Weltmorgen.

Wir grüßen dich, Nordsee, am belgischen Meer! Meer! Meer! [Strand — Wo küste ist, ist auch Vaterland. Du schimmernde Wehr, beschirme den Völkerverkehr! Recht und Sitte sind dein. Das Ziel ist nicht der Rhein, das freie Weltmeer soll es sein.

Wir bauen häfen am Nordseestrand — Meer! Meer! Meer! Wir reichen allen Völkern die hand. Die hand ist schwer, sie wuchtet mit slotte und heer. Doch kann sie auch Segen verleihn. Das Ziel ist nicht der Rhein, das freie Weltmeer soll es sein.

Jieh, Menschenwürde vom Nordseestrand — Meer! Meer! Meer!

Der himmel war lange das deutsche Land.

Wir sehnten uns sehr
nach Erde und Wiederkehr.

Dölkertag, brich herein!

Das Jiel ist nicht der Rhein,
das freie Weltmeer soll es sein.

grang Evers.

schuldige darunter gewesen sein. Die hauptgauner, die Japaner, blieben noch wochenlang im Land, fuhren noch frank und frei zum Schnellzug, das gewohnte steinerne Brinfen auf den gelben Uffenfragen, murden, gottlob, noch rechtzeitig an der Grenze erwischt. So find mir jest also doch der Spione ledig? Nein und aber nein! Eber wird die Sonne im Beften aufgehen oder ein Englander die Wahrheit sagen, als daß es gelingen könnte, aus einem Bolt von 65 Millionen im Herzen Europas alle unerwünschten Eindringlinge fernzuhalten. Much in Rriegzeiten nicht. Die Neutralen find uns auch da willkommen. Aber welch geübtes Dhr gehört dazu, um zu unterscheiden, daß das Englisch des glattrasierten Herrn hier mit dem Sternbannerchen im Knopfloch nicht nach dem Hudson, fondern nach der Themse klingt? Wer will es dem würdigen, weißbärtigen, Französisch sprechenden Seidenfabrikanten aus der Beftschweiz ansehen, daß das Land, das ihn entsandt, noch ein wenig weiter westlich liegt? Wer kann von uns Deutschen zwischen den flawischen Mundarten unserer Berbündeten, dem Tschechischen, Slawonischen, Ruthenischen und dem Ruffisch und Gerbisch unserer Bidersacher unterscheiden? Deutsch aber fonnen Diefe ungebetenen Gafte alle. Seben alles. Soren alles. Melden alles unserem siebentöpfigen Feind und freuen

Digitized by Google

fich — ich muß in diesem Augenblick daran erinnern! — über unsere äußerliche kleine deutsche Schwäche, an öffentslichen Orten viel lauter zu reden, als nötig und nüglich ist.

Also Borsicht! Borsicht! Hüten wir die Zungen! Sie können unberechenbaren Schaden stiften. Lernen wir von unsren widerwärtigsten Gegnern, den Japanern, wenigstens das eine: die Kunst des Schweigens im Kriege! Und selbst wenn es keine Spione in Deutschland gäbe, jetz ist die Zeit der Taten, nicht der Reden. Die Zeit stummer Ehrsurcht vor dem Willen der Borsehung, die uns Deutsche durch unerhörte Not und Prüsung hindurch zum ersten Bolt auf Erden machen will und schon gemacht hat, die Zeit eherner Keise, die wir haben, die wir haben müssen, die wir bewahren werden bis zum Ende — dem Ende unserer Feinde. Denn unverrückbar wie der Kordstern steht über uns der Wahlspruch aus unserem weltlichen Buch der Bücher, dem Faust: "Allein ich will!"

Ich will auch schweigen, wenn es not tut. Es ist das Geringste, was das Vaterland verlangt. Ein großer Schweiger wie Moltke kann nicht jeder sein. Ein kleiner Schweiger zu sein, ist allen gegeben. Und wenn es auch daheim still ist, draußen im Feld sprechen tausend seurige Zungen von unseres geliebten deutschen Vaterlandes Ruhm und Ehre!

Original from

# Die Selbstheilung des Geschäftslebens.

Bon Leo Jolles.

Uls der Krieg ausbrach und feine erften Schreden Aber die Gedanten ber Menschen breitete, hörten alle nüchternen Ermägungen auf. Faft jeder überschätte ben erften Einfluß ber neuen weltgeschichtlichen Erscheinung; und das verkehrte Urteil mar da am empfindlichften zu fpuren, mo die michtigften Rervenbundel des Boltstorpers zusammenlaufen: im Geschäftsbereich. Satte man vorher den Schwung und die Leiftung der Birtichaftsmaschine bewundert und ihren Biderstand gegen feindliche Konfurrenz und offenen Rrieg als fichere Größe in der Gesamtberechnung bewahrt, so war in der erften Bestürzung aller gute Glaube vergessen. Die überzeugungen fanten zusammen wie Rartenhäufer. Mit energischer Tattit ging die Regierung gegen die Saltlofigteit vor. Sie brachte das mankende Bertrauen in die Bereitschaft des deutschen Bermögens schnell wieder ins Gleichgewicht. Nur tonnte fie nicht für alles forgen und mußte durch gutes Beispiel die allgemeine Tattraft anfeuern. Das tft erfolgreich geschehen. Aber es bleibt noch ein Reft von Schmäche zu überwinden, der nicht im Mangel an Geld, sondern im schlechten Ginschäfen der geschäftlichen Möglichkeiten murzelt. Es fommt barauf an, ben Buterumfag immer mehr zu beleben. Jede Wirtschaft besitt die Rraft der Gelbstheilung von Rrifen und geschäftlichen Schäden. Und je weiter entwidelt ein wirtschaftliches Syftem ift, defto reicher ift es an brauchbaren Borausfegungen des Fortichritts. Un Deutschlands guter Beranlagung zum überwinden ötonomischer Schwierigfeiten war nach vielen Erfahrungen nicht zu zweifeln. Ram Diese Erfenntnis in ben erften Rriegswochen nicht gum Durchbruch, so lag das am fehlenden Training. Erft als der Rrieg feine mirtschaftlichen Talente zu entwideln begann, zeigten fich im Beschäftsleben die erften schuchternen Bersuche, es wieder mit der üblichen Arithmetit zu versuchen.

Daß der Krieg felbft einen enormen Bedarf an Bütern aufftellt, ift ja befannt. Wenn er auf ber einen Seite die Induftrie in ein ruhigeres Mag ber Bewegung zwang, hat er ihr auf der anderen Seite ben Musgleich neuer Betätigung geboten. Alle Fabriten, die auch nur die entferntefte Beziehung zum Rriegsmaterial haben, find über die Grenzen ihres Könnens hinaus beschäftigt. Aber nicht nur die eigentlichen Spezialbetriebe haben Berge von Beftellungen abzutragen, auch andere Unternehmen, die im Frieden mit der Unfertigung des friegerischen Handwertzeugs nichts zu tun haben, schaffen ihren Urbeitern und Maschinen reichliche Nahrung durch ben Elettrizitätsgesellichaften ftellen Batronen ber, Eifenwerte und Maschinenfabriten Geschoffe, Beleuch= tungsfirmen Batronenhülfen. Uberall, wo die technischen Einrichtungen sich dem Rriegsbedarf anpassen, find fie in ben Rreis ergiebiger Beschäftigung gezogen worden. Mancher Fabrikant, der sich bereits als Opfer des Krieges fah, hat eine fröhliche Wiedergeburt als Urmeelieferant gefeiert und fann, mahrend ihm vorher der Gedante an ben langfamen Tod feiner Mafchinen Grauen erwedte, jest die Fulle der Arbeit nicht bewältigen. Ein Spaziergang durch die Reihen der Anzeigen in den Blättern bereichert die Renntnis von der geschäftlichen Frucht= barteit des Krieges. Da werden 100,000 Gewehrriemen, 5000 Schlafdeden, 10,000 Patronentaschen, 500,000 Meter Beltbahn- und Brotbeutelftoffe, 90,000 Meter feldgraues

Tuch, Helme, Militärknöpse, Koppelschlösser, Aluminiumgarnituren, Militärkochgeschirre, Fleischkonserven zu kaufen gesucht und angeboten. Es ist ein ständiger Austausch von Angebot und Nachfrage, der mit viel größerer Eindringlichkeit und mit geringerer Kücksicht auf Maß und Menge erfolgt als im Frieden. Denn der Krieg ist ein hartnäckiger Mahner und unersättlicher Verbraucher. Rie ist das durch vielen Gebrauch abgegriffene Schlagwort "Zeit ist Geld" in schärferer Prägung wiederhergestellt worden als durch den Krieg. Wer am raschesten liesert, macht die besten Geschäfte. Und die Zahl der Möglichseiten ist so groß, daß sich sast jedes Geschäftshaus an dem Gewinn der neuen Wirtschaftsära beteiligen kann.

Man dente an das unbegrenzte Befen der Liebesgaben. Die find als neues, belebendes Element in den Büterumlauf gefommen und haben die Raufluft wieder zur Betätigung ermedt. Sie haben das Berhältnis zwiichen dem Bublitum und den Geschäftshäufern neu getettet. Während sich beide Teile unter der erften Bucht des Schredens icheu von jedem Berfuch zurüchielten, hat ihnen die gute Idee der Liebesgaben die frische Farbe ber Entschließung wiedergebracht. Der Räufer überläßt fich bem Reig ber Bare; ber Bertaufer wendet feinen Scharffinn auf, um von dem einen fruchtbaren Gedanten immer neue Ableger zu ziehen. Go find die feelischen Rräfte wieder in Schwung gefommen, die dem Geschäftsleben Ton und Farbe verleihen. Es ift nicht nur untlug, fondern auch unrichtig und durch "Augenschein" zu widerlegen, daß die Beschäfte fich mühfam fortschleppen. Sie haben schon ein Tempo, das Leben genannt werden fann; und es ift nur nötig, bem Bublitum zu zeigen, an welchen Stellen fich biefes Leben regt, um die torichte Borftellung vom Sterben ber beutschen Birtichaft gang aus den Gedanken zu bannen. Das deutsche Bolt hat nicht nötig, aus englischen Lügen Nahrung für eine dunkle Philosophie zu saugen. Es braucht nur zu lefen, was die Geschäftsleute einander täglich zu fagen haben: bann wird ihm fehr bald ein Licht über die "Umfatfähigkeit" der Waren aufgehen. Die Runft, das Bublitum durch Anschauungsunterricht zu gewinnen, muß fich gerade in Rriegszeiten bemähren; benn es gilt nicht nur anzuregen, sondern auch Borurteile zu brechen. Nicht zulett bas Borurteil gegen die eigene Leiftungsfähigkeit. Biele miffen nicht, wie fie fich zur Frage neuer Beschäfte verhalten follen. Darf man in Kriegszeiten leben wie fonft und einkaufen, wie man es früher getan hat? Mit diesem Zweifel haben sich viele abgequält und keinen rettenden Ausweg gefunden, weil die Ratschläge, die ihnen erteilt murden, wie zwei Lanzenspigen gegenein= ander ftanden. Muf ber einen Spige ftedte bas Bebot der Sparfamteit, auf der andern die Fahne der Freiheit. Die Bertreter ber Enthaltsamfeit predigten: "Gebt fein Beld aus. Schränft euren Bedarf ein. Dentt nur ans Sparen." Die Rämpfer für die weniger magere Beltanschauung aber riefen: "Lagt das Geld rollen; denn ber Wirtschaftsförper braucht Blut. Wenn ihr es ihm entzieht, fo geben die Beschäfte zugrunde, und mit ber Herrlichteit des deutschen Reichtums hat's ein Ende." Bas ist Wahrheit? Sicher nur dieses: so zu handeln, wie es einem die eigenen Lebensbedingungen vorschreiben. Man foll teinen Utt der Gewalt begehen, weder in ber Ginschränfung noch in der Berichwendung. Jeder muß

Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY

STREET WATER

miffen, wie weit ihn ber Rrieg zu besonderer Borficht zwingt. Es läßt fich also teine allgemeine Regel aufftellen; oder doch nur die, daß jeder, der zu haus geblieben ift, die Pflicht hat, dem Reich die Rraft jum Rriegführen zu erhalten. Technit und Wirtschaft find die beiden Brößen, die in der Kriegsrechnung an erfter Stelle ftehen. Bie fehr, das haben die Mörfer von 42 Zentimetern und die Kriegsanleihe von 41/2 Milliarden gezeigt. Ein versarmtes Land ift ein befiegtes Land, Mur da, wo Geld und Büter vorhanden find, fann dem Feind fiegreicher Biderftand geleiftet werden. Deshalb ift nichts fo schädlich wie den Eindruck der Berarmung zu erwecken. Wenn 1813 die Frauen ihre Ringe opferten, um dem Baterland die Kriegslaften zu erleichtern, so mar das ein Zeichen wirklicher Not. Das Preußen ber Befreiungstriege ift arm gemefen. Es mar auf den Opfermut feiner Bevolkerung angewiesen. Wenn 1914 aber das Deutsche Reich verlangt, daß sein Bolt Zeugnis von seiner wirtschaftlichen Stärke ablege, fo ift das ebenfo berechtigt, wie 1813 das Opfer der goldenen Trauringe mar. Oder das zwanzigfte Jahrhundert truge mit Unrecht den Ramen des Jahrhunderts der Induftrie.

Bare der Urfprung des Sparens in jedem Fall der gleiche: Mangel an Geld, so hätte sich die Tat ihre Unertennung erzwungen. Gegen die Beweisgrunde eines leeren Beldbeutels ift nicht anzukommen. Bum Glud find aber nicht alle Eideshelfer von derfelben Qualität. Es gibt noch zwei andere Ursachen der Sparsamteit, die nicht ftich- und hiebfest find: die Bequemlichkeit und die Scheu por dem Nachbar. Reiche Leute benugen die Gelegen= heit, die der Rrieg ihnen bietet, fich einzuschränken. Sie haben es absolut nicht nötig, sind jedoch, aus Patriotis= mus und Charafterftarte, schnell bereit, das Lirgernis des Beldausgebens zu beseitigen. Dienstboten merden ent= lassen oder auf halben Lohn gesett, Hauslehrer und Bouvernanten werden abgeschafft, Lieferanten auf später ver= tröftet, der Lebensunterhalt wird beschnitten, gesellschaft= liche Berpflichtungen werden als grobe Zumutungen an das Unftandsgefühl behandelt. Und im ganzen wird, ohne Grund, dafür geforgt, daß die wirtschaftliche Not fich vertieft. Leute, Die fo handeln, begehen ein Berbrechen an der Rauffraft des Boltes und arbeiten ben Feinden in die Bande. Sie handeln aus rudfichtslofem Eigennut. Beniger ichlimm als diefe edlen Zeitgenoffen find die Schamhaften. Sie möchten gern fo leben wie früher, fürchten aber, Unftoß zu erregen. Much bei ihnen handelt es fich nicht um eine ehrliche überzeugung. Rur die Angft vor dem Urteil der andern oder eine migver= ftandene Berpflichtung zu ernfter Lebensführung haben das Birtichaftsprogramm beftimmt. Bo fteht geschrieben, daß der Menich, der fich schlechter fleidet, als er nötig hat, oder überflüffige Sungerfuren vornimmt, ein befferer Patriot fei als der andere, der daran dentt, daß Schneider, Schufter, Fleischer und Bader auch leben wollen? Neulich ift geflagt worden, daß die Mittagstische, die den Beburftigen gededt find, häufig von Leuten heimgefucht werden, die aus der Not eine verwerfliche Tugend machen. Das find die Schädlinge, die das Geld festhalten, sich mit falicher Sparfamteit bruften und ber Birtichaft bas Brot

Auch der Krieg züchtet Parasiten. Man kann sie nicht vertilgen, nur durch den Hinweis auf ihre Tätigkeit ihr Wesen kennzeichnen, um die Gesahr der Ansteckung zu verhüten. Die mindert sich, je besser das wirkliche Waß der Einwirkungen des Krieges auf die Wirtschaft erkennsbar ist. Wer in den ersten acht Tagen gefürchtet hat, es

fei mit allen Beschäften zu Ende, und man werde nur noch nötig haben, die Summe der Berlufte festzuftellen, tonnte fich in den nächften Wochen überzeugen, daß felbft ein europäischer Rrieg einen Aufschwung ber Beschäfte gulaffe. Das Publitum beurteilt die Lage nicht allein nach den Berichten vom Kriegschauplat sondern auch nach den Unfundigungen der Raufhäuser. Das find ihm die Stimmen aus Friedenszeiten und zugleich die Beugniffe des Bertrauens. Der Rrieg ruft Maffenpinchofen hervor. Irgendein Schlagwort fest fich fest und richtet Berheerungen an. Die Wirtung breitet fich aus wie bei einer Brandröhre im Schützengraben. Sind die schädlichen Folgen der Suggestion möglich, so muß man fie auch in günstigem Sinn anwenden tonnen; denn die Borbedingungen find unabhängig vom Ergebnis. Es fommt also darauf an, daß die Belebung des Geschäfts und die Betätigung der Industrie zum Gegenstand allgemeiner Erfenntnis wird. Dann ift die Bechselwirtung von felbft gegeben. Der Geschäftsmann muß den Mut haben, auf die Räufer zu rechnen; und das Publifum muß magen, feine Beltanschauung von dem Bann des Gedantens an die Befahren des Krieges freizumachen. Finden fich beide Barteien in der beruhigenden Nahe von Umfag und Raffe, jo haben Industrie und Handel gute Tage.

# Die polnischen Legionen.

(Sierzu 1 Abbildung.)

Ju ben interessantesten Erstheinungen in dem gegenwärtigen Weltkrieg gehören zweisellos die polnischen Legionen, die Schulter an Schulter mit den verbündeten österreichischen und deutschen Armeen gegen Rußland, den gemeinsamen Feind, kämpsen. Über diese militärische Formation und die mit ihnen zusammenhängende administrative Zivisorganisation, die "Posnischen Kommissariate", waren dis jeht ziemlich nebeshafte, ost widersprechende Gerüchte im Umsauf. Bei dem raschen Umsichgreisen der Bewegung ist es an der Zeit, einiges über die Tatsachen zu sagen, die ihr zugrunde liegen.

Fünfzig Jahre find es her, daß die Polen, einft ein Rittervolt wie wenige, zum lettenmal zu den Waffen gegriffen haben. Man wurde jedoch einen Irrtum begeben, wenn man ihre heutige national-militarifche Bewegung nach dem Borbild des Aufftandes von 1863 auffaffen wollte. Heute handelt es fich nicht um den im= provifierten Berzweiflungstampf einer maffenungeübten Bivilbevölferung, fondern um die Rampagne einer tleinen, aber feit Jahren eingeübten, wohlausgerüfteten Armee. Es ist nicht ein blindes, hoffnungsloses Ringen um die Biederherftellung Polens in feinen hiftorifchen Grenzen, nicht eine Auflehnung gegen alle drei Teilungsmächte, fondern die zielbewußt organisierte Unterftugung der beutsch-öfterreichischen Urmee durch ein polnisches Freiwilligentorps im Rampfe um die Befreiung Rongrefpolens vom ruffifchen Joche.

Der eigentliche Schöpfer der polnischen Militärsbewegung ist Joseph Pilsudzti, der gegenwärtige Führer der ersten Legion. 1864 in Litauen geboren, wurde er als Kind von der Mutter auf die Hügel von Wilna gestührt, wo er an den frischen Gräbern der von Murawiem massenhaft süslierten polnischen Freiheitstämpser die Geschichte seines Landes lernte. Als Student in Chartow wurde er, kaum zwanzigjährig, nach Sibirien verbannt. Nach sünf Jahren zurückgekehrt, wurde er einer der Führer der polnischen nationalsozialistischen Arbeiters

Digitized by Google

partei. In der polnisch-russischen revolutionären Bewegung von 1905—07 war Pilsudzti hervorragend tätig.

Damals, als die polnische Arbeiterpartei von der russischen Militärmacht niedergerungen wurde, entwarf er einen politisch-militärischen Plan, der gegenwärtig eine überraschende Berwirklichung gefunden hat. Dieser Plan hatte zwei Angelpunkte. Die polnische Jugend müßte eine militärische Schulung und Organisation erhalten, um bei passender Gelegenheit den Kampf mit Rußland erfolgreich durchzusühren — das war das erste. Die polnischen Militärkorps und die nationalpolnische Bewegung in Kongreßpolen mußten eine Anlehnung an jene zwei Mächte suchen, deren Borgehen den Polen gegenüber, troß historischer Keibungen, doch unvergleichlich humaner war als das Rußlands. Das war das Zweite.

Mit diesen Zielen im Auge, organisierte Pilsudzti in Russischen Schützenverbände. Der Baltantrieg schuf die erste Gelegenheit, um seinen Plan reisen zu lassen. Schon zu jener Zeit, als der Krieg zwischen Österreich und Rußland monatelang in der Schwebe war, verbreitete sich die Organisation der Schützen auch über ganz Galizien

major Baczynsti untersteht, ins Feld ziehen. Aber selbst bieses kleine Korps leistetvom strategischen Standpunkt aus nicht zu unterschäßende Dienste. Bilsudzti hat schon durch seine geographisch-strategischen Werke das Vertrauen militärischer Autoritäten erweckt. Mit dem Gelände und den Landesverhältnissen vertraut, zum Guerillakrieg speziell herangebildet, überraschen nun seine Abteilungen, dant ihrer hervorragenden Marschleistungen, die Russen überall dort, wo sie am wenigsten erwartet werden. Bei Miechow, Jendrzejow, Kielce, Nowy, Korczyn, Szczucin und an der ungarischen Grenze haben sie sich ausgezeichnet.

Borzügliche Dienste erweisen den deutschen und österreichischen Armeen auch die Hand in Hand mit den Legionen arbeitenden Polnischen Kommissariete. Mit Hilse von Bürgerkomitees sorgen die Kommissare für Einquartierung und Berpssegung der durchziehenden Truppen, errichten Lazarette, tressen Borkehrungen gegen die Einschleppung von anstedenden Krankheiten, beugen der Teuerung durch Maximaltarise und Aussuhrverbote vor, stellen Backösen und Feldküchen auf. Die von ihnen organissierte spezielle Gendarmerie rottet den gefährlichen

ruffischen Spionagedienft qus. Solche Rommiffare amtieren in Olfusz, Glomniti, Rielce, Jendrzejow, Oftrowice, Binczow, Blofzczow, Rfiaz Wilti. Neuerdings murden fie im Einvernehmen mit ben verbun-Militärbebeten hörden auch in Czenstochau und Dombrowa Gornicza eingefett. Bu Funktionen hen der Rommiffare qehört die Herstellung der Fühlung mit der Landesbevölte=



1. Oberst Joseph Bilsudzt. 2. Generalstabschef Joseph Sosentowsti. 3. Der Zivilsommlisar von Rielce Dr. Sosolnicki. 4. Leutnant Bylina. 5. Bataillonstommandant Trojanowsti. 6. Romanschriftseller Gustav Danilowsti.

Die Führer der polnischen Legion.

und fand eine ebenso weitsichtige wie frästige Förderung seitens der österreichischen Militärbehörden. Der Ausbruch des Konslittes wurde damals hinausgeschoben, die Schützenorganisation aber sand eine planmäßige weitere Ausbildung, ja auch die Sotol-Berbände und die Jugendwehr (Scouts) nahmen eine auf dasselbe Ziel gerichtete Entwicklung.

Das Hereinbrechen des Welttrieges verlieh der Idee Pilsudztis mit einem Schlage eine Attualität und Popularität sondergleichen. Nun begriff die ganze polnische Bevölkerung Galiziens ihre praktische und moralische Tragweite und wetteiserte in der Ausbringung von Milstonen zur Ausrüstung einer polnischen Wehrmacht. Unter der Ägide der parlamentarischen Vertretung Galiziens, des Kolo Polstie, wurde ein "Oberster Nationalzrat" geschafsen, der die Schützenverbände und die analogen Organisationen im Rahmen von "Polnischen Legionen" vereinigte. Die Legionen wurden dann als Freiwilligenkorps der österreichischen Armee einverleibt.

Durch die Russeninvasion in Galizien wurden der Ausbehnung der Legionen in diesem Lande vorläufig ziemlich enge Grenzen gezogen. Kaum 24,000 Mann konnten unter der Leitung Pilsudzkis, der seinerseits dem Generals

rung. Die Ereignisse in Ruffisch-Bolen befinden fich erft in einem Unfangstadium. Für ihren weiteren Berlauf wird die Haltung der Landesbevölkerung jedenfalls nicht ohne Bedeutung fein. Aus diefem Grunde macht die ruffische Regierung bekanntlich alle Unftrengungen, um die Polen die erlittenen Bedrudungen vergeffen zu laffen und sie für die "flawische Idee" zu gewinnen. Sie hat indes nur äußere, erzwungene Erfolge zu verzeichnen, felbst bort, wo fie noch die Macht in händen hat. So ift es ihr nicht gelungen, in Barichau eine polnische "Begenlegion" zu organisieren. Die paar hundert Mefferstecher, Die fie aus dem Abichaum der Befellichaft retrutiert bat, bilden die Parodie einer Nationaltruppe. Wohin die nationalen Energien gravitieren, zeigen eben bie Legionen Bilfudgfis, in beren Reihen wir die namhafteften polniichen Schriftsteller, wie Sieroszewsti, Rafprowicz, Danilowsti, Belehrte, Rrititer und berühmte Schaufpieler

Die Bevölkerung Kongreßpolens läßt es an Beweisen nicht sehlen, daß sie mit dieser politischen Orientierung viel mehr sympathissiert als mit der "slawischen Berbrüderung". Als der polnische Kommissar Sotolnicki den bei Kielce begüterten Dichter Heinrich Sienkiewicz vor die

Digitized by Google

Wahl stellte, nach Warschau oder nach Kratau sich geseiten zu lassen, stimmte Sientiewicz für Kratau. Während der Schlacht bei Sieniawa tauchte plötzlich auf österreichischer Seite eine Abteilung polnischer Freiwilliger auf, bewassent, aber noch in Zivilsteidung. Sie tamen aus Tomaszow und hatten sich den Weg durch die russische Front gebahnt. Polnische Soldaten, die in der russischen Armee dienten und in deutsche oder österreichische Gefangenschaft gerieten, ergriffen sofort wieder Gewehre, um auf die Russen zu feuern.

Am wirksamsten wird die Annäherung der polnischen Bevölkerung an Deutschland und Österreich durch die russischer Regierung selbst gesördert, die im Gegensatz auchren in Warschau erteilten Versprechungen das kaum besetzte Galizien planmäßig zu russiszieren beginnt. Schon ist Erzdischof Eulogius in Lemberg, schon ist der orthodoxe Glaube als Staatsresigion proklamiert, schon ist Ostgalizien von russischen Beamten überslutet. Diese Tatsachen müssen zur Kenntnis der polnischen Bevölkerung gebracht werden. Das ist die Ausgabe der von den Polnischen

schen Kommissariaten begründeten Presse "Legionista", "Dziennik urzedowy" (Ofsizieller Anzeiger), des Bauernblattes "Auf unserer Erde", der in Warschau erschennenden "Kriegsnachrichten". Sehr bemerkenswert ist die Latsache, daß im Anschluß an die Kommissariate in Warschau eine "Bereinigung Unabhängiger Organisationen", ferner eine "Bolnische National-Organisation" für ganz Kongreßpolen entstanden ist.

Alles dies sind Ansätze eines bedeutsamen Zukunstswertes, das auch durch die vom deutschen Armeekommando in polnischer Sprache herausgegebene "Kriegszeitung" in einsichtsvoller Weise gesördert wird. Der Welttrieg bahnt auch hier eine Umgestaltung der Verhältnisse an. Das loyase Verhalten der preußischen Polen hat der Ostmarkenverein mit der Einstellung seiner Tätigteit beantwortet. Auf der Linie sortschreitender Verständigung kann Wichtiges erreicht werden: der seste Anschlußeiner zwanzig Millionen zählenden Nation als dauerndes Bolswert gegen Rußlands Plan der Unterjochung Europas.

# Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

**G**anz Belgien steht unter deutscher Herrschaft, das Feldheer ist zum Teil in regessoser Flucht nach Frankreich geworsen, zum Teil über die holländische Grenze gedrängt, wo diese Heeresteile entwassnet wurden und in Kriegsgefangenschaft gerieten. Unter diesen letteren Truppen befanden sich auch Abteilungen der englischen Silfsträfte, die der dilettierende Churchill zu spät in unzureichender Beise zum Entsat der Festung Antwerpen geschickt hatte.



Cine von einem deutschen Geschoft offengelegte Sausede Digitite ber Antwerpe te Gorfeadt Berdem.

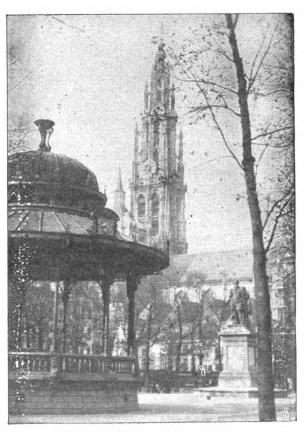

Die deutsche Flagge auf der Kathedrale von Antwerperiginal from PRINCETON UNIVERSITY

Der deutsche Angriff war, wie früher gezeigt, gegen die Süd- und Südostfront Antwerpens angesetzt worden, und der größte Teil der Besatungsarmee, die Engländer an der Spize, hatten die Festung so rechtzeitig verlassen, daß die Uebergabebedingungen überhaupt mit den bürgerlichen Behörden vereindart werden mußten. Mit der Flucht der Armee setzte denn auch eine förmliche Bölterwanderung

dienlich erscheinen tann. Aber darüber mögen fich die Herren Joffre und Genossen selbst den Kopf zerbrechen.

Der Durchbruch des Besatungsheeres hat auf die Beihältnisse am westlichen Heeresslügel an der Somme einen ganz bestimmten Einsluß ausgeübt. Die Franzosen haben, um die besgische Armee aufnehmen zu können, ihren Flügel immer weiter nach Norden verlängert, und dement-



Deutsche Soldaten in Belgien mit requiriertem Efelgefpann.

ber Einwohnerschaft ein, die auf jede nur erdenkliche Beise die holländische Grenze oder die See zu erreichen trachtete, um den angeblichen Greueltaten der deutschen Barbaren zu entgehen. Glücklicherweise vermochten die Maßnahmen der deutschen Militärbehörden soweit Ruhe und Ordnung herzustellen, daß die gestohenen Einwohner Antwerpens sehr bald zu der Erkenntnis kamen, daß von den Deutschen nichts zu fürchten sei. Sie kehrten daher in großen Scharen zurück, und Holland, das sich der Flüchtlinge in außergewöhnlich humaner Weise angenommen hatte, wurde zum Teil wenigstens entlastet.

Das flüchtende belgische Heer mit seinen englischen Berbündeten war nicht in der Lage, den versolgenden deutschen Truppen irgendwelchen nennenswerten Widerstand entgegenzusehen, die belgischen Städte Gent, Brügge und Ostende wurden in raschem Siegeslauf und mit teilsweise großer Beute erobert. Die Reste der belgisch-engslischen Antwerpener Armee, deren Stärke nicht ins Gewicht fällt, hat sich wahrscheinlich mit dem linken französischen Flügel vereinigt. Ob dieser Zuwachs ein erwünschter ist, erscheint sehr fraglich, denn diese Truppen sind zunächst werden und bedürsen zunächst der Ruhe, weiter aber bringen sie Neuigkeiten an die französische Front, deren Bekanntwerden der verbündeten Heeresseitung zur Hebung des eigenen Geistes bei den Truppen kaum zwecks

sprechend haben sich natürlich auch die deutschen Truppen ausgedehnt, so daß die Flügel jest das Meer erreichen. Damit dürften weitere feindliche Umsassungs- und Umsgehungsversuche auf diesem Teil des weiten Schlachtzgebietes erledigt sein. Besehen wir jedoch Dünkirchen und dringen weiter in westlicher Richtung an der Küste vor, so würde von uns eine Umsassung des seindlichen linken Flügels in wirksamster Weise vorbereitet werden.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz hat der Umschwung zu unsten Gunsten angehalten. Die verschiedenen Bersuche der Russen, an unserer ostpreußischen Grenze vorzustoßen, sind überall und unter starken Berlusten für den Gegner zurückgewiesen worden. Die Bewohner der vielzgeprüsten Provinz Ostpreußen sind nicht wieder von dem Russenschen heimgesucht worden und sie werden davor hoffentlich auch für alle Zeiten bewahrt werden.

Zu beiden Ufern der Weichsel bereitet sich jetzt ein ähnliches Schlachtendrama vor wie in Frankreich. Auch an
der Weichsel wird gewiß sehr lange gekämpst werden
müssen, dis der Sieg endlich unser ist. Warschau ist
von unseren Truppen erreicht und die Hauptstadt des
Königreichs Polen ist die Siegesbeute, die uns nach der
großen Schlacht an der Weichsel zufallen wird. Haben die
Russen in Ostpreußen in unserem Hindenburg ihren
lleberwinder gefunden, so dürfte er ihnen auch in Polen
überlegen sein.

R. C.



Digitized by Google

General v. François, Befehlshaber im Osten.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Dampfer mit belgischen Soldaten, die über die hollandische Grenze flüchteten und dort entwaffnet wurden.



Digitized by Go Unfele Marinefoldaten in Antwerpen. 3m Hintergrund die Kathedraleiginal from PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 43.



Eingang jum Fort Wavre—Ste.-Catherine.



Jerftorter Panzerturm (rechts weiße Jahne der Belgier) und bloggelegter Panzerturm im Fort Wavre-Ste.-Catherine. Bon der Beschießung des Antwerpener Festungsgürtels: Die Wirfung unserer 42 cm Geschüte.

)-06 ZZ:36 GMT / nttp://ndi.nandie.net/ZUZ//njp.3ZIUIU/6036U/4



Mus den Kämpfen im Argonner Bald: Berftede der Frangofen, aus denen fie vertrieben wurden.



Französische Hilfstruppen auf dem Kriegspfad: Singhalesen mit Vorratstolonne auf dem Wege zur Front.

Digitized by PRINCETON UNIVERSITY



Cager der deutschen Soldaten auf dem Marktplat.

Bhot. Benningyoven.

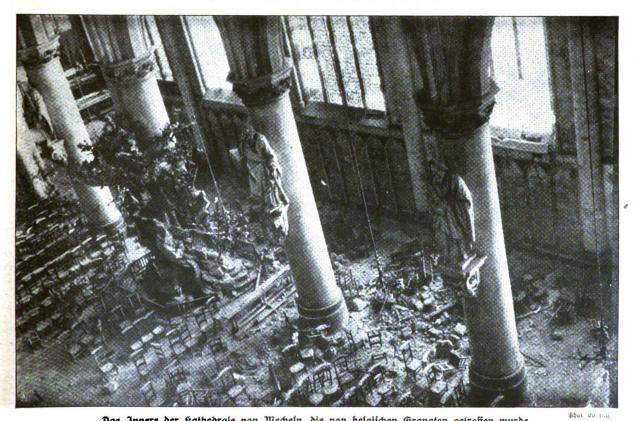

Das Innere der Kathedrale von Mecheln, die von belgischen Granaten getroffen murde. Aus dem eroberten Mecheln.





Oben: Provianttransport zu Pserde der Liroler Landesschützen. Mitte: Fliegerabteilung im Marsch. Unten: Oesterreichische Sappeure auf dem Marsch.

Bom galizifch-ruffifden Kriegichauplatz.

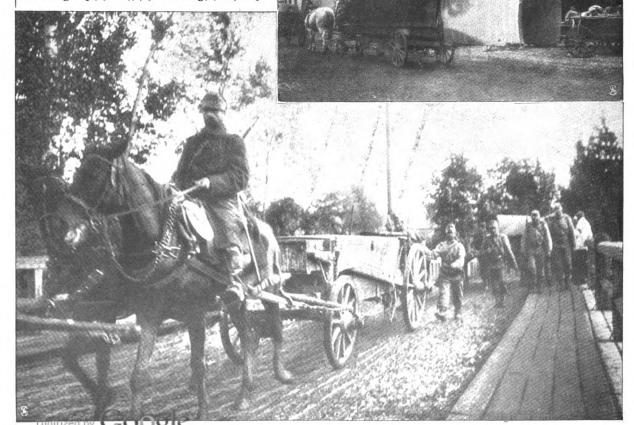

PRINCETON UNIVERSITY

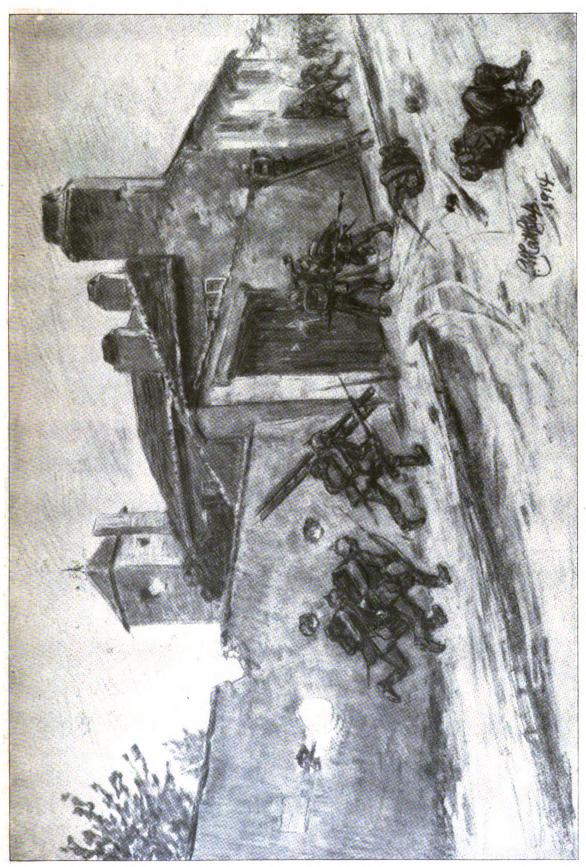

Kampf um ein Gehöft in Franzölisch-Cothringen. Nach einem Original unseres Zeichners E. Mattschaß.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Der deutiche Konful B. Litten vor dem feftlich geschmudten Konfulatsgebäude. Die Feier der Krönung des Schahs von Berfien in Täbris.



Marchefe di San Giuliano † italienifcher Minifter bes Meußern.



Wirtl. Geh. Ob.-Finangraf J. Cewald + Bortrag. Rat im preuß. Finangminifterium.



Borderste Reihe von links: Kommerzienrat Haessnehmer, Wiesbaden; H. Martens, Amsterdam; Otto Hoper, Präsident des Internationalen Hotelbescherereins, Oberbürgermeister Dr. Oehler; Bros. Dr. Herosd, Studiendirestor.— 1800. J. Herosd. J. Herosd. Digitized by rössen des Internationalen Instituts für das Hoselbildungswesen in Dissection University

## Geologie und krieg.

Bon R. Potonié.

Nicht lange vor Ausbruch des Krieges veröffentlichte der Hauptmann z. D. W. Kranz in der Kriegstechnischen Zeitschrift eine interessante Abhandlung, in der er zum Ausdruck brachte, wie wertvoll dem aktiven Offizier geologische Kenntnisse sein dürften. Dieser Hinweis wird jetzt die Ausmerksamkeit weitester Kreise erregen. Sind doch in diesem Kriege schon mehrmals geologische Dinge zur Sprache gekommen. Einmal ersuhren wir, wie die Deutschen in Frankreich einen begonnenen Schüzengraben nicht fertigstellen konnten, weil sie in Kalkstein geraten waren, ein andermal wurde es uns zum Glück, daß die Russen ein mooriges Gelände nicht richtig und sachzgemäß zu beurteilen wußten.

Schon diese beiden Beispiele zeigen, daß Hauptmann Kranz vielleicht recht hatte, als er in seiner Arbeit schrieb: "Nur ein Gebiet der Naturwissenschaften muß heute noch in den meisten militärischen Dingen als Stieftind bei-

feitefteben: Die Beologie."

Daß dies fürderhin nicht so bleiben wird, ist klar. Zwingt doch die furchtbare Wirkung der modernen Waffen den Soldaten mehr denn je zur sorgfältigen Anspassung an das Gelände, und so muß ihm der große Einssluß, den der Boden aus diesem Grunde auf den glücklichen Ausgang eines Gesechts hat, weit klarer als in früheren Zeiten beweisen, daß er der Lehre vom Erdboden, der Geologie, auf keinen Fall gleichgültig gegensüberstehen darf.

Die lange Dauer der großen modernen Schlachten besdingt häufig, daß man jett tieser in den Boden hinsabgeht als einstmals. Gewaltige Schützengräben usw. werden angelegt, und so muß denn — wie Kranz aussführt — ein Blick auf den Boden oder wenige Spatenstiche zeigen, welche Formen oder Stärken der Feldsbesesstigung sich in der verfügbaren Zeit erzielen lassen. Dazu gehört aber ein gewisses Maß Kenntnis vom Bau der Erde.

Wer nun eine geologische Karte zu lesen versteht, kann vielsach schon aus dieser erkennen, welche Besestigungsmöglichkeiten ein Gelände bietet. Ist doch z. B. aus der Karte klar zu ersehen, ob man eine zukünstige Stellung im harten Korallenkalk oder im weichen Wergel einnehmen wird. Die Truppenführung wird so in Boraussicht schwieriger Operationsgebiete für vermehrte Witsührung oder Bereitstellung des entsprechenden Schanzzeuges sorgen können wie für mehr Spaten, schwerere Kreuzhacken, Sandsäcke und dergleichen.

Der Unterführer aber wird fähig sein, in Rechnung zu ziehen, daß zur Herstellung der Deckung in dem vielleicht felsigen Boden fünf= dis zehnmal soviel Zeit erforderlich ist wie in einem weichen Untergrund.

So wird die Sachlage sein, wo man gezwungen ift, eine Feldbefestigung an einer ganz bestimmten Stelle anzusegen. Mehr Nachdenken erfordert es natürlich, wenn man zwischen mehreren Stellen wählen darf und nun den geologisch und taktisch günstigsten Ort heraussinden möchte. Nicht nur die Karte, sondern auch der Augenschein müssen hier helsen.

Das geübte, geschulte Auge wird bisweilen selbst auf felsigem Untergrund Lehmdeden heraussinden, in denen sich Annäherungsgräben leicht und schnell vortreiben lassen; oder aber es erkennt die Mitsührung künstlicher

Deckungen als unbedingt notwendig. Selbst der Fachmann bedarf oft eingehenderer Borbereitungen, ehe er die militärisch wichtigen Eigenschaften eines Untergrundes ersaßt. Die notwendigsten Grundlagen bietet ihm jedenfalls die geologische Karte mit ihren Erläuterungen, zu deren Verständnis aber doch ein recht erhebliches Waß von Fachtenntnissen ersorderlich ist.

Bon wie großer Bedeutung werden geologische Kenntnisse z. B. bei der uns jett so alltäglichen Besagerung großer Festungen sein. Müssen die Festungen doch durch mühevolles Heranarbeiten dis auf allernächste Kampsentsernungen erobert werden, und so ist es klar, daß dabei die Arbeiten auf und unter der Erdobersläche einen um so größeren Einsluß gewinnen werden, je hartnäckiger der Berteidiger das Borwärtsdrängen des Angreisers zu verhindern trachtet. Frankreich ist zudem von alters her als erststasssiger Baumeister und Berteidiger ständiger Besestigungen bekannt. So wird jett vielleicht mancher Leser eine neue Borstellung von der Hartnäckigsteit des Kingens um solche ständigen Besessigungen besommen.

Ihre Umgebung muß zum Schauplat sehr umfangreicher Erdarbeiten werden, und um diese nach Möglichteit abzufürzen, bedarf es beim Angreiser sorgfältiger Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und einer fast bis ins einzelne gehende Zusammensehung der Belagerungstrains für den Infanterie- und Pionierangriff gegen die verschiedenen Angrissfronten.

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Krieg sei noch eins erwähnt, was Hauptmann Kranz unerwähnt läßt. Wir haben ersahren, daß es der Tapserkeit unserer Truppen und der Umsicht der höheren Führung gelungen ist, einem Teil der in Ostpreußen eingedrungenen Russen den Küczug abzuschneiden, sie in das schwierige und unwegssame Gelände der masurischen Seen zu wersen und sie dort gesangenzunehmen. Über 90,000 Russen haben sich so den deutschen Siegern ergeben müssen. Leicht kann man sich vorstellen, wie solches Verhängnis über die Russen hereinbrechen konnte. Ist es doch nicht immer leicht, sich über die moorige Beschaffenheit eines Geländes rechtzeitig klar zu werden.

Unter diesen Berhältnissen dürfte es von Intersesse sie sein, daß die Königlich Preußische Geologische Landessanstalt zu Berlin in den letzten Jahren begonnen hat, die oftpreußischen Moorgelände aufs genaueste zu untersuchen und die Resultate dieser Untersuchung der geologischen Karte einzuverleiben. Diese Eintragungen haben zunächst nur ein wissenschaftliches Interesse und sind wohl auch disher noch nicht weit genug gediehen, um praktisch verwertet werden zu können. Über vielleicht werden sie früher oder später praktisches Interesse erlangen. Sind doch die verschiedenen Moorthpen, die sich nach dem Pflanzenbestand unterscheiden, teils völlig unbegehbar, teils leichten Fußes zu überschreiten. Dazwischen gibt es alse übergänge oom nassessen Bestände.

Bo sich also bisher die Aberschreitung eines ausgebehnten Moores mit einer bedeutenderen Menschenmenge ein sür allemal verbot, weil man mit den genaueren Bershältnissen dieses Moores nicht Bescheid wußte, da ist die neue geologische Karte imstande, die fehlende Ortskenntnis

vollauf zu vermitteln. Man wird ohne weiteres feststellen können, ob und wie sich ein gegebenes Moor am besten überschreiten läßt.

Kranz betont, daß eine Benutzung von Nichtsoldaten als Militärgeologen nur ein Notbehelf sei, solange es an geeigneten Kräften im Heer selbst mangele. Andererseits könne man diesen Beruf nicht neben einem andern militärischen Dienst ausüben, dazu sei er körperlich und geistig zu anstrengend. Militärgeologie wäre ein Beruf für sich wie jeder andere und ersordere ein besonderes Studium und volle Hingabe der Person an die Sache.

In dem gegenwärtigen Krieg wird es nun aber sicherslich nicht an militärisch geschulten Geologen sehlen. Unter den Reserves und Landwehrossizieren sind zahlreiche Geoslogen und Bergleute, die den Bioniers und Berkehrstruppen zur Verfügung stehen und als militärische Berater den Belagerungss, Berteidigungss und Feldsormationen, Eisenbahnbaukompagnien usw. zugeteilt werden können.

Auch die Geologie hat also in diesen Tagen mitzusprechen. Dieser Krieg ist eben der Krieg des Zeitalters der Naturwissenschaften. Es gibt nur wenige Wissenszweige, die nicht in seinem Dienst stehen.

## Die Deutschen in Brüssel.

hierzu 10 Aufnahmen.

Nach dem Fall der Festungen Lüttich und Namur wälzte sich der Strom des siegreichen deutschen Heeres sosort auf die Hauptstadt Belgiens. Zu einer Zeit, da die verblendeten Behörden dem Bolt noch glaubten vorschwindeln zu dürsen, daß der Angriff des Feindes mit ungeheuren Berlusten vor Lüttich zusammengebrochen sei, streisten bereits die ersten Kavalleriepatrouillen in der Nähe Brüssels, und eines schönen Morgens begann sür die überraschten und entsetzen Belgier der Einmarsch der "Feldgrauen".

Die Bevölkerung, die an "Löwen" dachte, legte sich Zurückhaltung auf, aber der Haß loderte im stillen weiter, und es bedurste der ganzen deutschen Tatkrast und Umsicht, um das neue Generalgouvernement auf sicheren Boden zu stellen. Dazu war eine starke, stets

bereite Earnison notwendig. — Auf Abb. 1 sehen wir einen Park deutscher Maschinengewehre in Schaerbeek bei Brüssel. Bekanntlich gibt es keine zweite Wasse, die so geeignet ist, im Straßenkamps Verwendung zu sinden wie gerade das Maschinengewehr. — Kaum war für den nötigen Schutz unserer Behörden vor Angrissen sandtisierter Einwohner gesorgt, so begann man auch, alle öffentlichen Gebäude der herrlichen, leichtlebigen Stadt für den ernsten Zweck des Krieges herzurichten.

Das vom König in hastiger Flucht verlassene Schloß zu Brüssel wurde in ein "Rotes-Kreuz-Lazarett" verwandelt (Abb. 2), und ein mit Rädern versehenes Pfadssinderforps, das der der Jugend so wohlwollend gesinnte Generalgouverneur Frhr. von der Golz besichtigt (Abb. 3), leistet innerhalb der Stadt wertvolle Botendienste.



Nbb. 1. Deutsche Maschinengewehre in Schaerbeet bei Brüssel.
Digitized by GOOGLE



Abb. 4. Wie unsere Truppen für ihr leibliches Wohl sorgen: Soldaten mit Schlachtvieh in Brüssel.

Mitte: Abb. 3. Gouverneur Frhr. v. d. Golf besichtigt deutsche Pfadsinder in Brüssel.

PRINCETON UNIVERS

Stadt war in der Lage, ungeheure Borräte zu liefern. Auf Abb. 4 sehen wir unsere tapseren Jungen Schlachtvieh requirieren, und der gewaltige Ochse, den der Landwehrmann Müller am Nasenring führt, dürste bald manchem Rochtops eine willsommene Gabe liefern. — In Anbetracht der unbestimmten Haltung der Bevölkerung, die immer noch mit französsisch



Abb. 5. Blid in den hof der Grenadiertaferne.

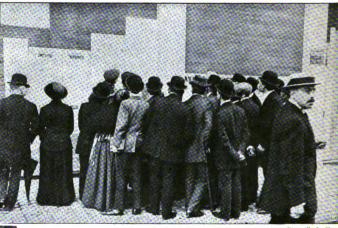

Albb. 6. Das Bublitum vor den offiziellen Befanntmachungen.

englischem Entsatz rechnete und allerhand Luftschlösser baute, hatte man es nach Möglichkeit vermieden, die Truppen einzeln in Bürgerquartieren unterzubringen, sondern die Kasernen in erster Linie belegt. Abb. 5 läßt uns einen Blick in den Hos der Grenadierkaserne tun.

Eine der erften Umtshandlungen des Generalgouverneurs war, die Einwohnerschaft durch offizielle Befanntmachungen mit den neu geschaffenen Berhaltniffen vertraut zu machen und auch die nötigen Barnungen zu erteilen. Abbildung 6 zeigt das Publikum por einer der Unichlagstellen. Eine fehr wichtige Rolle spielt auch die Feldpost, der in Bruffel eine besondere Schutwache zugeteilt worden ift, damit fie ihre umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgabe ungestört lösen kann (Abb. 7). Neben dem Feldleben im eroberten Land fommt aber auch nach deutschem Mufter der Paradedrill nicht zu furz. Ein Borbeimarich, den der Generalgouverneur über die Garnison von Bruffel abnahm (Abb. 8 und 9), dient mancherlei Zwecken. Erstens ist es gut, daß einmal wieder die Zügel strammer Zucht und Disziplin ein wenig fester ge=



Phot. Groß



wir Soldaten auf der Raft in Schaerbeef bei Brüffel. Nach den Strapazen des Tazges kann es sich ein richtiger Kriegsmann überall bequem machen, und der schwere Tornister zeigte sich schon oft — zur Unterlage benutzt — als treuer Freund der müden Soldaten. Im großen ganzen gewinnt man aus allen Bildern den Eindruck, daß es den Deutschen in Brüffel an nichts mangelt!

nommen werden als Gegensgewicht gegenüber den mannigsfachen Freiheiten, die der Krieg verleiht. Zweitens aber ist der Eindruck nicht zu unterschäften, den ein solches militärisches Schauspiel auf die Einswohnerschaft ausübt.

bentscher militärischer Macht, ber niemals seine Berölferung versehlt, bie noch schwankt, wie sie sich zu ben neuen Dingen stellen soll. Eine "Barade in Brüssel" ist also nicht nur militärisch, sondern auch diplomatisch von nicht zu unterschähender Bedeutung. Auf Abb. 10 sehen



Abb. 8 u. 9. Parade deutscher Truppen in Brüffel: Borbeimarsch der Infanterie.



2166. 10. Deutsche Soldaten auf der Raft in Schaerbeet bei Bruffel.



Uebergang über die Maas bei Saffn.



Pionier-Feldwache mit Kolonnenbrude im Ctappengebiet. Bom westlichen Kriegschauplas.

Digitized by Google



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Besuch der Großherzogin Silda von Baden bei den Berwundeten im Garnisonlagarett in Raffatt.

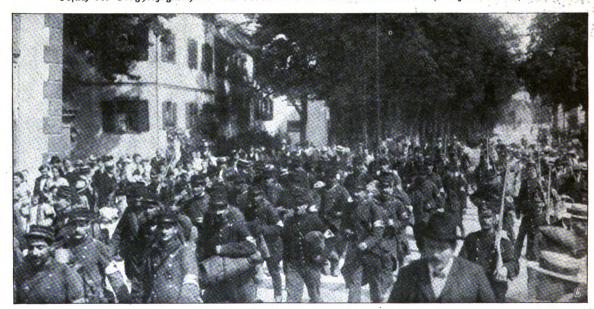

Auswechslung von Sanitätspersonal. Bon den Deutschen gesangene französische Sanitätsoldaten werden von den schweizerischen Truppen durch die Schweiz geseitet, um nach Frankfelch zuruchzutehren. — Bhot. B. J. G.



## Stille Helden.

Roman pon

Radbrud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin\*).

12. Fortfegung.

Rlara sah vor sich das Wert — war nicht alles wie sonst? . . . Die vielen kleinen Sonnen all der elettrischen Lichter standen als heller Kern in ihrer runden Strahlenglorie. Walerisch beschienen wälzte sich der Rauch von der Roterei her langsam in schräger Lage über und durch all das Eisengestränge der Drahtseilbahnen und Rohrsteitungen, ehe er sich in die dunkle Luft hinauf verlor und von der Racht ausgesogen wurde. Als hellbeseuchtete Säusen erhoben sich unbeschädigt die Schornsteine. Die weit hinaus ragenden eisernen Linien der Ausladebrücke waren klar zu erkennen.

Das ungeheure Geschöpf mechanischen Lebens, der Selbstgreifer, sentte sich von der ersten Brücke hinab in den Bauch eines Dampsers, um ihm Riesenhände voll gepulverter Kohle zu entreißen und oben in die Wagen zu entleeren.

Klara umfaßte im Laufen dies ganze, ihr so vertraute Bild von Lichtern und Feuerscheinen und überhelltem Gewölt, senkrecht und wagerecht von schwarzen Linien und Gebäudesilhouetten durchschnitten. Wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht, aber gewaltiger und viel phantastischer, stand dies Wunder menschlicher Krast vor dem schwarzen Himmel, inmitten der dunklen Landschaft.

Ein Blid in solcher Ungst erfaßt in Setundenschnelle viel, die nächste Setunde andert das Bild.

War dort nicht die Ordnung und das gewohnte Sichsüberschneiden der Linien zerstört? Wo war der leitersartige Schrägaufzug, dieser seine, durchsichtige Bau von Eisenstäden, zwischen denen sonst die Förderungen gleich kleinen Lastieren hinaustrochen, um oben in das Beschickungsloch der Hochösen Erze, Kohlen und Kalkstein zu wersen? Starrten da nicht zerbrochene Rippen in die Luft? Aber noch ehe der Blick dies sicher erkennen konnte, geschah etwas Neues — Damps quoll aus, weißer, dicksgeballter Damps kochte in die Höhe und verhüllte alles.

Schon war die junge Frau am Tor — von Severins= hof strömten Menschen heran. Die Männer der ab= gelösten Belegschaft, die der Knall aus ihrer Ruhe riß verängstete Frauen. —

Der Torwächter gebot diesen Frauen ein Halt. Aber wie durste er es der Tochter und Gattin der Herren zurufen.

Rara stürzte vorwärts — sie, die einzige Frau unter ben Schwarm von Männern.

Nun sah sie — da am ersten Hochosen sah sie es — in kurzen Sekunden, wenn der weiße Damps zischend höher trieb, ergoß sich ein Lavastrom aus dem Bauch des Hochosens. Wo kam diese weißglühende, seurige Masse, die alles Wasser, das gleich einem gläsernen,

9) Die Formel "Copyright by . . . . wird vom amerikanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, sehen, so wurde uns der amerikanische Urheberschung verlagt werden und daraus und und dem Autor ein großer viels villicher Schaden erwachsen.

rinnenden Mantel die Burg der schmelzenden Erze umgab, zum Berdampfen brachte?

Das fluffige Eisen und die kochende Schlacke hatten ihren Banzer durchfressen.

Und indem fie fich, ihren Kerter zersprengend, hinausdrängen wollten, machten fie allen Gasen freie Bahn.

Mit einem Donnerknall war die glühende Luft entwichen, indem sie Steine und Eisen zerbrach — und die Masse geschmolzenen Metalls flutete ihr nach.

Es war ein ungeheuerliches Bild, wie dies Gedärm von fließendem Feuer nun fast ruhevoll herausquoll und sich über den Unterbau, den Herd ergoß.

Und eine unerhörte Aufregung zuckte durch die Menge. Bor dem Höllenatem der Bruchstelle und ihren Entsladungen, vor dem weißkochenden Dampf wich alles weit zurück. Und doch hieß es eingreifen, größerem Unglück vorbeugen, von all den maschinellen Betrieben des Werkes Störungen abhalten, die vorbeiziehenden Bahnen und Rohre vor der Schmelzglut schüßen, die sließende Lava aufhalten. Von der Gießhalle her mußte das Stichsloch eingestoßen werden, um den Absluß auf die sandige, schiefe Ebene ihres Bodens zu lenken.

Tapfere Männer, hände und Arme mit naffen Lappen umwunden, von Schläuchen mit Baffer begossen, drangen mit den Stoßstangen vor, berannten das
Stickloch, damit sein Tonverschluß zerbreche.

Einer der Ingenieure, die die Arbeit leiteten, näherte sich Klara. Sie stand leichenblaß, zitternd, erdrückt von der Majestät der Elemente, die sich der Menschenhand entwinden wollten.

"Gnädige Frau", bat der Ingenieur höflich, und es hieß: "Gehen Sie."

"Alle fort — Thürauf — mein Mann", stammelte sie. "Was zu tun ist, geschieht", sagte er ruhig.

"Nein — ich bleibe." . . . Sie ftand ja ficher.

Dampf und Glut umhüllten das Bild und entschleierten es in jähem Wechsel, wie Wind, Hitze und Lustwirbel spielten.

Die hellen Töne der Eisenstange, die die Männer gegen das Stichloch trieben, klangen durch die Wirrnis. Da ein Schrei und ein furchtbares Ausheulen.

Im gleichen Augenblick, da das Durchstoßen des Stichsloches gelang, sackte von oben im Gehäuse des Osens die ganze Beschickungsäule, diese schon halb durchschmolzene Masse von Erzen und Kohlen und Kalkstein, nach, hinab in den entstandenen Hohlraum und preßte so auf die herausquellenden Massen, daß sich aus dem Stichloch ein Katarakt, ein Springquell von sprühendem Eisen ergoß und auf den Unterkörper des Vordermannes tras. —

Das wahnsinnige Aufheulen ließ jeden erbeben, und da war wohl keiner, dem nicht ein Frösteln über die Haut lief und ein Gefühl von Übelkeit emporstieg.

Auch die junge Frau schrie auf, die drüngte sich durch PRINCETON UNIVERSITY die Männer, sie lief und lief und merkte kaum, daß ein paar Atemsose mit ihr sast Schritt hielten. Zwischen starren Eisenträgern und Mauern vorbei ging der Weg, durch Qualm und gasige Dünste, und da war das kleine Rettungshaus, da war die Tragbahre, in Glasschränken alles, was einem Berunglückten wohltun kann.

Und da war auch schon Dottor Sylvester, der für alle Källe herbeigeeilt kam, als er über den Knall erschrak.

Und zehn Minuten nachher lag auf der Tragbahre, die mitten auf dem braunblanken Tonstrich des kleinen Raumes stand, der Mann, gefallen auf dem Feld der Arbeit, ein stiller Held, der in ruhigem Mut sich dahinstellte, wo seine Pflicht ihn das Leben kosten konnte.

Sein Jammern erfüllte die Luft und machte ber jungen Frau ben Bergichlag fliegen.

Sie weinte und wußte nicht einmal, daß ihr die Tränen aus den Augen liefen, und daß sie sie zuweilen mechanisch mit dem Handrücken abwischte, um klarer zu sehen.

Mit raschen, gehorsamen händen folgte sie den Anweisungen Sylvesters, ihr Frauengefühl, die sanste Sicherheit ihrer Bewegungen waren gute Dienerinnen. Und Sylvester mit dem Schmiß über die Wange dis zum Mundwinkel hinein sah verächtlicher und grollender aus als je, seine Stirn war gesaltet, seine Finger zart wie die eines schonenden Weibes.

Und sie schnitten dem Berunglückten die Aleider vom Leib, und von dem nackten berußten Körper stieg der surchtbare Geruch verbrannten Fleisches auf. Dann kniete Klara neben der Bahre, und als der Arzt begann, mit lindernden Mitteln, antiseptischen Watten und schenkel zu beshandeln, umfaßten die beiden seinen Frauenhände manchemal die krampshaft geballten schwarzen Arbeiterfäuste.

Das heisere, brüllende Schreien des Mannes murde matter, er mochte die Wohltat des Verbandes spüren, und vielleicht kam die Schwäche, jene Grenze der äußersten Leiden war erreicht, wo die Nerven schon leise Milberung erlösend empfinden.

Sein Blick, sein furchtbarer Blick voll Zorn und Wildheit, in dem noch die ungebrochene But der Schmerzen loderte, traf den Blick der jungen Frau.

Und es war, als sprächen fie zusammen.

Aus den dunklen Augen ftrahlte ein Mitleiden von himmlischer Kraft.

Und diese junge, weiße Stirn war von einem ungeheuren Schmerz gefurcht.

Tief neigte fie sich zu ihm herab, als wolle sie ihre Seele ber seinen nahebringen.

Und ihre Geele wollte der feinen viel fagen.

Aber nicht einmal ihre Gedanken konnten sich zu Worten fassen; in dem übermaß der durcheinandersluten= den Gesühle tauchten, gleich Bruchstücken, einzelne deut= lichere Empfindungen auf.

Ich leide mit dir, sieh, ich habe mich niemals über dich erhoben, hab nie hochgemut den Reichtum genossen, ich din ein einsacher Mensch wie du, deine Schwester, verzeih mir, verzeih Gott, verzeih dem Leben, verzeih, daß du leidest, du sollst keine Sorgen haben, sei tapfer, bleib mutig

So stammelte ihr Denken. Und sie hob mit aller Kraft ihre gefalteten Hände zum Arzt empor. Ohne Worte slehte, fragte sie: "Er wird leben?"

Und Sylvester verstand diese stumme, glühende Frage. Er sprach fest: "Ich hoffe."

Und sein Blick glitt ab, nicht weil er log, sondern weil die Inbrunst in diesen Augen, weil das heilige Mitleiden auf diesem Angesicht seine männliche Fassung fast zerbrach.

Und wieder neigte Klara sich über dieses dustere, halb verftörte, ächzende Geschöpf. Mit leisen, liebevollsten händen streichelte sie seine Schläfen, strich ihm das nasse haar aus der Stirn.

Und wieder fprachen ihre Blide zueinander, in schredlicher Rlage und in innigem Troft.

Da buckte sich die junge Frau noch tiefer und tüßte die berußte, von wilden Schmerzen verzerrte Stirn. . . .

Am andern Ufer, in der friedlichen kleinen Stadt saßen der Hauptmann von Likowski und sein Oberleutnant und Freund, der Freiherr von Marning, noch spät zusammen. Die Fenster waren geöffnet, und der schwebende Rauch aus des Hauptmanns Zigarre zog um die Lampe und dann in seinen Strichen hinaus ins Dunkel der Nacht.

Marning hatte das schlichte Abendbrot des älteren Kameraden geteilt. Dann saßen sie und nahmen eine strategische Aufgabe durch, die Likowski sich ausgedacht hatte. In der lebhastesten Meinungsverschiedenheit stritten sie hin und her. Aber nun war es für heute genug. Morgen früh vier Uhr begann eine große Marschübung. Also: gute Nacht.

"Ich danke Ihnen, daß ich heute abend bei Ihnen sein konnte", sagte Marning, während er seinen Säbel umsichnallte.

"Na ja, und ich dank Ihnen, daß Sie sich bei mir eins luden. Sagen Sie mal, Marning, was ist das, daß wir uns um Borwände bemühen, Herrn Wynstied Severins Aufforderungen auszuweichen? Und obenein mit Zurbilsenahme von Berschleierungen und Borspiegesungen. Er muß meinen nach der Art unserer Absage, daß bei mir 'n großer Kommißpekto für Unbeweibte stattsindet. Und wir haben bloß friedlich zu zweien sachgesimpelt, leider Gottes tun wir ja immer nur was Friedliches."

"Ich weiß auch nicht, was es ist", sprach Marning. "Schade! Ist ja übrigens nicht auf unserer Höhe! Nach Borgefühlen gehen! Denn was anderes als dies Unbestimmte: "Wir mögen ihn nu mal nich", können wir doch nicht vorbringen. Er ist ein liebenswürdiger Wirt. Er soll sich zum sigen Geschäftsmann entwickeln. Wir sehen ihn nur in ritterlicher Art mit Vater und Frau zu verstehren. Daß er acht Jahre lang 'n Lebejüngling war, nu, über so was wächst ja Gras. Und dennoch: nee, ich kann nu mal kein Herz zu ihm sassen, ich trau ihm nich. Er ist mir auch zu schön."

Marning hätte kaum etwas antworten mögen und können. Und ihm wurde auch jede Antwort abgeschnitten. Ein Knall, dunkel und groß, von dem Nachklang krachender Geräusche begleitet, zerriß die Nachklust in Stücke.

Sie sahen sich an, erschredt nachhorchend, ein paar Augenblide. Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Bas war das? Bo war das gewesen? In der Stuhrichen Fabrit? In welcher andern der vielen induftriellen Unlagen huben und druben am Flug? Dder gar auf Geverin Lohmann?

Likowski riß die Tür zu seinem nach hinten hinaus ge= legenen Schlafzimmer auf und fturzte ans Fenfter. Bon dort über das Stalldach hinweg tonnte er das Hochofenwert feben. Stand es nicht wie immer lichtumftrahlt, von beschienenem Gewölf umzogen, als helldunkles Bild wunderbar vor dem schwarzen Nachthimmel?

Nein, nicht wie immer — da ftiegen weiße Wolken tochte Dampf auf.

"Ein Unglud. Rafch, Marning. Den zweiten Bug alarmieren — der dritte foll sich bereithalten" . . .

Der Ruf: "Boller, Boller!" donnerte durch das Haus. Der Bursche polterte aber schon gerade die Holztreppe von feiner Dachtammer herab.

Sie griffen nach ihren Mügen und liefen.

Unten stedte fich ein altes, graues Frauentopfchen aus der Türfpalte, und man fah eine weiß befleidete Schulter.

Aber da mar nun teine Zeit zu neugierigen und er= örternden Befprächen.

"Ich glaube nicht," fagte Marning im Laufen, "daß fie uns drüben brauchen. Die abgelöfte Belegschaft tritt da ja ein, wenn wirklich was los ift. Aber immerzu."

"Nun, anbieten muffen wir's."

Gie rannten faft hornmart um, den der Rnall vom Schreibtisch aufgeschreckt hatte, wo er seine Befühlzweifel in Berfe goß und sich mit Edith und Finchen in leiden= ichaftlichen Reimen auseinandersette.

"Sie — Hornmark — den zweiten Zug alarmieren der dritte foll fich bereithalten - Laufschritt gur Fähre drüben ebenso nach Severin Lohmann - immer zwei Gruppen auf einmal überfegen laffen. Die beiden Mann der letten Rotte hüben und drüben postieren - zum Nach= richtendienft. Wir laufen voraus" ...

Litowski und Marning eilten die schräge Straße hinab, die zur Fähre führte. Das Leben, das schon schlafen gegangen mar, ermachte wieber. Einzelne Manner erschienen in den Türen. Aber fie fagten, es sei wohl nichts Besonderes. Da war auch der Fährmann, in Pantoffeln und nur in Sofen und dem blauen Semd.

Aber da half ihm nun nichts. Likowski hätte ihn mit= geschleppt, mare er felbft noch fummerlicher betleidet gemefen. Und Sorenfens murrifcher Einwand: "herrjes in Buren?" half ihm nicht.

"Wat — Büren! Is ja Sommertid — man to man to -"

Sie ftanden voll Ungeduld im großen, schweren Rahn, mahrend die eiferne Rette flirrte. Run warf Gorenfen fie hinein, daß es frachte, und fuhr los.

über den Fluß, der von schwarzblanker Tinte schien, ichaufelten fie - der duntle himmel der Commernacht spannte fich in unermeglicher Beite. Alle Ferne war in Finfternis versunten. Aber die Nahe zeigte ihr Bild in großen Zügen. Das Lichtgeflimmer des Sochofenwerts spiegelte fich in ber Flut; vor dem nächtigen Sintergrund quoll weißer Dampf in die Bobe.

Sie schwiegen.

Mun maren fie drüben. Sie hatten ichon mahrend ber überfahrt gefehen: weder die "Rlara" noch das Motor= boot lagen an ihren Bojen. Also das junge Paar war von der Segelpartie noch nicht zurück.

Gottlob! dachte Stephan. So brauchte er ber einen nicht zu begegnen, die er mied, wenn er es ohne Auffeben fonnte.

Sie nahmen immer zwei Stufen auf einmal. In den Hainbuchenheden, die die Treppe begleiteten, raschelte ein wenig Wind. Da, vor ihnen lag nun das Herrenhaus. Bang wenig Fenfter zeigten fich erhellt. Borbei im Laufschritt. Aber wie benn? Bor bem Bitter, bas Part und Borgarten von der Strafe ichied, ftand der Fahrftuhl. Der alte herr faß darin, neben ihm ftand Leupold Bache.

"herr Geheimrat!" rief Litowsti verdugt.

Das mächtige Haupt mit den bligenden Augen wandte fich um und ihm zu. Er hatte in die Richtung geftarrt, wo der Palisadenzaun um Severin Lohmann begann.

"Ja," fagte er vor Born faft heifer, "angebunden. Und dieser Kerl weigert sich, mich hinzusahren! Mich zu verlassen! Mir meine Tochter zu holen — und das Schaf ber Georg — ber findet fie nicht — —"

Leupold nahm den "Rerl" nicht übel. Er fagte nur furg: "Bie tann und darf ich herrn Geheimrat verlaffen?"

"Ihre Tochter?" fragte Lifowsti. "Nicht mitgesegelt?" "Sie ift drüben. Georg läuft her und hin und fann fie nicht finden."

"Was ift los? Der zweite Zug meiner Rompagnie fann bald zur Silfe hier fein. Soldaten tonnen Sie haben, so viel da sind"...

"Dh, unnötig!" wehrte der Geheimrat ab. "Ihre Soldaten können uns nichts nugen — danke — was los ift? Durchbruch! Ein Mann verunglückt. Und Schaden - schwerer Schaden. Produttionsminderung auf zwei, drei Wochen — ich weiß noch nichts Genaues."

Er fah den atemlofen Georg heranrafen - zum drittenmal.

"Welche fagen, die gnädige Frau fei bei dem Berunglückten — da darf ich nicht rein."

"Marning," flehte ber alte herr, "holen Gie mir meine Tochter" ...

Stephan falutierte gehorfam. Er tonnte nichts fagen. Er ging.

Litowski tam fich ein wenig blamiert vor. Tatträftig hatte er Retter und Helfer aufgeboten, und nun waren fie nicht einmal gewünscht.

"Darf ich fofort telephonieren? Hornmart rudt fonft mit den Leuten an - vielleicht halt ich fie noch auf."

Der Beheimrat nidte, fah aber dem davonschreitenden Marning nach, mährend der Hauptmann, diensteifrig, wie immer, von Georg, feinem früheren Burichen, gefolgt, ins haus ging.

Stephan tam an das große Eingangstor, barüber auf breitem Blechband in schwarzen Buchstaben der wuchtige Name ftand.

Er kannte hier alles genau, oft und oft war er hier umbergegangen, allein, mit dem Generalbirettor, mit einem der Ingenieure oder der Chemiter. Gein Interesse war unersättlich. Sein Berftandnis ein fo rasches, als

Digitized by GOOGLE

Original from

habe seine ganze Intelligenz sich von jeher darauf vorbereitet, diesen Stoff aufzunehmen. Wie es vielleicht immer ist, wenn Menschen von ihren überkommenen Bahnen aus plötzlich den Blick gewinnen auf ein Gebiet, dahin sie sich berusen gefühlt haben würden, wenn sie es früher gekannt hätten.

Heute aber war das Bild doch verändert. Nicht all der zischende Wasserdamps zog gleich frei hinauf zur Höhe, viel von diesem weißen Gewölf schlich sich durch die Eisenträger, unter den Bahnen und Rohren, zwischen den Bauten hin. Der starke Feuerschein vom beschädigten Ofen her glänzte unheimlich über das Gelände hin.

Er wußte auch, wo die Rettungstation war. Wenn fie bem Berungludten beiftand, mußte fie dort fein.

Bor der Tür traf er vier Männer. Sie warteten in bedrücktem Schweigen mit finsteren Minen, das Mitleid fraß an ihnen und das Bewußtsein von der Bedrohlich= teit ihrer Arbeit.

"Wir follen ihn rüberbringen", fagten fie.

In der Kolonie Severinshof gab es doch das kleine Krankenhaus mit den vollkommenen Einrichtungen.

Stephan zauderte, durste er eintreten? Er fühlte: ja! Nicht nur, weil die Bitte des alten Herrn ihn trieb. Er war Offizier. Es lag ihm im Blut, sich nach einem Gefallenen liebevoll umzutun.

Er öffnete die Tür.

Und er und die finster wartenden Männer sahen es alle, da drinnen kniete eine junge Frau und kußte die berufte schmerzverzerrte Stirn des Berunglückten. . . .

"So," sagte der Doktor Sylvester, "nu saßt an, aber leise, leise, schwebt sozusagen, geht auf Eiern, Schwester-Ludmilla hat schon telephoniert, alles bereit drüben."

Der Berunglückte schloß die Augen, sein Bimmern gitterte zwischen zusammengebiffenen Bahnen hervor. . . .

Und wie die vier schwertragenden Männer mit ihrer buftern Last davonschritten, stand Klara und lehnte ihre Stirn gegen die zusammengepreßten hände an der hellen Wand.

Draußen padte der Dottor, ehe er der Tragbahre folgte, den Urm Stephans.

Er raunte: "Ich will Ihnen mal was sagen, es gibt noch edle Frauen! Und den Mann mach ich gesund, wenn Gott uns nicht ganz verläßt, dem Tod aus'm Rachen reiß ich ihn. Ja". . . .

Stephan trat über die Schwelle. Gefaßt und erhoben. Edle Frau, dachte er, edle Frau.

Sie hörte ein Geräusch, sie hatte gedacht, sie sei nun allein. Sie brauchte ein paar Minuten der Sammlung. Der Schreck, das Entsetzen, das Geheul des armen Mensichen und der betäubende Geruch, Jodosorm, verbranntes Fleisch, surchtbar. Sie war wie benommen. Von der Nähe des Mannes hatte sie keine Uhnung. Nun schreckte ein Schritt sie auf, der hinter ihr anhielt. Sie löste sich von der Wand, an der sie Halt gesucht. Sie wandte sich um, in einer müden Bewegung.

Und erschraf . . . und erglühte . . .

Sie starrten einander an. Auch er von ihrem Schreck ergriffen.

Sie faßten fich. . . . Mit all ihrer Rraft.

"Gnädige Frau," sprach er sehr förmlich, "Ihr Herr Schwiegervater, beaustragt Drift, Sie heimzugeleiten."

"Danke," sagte sie mit kaum hörbarer Stimme, wie eine Zerstreute war sie, die nicht recht bei ihren Worten ist; "danke, ja, Bater."

"Er mar in großer Ungft um Sie."

"Dh, feine Urfache, gar feine"...

Sie ging auf die Tür zu. Hielt sich am Pfosten. Raffte sich abermals auf und schritt hinaus. Er folgte ihr — draußen waren ein paar Leute — sie wichen ehrerbietig zurück.

Und wie sie so dahinging, mit unsicheren Füßen, schwankend, im beschmutten weißen Kleid, an dem kein Schmuck, kein Zierat aufsiel, das Haar zerzaust — das Gesicht bleich, von der Erregung mit scharfen Linien durchzeichnet — da hätte man sie wohl eher für das Weib des Berunglückten halten können als für die Herrin dieses Werkes.

Und die von den Arbeitern, die sie sahen, fühlten es: der Schlag, der einen von den Ihren hingestreckt, der hatte auch diese junge Frau mitbetroffen. . .

Und deshalb faben fie fie mit tiefen Bliden an. . .

"Ich darf Ihnen meinen Arm geben", sprach er. "Sie können ja kaum"...

"Eine Minute", flüfterte Rlara.

Nein, so nicht vor den Bater treten — er würde sich entsehen — Fassung, Haltung. . .

"Eine Minute", fagte fie noch einmal.

Und an seinem Urm ging sie ein paar Schritte in den Knickweg hinein, der auf die Straße mündete.

Da, zwischen den ragenden Wänden der hohen Büsche, die ineinander verslochten, vom Gerant des Caprisoliums durchwirft, auf den Erdwällen sich hinzogen — da war Ruhe — die Sommernacht wohnte hier — und die schwarzblaue Höhe droben über allem Irdischen tröstete. Vom Werk her kam ein blasser Schein. Sie konnten einander deutlich erkennen — jeden Zug der Angesichter.

Sie ftrich fich über die Augen mit schwerer hand.

Dann hob fie den Blid zu ihm. . . Gie fahen fich an — lange.

Und langfam tam das Entfegen über fie.

"Nein", stammelte das junge Beib, "nein... nein!" Und sie streckte ihre Hand abwehrend gegen ihn aus...

Nicht wissen, was in der eigenen Seele gleich wahnwizigem Glück, gleich rasender Berzweiflung aufging. Nicht wissen, nicht hören, was die seine betäubte. . .

Start daran vorüber!

"Eine Frage," sprach er leise, kaum seiner Stimme mächtig, "eine Frage! Ich gehe von hier, sobald ich kann, aber eine Wahrheit muß ich hören! Sagen Sie es mir, geben Sie mir dies Wissen mit... Warum haben Sie ihn geheiratet?"

Und sie fühlte: er war der einzige Mensch auf der Welt, der diese Frage an sie stellen durfte, er, der einzige, dem sie Antwort geben mußte.

Sie faßte fich.

"Aus Dantbarkeit!" sprach sie klar. "Nicht weil der reiche Mann mir zehn Jahre lang Unterhalt und Bildung gab. Nein. Er hat mehr an uns getan. Er hat meine Mutter geliebt und vor ihrer Würde seine Leidenschaft bezwungen. Mein Bater hat sein Bertrauen verraten, ihn um Hunderttausende geschädigt, sich erschossen. Und er hat den Schimpf vom Grab meines Vaters und die Schande vom Leben meiner Mutter ferngehalten. . . . Deshalb bin ich seines Sohnes Frau geworden." . . .

Er hörte - und über fein bleiches Geficht ging eine tiefe Bewegung.

Edle Frau! sagten seine Gedanken wieder, edle Frau — ein halbbewußtes Echo der Worte, die ein anderer gesprochen.

Run konnte er gehen, hinaus in ein einsames Mannesleben voll Entsagungen.

Aber er nahm ein reines Bild mit.

Dennoch, er war ein Mensch, ein junger Mann — und die starte Liebe, die sein Herz erschütterte, rang um ein wenig Hoffnung.

"Chen laffen fich löfen."

Bom Bert her kamen die taufend Stimmen der Arbeit. Sie vermengten sich zu einem dumpfen Geton, gedampft, zuweilen fast fanft.

Die junge Frau horchte, hob ein wenig ihr Haupt, als wolle sie mit allen Sinnen diesen Klang aufnehmen. War es nicht, als sei es eigentlich die Stimme des alten Mannes, der sie liebte und ihr vertraute? Redete er ihr raunend zu? "Berlaß uns nicht mit deinem Herzen! Nicht mich, der dies Wert schuf, nicht deinen Sohn, der es einmal lenken soll." Zitterte in den brausenden Dämpsen ein Ruf mit, der an ihren Mut erging? Klang in all dem Krachen und Stoßen und Kasseln, das vereint und gemildert herüberkam, nicht ein stolzer Rhythmus? Umsschweichelte es sie nicht wie ein tröstliches Lied?

Sie erbebte. Und ihre Seele fagte ben mahnenden Stimmen: Ich hore, ich hore.

Da sie schwieg, sprach er es noch einmal aus: "Chen lassen sich lösen."

"Die meine nicht und nie!" sprach Alara. Und ihre Fassung wollte zerbrechen. . . . "Ich wußte, was ich tat. Liebe vielleicht kann enden. Aber Pflicht nie, wenn sie allein der Inhalt einer Ehe war und ist und immer sein wird. Und ich will eher sterben, als daß ich meinen Bater verließe und mein Kind" . . .

Sie schluchzte auf... Sie streckte ihm die Hand hin. Er begriff, es hieß: Lebe wohl!

Er nahm die Sand und hielt fie lange.

So ftanden fie im hellbuntel ber Sommernacht.

Und fie gaben einander durch diesen festen handebrud ben Mut und die Burde, in Reinheit zu entsagen.

Dann löfte fie ihre Hand aus der seinen, schonend, leise. Und er ging.

Einige Minuten später schritt Rlara mit muden Fugen langsam die Strafe dahin, zurud nach dem haus.

Der Hauptmann v. Likowski begegnete ihr. Er war erstaunt.

"Da schickt der Herr den Jochen hin", zitierte er. "Bo ist denn Marning, der Sie suchen soll? Und hier bin ich, der Sie und Marning holen soll. Der alte Herr ist was nervös — o je — Na, und Sie, Frau Klara. . ."

Er griff zu. Ihm schien denn doch, als fei fie zu unficher auf den Fugen und gliche einer Nachtwandlerin.

In seiner väterlich herrischen Urt legte er einfach ihren Urm in den seinen. . . . Sie fonnte nur schweigen —

"Wir haben den alten Herrn ins Haus gefriegt — ich hab einfach selbst den Stuhl geschoben — Na, wenn er Sie nur erst mit heilen Gliedmaßen wiedersieht — "

Ja, da war er dann auch ruhig — er streichelte Klaras Hand und sah sie an und sand ihr Gesicht blaß und scharf. Aber er schalt nicht. Er dachte sich wohl, was ihr Gemüt erschüttert hatte. Auch ihm, dem Mann, erbebte das Herz, wenn ein Arbeiter erschlagen wurde von der Riesensauft des Eisens und des Feuers —

"Mein Kind!" fagte er nur zärtlich. "Mein Kind!" Und dann fragte er noch: "Wird er leben bleiben?" "Splvefter hofft es."

"Ist es ein Berheirateter von Severinshof?" Klara wußte es nicht.

Da mischte sich Leupold ein, der mit den Händen am Griff des Fahrstuhls bereitstand, um seinen Herrn in den Lift zu schieben.

"Nein. Georg hat gehört, er heißt Indereit und sei ein wilder Kerl —"

"Möchte er gerettet werden", sprach der alte Herr leise vor sich hin.

Aber nun wollte er zur Ruhe — Was? Gerade schlug die Uhr auf der Diele — Einen Schlag? — Dunkel und volltönig? Halb eins! Wo blieb nur Wynfried.

Likowski verabschiedete sich. Und er sagte, er musse boch zunächst noch seinen versoren gegangenen Oberleuts nant aufgabeln. Und wettete, daß der wieder, vom Werk hypnotisiert, sich nicht trennen könne.

Wie sehnte die junge Frau sich nach Einsamkeit — Und ganz merkwürdig ging es ihr kurz durch die Gesdanken — wie ein Erstaunen: ich bin ja nie allein — Ihr Eigenleben war wie erdrückt und verdrängt von dem Leben um sie herum.

"Bute Nacht, Bater!"

Sie neigte fich zu ihm hin und füßte feine Stirn wie jeden Abend.

In ihrem Zimmer hatte sie noch nicht begonnen, ihr Haar zu lösen, als es klopste — sie erschrak — Warum? Ihr Mann mußte doch endlich heimkommen — —

"Darf ich dir noch gute Nacht sagen, Klara?" Und er trat ein.

"Agathe läßt dich vielmals grüßen. Es hat ihr sehr leid getan, daß du nicht mitkamst. Die Fahrt war herrlich. Nur zuletzt starke Flaute — So wurde es spät", sprach er.

"Wie gut, daß ich hier blieb — Weißt du denn nicht?" Sie beschäftigte sich vertieft mit einer Schatulle, die auf ihrer Kommode stand.

"Fatal. Ja. Wir hörten schon in Travemünde von einem Malheur — Durchbruch — na ja, ziemlich aufregende Geschichte — Und in diesem Moment Produktionsverminderung, wo wir gerade mit Direktor Malzan morgen Lieferungen abzuschließen hofften" —

Bis merkwürdig — das Leben mit all seinem tausendsfältigen Inhalt ging weiter — wie jeden Tag. War es denn nicht ein neues und von Grund auf erschüttertes geworden seit jenem letzten Blick und Händedruck — —

Wynfried war unruhig — anders als sonst. Sie begann es zu spüren. Seine Worte liesen so — als slöhen sie am liebsten schnell an dem Schreden der Dinge vorbei.

Digitized by Google

Wie begreislich war es ihr! Ein Menschenkeben burch den Dienst auf dem Werf gesährdet. — Aber wie sonders bar — er wußte es doch wohl nicht — er sprach so unnötig lang und breit von dem Schaden, den sie hatten — erwog Zahlen — ging auf und ab in seinem weißseidenen Sportstostüm, daran nichts farbig war als der schwarzweißsrote Schlips des Kaiserlichen Jachtklubs.

"Es ist ein Mann sehr schwer verunglückt," sagte sie und schloß den Deckel der Schatulle, darin sie nichts gesucht hatte, "das weißt du wohl noch nicht?"

"Doch, doch," sprach er, "aber es ist zum Glück teiner vom alten Stamm — bloß Indereit — ein Wasserpolack — kenn den Kerl zusällig — war neulich dabei, als er von Thürauf in Person verdonnert wurde — war in wahnsinniger Verliebtheit zu dreist gegen ein Mädel von Severinshof geworden. — Der Vater hatte sich beschwert — der Indereit wollte sie zum Weib — sie will aber nicht. — Ja, die Leute haben auch ihre Komane."

"Go leidet er taufendfach", fprach fie.

"Nanu - fo fchroff?!"

"Berzeih. Ich bin zum Umfallen müde — Und es war so aufregend. . . . ."

"Alfo denn gute Nacht."

Er füßte ihr die Hand — sehr ritterlich — mit Allüren, als sei hier ein Salon, in dem sich eine feierliche Gesellsschaft dränge — —

Als die junge Frau sich endlich in ihrem Bett ausstrecken konnte, war es ihr wie eine Beglückung —

Allein — feierliches Dunkel — fühles Leinen um bie erschöpften Glieder.

Das tat wohl.

Und benten tonnen - benten! . . .

Aber ihre Gedanten gerrannen -

In eherner Gewißheit ftand ihr Schidfal vor ihr.

Aber fie fühlte: es mar nicht flein!

Ihr Dasein hingebend, hatte sie große Dankesschuld abtragen dürfen — der herrliche Mann, nun ihr Bater, war beglückt — durch sie, durch seinen Enkel —

Dies Bewußtsein gab Salt und Frieden

Ihrer Che fehlte die Liebe. Aber der Bund war ja nicht aus Liebe geschlossen. Sein Inhalt hieß: Sittliche Pflichten, Wahrhaftigkeit, Treue. Dieser Inhalt war unumstößlich! Die Gründe, um derentwillen sie sich mit Wynfried verbunden, bestanden fort — —

Sie dachte an den andern Mann. — Nun wußte sie es — sie hatte ihn immer geliebt. Bon jenem ersten Tag an, da sie im Regen und Sturm zusammen übers Wasser fuhren —

All diese dumpse Bedrängnis ihres Herzens — all diese geheime Angst — es war die Furcht vor dieser Liebe gewesen —

Einen Augenblick munschte fie: hatte ich nie be-

Aber nein — nein — lieber leiden und fämpfen, als auf dies Wissen verzichten —

Sie fah ihn wieder vor sich, im Helldunkel der Sommernacht — Nur seine Augen hatten gesprochen —

Und wie ihm seine Ehre und die ihre heisig war! — Sie fühlte es in beseligender Erschütterung — Digitized by Ihr Herz war erhoben in Dank und Glück — — Wie deutlich erlebte ihr Gedächtnis noch einmal das erste Begegnen.

Da siel ihr etwas ein — Sie drehte das Licht auf — Sie glitt aus ihrem Bett. — Hinten, ties im Schubsach ihrer Rommode, gab es ein weißes Paketchen — es umsschloß eine blaue Müße und eine beschriebene Karte — Klara wußte nun, weshalb sie diese kleinen, geringen Dinge aufgehoben hatte — Und weil sie es wußte, durste sie sie nicht behalten —

Sie holte sie hervor — sie ging an den Kamin und fnüllte Papier und die Wollhätelei zusammen und warf sie auf den Rost — ganz hinten an die Rückwand des Feuerloches —

Da war auch noch die Karte — sein Rame — wenige, förmliche Zeilen von seiner Hand.

Alara sah lange diesen teuren Namen an — las ihn — als enthielten diese Buchstaben die Geschichte seines Lebens, ihres Lebens und — ihrer Liebe —

Sie hob das Kärtchen — zauderte ein wenig — und leise, leise hauchte sie einen Kuß auf die Schrift — — Und zerriß das kleine Blatt —

Und gleich darauf loderte in der Tiefe des Kamins ein kurzes Feuer auf.

Leb mohl! dachte fie. Leb mohl!

Wieder war Dunkelheit um sie, und sie weinte in ihr Kissen hinein — Weinte um einen ihr Toten, der ihr nicht gelebt hatte; um einen ihr Bersorenen, der ihr nie gehört —

Aber dennoch war sie zugleich erfüllt von einem trösts lichen Wissen —

Auch ein Schmerz, wenn keine Schuld ihn belastet, kann ein Glück sein. (Fortsetzung folgt.)

## Aufbruch zur Schlacht.

**፟**<del>፞</del>፟ቝዿፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙፙዀዀዀ

Don allen Dingen, die mich schlimm bedrängten, wie Staub sich an die arme Seele hängten, bin ich nun frei.

Der Weg liegt da, ich will ihn aufrecht gehen, der dunkein Stunde ernst ins Antlit sehen, was es auch sei.

Dielleicht, daß ich am Feindesfeuer liege, die andern jubeln vom erkämpsten Siege, der stolz vollbracht.

Aufflammt das firmament im Glanz der Sterne, und Träume, Liebste, wandern in die Ferne durch Licht und Nacht.

Dielleicht, daß sie mich bald zur Ruhe senken, Dielleicht, daß wir euch goldnen Frieden schenken, daß wir es sind.

Dann kuß die Kinder, laß ihr Herz nicht weinen, die Sonne soll auf klare Stirnen scheinen, wenn wir es sind.

Martin Boelit.

CETON LINE CETON

PRINCETON UNIVERSITY

## Die Engländer in Belgien.

hierzu 9 photographische Aufnahmen.

Der Unheilstifter Großbritannien hat seiner diplomatischen Tätigkeit, die seit Jahren die Bölker in den Bernichtungskampf gegen Deutschland zu hegen suchte, nunmehr die Tat folgen lassen mussen, indem er das

versprochene Silfs= torps nach Franfreich bzw. Belgien marf. Tropfenweise und in gang ungenügender Stärfe trafen die Regimenter in dem Hegen= teffel des belgisch-französischen Kriegschauplages ein und mur= den teilweise malmt, ehe fie überhaupt dazu getom= men maren, große Taten zu vollbringen. Bie die englische Regierung felbft zugibt, find die Berlufte gang besonders an und denen es ziemlich gleichgültig ist, wo sie fechten und wosür. — Daß das englische Landungskorps gut ausgerüstet wurde, muß selbst von uns anerkannt werden. Das ist auch weiter keine besondere Leistung, da sich

unfere edlen Bettern ichon feit langer Beit auf diefe Expedition "ins Herz Deutsch= lands" heimlich vor= bereitet haben. Wenn es nun fo' gang an= bers getommen ift - anftatt des Ein= jugs in Berlin die Befangenenlager, die Tom Atfins willfom= men hießen - fo verdanfen mir bas ber militärischen Ueber= legenheit unferer Füh= rer und der ihnen unterftellten braven Rämpfer. Auf Abb. 9



1. Ein englisches Sofpitalichiff.



2. Schotniche Garde auf dem Marich.

Disigieren — sehr groß, und so viel neue Truppen man in Hast auch ausbilden mag, die Blüte des aktiven englischen Landheeres sank bei St.-Quentin, an der Aisne und bei Antwerpen dahin.

Unsere Bilder zeigen uns die Engländer in den verschiedenen Phasen des Arieges. Abb. 5 zeigt, wie ein englischer Transportdampser abgeht. Biele Anz gehörige stehen an der Kaimauer, um den Leuten das Geleit zu geben, die des Soldes willen Soldat werden, Digitized by sehen wir einen englischen Aeroplan, der nach Frankreich verladen wird. Bisher haben die britischen Flieger aber im ganzen herzlich wenig geleistet.

Abweichend von den meisten andern Armeen ift die Unterbringung der Engländer im Felde. Abb. 3 zeigt uns die weiße Zeltstadt eines britischen Biwals. Die weißen Zelte, die weithin sichtbar sind, mögen einen bequemeren Aufenthalt gewähren als unsere niederen braunen "Hundehütten", aus Zeltbahnen zu-

PRINCETON UNIVERSITY



3. Englifdes Biwat.

fammengeftudt, aber unpraftischer sind fie zweifellos. — Auf Abb. 2 und 8 erbliden wir englische Infanterie auf dem Marich. Sehen wir von der ftrengen deutschen Marschbifgi= plin und der Gleichmäßigteit in ber Saltung unferer Leute ab, fo machen diefe englischen "Beruffoldaten" einen fehnigen, leiftungsfähigen Eindrud. Es find fportgeübte, miderftandsfähige Beftalten, die sich teilweise schon lange Jahre im Dienft befinden. Much an der heimatlichen Musit fehlt es nicht. Die Schottischen Sochländer haben ihre Dubelfadpfeifen mitgebracht, deren Rlänge fie auch in Feindesland erfreuen (Abb. 2). Ueber den Wert der englischen Spezialwaffen find die Unfichten febr verschieden. Große Seldentaten hat die Artillerie z. B. bisher nicht vollbracht, und in den bisherigen zahlreichen Gefech= ten und Schlachten zeigten fich unfere Beschüte ftets den Briten überlegen.

Ueber die Berpflegung der englischen Bundes=



4. Kanadifche Urtillerie mit Feldgeschüt.





5. Abfahrt eines Truppentransportes.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



6. Unfunft englischer Soldaten in Boulogne.



Digitized by Google

7. Eine Vorratsfolonne unterwegs.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



8. Englische Infanterie.

genossen sind in Frankreich Wunderdinge erzählt worden. Marmeladen und Kakes wurden angeblich pfundweise vertilgt, wie überhaupt alles sehr reichlich vorhanden war. Jedoch neben vielem Guten auch herzlich

viel Ueberflüssiges. Auf Abb. 7 sehen wir eine Gepäcktolonne, die so schwer beladen ist, daß Soldaten in die Speichen greisen mussen. Diesem "Ueberfluß" durste der Krieg mit seinem bisherigen Berlauf ein



Digitized by Google

9. Ueberjührung eines englischen Flugzeugs.

rasches Ende bereitet haben, und Tommy wird in den Schützengraben an der Aisne feine Marmeladen und Kates mehr haben.

Daß die Briten bei aller Siegesgewißheit, die sie beim Ankerlichten beseelte, doch der Rehrseite des Krieges gebührend Rechnung trugen, geht aus Abb. 1 hervor, die uns ein prächtig eingerichtetes großes Holpitalschiff zeigt. Der Dampfer dient dem Zweck, die in Frankreich verwundeten englischen Soldaten nach der Heimat über den Kanal zu bringen. Dieses Schiff hat inzwischen mehr Arbeit bekommen, als sich der pessimistischste Engländer träumen ließ.

## Der junge Leutnant.

Stigge von Urfula von Bebel.

Den kleinen, schlanken Leutnant an der Spitze seiner grauen Reiterschar zieht es unwiderstehlich dort hinein. Er verspürt ein plögliches körperliches Behagen, als wenn ihm jemand sogleich ein Bad zur Berfügung gestellt hätte. Oder als wenn er zu Hause in seiner mit volleendetem Geschmack ausgestatteten Wohnung eine besonders duftende Zigarette von einem andern — zum Beispiel seinem Burschen — rauchen ließ. Das war seine Ersindung. Er selbst rauchte damals nie.

In der Erinnerung lächelt er, summt eine Melodie, als die Pferde in den Park einbiegen. Die Manen der künstlerischen Spielereien, in denen seine im Frieden brachliegende jugendliche Kraft und Einbildung sich auszlebten, sind ihm heilig.

"Man muß die Bietät seiner Dummheiten haben!"

Der Fähnrich, den er mit diesem Ausspruch zu sich herangewinkt hat, nimmt es mit nicht gerade geistreichem Gesicht entgegen. Er versichert den jungen Vorgesetzten jedoch durchaus militärisch seiner unbedingten Justinsmung zu dem Grundsatz. Im übrigen sieht er aus, als erwarte er eine weitere Erklärung. Der Leutnant lacht.

"Wenn man jett in so ein Stückhen Frieden hineinsschneit wie wir hier," sagt er und schwentt die Hand, den ganzen Rofosobesit umsassen, "dann regt sich die Ersinnerung an den Frieden, der hinter uns siegt, und an die Dummheiten, mit denen man sich die Zeit vertrieben hat. Dann fühlt man, daß man Gott dankt, weil Krieg ist. Aber dabei wird das Herz ganz warm vor andäcktiger Erinnerung und Hossinung auf das Neue. Mir wenigstens. Gestern sagte mir einer, daß er sich verachtete, wenn er an die Friedenzeit und sich mitten darin dächte. Der arme Kerl hatte die Vietät nicht."

Der langaufgeschossene Fähnrich ist kaum siebzehn Jahre alt. "Es muß wundervoll sein," sagt er, "wenn man so wie Sie erst nach ein paar ganz durchkosteten Friedensjahren hier herauskommt!"

Die schmale Reitergestalt des älteren wendet sich jäh herum. "Mein Junge," sagt er mit einem Lächeln um den Mund, "es gibt zwei schöne Dinge, die jeden, der in den Krieg geht, die wahre todesverachtende Tapserfeit lehren. Das eine ist die abgeklärte Ruhe, das andere die jugendliche Begeisterung. Alte Leute wie ich haben die erste, Jungen wie Sie die zweite. Ich bin gewissermaßen ehrwürdig und Sie . . ." er lacht fröhlich und hell auf, "mehr anbetungswürdig. Aber wissen Sie, wenn ich so hätte von der Schulbant weg in den Krieg gehen können, ich hätte was drum gegeben!"

Run lächelt auch der lange Fähnrich und meint, während zwei Paar lachende Jungenaugen sich ansehen: "Ich glaube nicht, Herr Leutnant, daß Sie in Ihrem Herzen und Empfinden für den Krieg auch nur einen Tag älter sind als ich."

Und der junge Patrouillenführer gibt fröhlich zurück: "Ja, wir beiden werden's schon machen!" —

Die Patrouille hat den Auftrag, in diesem vom Krieg bereits einmal berührten Gebiet, das sich jetzt zwischen den seindlichen Armeen öde und verlassen ausdehnt, die ersten Borposten des Feindes auszufundschaften.

Unter den schon zur Gewohnheit gewordenen Borsichtsmaßregeln gegen Franktireurüberraschungen durchschreitet der junge Führer der kleinen grauen Dragonerschar das Schloßlazarett. Bor dem letzten Zimmer, das
sich ihm öffnet, tritt seine Führerin, eine schlanke, grauhaarige Schloßherrin im schwarzen Seidenkleid mit der
Binde des Roten Kreuzes um den Arm, zartfühlend
zurück. Hier liegen drei Deutsche.

Mus zwei Betten richten fich dem Eintretenden ftrahlende Blide entgegen. Zwei Totenkopfhusaren, noch schwer verwundet, aber fieberfrei, liegen da. Bie Berschmachtende nach deutscher Sprache und nach den geringsten Nachrichten vom deutschen Heer sind sie im Fragen unermüdlich. Dann erzählen sie von der aufopfernden Pflege, von der todesverachtenden Rube, mit der die Schlogbewohner Bermundete, Freund und Feind, hier unter das rote Rreuz in Sicherheit brachten. Denn nicht nur die Beschoffe der fampfenden Beere bedrohten fie in jenem Augenblid. Als es geschah, haufte ringsum noch wütender Deutschenhaß. Die eingeborenen Samariter waren als Verräter an der heiligen Sache des Vaterlandes an Leben und Eigentum gefährdet, wenn fie dem Feind Silfe gaben. Aber die beutschen Sanitätskolonnen maren weit. Und der alte Gott hatte wohl im letten Augenblick eingegriffen, um dies Haus und mit ihm sie so wunderbar zu erhalten. Er hatte schon gesorgt, daß es auch in Frankreich Menschen gab. Und nun auch, daß die Deutschen fie hier fanden.

Der Leutnant fragt nach dem dritten Berwundeten. Der wälzt sich in halber Bewußtlosigkeit auf dem Lager. Die anderen wissen wenig von ihm. Ein Ulan. Erst gestern hier eingebracht. Wohl von einer versprengten Patrouille. Der Arzt habe wenig Hoffnung. Das Fieder, eine unnatürlich gesteigerte Rastlosigkeit nähmen immer zu. Teilnehmend beugt sich der kleine Leutnant über den Bewußtlosen. Er sieht in ein junges, rundes, fast knabenhaftes Antlig. Wirr stehen die blonden Haare um die Stirn. Ein kurzer Bart sproßt auf Wangen und Kinn. Die wenigen zusammenhanglosen Worte verraten in ihrem Heimatklang den norddeutschen Bauernsohn.

"Armer Kerl!" Der Leutnant legt die schmale gedräunte Hand mit leichtem tühlem Druck auf die Stirn des

Digitized by Google

Original from

Fiebernden. Einen Augenblick scheint's, als würde er ruhiger. Aber plöglich reißt er die hellen Augen auf und macht eine verzweiselte Bewegung, sich aufzurichten. "Richt schlafen... nicht schlafen!" Boll Angst stößt er die Worte aus.

Der junge Offizier beugt fich hinab. "Doch, doch, Sie muffen schlafen und ganz, ganz ruhig fein. Schön

fchlafen!"

Seine Hand liegt noch, weich und zart wie die einer Frau, auf der heißen Stirn. Seine Stimme aber hat einen milden Klang... einen Klang wie daheim — in dem hellen, ein bischen altmodischen Haus, wo er noch heute ein Kind, "der Junge" ist. In dem Haus, das hell wird für ihn von den Lugen seiner Mutter, aus dem er sortging vor ein paar Wochen mit einer ungestüm zärtlichen Umarmung, einem jungenhaft ungeschickten zarten Trostwort und etwas wie einem seuchten Schimmer in den Augen. Diese Stimme wirft auf den Verwundeten wie ein Zaubermittel.

Mit übermenschlicher Willensanstrengung scheint er sein Bewußtsein zurückzurusen. "Herr Leutnant?" stammelt er. "Da... da", sein Arm versucht sich zu heben, die zuckenden Finger den Mund zu berühren, "da...

der Befehl ... für den Bringen ..."

Den Namen fängt das Ohr des Lauschenden noch auf. Dann ein Röcheln. Der Berwundete sinkt zurud.

Die schmasen Finger des jungen Offiziers nehmen aus dem leicht geöffneten Mund des sterbenden Usanen ein zusammengeknifftes, winziges Stücken Papier. Darauf haben die zuckenden Finger gewiesen. In das Antlitz des Berwundeten tritt ein Ausdruck erschöpfter seligster Ruhe.

Noch einmal schlägt er voll die ruhig blidenden blauen Augen auf, und während der ganze Körper sich wohlig streckt und dehnt, und die Finger nach der Hand des Offiziers tasten, slüstert er: "Ich... konnte nicht... mein Kittmeister... tot!... Alle andern... ich konnte nicht... verschlucken.... Nun Sie... Dank... Herr Leutnant!" Und wie seine Hand in kurzem Ruck fällt und die Augen brechen, slieht über seine Lippen mit einem glücklichen Ausselagen ein Wort: "Schlasen!"

Neben dem Bett des Toten entziffert auf dem auseinandergefalteten Brief der Leutnant den schon gehörten Namen. — —

Unten vor dem Schloß eine kurze hastige Besprechung. "Sie nehmen den Besehl hier und reiten zurück, um ihn sofort abzuliesern. Zur Sicherheit können Sie zwei Leute mitnehmen. Melden Sie, daß wir, sobald wir den Feind aufgespürt haben, zurücksommen."

Flehend find die Augen des Fähnrichs auf seinen jungen Borgesetzen gerichtet. Der sieht bei dem Schweizgen, das seinem Austrag folgt, mit einem kurzen Blick auf. Der große Junge vor ihm wird dunkelrot vor Erzegung. Aber die Erinnerung an ihr fröhliches Geplauder vorhin macht ihm Mut. "Herr Leutnant", sast bettelnd klingt es. "Ich hatte mich so auf die Patrouille gesteut. Jeht sollte es doch erst losgehen. Hinter uns ist doch gar nichts sos. Alles ruhig. Und Sie waren doch schon so ost im Feuer."

Da ist das Lächeln wieder in seinem jungen faltigen Antliz. "Sie großes Kind", sagt der kleine Leutnant kopfschüttelnd. Dann mißt er den langen Jungen mit einem gedankenvoll prüsenden Blick. "Ich trau es Ihnen schon zu. Aber geben Sie mir Ihr Wort, daß keine Dummsheiten vorkommen. Sobald Sie sie aufgespürt haben, kehren Sie augenblicklich um. Dummheiten und Wagsdigtized by

halsigkeiten werden nicht gemacht. Ich werde als Opfer meiner künstlerischen Neigungen, die mir übrigens jetzt, wo sie mich hier hinein und zu dem prächtigen Kerl mit seinem Besehl führten, wie heiligste Borherbestimmung erscheinen — also ich werde als ihr Opser den Besehl selbst zurückbringen und Ihnen durch diesen Berzicht beweisen, daß ich Ihrem jugendlichen Ungestüm doch weit überlegen bin. Das ist mein einziger Ehrgeiz dabei."

Er tritt zu seinem Pferd, winkt zwei Leuten und übergibt die anderen dem Fähnrich. Der hat die Augen voll Tränen und muß heftig schlucken, um seine männliche Würde zu wahren. Dann stieben sie auseinander.

Die Straße entlang sprengen die drei grauen Reiter. Aus einem Dorfhaus knallt ein Schuß. Noch einer. Der Leutnant lächelt. "Wenn er das wüßtel" Wie rasend greifen die Pferde aus unter dem Feuer, das von ihren Rücken eine dreisache Salve erwidert. Der kleine Leutnant verspürt im Schenkel einen stechenden Schmerz...

Beiter geht's. Stundenlang. . . .

Die ersten deutschen Borposten sind erreicht. Weiter geht der Ritt. Fünf Stunden währt er jetzt. Das Ziel ist erreicht. Als die Pferde plötzlich stehen, als jemand eine Bewegung macht, um den jungen Offizier vom Pferde zu helsen, schaut er erstaunt an sich herab. Das Feldgrau des Beinkleids, die Stiefel sind blutgetränkt. Er fühlt, wie ein Schwindel ihn packt. Wie um den Mund des sterbenden Ulanen zuckt es um seine Lippen. Seine Augen weiten sich in großer Krastanstrengung. "Nicht schlasen, nicht schlasen!"

Man hebt ihn vom Pferd und so, von allen Seiten gestützt, erstattet er Bericht und liesert das kleine, harte, vielgeknisste Papier mit den sast unleserlich gewordenen Schriftzügen aus. Eine Sekunde später gleitet er, ohn-mächtig vom schweren Blutverlust, aus den Armen der Kameraden zu Boden.

Durch das Lager trabt ein Reiter mit dem Befehl. . . .

Der kleine Leutnant schlägt die Augen auf, weil ihn jemand ansieht. Neben seinem Bett steht der lange Fähnerich. Er hat den Arm in der Binde. Seine blauen Augen leuchten wieder verräterisch seucht. "Na, was ist denn?" fragt der Verwundete.

"Ich," stammelt der Fähnrich, "ich wollte nur nach Ihnen sehen und Ihnen so danken. Wir haben sie ja nicht nur gleich aufgespürt, sondern auch solchen Erfolg gehabt. Eine Menge tot. Sie glaubten, wir wären viel mehr. Natürlich habe ich doch Dummheiten gemacht. Aber glücklicherweise ist keinem von den Leuten etwas passiert. Und jest ... jest din ich Leutnant... Seien Sie mir nicht böse!"

Er schämt sich und spürt ein Würgen im Hals. In dem braunen Gesicht auf dem weißen Kissen erscheint wieder das saltenreiche Lächeln. Die Augen sind sast glanzlos vor Ermattung. Die schmale sehnige Hand, die sich nach dem großen ungelenken Menschen ausstreckt, tastet unsicher. Allein ihr Druck ist so sest, daß der lange Fähnrich ein ganzes Freundschaftsversprechen darin sühlt. Aber als er dann lacht, bricht doch ein unbezwingliches trockenes Schluchzen hervor.

"Junge, Junge," hatte die matte, liebenswürdige junge Stimme aus den weißen Kissen gesagt, "gut, daß mein Schuß nicht so schlimm ist. Sonst wären Sie wahrscheinlich Kommandierender General, dis ich wieder auf bin. Und ich Esel wäre schuld!"

Und dabei schließen sich die grauen Augen in einer neuen Ohnmacht.

Schluß des redattioneuen Teils.

See Giegeszug deutscher Industrie

In den letzten 44 Jahren ist die deutsche Schokoladen-Industrie einem Siegeszuge gleich vorwärts geschritten und hat sich Weltzruf verschafft. Es ist Ehrenpslicht eines jeden Deutschen, nur die heimische Industrie zu unterstützen. Unübertrossen sind: Hartwig & Vogel's Tell-Schokolade, Vittere Schokolade, Übersfettete Schokolade, Silva-Schokolade. Versandsertig für Feldpost in Paketen und Blechschachteln zu 80 Pfg. bis 150 Pfg.

Bartwig & Vogel A.G. Gresden

## — Dr. Ernst Sandow's Kohlensäure-Bäder

besitzen alle Vorteile anderer Systeme ohne deren Nachteile und sind die billigsten.

Langsame, starke Gasentwicklung. Keine flüssigen Säuren. Kein unangenehmer Geruch. Keine Apparate oder dergl.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.





sind häufig die Folgen vernachlässigt Krampfadern. – Bei Beingeschw., Aderbein., Geschwulst, Entzündung, nasser

Geschwulst, Entzündung, nasser
Flechte, Salzfluss, trockn. Flechte,
Gelenkverdickg., Steifigkeit, Plattfluss, Rheuma, Gicht, Ischias, Hüttweh, Fisteln, Elefantiasis versendet
Broschüre: Lehren und Ratschläge
für Belneidende gratis: Sanitätsrat
Dr. R. Weise & Co., Hamburg IW

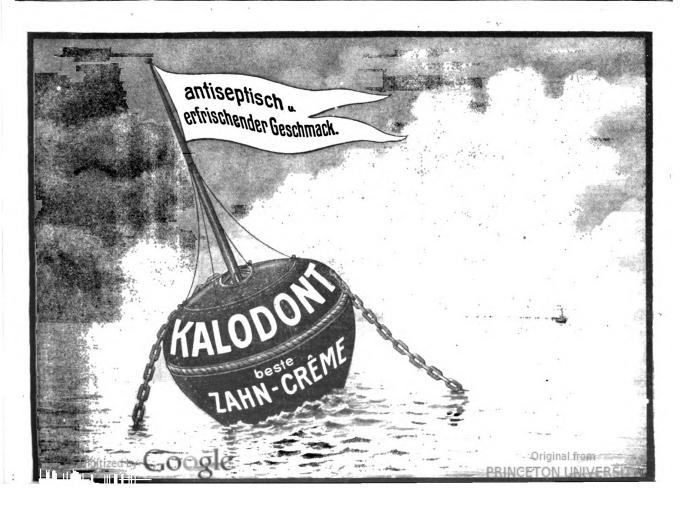

### Verschiedene Mitteilungen.

- Für deutsche Frauen deutsche Erzeugnisse. Obwohl in dieser ernsten Zeit der Sinn der deutschen Frau auf andere Dinge gerichtet ist als auf Putz und Tand, verlangt die Jahreszeit einen Wechsel der Kleidung und Hüte. An Stelle der leichten und duftigen Sommer-toiletten treten jetzt die Herbstkostüme, zu denen natürlich die Kopfbedeckungen in Einklang gebracht werden müssen. Das wird in diesem Jahre und hoffentlich für alle Zeiten unabhängig von Paris geschehen. Wir haben genug leistungsfähige Firmen in Deutsch-land, die den ausländischen Erzeugnissen völlig ebenbürtige Waren liefern. Nicht mehr die französische Pleureuse werden wir in diesem Winter auf den Hüten der Damen sehen, sondern deutsche Atama-Edelstraußfedern, wie sie die Firma Hermann Hesse in Dresden-A., Scheffelstraße 15, 16, 17, die einen Weltruf genießt, in jeder Farbe und Preislage liefert. Da sich augenblicklich auch eine Vorliebe für Blumen als Hutschmuck bemerkbar macht, so kommt die genannte Firma den Wünschen des Publikums entgegen und liefert zum Preise von 3 M. einen ganzen Karton verschiedener Blumen.

- "Mit eisernem Besen wird bei uns gegenwärtig allem Fremdenkult und fremden Erzeugnissen der Garaus gemacht." Dem

deutschen Volke gehen - was viele Friedensjahre nicht vermochten endlich die Augen auf; jeder Deutsche lehnt es ab, künftighin fremdländische Erzeugnisse zu kaufen, für die es einen vollwertigen Ersatz im eignen Lande gibt; in jedem deutschen Haushalt sind jetzt z. B. die früher so beliebten französischen Parfüms und Toilettenseifen mit Recht verpönt. Gerade im Verbrauch von Toilettenseifen ist bisher in Deutschland viel zu viel "französischer Kult" getrieben worden, mit dem jetzt entgültig gebrochen worden ist. — Als eine gute Toilettenseife deutscher Herkunft ist besonders die echte Steckenpferd-Lilienmilch-Seife zu empfehlen, da dieselbe den Verlagiech mit den um vieles teuerzorg französischen Merken nicht in gleich mit den um vieles teuereren französischen Marken nicht im geringsten zu scheuen hat.

Annahme von Inseraten bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstr. 33, Frankfurt a. M., Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breit Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Krünberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg I. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0,80. — Inserate mißsen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

## Keine Frauenkrankheiten mehr



darf es nach dem Kriege geben, wenn die deutsche Frau ihrer hohen Aufgabe gerecht werden soll, die Verluste durch einen kräftigen Nachwuchs zu ersetzen. Die schnelle Beseifigung aller quälenden Unterleibsfübel erzielt sie am vorteilhaftesten durch das Anlegen des Thalysia-Frauengurtes. Seine Wirkungsweise in genauer Übereinstimmung mit den Muskeln der Bauchdecke, die Sanftheit und dabei doch unwiderstehliche Energie, mit welcher der Thalysia-Frauengurt die erschlaften und verlagerten Welchteile an ihrem richtigen Platz hält, machen ihn zum unentbehrlichsten Hilfsmittel des Arztes und der Hebamme; sie verordnen ihn daher bei Monatsstörungen, Gebärmuttersenkungen, -knickungen, Wanderniere, Brüche, Blutungen, Verdauungsstörungen, nach Operationen usw. Wenn es sich darum handelt, die durch Schwangerschaft geschwächten Organe wieder in ihre ursprüngliche Lage und Form zurfückzuführen, ist er geradezu unentbehrlich. Die Erleichterung und Hilfe, welche der Thalysia-Frauengurt in allen derartigen Fällen sichert, stehen beispiellos da. Er ist rein deutsches, in Tausenden von Dankschreiben anerkanntes, modernes Erzeugnis. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder im Thalysia-Jahresalbum (Preis 40 Pf. postfrei, doch wird der Betrag bei Warenbestellung vergütet) von darf es nach dem Kriege geben, wenn die deutsche

Thalysia Paul Garms, <sup>G. m.</sup> Leipzig-Co, 260d EigeneVerkaufshäuser nur: Leipzig, Neumarkt 40; Berlin, Wilhelmstr. 37; München, Schäfflerstr. 21; Wien I, Weihburggasse 18.



Fertige Pelzfutter mit Armeln,

Uniform-Mantel zu tragen . . . von M. 125,- an.

Extraktrelehe und Likör-Essenzen webibekömmliche

vehibetämmliche mit Rezepten 1 Dtz. Fl. sortiert, für 12 Liter ausreichend, M. 2,75 frko. überallhin. Chemische Werke E. Walther, Halle a. d. Saale, Müblweg 20.

Poter Mesea's Matrosen-Kleidung



al — HIGH OSDIPAN Norschritt d. K. Marine für Knaben u. Midchen ist unübertroff.dauerhalt, gesund, kleids., bequem. Matrosenstoffe für un-verwilsti. Damenkleid. Stoffproben u. Preislisten mit Abbildung. porforei. Peter Nissen, Kiel D.



**Zum Einmachen** von Früchten, Marmeladen Gemüse u. Wurst in Dosen



Kein Zulöten der Dosen

Einfaches, Sicheres und Sauberes Verschließen der Dosen

Vorteilhafteres u. billigeres Verfahren gegenüber Verwendung von Gläsern

Handverschlußmaschine "PERFEKT"

Karges Hammer Maschinenfabrik Aktier gesellschaft
Braunschweig

Jedem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist



Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften. Nachahmungen weise man zurück.

Jllnstrierte Broschüre WM gratis von Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.



elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermeloherstr. 5.

Als Liebesgabe besonders geeignet

# Feldpostpake

in praktischer Zusammenstellung für unsere Krieger im Felde zum Preise von M. 3 .-, 6 .-, 12 .- einschl. Porto u. Verpackung

> Bestellungen mit genauer Angabe des Adressaten werden angenommen durch

Joh. Heinr. Träger Lieferant für Armee- u. Marinebehörden Abtellung: Heeresverpflegung Berlin, Königgrätzer Str. 88



SPECIAL-STIEFEL FŰR HERREN u.DAMEN zu 16.50 HERZ auf der Sohle

erkenntlich

OPECIAL

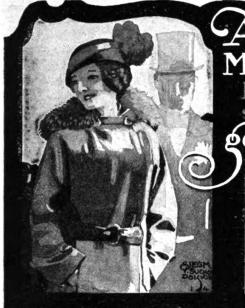

nton Chr.Diess München E lieferfallen Kreisen

Konfektion Pelze Wasche, Schmucku alle Gebrauchs-u Luxuswaren

en bar oder erleichterte Zahlung

### Während des Krieges besonders günstige Bedingungen.

Verlangen Sie kostenlose Zusendung der Kataloge:

Katalog K 51: Damen- und Herren-Konfektion, Pelze, Wäsche, Weiß- und Wollwaren, Schuhe usw.

Katalog G 51: Koffer, Lederwaren, Prismengläser, Porzellan, Metallwaren; ferner Schmuck, Taschenuhren, Bestecke, Tafelgerät usw.

Katalog \$ 51: Musikinstrumente.



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers" Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

### Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren. Dr. med. Hölzl.

Zinten (Ostpr.). Hotel Waldschloß, i. Hochwald geleg. Zentralbzg. Fließ. Wasser in all. Zimmern. Sportplätze. Bill. Pensionspreise. Prosp. d. Inhaber Egon Bögel.

### Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer, Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber Rudolf Sendig jun.

Vald-Sieversdorf (Märk. Schweiz). Märk, Sanat, Prosp. d. Leiter u. Bes, Dr. med, Friedrich. Voltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl.

Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Breslau Hotel "Zum Hauptbahnhof", Ernststraße 11. Mod. einger. Zimmer, all. Komf. d. Neuzeit, von M. 1.76 an. Gute bürgerliche Küche. Bes. G. Greulich.

### Westdeutschland.

Bad Münster a. Stein. Privat-Hotel Bellevue.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

### Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unibertroffen geg Lungenleid, Asthma u. Kehlkonfkatarrhe, bes. im Beg. unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopikatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahn-Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und für Minderbemittelte. – Briefadresse: Kurbad Lippspringe

Teutoburger Wald-Sanatorium bei Bielefeld. Besitzer: Dr. Strasser. früher Oberarzt in Dr. Lahmanns Sanatorium.

### Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg

Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Committe de la Commit

Solbad Carlshafen (Weser), in hächster Nähe schönen, wildreichen Wälder Sollings- u. Reinhardwaldes. Tägl. Dampferverkehr. 2 Bahnböte, Gasthöfe und billige Pensionen. Auskunft durch den Verkehrsverein.

Bad Brambach Radiumbad, 576 m ü. M. Gesunde Höhen-Radium-Mineralquelle. Ueberrasch, Heilerfolge.

Bad Gottleuba Sächsische Schweiz. Elektro-therapeutische Kuranstalt von Dr. Rein.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommenund schwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Kl. Prospekt gratis.
Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle,
Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün

Unterkunftsh. für Wintersportler und Erhokungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.

Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diäk. Kurmethoden. Im Kriege offen.

### 10 Sanatorien für Sülzhayn Leicht=Lungenkranke. Südharz.

Klimat, Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau. Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzie: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bisling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

### Süddeutschland.

Bad Hauhelm Eleonoren-Hospiz Benekestr. 6-8. Familienh. I. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbetr. A. Hanke, Dir.

Frankfurt Englischer Hof Frankfurter Hof Bahnhofplatz. Kaiserplatz.

Frankfurt a. M. Carlton Hotel Das Vollendetste eines

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer, Landstraße, (2007) PRINCETON UNIVERSITY

Taunus.

Wiesbaden Hot. Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Dtagen d. Fabrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad v. M. 6.50 an.

Villa Prinzessin Luise, nur Sonnenberger Str. 36, am Kurhaus, bestempfohl. Familienaufenth. m. Mod. Komf. Thermalbäd., erstkl. Verpfi. Tel. 334.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

Baden-Baden Hotel Stadt Straßburg, ruh. vorn. Lage aller-nächst den Bädern. Gr. Garten, Terrasse, Be-vorzugt. modernes Familienhotel. Ganze Jahr offen.

Bayern.

Bad Thalkirchen München-Isartal. Sanatorium für Er-holungsbedürftige, innere und Nerven-Kranke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungs-organe. Leitender Arzt Dr. Malfèr.

KarltalSchluckenau-Deutschböhmen, Luftkurort. Waldlage, Kurhotel, el. Licht, Warm-, Kaltwasserlig., Ztrhzg., bill. Preise, Ausk. Stadtamt Schluckenau.

Schweiz.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Dorf Gr. Vest bül. Terrasse. Prospekte, Besitzer M. Neubauer. Arzt Dr. Hormann Frey.

St. Moritz Engadin, Hotel Monopol. Eröfinet 1912. Neuester Kom-Jahr offen. R. Lips, Propr.

St. Moritz-Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm. u. behagliches Familien-Hotel. And. Marugg.

Grotta Glusti Nat. ber. Dampfgrotte, warme Bäd., b. Monsummano (Ital.). Hotel I. Rg. Für Rheum., Gicht, Ischias Fetts. usw. Off. März-Nov. Ausk. u. Brosch. Cav. N. Melani, Monsummano (Tosc.).

Afrika (Aegypten).

ASSUAN Ob.-Aegypien. Deutsche Pension M. Neufeld und Wüsten-leiden, Rheuma. Mäßige Preise.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr, geöffnet.

Portugal.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen Deutsches Haus, deutsches Personal Garten Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver



## Dr. Lahmann: Sanatorium Weißer Hirsch in Weißer Hirsch bei Dresden

11 Arzte :: Leitender Arzt Prof. Dr. Kraft :: 1 Arztin

Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren :: Sonderabteilung für Zuckerkranke :: Neues Inhalatorium :: Physiolog.-chem. Laboratorium

Das ganze Jahr geöffnet. — Auch während des Krieges geöffnet.

Prospekte und Auskunft kostenfrei durch die "Verwaltung"



Lehrpidne und Profpekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt koftenlos die Hnzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

## Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Giesserei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.

Militär-Vorkereitungsanstalt für die Pähnrichprüfungen. Nimmt nur Fahnen-junker und Kriegsfreiwillige, die über-treten. — Jede sachkundige Auskunft. 1914 bestanden bis September 170. Berlin W 57, Bülowstr. 103. Dr. P. Ulich.



tellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. I.für die einspaltige Nonnareillezeile.

Garantiert dauernd gutlohnende

### Heimarbeit

erhâlt jede Dame durch leichte Handarbeit.
Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben.
Näh. durch Prospekt mit fert. Muster geg.
Einsendung von 40 M. in Marken bei
Ross Gebhardt, Scheiderg I. Allgäu (Bayern).
Reelles Versandgeschält, erste keferenzen.

Drud u. Berlag von Huguit Edert. Gen. 6.), Be lin SW, 3immerstr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: B. Birth, Bien VI, Theobelbgesse Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr, Bein I. Domgasse 4.— Für den Ausgabe Robert Bohr Au



der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebli-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Kranken-pflege widmen wollen, zum Eintritt

als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Müssenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. I. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

Gummistrumpfe, Artikel E. Ge-Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.





### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen-Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste ;; und Stoffproben gratis und franko. ::

## tene Füsse

Krampfadergeschwüre, auch veraltete und hartnäckige, schmerz-hafte Wunden, Entzündungen und unerträg-liches Jucken heilt ohne Nachteil die mild naire winden, Entzindungen und unertrag-liches Jucken heilt ohne Nachteil die mild wirkende "Olinda-Salbe", besonders für empfindsame Leiden. Sofort kühlend und lindernd, da frei von jeder Schärfe. Zahlreiche Erfolge! M. 1.— und 2.50. Otto Reichel. Berlin 76, Eisenbahnstr. 4



Rot-und Weißweine vorz. O.-Ingelh. Probe u. Preisl. gratis. Friedrich Lederhos, Ob.-Ingelheim, Rh. B.

Petroleum-Heizöfen "Marke"



### Spezialität Baumkuchen

mit und ohne feinste Schokolade von 5 M. an, Fest-Stollen von 3 M. an versend. geg. Nachn.

Konditorei Gerling Arnsberg I. W.



Carl Gottlob Schuster Jun. Bedeutende Musikinstr.-Firma Markneukirchen Nr. 387. Katalog graffs.

Briefmarken echt und verschieden



Albert Friedemann Albert Friedemani LEIPZIG, Härteistraße 23:18

zeitung und Brielmarken-Kalalog Europa 🚟

Deutsche Kriegsmarken in Belgien verausqabt, 3, 5, 10, 25 C. 75 Pf., gestempert 1.— Mark.

Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pf., gestempelt 35 Pf.



Nummer 44.

Berlin, den 31. Offober 1914.

16. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 44.

| Ingalt oer Jlummer 44.                                                 | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die fieben Tage ber Boche                                              | 1785  |
| Antwerpen. Bon Gren Sedin                                              | 1785  |
| Lagt fie ichmettern, die Trompeten Gebicht von Joseph Lauff            | 1787  |
| Alipp. und Ctodfifch, augenblidlich eine wichtige Bolfsnahrung         | 1790  |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                       | 1790  |
| Bilder vom Tage. (Photographifche Aufnahmen)                           | 1793  |
| Galigien und feine Sauptftadt. Bon Bodo Bilbberg. (Mit 3 Abbilbungen)  | 1801  |
| Die Deutschen in Montmeby. (Dit 10 Abbildungen)                        | 1803  |
| Stille Selden. Roman von 3da Boy. Ed (13. Fortfegung)                  | 1809  |
| Die Kriegsfürforge in Frantfurt a. DR. Bon Margot Isbert. (Dit 7 Mbb.) | 1815  |
| Bie Teter Bein den Englandern entwischte. Gligge von Rurt Ruchler .    | 1819  |



## Die sieben Tage der Woche.

21. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß die Kämpse am Psertanal und westlich Lille andauern. Die deutschen Truppen gingen bei Lille zur Offensive über.

Der amtliche österreichische Bericht teilt mit, daß auf un-

garifchem Boden fein Teind mehr ift, nachdem der lette von ben Ruffen befett gemefene lebergang in den Rarpathen, ber Jablonica-Baß, genommen worden ift.

Der frühere rumanische Minifterprafident Sturdga ftirbt,

Jahre alt.

Staatsminifter Graf von Zedlig und Trugichler ftirbt im 77. Lebensjahr.

22. Oftober.

Das Große Hauptquartier meldet, daß die Kämpse am Pserkanal noch sortdauern; els englische Kriegschiffe unterstützten die seindliche Artillerie. Destlich Dizmuiden wurde der Feind zurückgeworsen. Auch in Richtung Ppres drangen unsere Truppen ersolgreich vor. — Hestige Angrisse aus Richtung Toul gegen die Höhen jüdlich Thiaucourt wurden unter schwersten Berluften für die Frangofen zurudgeworfen.

Mus Colombo wird gemeldet, daß der Rreuger "Emden" meitere 4 englische Dampfer fowie einen Bagger verfentt habe.

Mus Baligien meldet der amtliche Bericht, daß die ofterreichisch-ungarischen Truppen bei Strwiaz und bei Starn Sambor Fortschritte machen. — In Czernowig sind die Bortruppen

Das preußische Abgeordnetenhaus tritt zu einer Tagung aufammen, in der die Notftandsvorlagen mit einem Rredit von 11/2 Milliarden einstimmig zur Unnahme gelangen.

Liffabonner Berichte melden eine revolutionare Erhebung in Bortugal. In Braganga und Mafra wurden Erhebungen versucht; serner wurde der Eisenbahn- und Telegraphenverlehr durch Sabotage gestört.

### 23. Oftober.

Das Broge Sauptquartier meldet weitere Erfolge am Merkanal und westlich von Lille. — Bei Augustow werden russische Auguste Meldung von dem österreichisch-polnischen Kriegschauplat berichtet von einem Sieg der Oesterreicher bei

Imangorod, mo zwei feindliche Divifionen geschlagen werden.

Feldzeugmeifter Botioret meldet, daß die in Oftbosnien eingedrungenen ferbischen und montenegrinischen Rrafte gum

Rüdzug gezwungen wurden. Der Kreuzer "Karlsruhe" ift, wie aus Las Palmas ge-meldet wird, in Teneriffa mit den Besatzungen von 13 englischen

Dampfern eingetroffen, die er verfentt hatte. Die Schiffe hatten einen Gefamtinhalt von 60 000 Tonnen.

Das Große Hauptquartier meldet, daß es gelungen ift, mit erheblichen Kräften im Norden den Pferkanal zu überschreiten. Destlich Ppres und südöstlich Lille ist weiteres Bordringen zu verzeichnen.

### 25. Oftober.

Das Große Hauptquartier melbet, daß im Often unsere Truppen die Offensive gegen Augustow ergriffen haben. — Bei Iwangorod kämpsen die deutschen Truppen mit den österreichisch-ungarischen Schulter an Schulter.

Der öfterreichisch-ungarische Generalftab meldet, daß die ver-Der österreichisch-ungartiche Generalisab melder, das die verbündeten Truppen auf dem nordöstlichen Kriegschauplat in einer fast ununterbrochenen Front, die sich von den Nordabsällen der östlichen Karpathen über Staty Sambor, das östliche Borgelände der Festung Przemysl, den unteren San und das polnische Weichselland dis in die Gegend von Plozt erstrectt, im Kamps gegen die Hauptmacht der Russen Ireden, die auch ihre kaufgischen, sibirischen und turkestanischen Truppen beranssührten. In Mittelgalizien, wo beide Gegner beseitigte Seranführten. — In Mittelgalizien, wo beide Gegner beseftigte Stellungen innehaben, steht die Schlacht im allgemeinen.
Deutsche Flugzeuge wersen Bomben auf Warschau, der Angriff wird mit Maschinengewehren von den Kirchturmen

atgewehrt.

### 26. Oftober.

Das Große hauptquartier meldet, daß das am Rampf wischen Nieuport und Dizmuiden sich beteiligende englische Geschwader durch Artillerieseuer zum Rückzug gezwungen wurde. Drei Schiffe erhielten Bolltreffer. Bei Ppres steht der Kamps; westlich Lille machen unsere Truppen Fortschritte. Nördlich Arras wurde ein hestiger französsischer Angriff unter ihmeren Berlusten sier den Seind abzemischen schweren Berlusten für den Feind abgewiesen. Der Generalstabschef für das britische Reich General Sir Charles Douglas stirbt im Alter von 64 Jahren.

### 27. Oftober.

Die Safenprüfeltur von Konftantinopel fündigt amtlich an, daß das rotierende Leuchtseuer von Anatol Ravat unweit der Einfahrt in den Bosporus gelofcht fein wird.

m

## Antwerpen.

Bon Sven Bedin.

Sie bitten mich, für die "Boche" etwas über meine persönlichen Eindrücke von dieser alten und vornehmen Stadt zu ichreiben, deren Beschichte im Dunkel der Borzeit verschwindet, deren Mauern von den Normannen erfturmt murden, deren Runftichage fie zu einem der Rleinode unter den europäischen Städten machen, deren Sandel und Geefahrt ihr einen der vornehmften Blage unter den Safen der Erde verschafften, und von deren Rathedralturmen jest die deutsche Fahne ihre siegreichen Farben weben läßt. Gie haben mir teine leichte Aufgabe geftellt, zwar habe ich in der ehrwürdigen Stadt fünf Tage zugebracht und eine Menge Eindrucke gefammelt, aber wie foll ich alle diefe Eindrude zu einem Bild von Untwerpen formen, nach den harten Schickfalen, die Die Stadt mahrend der jungften beiden Wochen erfahren hat. 3ch fürchte, daß Sie fich mit einem fehr fragmen= tarischen Auszug aus meinem Tagebuch werden begnügen muffen. Es fteht mir nicht gu, das Bordringen ber

beutschen Beere gegen Untwerpen zu schildern, noch meniger, ein Urteil über die Urt zu fällen, in ber die Stadt von den Belgiern und ihren englischen Berbundeten verteidigt murde. Alles dieses gehört zu den Feinheiten der tattischen Biffenschaft und wird feinerzeit von Fachmannern beschrieben und geprüft merden. Es genügt, bier zu fagen, daß Untwerpen unter die ftartften Feftungen ber Erde gezählt murde, und zwar als die vielleicht ftartfte nächst Meg. Bon den Berbundeten murde die Feftung für uneinnehmbar gehalten, denn die äußerfte Umfaffung mit ihren durchaus modernen Forts befigt einen Umfang von 90 Kilometer und verlangt also ein Belagerungsheer von 120 Kilometer Ausdehnung. Im ganzen befaß Ant= merpen 49 Forts und Redouten in feinen beiden Berteidigungslinien. Trogdem mußte auch diese Festung por ber zerftörenden Gewalt der neuen deutschen Urtillerie fallen. Die äußeren Forts im Guden murden von den Artilleriestellungen aus beschoffen, zu denen unter andern die Ortschaft Senft op den Berg gehörte. Aber um den inneren Berteidigungsgürtel und die Stadt felbft zu erreichen, mußte man den übergang über die Nethe ertämpfen und die englische Artillerie auf dem nördlichen Ufer der Nethe zum Schweigen bringen; auch diefes gelang. Die Berteidiger der Stadt hatten bedeutende Flächen unter Baffer gefett. Als man aus den Zeitungen diese Magnahmen erfuhr, betrachtete man es als eine hoffnungslose Aufgabe, von einem überschwemmten Territorium aus eine uneinnehmbare Festung zu erobern. Aber tatfächlich gereichte die überschwemmung den Deutichen zum Borteil, benn dadurch murde das Gebiet des deutschen Bordringens begrenzt. Man muß die Birtung der neuen deutschen Artillerie auf das Fort Ste. Catherine gesehen haben, um zu ertennen, daß auch die besten Festungen ber Begenwart durch die Ginführung Diefer Berftorungswertzeuge jede Bedeutung verloren haben, die fünftigen Rriege werden ihren Charafter andern. Das ift eine der großen und überraschenden Folgen des jegigen Rrieges. Bas nütt es, Die größten Panzerturme in Betonbetten zu bauen, wenn ein paar Treffer 70 Prozent ber gesamten Besatzung toten und 30 Prozent verwunden.

Jett gebe ich bem ichwedischen Konful herrn harald Betri das Bort jum Bericht über das, mas in Untwerpen mahrend der Beschießung paffiert ift. Früh am Mittwoch, 7. Oftober, las man in den Zeitungen eine Broflamation bes Rommandierenden Generals, mit der Unzeige, daß die Stadt jeden Augenblid der Beschießung ausgesett werden tonne. Sofort padten zahlreiche Burger und Urmen der Stadt ihr Teuerftes zusammen und flüchteten aus der Stadt. Ein ununterbrochener Menschenftrom bewegte fich nach Norden, auf die hollandische Grenze zu, besonders nach Butte, Bergen op Zoom, Esschen und Rosendaal, die gange Nacht und am Donnerstag morgen, die meiften gingen zu Fuß. Um Mittwoch abend 11 Uhr begann bas Bombardement, und dann verließen mahrend der ganzen Nacht und am Donnerstag Morgen die meiften noch in Untwerpen gebliebenen Einwohner die Stadt. Bereits um 10 Uhr war sie so gut wie geräumt, und die häuser waren leer. Der Konful schätt die Bahl der Dortgebliebenen auf 10,000, ber belgifche Schugmann, mit dem ich gesprochen habe, aber nur auf 500, etwa 390,000 find geflüchtet. Bahrend des gangen Donnerstags dauerte die Beschiegung fort, und an manchen Stellen entftand Feuer. Bum Glud herrichte ichones, ruhiges Better, das Feuer konnte deshalb begrenzt werden. Um Abend und nachts boten die brennenden Bebäude einen schauerlich schönen Unblid. Im Laufe der Racht nahm die Be-

ichiegung zu, ber Ranonendonner, bas Saufen ber Granaten burch die Luft, der Rrach bei dem Ginfdlagen der Geschoffe, die Explosionen und der Busammenfturg der Mauern waren betäubend. Fast fämtliche Zurückgebliebenen hatten in den Rellern Zuflucht genommen. Unter ihnen befand fich der argentinische Ronful, der jedoch durch ein Projettil getotet murde, das den Beg durch feine Rellerlute fand. herr Betri blieb in feinem Ronfulat, bas nicht getroffen wurde, und verschmähte die unterirdische Buflucht. Plöglich am Freitag um 11 Uhr vormittags hörte das Bombardement auf. Der Ronful begab fich durch die leeren und öben Stragen nach bem Rathaus, und als er turg barauf eine neue Promenade unternahm, begegnete er zu seinem maglofen Erstaunen beutschen Truppen, die mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel von den füdöftlichen Stadtteil Berchem tamen; er traute taum seinen Augen, wenige Minuten vorher maren die Branaten noch über die Stadt hinweggefauft; und ichon maren die Eroberer auf ben Stragen.

An dem Tag, dem 9. Oktober, langte ich von Namur und Waterloo in Brüssel an und suchte den Generalgouverneur Feldmarschall v. der Golz aus, der mich mit ausgesuchter Gastfreundschaft empfing und mich schon für den nächsten Tag nach Antwerpen einlud. Sonnabend früh ging es im Auto von dannen. Ich hatte die vortresslichste Eskorte. Drei Oberleutnants, Hütten, Kes und Classen, zwei Chauffeure, vier Karadiner und fünf Kevolver. In einer Stadt, die kaum einen Tag sich in den Händen des Eroberers befand, hatte man zum Gefühl der Sicherheit keinen Anlaß.

MIs wir mit einer Geschwindigkeit von 80 Rilometer die Stunde aus der Stadt bavonsauften und ben Beg nach Mecheln einschlugen, lag ein feuchter Nebel auf der Stadt. In Eppeghen beginnt die Bermuftung, die uns bann überall entgegengähnt, mo mir zwischen Reihen gufammengefturater und ausgebrannter Baufer poruberfahren; man fist in der äußerften Spannung, und eine unendliche Reihe von Rriegsbildern fturmen vorüber. Da fehen wir das Innere eines haufes, das von einer Branate bloggelegt ift. Das Bett ift noch da, aber die Bettbede hängt wie eine zerfette Fahne auf die Strafe hinaus. Bon der Band aus breitet der gefreuzigte Erlofer feine Urme über bas Zimmer aus. Unten auf ber Strafe liegt ein gefallenes Bferd, tein Menich ift zu feben als die deutschen Soldaten, die für Ordnung forgen oder fich in irgendeiner Richtung auf dem Marich befinden. hinter uns verschwindet eine Ruine nach der andern. Zwischen ihnen ziehen die deutschen Seerfäulen. tommen die Ulanen in ihren feldgrauen Uniformen auf teden feurigen Pferden. Sier ein Regiment, die Mufit an der Spige und die Fahne por jedem Bataillon, hinter ihnen die endlosen Reihen der Train- und Munitionsmagen, raffelnd mit ihren ichweren Radern gegen die Stragenbamme ftogend; die gange Strafe ift von ihnen bededt, nur der rechte Fahrweg ift frei. Muf den Stragen in Frankreich habe ich das gleiche Bild gefehen, den gleichen Bölkerzug, den gleichen ununterbrochenen Strom von Soldaten, Pferden und Munitionswagen. Ift Deutschland denn unerschöpflich? Die Truppenmaffen, denen mir jest begegnen, haben ihre Aufgabe gelöft und find auf dem Beg nach einem andern Teil der Front. hier wird marschiert, hier wird biwatiert, hier wird Raft gehalten mit zusammengeftellten Bewehren in den Baffen der ver: mufteten Dörfer. Seht nur diefe fraftvollen Landfturmer, Die das 40. Lebensjahr überschritten haben, fie trafen in Bruffel ein nach fünftägiger Gifenbahnfahrt, um fofort in

## Laßt sie schmettern, die Trompeten.

Don Joseph von Lauff.

Laßt sie schmettern, die Trompeten, Glocken, läutet den Triumph!
Nicht Theurgen und Propheten,
Taten nur sind heute Trumps!
In Masuren, sern im Osten,
Steht ein leuchtendes Sanal;
Steht, ein ehern Bild auf Posten,
hindenburg, der General.

Wunsch und Wille — ein Gedanke! Wunsch und Wille war die Saat, Und aus sester Eisenpranke Wie ein Wetter sprang die Tat. hei! Auf deinem Siegestanze Jubelt alle Welt dir zu! Unser Degen, unste Lanze, Aller Ekkehard bist du.

Gottes Licht auf deinen Bahnen, Gottes hauch bei deinem Slug, Gottes Jorn in deinen Sahnen, Der die Russen grimmig schlug. Also auf des Sturmes Schwingen Sührtest du den heil'gen Krieg, Ließest du die Trommeln klingen, Und die Trommeln riesen Sieg.

In Masurens dunklen Wäldern, An Masurens blauen Seen, Auf Masurens blut'gen Feldern Gab's für uns ein Auserstehn. Deutschlands Seele atmet freier, Und der Regenbogen lacht; Steppenwolf und Steppengeier hat dein Schwert zu Fall gebracht.

hörst du, wie die herzen klopfen Rings in dem besteiten Land?! Tränen heißen Dankes tropfen Auf die siegbewährte hand. Im Gebet lebst du beim kinde, Wenn es deinen Namen spricht, Und durch dich greift selbst der Blinde Selig in ein Meer von Licht.

Drum laßt schmettern die Trompeten, Glocken, läutet den Triumph!
Nicht Thäurgen und Propheten —
"hindenburg" ist heute Trumps!
Deutschlands Seele atmet freier
Dor dem Mann aus Erz und Stahl...
Ihm, dem Sieger und Befreier,
Drei hurras dem General!

die Front und die Feuerlinie zu gehen und dort zu fechten, und sie marschieren mit fröhlichem Gesang, die Gewehrsläufe mit Blumen geschmückt. Sie ließen Weib und Kind zu Hause, aber wenn es das Wohl des Baterlandes gilt, muß der Soldat Heimat und Sehnsucht vergessen.

Seht da ein einsames Grab am Wege! Ein Holztreuz, ein bekränzter Helm schmücken das Grab. Wer war der Tote, der in seiner letzten Stätte auf das ewige Rassell von Wagen, Pferden und taktsestmarschierenden Kameraden horcht? Wir sahren in Mecheln ein, das Straßengedränge ist unerhört, es sind immer nur Soldaten, die Zivilbevölkerung ist gestohen. Nur herrenlose Hunde streichen rudelweise unter den Ruinen umher und sinden keine andere Nahrung als das Fleisch gesallener Pferde.

über der Stadt erhebt sich der prächtige Dom, sechs Jahrhunderte hat diese Kirche der Zeit getrott, aber jett hat der Krieg auch von ihr seinen Tribut verlangt. Ein Teil der farbigen Fenster ist zersplittert. Bon einem der Bogen sind gewaltige Steinblöcke heruntergefallen und haben einen Grabstein zerstäubt wie Papier, die Berwüstung ist aber nicht gefährlich. Ohne Schwierigkeit kann die Kathedrale repariert werden, nur drei Löcher gähnen in ihren Bogen und Mauern; im Innern ist kein Kunstwerk beschädigt worden.

Bir faufen an den völlig vernichteten Forts Baelhem und St. Catherine vorbei. Schützengraben, Stacheldrahtzäune und Bolfsgruben zeugen von der Bitterkeit des Rampfes. Bange Sauferquartiere find von der Berteidigung niedergeriffen worden, um dem Artillerie-feuer nicht im Bege zu ftehen. Bu beiden Seiten der Strafe find ziemlich große Flachen überschwemmt. Beiterhin ift die Chauffee mehr von laubreichen Baumen und üppigen Barten eingefaßt. In ihrem Innern birgt sich manches reiche Schloß. In einem von ihnen follten wir einen Befuch abstatten. Seit der Rriegsfturm über diefe Begend hinmeggezogen ift, find mir ber erfte Befuch. In einem andern Landfit aber find ichon andere Befucher eingefehrt, feit der Befiger aufgebrochen ift. Niemals werde ich die Eindrücke vergeffen, die fich bei jedem Schritt durch die leeren Bemacher häuften. Alle Schlafzimmer waren gleichzeitig benutt worden, die Betten ungemacht, die Basch= fcuffeln nicht geleert, die Sandtucher unordentlich über die Stuhllehnen geworfen. Im Speisezimmer ftand eine gededte Tafel, Die deutliche Spuren eines ichleunigen Aufbruches zeigte. Die Champagnerflaschen maren fast geleert, einige Blafer noch gefüllt, die Speifen lagen gur Balfte verzehrt auf den Tellern; Meffer, Gabeln, Brotftude und Gervietten waren unordentlich durcheinander=



geworfen. So wie es in dem Augenblick verlassen worden ist, wo eine Anzahl belgischer, vielleicht auch englischer Offiziere mitten aus der Mahlzeit hinweg in

die Feuerfinie gerufen worden ift.

Es ift unmöglich, alles zu berichten, mas man an einem folden Tage fieht und erlebt. Gilen wir deshalb nach der foeben gefallenen Stadt. Die Chauffee de Malines führt uns dirett in ihr Berg, zu ihren großen, schönen Alleen, den Adern der Stadt. Nur hie und da taucht ein Zivilist auf. Defto zahlreicher aber find die Truppen. Etwas Malerischeres als die Grande-Place ift nicht dentbar; der gange Plat wimmelt von Goldaten und Pferden, ichwere Trainwagen find reihenweise aufgefahren, und die Feldfüche entfendet einen duftenben Dampf von Erbsensuppe und Sped. Um die mit Batina überzogene Bronzegruppe von David und Boliath fnäult fich ein Birrmarr von Menschen und Pferden, hier herricht ein larmendes Leben. Rein übermut, fein frohes Erftaunen über den fcnell errungenen Erfolg. Man betrachtet anscheinend die Situation als die einfachfte und natürlichfte von der Belt. Bie tonnte es mit einer folchen Artillerie, einer folden Ausrüftung und einem folden Bolt anders ausfallen, mo jeder Man: meiß, daß es fein Baterland, feine Freiheit gilt, und wo jeder feine Pflicht tennt.

Auf den Avenuen ordnen sich die gewaltigen Munitionskolonnen und die schwere Artillerie, die hier nicht
mehr nötig ist. Um die Stadt herum sahren Automobile
mit Ofsizieren. Die Autos des Roten Rreuzes und der Kaiserlichen Feldpost sehlen gleichfalls nicht. Wohin man
den Blick sendet, sieht man merkwürdige Kriegsbilder,
nur Franktireurs sindet man nicht. Überhaupt gibt es
hier so gut wie keine Einwohner, nur Soldaten bevölkern

die übrigens leeren Stragen.

Bir fegen unfere Fahrt um die Stadt fort; man tann ziemlich lange Streden fahren, ohne etwas gu feben, mas an die Beschiegung erinnert. Der gange nördliche Stadtteil ift unberührt geblieben. Im Guben am meiften gelitten haben die Avenue du Sud, Marché aur Souliers und Rue Ban Bree. Der ichwedische Ronful schätt die Bahl der niedergebrannten Säufer auf 100, der von Bomben beschädigten auf 300. Die erfteren bedeuten einen Berluft von etwa 10 Mill. Fr., die letteren von einigen weiteren Millionen. Der materielle Schaden ift also verhältnismäßig unbedeutend. Braucht man höhere Beträge, dann bente man an die Berlufte, die die Stadt durch den Stillftand von Sandel und Schiffahrt erlitten hat, in nicht abgesetzten Warenlagern und unbezahlt gebliebenen Buthaben und Binfen. Das Feuer der deutschen Beschütze mar auf die Schonung der architeftonischen Kunstwerke eingerichtet, das Rathaus ift nur geftreift worden, und der Rathedrale ift nur ein verirrtes Projettil durch ein Fenfter geflogen, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. Es ehrt die ftädtischen Behörden, daß fie rechtzeitig alle toftbaren Bemalde fortschaffen liegen, besonders die von Rubens, van Dod und van End. Man behauptet, daß fie eine Buflucht in England gefunden haben, wohin auch die Schätze des Blantin-Museums gebracht fein follen. Bare die obenermahnte Bombe gegen die Kathedrale wirtsam gewesen, und hatte sich Rubens unfterbliches Werk "Die Kreuzabnahme" an seinem gewöhnlichen Plat befunden, dann wäre es der Bernichtung ausgefett gemefen; aber das Gemalde mar entfernt worden, und die Bombe explodierte nicht in der Rathedrale. Mit einem Befühl von Behagen mandert man deshalb durch

die sieben Schiffe der Rirche, bewundert deren unter hohen, dunklen Bogen verschwindende, ständig mech= felnde und malerische Perspettiven. Und wenn man fich fpater nach St. Paul und St. Jacques begibt, freut man fich an ihrem überschwenglichen Reichtum von firchlicher Runft in Ornamentit und Stulptur und bedauert nicht, daß die Rahmen für die Meifterwerte der unfterblichen Runftler leer find, und bleibt gedantenvoll vor dem Symbol der Barmherzigkeit und Menschen= liebe fteben und fühlt eine unendliche Teilnahme vor dem Gefreuzigten; vor ihm, der die Liebe war, und deffen Lehre war: Friede auf Erden. In einem Beicht= stuhl kniet ein junges Mädchen. Was hat sie wohl ihrem Beichtvater anzuvertrauen? Fast kann man es fich denken. Es ift eine alte Beschichte. Als ich allein por die Rathedrale tam, beehrte mich der Ruftos taum mit einem Blid und antwortete hoffartig, daß die Rathedrale nur den deutschen Offizieren und Soldaten offenstehe. Ich zog meinen "Ausweis" hervor, und der Mann las. Sein Gesicht wurde lang, und er gähnte, als hatte ein größeres Projettil den Beg in fein Inneres gefunden. Aber fein Erstaunen schmolz allmählich zu einem warmen Lächeln, und er vertraute mir an, daß er in Wisbn geboren fei; er heiße Dahlgren und habe der Rathedrale 30 Jahre gedient. Er folgte mir wie ein alter Diener und vernachläffigte vollständig die inzwischen angelangten deutschen Goldaten.

Bulett fuhr ich mit meinen deutschen Freunden nach dem hafen, diefem Riefenhafen mit feinen Rais, Biers, Rranen, Magazinen, hallen und Docks. hier waren wir die erften. Außer ein paar einfamen deutschen Bachtpoften und ein paar verdächtigen Eingeborenen, die nach Beute suchten, mar tein lebendes Befen zu feben. Dbe und schweigend wie Gespenfterschiffe lagen die Fahrzeuge an den Rais vertäut. Ihre Dampfteffel maren gur Eg= plofion gebracht worden. Bir gingen an Bord der "Tasmania" und in die Rabinen der Offiziere. Gie hatten beim Berlaffen des Schiffes nur die Bertfachen mitgenommen; alles andere lag durcheinander in den Raften und Rojen. Sier fteht das Bildnis einer Frau, dort das Bild einer Gruppe blühender Kinder. Im Speifefaal glanzt auf dem Tisch eine silberne Raffeekanne, und dort fteht eine Rifte Bigarren, in den Gängen und Salons ift es still, teine verschlafene Drohne liegt in ihrer Roje, es ift der fliegende Solländer, ein Märchenschiff, es wird einem unheimlich zumute, und man fehnt fich an Land. Wir fputen uns, von der "Tasmania" und diesen unsicheren Schlupfwinkeln fortzutommen, die fooft über die Wellen des Dzeans geschaufelt sind.

Im hafen paffieren wir auch Schanzen von Stachelbrahtzäunen und Barritaden von Gifenblech, als hätten die Berteidiger die Stadt fehr teuer verkaufen wollen. Dabei empfinde ich mit Freuden, daß die große, alte Sandelftadt teinen nennenswerten Schaden erlitten hat. Die zerftörten Säuser werden bald wieder aufgebaut sein, einige von ihnen ftanden noch am Tage der Befetjung in Flammen. Bu den Gegenden, die Die Deutschen gu schonen versprochen hatten, gehörte auch der Zoologische Barten. Belchen Sinn hatte es alfo, vor Unfang des Bombardements einen Befehl zur Tötung der großen Raubtiere zu erlaffen. Bier Löwen, fünf Tiger, fämtliche Leoparden, Panther und Baren maren erichoffen. Gin Barter erflarte fichtbar bewegt, man habe befürchtet, daß Bomben die Räfige treffen und daß die Tiere dann ausbrechen und in der Stadt Bermirrung anrichten murden; wurden die Räfige getroffen, dann waren doch ficher auch



die Tiere unschädlich gemacht worden. Aber die indischen Elesanten hatten bereits den Donner der Kanonen, das Sausen der Geschosse und den Krach beim Einschlagen, beim Explodieren und bei dem Jusammensturz eines Hauses vergessen. Weine alten Freunde, die Schimpansen, nahmen das Leben philosophisch und glaubten wohl, daß ein etwas mehr als gewöhnlich frästiges Gewitter über

ihre geheiligte Stätte hinweggezogen fei. Aber kehren wir noch einmal auf den Marché aug Souliers zurüdt. Noch vorgeftern, als ich den Blag gulett besuchte — und es war später Abend — sah man rote Flammen über den Ruinen flattern wie Elmsfeuer. Es war das Bas aus zerftörten Leitungen, das dort brannte. Man erzählt von diefer engen und sonst mehr als gewöhnlich belebten Strafe, daß die Frage nach ihrer Ausdehnung den Gegenstand eines langwierigen Streites gebildet hat. Denn die Strafe gehört der Stadt, der Burgerfteig der Gemeinde und die Saufer Brivatperfonen; und niemals tonnten fie fich über die Ausdehnung diefer Bulsader verftändigen. Da tamen die Deutschen mit ihrer ichmeren Artillerie, ichlichteten den Streit und machten die Strafe breiter als jemals. Jest find deutsche Ingenieure mit der Berftellung der Basleitungen beschäf= tigt, die elettrische Beleuchtung hat feinen Schaben erlitten. Das schlimmfte ift der Baffermangel, nachdem die Wafferwerke bei Waelhem zerftort worden find. Much fie werden wieder inftand gefett. Um 18. Oftober hatte die Stadt ein gang anderes Aussehen als bei meinem erften Besuch. Maffen von Flüchtlingen maren miedergetommen. Fährt man über die hollandische Grenze, begegnet man einem endlosen Bug von Fußgängern, von Gefährten mit Kindern und Frauen mit Bündeln, von Korbwagen und Haustieren. Es wirft ergreifend und tragisch, diese armen Menschen zu sehen, die draußen in ben hollandischen Grenzwäldern gelegen und hunger und Rot gelitten haben, und die jest zu Armut und Mangel gurudtehren, vielleicht nachdem fie ihr haus vorher in Ufche gefehen haben. Für fie muß es ein Glud im Unglud fein, daß der Bouverneur von Untwerpen, Ergel= leng von huene, nicht nur ein fluger und umfichtiger, fondern auch ein milder und humaner Mann ift, ber schon in der erften Boche seiner Umtsführung zahlreiche Beweise davon gegeben, daß er das Bohl der Bevolterung will und in jeder Beife die Biedertehr in ruhigere Berhältniffe zu erleichtern fucht.

Jett kann ich nicht mehr. Auch fehlt mir die Zeit, von einem liebenswürdigen Freund, dem General Bailer, und meinen übrigen Freunden von der Feftungsartillerie in Untwerpen zu reden. Ich fann nicht mehr von den Märchen der Schwester Martha erzählen noch von den nächtlichen Feuern auf dem Weg nach Antwerpen, von dem ergreifenden Begrabnis eines diefer prachtigen Marinefoldaten, die bei der Eroberung von Untwerpen ihre Baffe in fo hohem Dag zu Ehren gebracht haben auf dem Land. Gine Belt öffnet ihre Tore zwischen bem Parademarich bei dem Einzug des Siegers in die Stadt und dem ichweigenden Leichenzug, dem letten Biwat des gefallenen helden in fremder Erde. Mir fehlt die Zeit, vom Militärhofpital zu fprechen, wo langfame, fcmergerfüllte Stunden über die Goldaten bin= weggehen, die vergebens von ehrenreichen Rämpfen und frischen Siegestämpfen geträumt haben.

Ich will zulett nur noch die Leser an das Ufer der Schelde führen, wo sinnreich zusammengefügte Bontonfähren die Deutschen über die trüben Waffer des Flusses unbekannten Schicksalen im Besten entgegenführten. Unmittelbar neben der Fährstelle sieht man die Reste der auf die verankerten Fahrzeuge gelegten provisorischen Brücke, über die die belgischen Truppen unter Führung ihres Königs ihren Rückzug antraten.

Es war am 3. Ottober, als Mr. Churchill im Automobil in Untwerpen anlangte, um mit den Bivil- und Militarbehörden zu beraten und eine Silfe von 30,000 Mann zu verfprechen. Mit einer folchen Berftartung mußte die Stadt ftandhalten tonnen. Tatfachlich tamen nur 15,000, aber fie führten ichmere Artillerie bei fich und fämpften mit ausgezeichneter Tapferfeit. 6. Ottober, nachts um 12 Uhr, bestieg Mr. Churchill wieder fein Automobil und fuhr nach Nordfrantreich, er hatte seine Mission ausgeführt. Wird das belgische Bolt jemals Unlag haben, fich feines Besuches in Dantbarteit zu erinnern? Wird das englische Bolt, das er por anderen in einen unnötigen, einen blutigen, einen viel= leicht für England verhängnisvollen Rrieg gehett hat, jemals fein Undenfen als das eines helden feiern, der fein Land gerettet hat, als beffen Bohl und Behe auf dem Spiel ftand? Er trägt eine furchtbare Berantwortung. Man fann sich nicht erwehren, Mitleid für Diefen unglüdlichften ber Menichen gu empfinden.

Ich schreibe dies ausschließlich auf meine eigene Ber= antwortung. Daheim in Schweden beurteilt man vielleicht die Aufgabe Mr. Churchills anders. Ich verzichte gern auf die Augerung meiner Gedanten darüber, wie fein Land die Ausfuhr von schwedischem Gifenerz be= handelt hat. Aber ich mußte mir das Recht meiner Meinungsäußerung über seine Untwerpener Mission por= behalten. Das edle belgische Bolt ift betrogen worden, aber der Tag mird aufgehen, an dem es das Spiel erfennen wird, das mit feiner Erifteng getrieben worden ift. Niemals mare Belgien in ein foldes Unglud gefturgt worden, hatte es beizeiten wirkliche, wahrhafte und zuverläffige Freunde zu mahlen verftanden. Dann mare ber Untwerpener handel niemals in Bann getan worden und seine Berlufte niemals auf Milliarden und wieder Milliarden geftiegen.

Da draußen auf den Wegen höre ich immer das Raffeln der deutschen Fuhrwerte und Rolonnen. Es ift Deutschland, das den Rampf der Bermanen tämpft. Die Gefallenen würden aus der Tiefe ihrer Graben am Begrande rufen, murde Deutschland diefen Rampf nicht gu einem ehrenvollen Ende führen. Aber mir brauchen um die Bufunft feine Sorge zu tragen, wenn ein Bolt in den Friedenstagen seine männliche Jugend übt und zum Kriege ruftig und deshalb am Tag der heimsuchung fertig in Baffen bafteht, wenn es einig wie ein Mann dem Ruf feines oberften Rriegsherrn unter die Fahnen folgt - und jeder auf feinem Boften feine Bflicht erfüllt, wenn es auf dem Boden der Gerechtigfeit und der Bahrheit fteht, seine Gefangenen mit Milde behandelt, die Bunden feiner gefangenen Begner mit der gleichen Sorgfalt pflegt wie die feiner eigenen Leute, und die lügenhaften Untlagen feiner Feinde mit Berachtung aufnimmt, wenn es mit unerschütterlicher Rube und eiferner Energie für das eigene Dasein wie für das des Bermanentums fampft, dann helfen feine Panzerturme und Stacheldrahtzäune. Dann werden alle hinderniffe ge-Dann verftummt meder das Raffeln ber brochen. Rolonnen, noch der Schlachtgesang der Soldaten, bis der Lorbeerfrang des Sieges um die Stirn der Bermanen gemunden mird.

## Klipp- und Stockfisch, augenblicklich eine wichtige Volksnahrung.

Bon Sedwig Senl.

An den Küften und auf den Inseln Norwegens spielt sich zur Sommerzeit ein fröhliches, heiteres Leben unter den Fischern ab, welche mit ihren Angehörigen die Inseln und Orte am Küstenstrande beziehen, um aus erster Hand ihre Fangbeute in einen haltbaren Justand überzusühren. Die nördliche Lage, der frische Seewind, die reine Luft machen den Norden Norwegens ganz besonders geeignet, den reichen Fischsang des freigiebigen Meeres zu trocknen.

Seit alters ber tann man die Bedeutung der getrodneten Fische bis ins Mittelalter verfolgen. Der in reiner Luft hart getrodnete Seefisch, welcher einfach aufgeschnitten, ohne Ropf und Eingeweide auf einen Stod gespannt (Stocffisch) und wurde eine Quelle des Bohlstandes der Fischer. Da die Bazillenlosigkeit der Luft das Gelingen dieser Bare allein gewährleiftet, ift es in dem füdlich gelegenen Inlande nicht fo gelungen, diefe Urt ber Trodnung fehlerfrei zu bewirken. Man hat deshalb ein anderes Konservierungsverfahren bevorzugt, nämlich, das frisch breitgeschnittene, flach ausgebreitete Fischfleisch in Salzlate zu legen und erft dann zu trodnen. Diefe Urt von Fisch heißt "Rlippfisch", bessen hauptmartt heute wie im Mittelalter Bergen ift, weshalb er auch nach wie vor "Berger Fifch" genannt wird. Natürlich hat er, je nach Urt und gelungener Behandlung, verschiedene Sanbelsforten. Man trodnet Dorich, Langfisch, Schellfisch, Brosmen und Köhler (Seelachs) u. a. m.

Auch bei uns hat sich das Verständnis im allgemeinen für den wertvollen frischen Seesisch sehr gehoben. Es ist das Verdienst des deutschen Seesischerei-Vereins, welcher mit großer Hingabe daran arbeitete, hat er doch von 1908 dis 1913 62,247 Personen an den Kochtursen sür Seessischen teilnehmen lassen und außerdem 150,000 Kochbücher, 110,000 Vilderbücher und 26,000 Mertblätter in Deutschland verteilt. Der zunehmende Bedarf an Seessischen hat die Städte in großer Zahl veranlaßt, den Seessischen hat die Städte in großer Zahl veranlaßt, den Seessischen durch Einrichtung von hygienisch eingerichteten Vicheisenbahnwagen nachgekommen, während die Verwaltung der Staatseisenbahnen dem schnellen Transport derselben größtes Entgegenkommen bewies.

In die fer Zeit aber, wo die Fischerei nur mit größter Lebensgefahr zu betreiben ift, werden diefe Einrichtungen leider mirtungslos. Inzwischen haben fich in Beeftemunde und Curhaven große Fischlagereien aufgetan, welche mit fteigerndem Erfolge die Schäte des Meeres fofort nach dem Fangen zu verwerten wissen; so ist es auch möglich gewesen, durch besondere vorzügliche technische Einrichtungen den gefalzenen Rlippfisch dem echter Norweger gleich herzustellen. Man verwendet dazu deutsches Steinfalz. Aber auch die norwegische Fangmenge an Dorsch hat eine große Fülle guten Salzfisches oder Rlippfisches noch im Borrat. Es ift deshalb ein Berdienft des Geefifchereivereins, wenn er in diefer Beit einem anerkannt wertvollen, eiweißhaltigen Nahrungsmittel die Bege gu größerem Berbrauch ebnet. Die angeftellten Roftproben haben ein bemerkenswert gutes Ergebnis geliefert. — Es bedeutet der von Curhaven und Beeftemunde zu liefernde Rlippfifch eine zeitgemäße Bereicherung erften Ranges. Das Fischgericht von Rlippfisch unterscheidet fich von dem des Stodfisches, daß es durch den gefalzenen Gifch bereits gefalzen ift und alfo feiner Salzzugabe bedarf. Für den Fischhandel wird es wichtig fein, den Klippfifch vorbereitet, d. h. in Baffer aufgeweicht, in den handel zu bringen und in fleinen Mengen abzugeben. Mit 100 Gramm Fisch tann man ein nahrhaft fättigendes Bericht in Berbindung mit 50 Gramm Reis oder 50 Gramm Mattaroni, 1 Bfd. Rartoffeln, 65 Gramm Sülfenfrüchten, 200 Gramm Sauerfohl, 75 Gramm Rottohl, 70 Gramm Beinkraut mit Mischung von 30 Gramm Fett und 30 Gramm Zwiebeln herftellen. Der Fisch wird lang= fam in Baffer erhitt - je nach Menge - 20 bis 30 Minuten fteht er in tochendem Baffer und wird dann dem fertigen Bericht in Studen untergemischt. Selbstverftandlich läßt er sich auch für die feine Rüche als wertvoller Beftandteil vieler Berichte gut verwenden. - Ein Bemisch von gefochtem Fisch und Beschamelltartoffeln, als Fritaffee zum Sauertohl; angebraten, als Mifchung mit Bemufe, wie Gellerie, Schoten, find gute Berichte.

Hervorragend dürfte er den beliebten Thunfischsalat erfegen, indem man die gekochten Fischstücken mit Ol. Zitronensaft, Kräutern, einigen Olivenstreisen, Senf und Bürze mischt.

Eine Fischpastete mit Fischstüdden, Rlößchen und Bilgen mit Sauce von Zwiebeln mit Sahne im Blättersteigrand wird verwöhnte Gaumen befriedigen.

In dem von jedem Seemann bekannten Labskaus vereint sich die Wertschätzung aller Gesellschaftsschichten, weshalb auch zuerst der Versuch gemacht werden soll, es in den großen Notskandsküchen einzuführen.

Es ist das ein Gemisch von Kartossein, Salzsisch, in Fett geschwigten Zwiebeln zu einem nahrhaften Brei, den man noch mit zerkleinerten Kräutern, Majoran, Thymian, Betersilie, geriedenen Mohrrüben und sauren Gurkenstücken verschönern kann. Heute, wo magerer Speckeinen Leckerbissen darstellt, ist man auf gute Pflanzenbutter oder Schmalz als Fett angewiesen, sonst erhöht angebratener magerer Speck den Geschmack.

Benn wir nun auch nicht wie die Seeleute den Salzfisch als eisernen Bestand der Ernährung anzusehen brauchen, so dürfte er doch ein Ersparer als eiweißhaltiges Nahrungsmittel sehr in Betracht zu ziehen und von Bichtigkeit sein. — Sein Preis wird im Detailverkauf sür das Kilo 40 Pfennig kochsertig nicht übersteigen, so daß sich die Zutaten zu einer Portion Labskaus auf etwa 13 Pfennig stellen dürfte.

# Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Die letzten verzweifelten Bersuche der Belgier, unter Führung ihres Königs die Lage zu wenden, können höchstens unser Mitleid über die nutslosen Opser erregen, wirkliche militärische Bedeutung haben sie nicht mehr. Die Reste des Heeres, start zusammengeschmolzen und moralisch herabgekommen, bemühten sich, den Pser-Kanal zu halten, der im nördlichen Belgien einen hoch bedeutsiamen strategischen Abschnitt bildet. Nur dadurch, daß Franzosen und Engländer starke Truppenmassen nach dem Kriegschauplaß zwischen Lille und Rieuportschoben, erhielten die Kämpse hier hohe Bedeutung.

Ganz allmählich, mit dem Fortschreiten der Operationen hat sich der Schwerpunkt, der noch vor vier Bochen etwa bei Reims oder Albert lag, immer mehr nach Norden verschoben, und seitdem Antwerpen unter



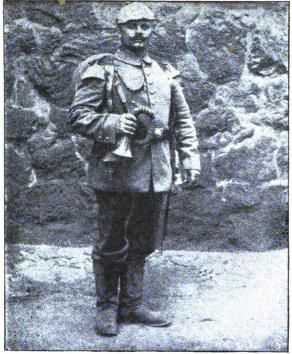

Obermaschinist Richard Luidhard und Hornist Gustav haune erhielten das Eiserne Areuz I. u. II. Rlaffe.

unserem Granatseuer zusammenbrach, gilt als Zielpunkt des gewaltigen Bölterringens: das Meer! Mit Schaubern sehen die Engländer, wie ihr Berhängnis sich mehr und mehr erfüllt. Schon griff die eiserne deutsche Faust nach Oftende; Dünkirchen ist bedroht, und wie lange kann es dauern, dann stehen wir vor Calais Auge in Auge dem Bolt gegenüber, das uns am schmählichsten

verriet! Aus diesem Grunde versolgen wir auch die Kämpse auf unserem äußersten rechten Flügel mit ganz besonderem Interesse. Die ganze letzte Woche stand unter dem Zeichen unaushaltsamen Vordringens, und auf der neuen gewaltigen Schlachtsront von Armentières bei Lille über Ppres, Dirmuiden nach Nieupport wehen überall die deutschen Fahnen siegreich.



Beimtehr der geflüchteten Untwerpener: Der neutrale Jug, der zwifchen holland und Belgien vertehrt.



Beimfehr der Untwerpener: Die lehte Kontrolle vor der Stadt

Dieser Kampf steht in direktem Gegensatz zu der ganzen übrigen Front, wo man einen langwierigen Stellungskrieg führt. — Unsere Strategen wissen, daß der Sieg im Norden, die Gewinnung der französischen Meerestüfte und das Jurückwerfen des linken feindlichen Flügels vielleicht für den ganzen Feldzug, auf jeden Fall aber für die Aisne-Schlacht entscheidend sein wird.

Und dieser Erkenntnis entzieht man sich bei unseren Feinden keineswegs, die in letzter Zeit hellhöriger geworden sind! Der Donner der Kanonen, die englische Schiffe beschossen, klingt den verantwortlichen Machthabern in Paris und London gell in den Ohren. Nicht einmal in den Lügennachrichten wagt man mehr, die Lage als "günstig" hinzustellen, im Gegenteil waltet das Bestreben vor, die harrenden Bölker auf unangenehme überraschungen vorzubereiten.

So fann man wohl sagen, daß der letzte Abschnitt des Krieges uns disher mit vielen wertvollen Erfolgen beschenkt hat. Bewährte sich im Stellungstrieg die 3 äh i get eit unserer grauen Jungen, so zeigte sich in Flandern der frische Draufgänger, so zeigte sich in Flandern der frische Draufgänger geist der Truppen, denen sich zahlreiche Jungmannschaften zugesellten, auf so glänzende Art, daß selbst der hartnäckig verteidigte Ppreskanal nicht gehalten werden konnte. Eine ganz besondere Betrachtung müssen wir heute noch den Engländern widmen.

In dem Augenblick, als unsere Soldaten strahlenden Auges das Meer begrüßten, trat der Kampf in ein ganz neues Stadium ein. Die englische Flotte, die bisher ängstlich im Kanal gesessen hatte, und der es trotz ihrer numerischen überlegenheit nicht einmal möglich war, Deutschlands Handel zu blockieren, glaubte nun, einsgreisen zu müssen, um den ans Meer gesehnten Flügel der Deutschen zu belästigen. Zuerst beschoß man in sinnloser Wut Ostende, ohne das Geringste zu erreichen, dann verssuchte ein Geschwader mit unseren schweren Batterien anzubinden.

Den Migerfolgen auf dem Lande, wo mehrere Dugend Offiziere und 1000 Mann in unsere Hände fielen, reihte sich die Niederlage zur See würdig an. Die Schiffe des meerbeherrschenden England bekamen allein drei Bolltreffer schweren Kalibers zugesandt, und die Flotte verschwand alsbald am Horizont.

Frankreich ersieht immer wieder, was es mit diesem zweiselhasten Bundesgenossen für eine Bewandtnis hat.

Bei der Erbitterung, mit der überall gesochten wird, und dem unwiderstehlichen Drang der Deutschen nach Borwärts kann demnächst mit einer größeren Entscheidung im Nordwestzipfel Belgiens gerechnet werden, die vermutlich ihre Wirkung bald auf die ganze Schlachtsfront ausdehnt.

Wir täten aber unsern Kämpfern im Often unrecht, wenn wir ihnen, abgelenkt durch die Ereignisse am Ranal, weniger Interesse schenkten.

Unser schneidiges Borgehen auf Augustow beweist, daß die Angriffstraft der Russen nach Tannenberg wohl hin und wieder einmal aufflackerte, wenn frische Truppen eintrasen, die Hauptstoßtrast aber zusammengebrochen ist. Das ist für uns ein sehr erfreuliches und — beruhisgendes Moment.

Große Entscheidungen aber stehen dafür in Bolen bevor, Entscheidungen, die sich den in Belgien ebenbürtig an die Seite stellen können.

Deutsche und Ofterreicher, Schulter an Schulter, stemmen fich hier den ruffischen Millionenheeren entgegen.

Die Berteidigung von Przempsl bildet ein Ruhmesblatt in der öfterreichischen Kriegsgeschickte. Sie bereitete den stürmenden Ruffen einen Berlust von fast zwei Urmeekorps.

In gewaltiger Front ziehen sich von den Karpathen bis in die Nähe von Warschau die Linien der beiden Berbündeten hin, und die Meldungen über Einzelschlachten von biesem Kriegsschauplatz lauten sehr günstig.

Es wäre verfrüht und entspräche unserer peinlichen Gewissenhaftigkeit nicht, jetzt schon das Fell des russischen Bären in Polen zu verteilen, aber das können wir mit gutem Gewissen sagen, daß es bereits tüchtig zerzaust worden ist, und wir alle Veranlassung haben, den Schlachten am San und an der Weichsel mit unserschützerlichem Vertrauen entgegenzusehen. F. N.





# DIE-WOCHE Bilder vom Tage



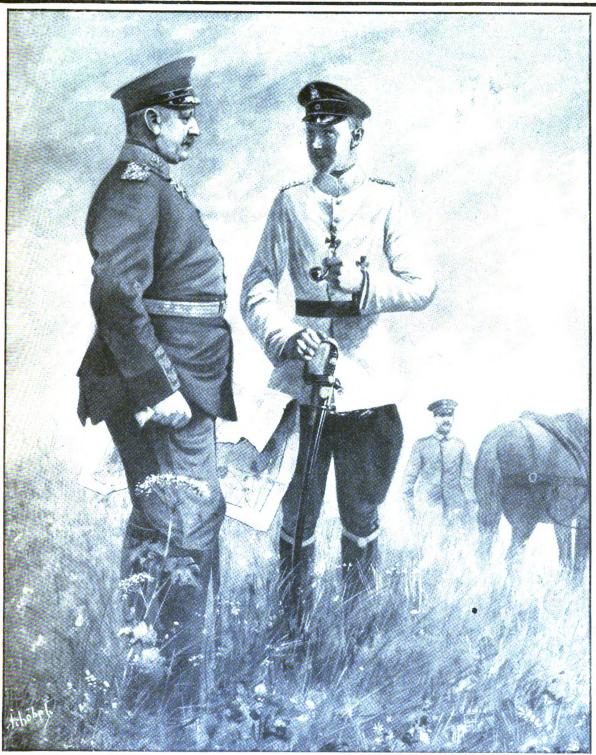

Der Kronprinz im Gespräch mit dem Chef des Generalstabs v. Moltke.

von unserm Spezialzeichner professor G. Schöbel.





Die Deutschen an der Nordseefuste: Patrouille am Meeresstrand.



Bom belgifden Kriegichauplat: Deutsche Soldaten vor dem mit der deutschen Jahne geschmudten Rathaus in Gent.



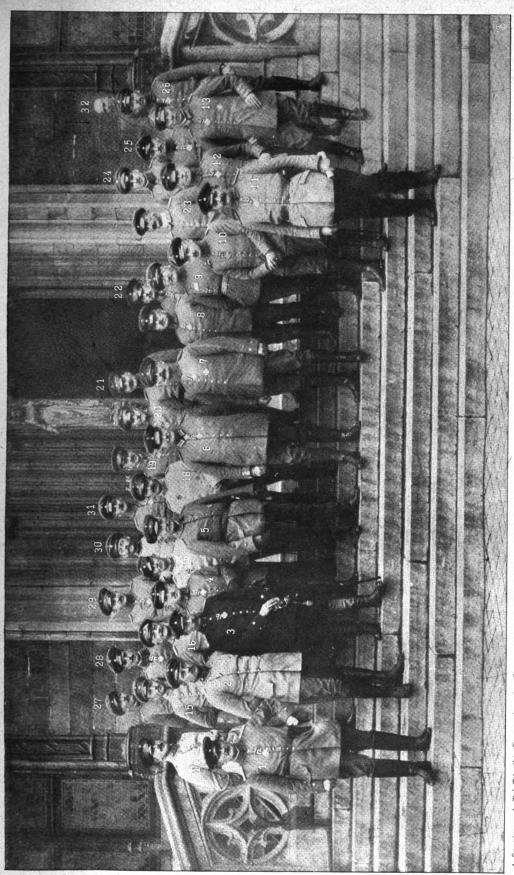

dem Couvernementsgebäude in Brügge. General der Infanterie von Befeler mit feinem Stabe vor

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

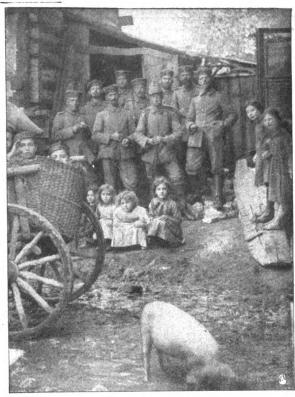

Deutsche Soldaten in Ruffifd-Bolen: Gin 3byll im Quartier.



Polnischer Feuerwehrmann und deutscher Soldat vor einem Anichlag der Bolnischen Legion in Czenstochau.



Ein Martitag in Czenftochau: Jüdifcher Seifenverfäufer bietet feine Bare an. Die Deutschen in Ruffisch=Bolen.





Der deutsche Einmarich in Ruffifch-Polen: Muf der Candftrage von Rielce.



Musmarich Polnifcher Cegionare aus Czenftochau.





Reiferei auf dem Marich.





Schießübungen.

Bhot Rembrandt.

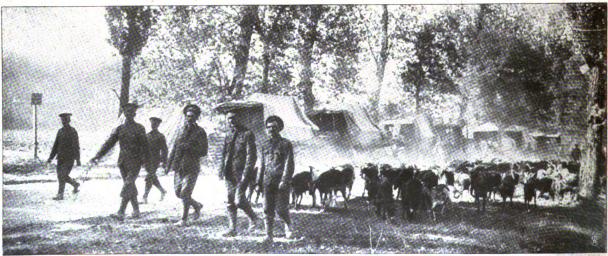

Beichaffung von Biegen für die Ernährung der Truppen. Die indifchen Silfstruppen der Englander in Frankreich.

phot. grgud.

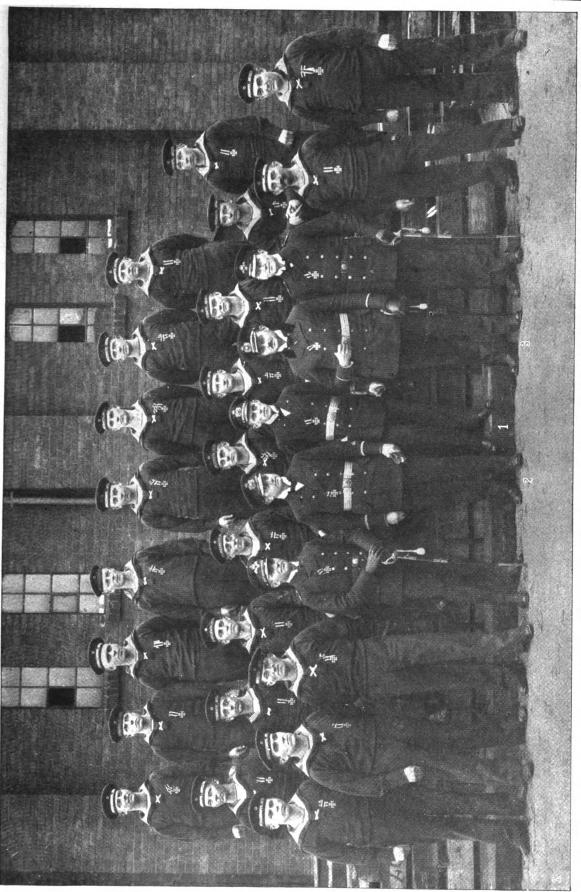

1. Kommandant Rapitänseutnant Freiherr von Berckheim. 2. Oberbutmant von Boigt. 3. Marine-Doeringenieur Schröber. Die Besatzung des "U 26" mit dem Eisernen Kreuz.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Bon links: Untere Reihe (liegend): Steuermann Dirichauer; Maschinist Gefr. Lwowsti. Mittlere Reihe: Lin. Scherzer; Hotim. v. Quast; Hotim. Gerike; Fahringenieur Hinz. Obere Reihe: Maschinist Joders; Bollmann; Obersteuermann Galle; Maschinist Thiele; Klewer.
Kommandant Hauptmann von Quast mit der Zeppelinbesahung, die das Eiserne Kreuz erhielt.

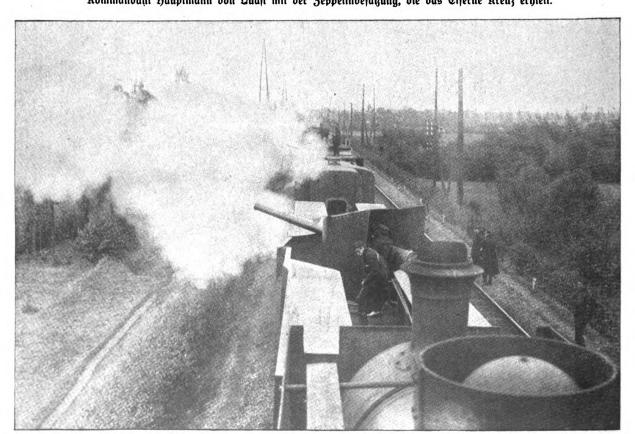

Dom belgifchen Kriegichauplat: Ein englifcher Pangergug.

Bgot. Remorandi.



### Galizien und seine Hauptstadt.

Bon Bodo Bildberg. - Sierzu 3 photogr. Aufnahmen.

In dem schönen halbmondsörmigen Lande, das sich zwischen Weichsel und Onjestr, zwischen Bukowina und Schlesien, zwischen dem nahen Orient und Deutschland dem hohen Bogen des Karpathengebirges anschmiegt, kämpft jeht Österreich-Ungarn seinen größten Heldenstampf, und in langem, zähem und siegesgewissem Kingen wird dort die lehte große Tatarenschlacht zu Ende gesichlagen, die nordasiatischem Ansturm hoffentlich auf alle Zeiten eine Grenze sehen wird.

Richt ohne Bedacht nannten wir dies Galizien ein schönes Land, obwohl es in der Borstellung sehr vieler Deutscher als eine Art Sumps-, Sand- und Waldwüste leben mag, in der Bären und Wölse um unsaubere Städte und hölzerne Dörfer brummen und heusen. Bon der tiesen Fruchtbarkeit insbesondere des Ostens und Südsostens, den märchenhasten Bergschätzen des sichtendunklen Gebirges, der reizenden Lage Lembergs, der unvergleichslichen Romantik Krakaus wissen nur jene zu sagen, die das Geschick einmal nach dem "Königreich Galizien samt Lodomerien" verschlagen hat.

Dieses österreichische Kronland ist im Jahre 1773 aus den sogenannten Borgebirgsberzogtumern der alten polnischen Republit gebildet und dem Raiserstaate einverleibt worden. Der Name Galigien ift von der Stadt Halicz oder Galitsch abgeleitet, die ehedem der Mittel= puntt eines der mächtigften Bergogtumer des Rot= reußenlandes war, und die Benennung "Lodomerien" für das westliche Landgebiet ift eine Latinifierung des Namens Bladimir, der im angrenzenden ruffifchen Gouvernement noch erhalten ift. Die hauptbestandteile des Landes sind — außer dem vormaligen Freistaat Rrafau, der eine Berlegenheitsschöpfung des Biener Rongresses war, später aber auch von Ofterreich besett wurde - die Berzogtumer Auschwitz und Zator (die, obgleich von Lemberg aus verwaltet, zum alten Deutschen Bunde gerechnet murden); Teile der Boiwodichaften Sandomir und Belcz, die Boiwodschaft "Rotrugland", das Land Halicz und das westliche Podolien.

Die angrenzende Bukowina, die seit 1775 österreichisch ist und gleich Galizien und dem Königreich Polen der Schauplatz jener entscheidenden Kämpse des engeren Europa gegen das Moskowitertum bildet, kann in diese Darstellung nicht mehr einbezogen werden.

Galizien hat eigentlich — so überraschend diese Beshauptung klingen mag — den Charakter eines Hochslandes. Es ist eine riesige Landwelle, die an der Karpathenmauer hinanslutet. Dadurch erklärt sich auch die merkwürdige Erscheinung, daß man die im Süden hinsschreitenden gewaltigen Berge so wenig wahrnimmt. Galizien breitet sich nicht sanst am Fuß der Bergkette aus, wie etwa die oberbayerische Landschaft vor den Alpen. Es steigt mählich auswärts. Der schroffe Abfall des Gebirges ist auf der ungarischen Seite. Nur im Westen, an der Weichsel, löst sich das Bergland in liebliche Hügelsteten auf, und auch im Osten dringen höhere Gipfel hinaus in die Ebene. Das Mittelland ist sandig und verssließt zuletzt in den melancholischen Flächen des Nordens.

Durch das Gebiet fluten, außer den obengenannten großen Strömen, der Dunajet, der aus Ungarn kommt,

samt seinem bedeutenden Nebenflusse Popper oder Poprad, dem Kindheitsnachbarn der Theiß; die Wisloka, dann der in den Kämpfen unserer Tage besonders häufig erwähnte San sowie der Bug; sie alle mehren die Kraft der Weichsel. In den Onjestr gehen der Stry und der Podhorze, in die Donau der Pruth.

Die Bewohner Galiziens sind Polen und Ruthenen, in den Städten und einigen Dörsern wohnen sehr viele Deutsche; dazu kommen noch Armenier und Zigeuner. Der Westen ist vorwiegend polnisch, hier siedeln Masuren, im Gebirge jedoch Goralen (Bergdewohner). In Ostzgalizien besteht der Kern der Landbevölkerung aus Ruthenen oder Rusniaken, die zum Stamm der Kleinzussen (Ukrainer) gehören, deren nördliche Hälfte seit dem Zusammenbruch ihrer einst unter polnischem Schutz errichteten Kepublik in großrussissischer Knechtschaft lebt. Sie gehören zumeist dem mit Kom "unierten" Zweige der griechisch-katholischen Kirche an.

In diesem ruthenischen Gebiet, dem alten "Rotreußen", liegt Lemberg, die Hauptstadt Galiziens. Ihr Name bedeutet in allen Sprachen Löwenberg oder Löwenburg, und auf dem Sandberg, der eine so prächtige Aussicht auf die Hauptstadt bietet, stand einst die Burg eines Fürsten Leo, des Tauspaten und vermutlichen Gründers von Lemberg. Früher war es beselstigt, und die Zitadelle auf grasigem Regel weiß noch heute davon zu erzählen. Die Tataren berannten es vergebens. Lemberg war die letzte Hochburg westlicher Kultur, viele Jahrhunderte lang.

Ich sprach schon von Lembergs reizender Lage. (Abbild. 1.) Die Löwenstadt liegt in der trocken gewordenen Mulde eines stattlichen Sees. Ein deutscher Reisender sagte vor vielen Jahren, Lemberg sitze wie eine Henne auf dem Grund eines slachen Korbes. Und er rühmt das Ankommen daselbst, das allmähliche Hineingleiten in die weiträumige, gartenreiche Stadt. Jetzt freisich greisen ihre Bororte schon über den Rand der Mulde hinaus. Ein bescheidenes Wässerlein, der Poltiew, fließt durch diese Mulde. "Prag ohne die Moldau", meldet der Reisende aus der Biedermeierzeit. Doch solche Bergleiche haben stets ihr Mißliches.

Der Mittelpunkt ber Stadt ift - wie in allen größeren Städten des polnischen und deutschen Oftens ber Ring oder Ringplat mit dem Rathause. Bum Mufbau der mittelalterlichen Stadt Lemberg haben deutsche Unfiedler das meifte beigetragen. Die Bürger hatten magdeburgische Rechtsprechung. Doch das gotische Bepräge Lembergs haben die Flammen längft vernichtet. Die Säufer um den Ring haben Barodcharafter, wie denn die Leopolis überhaupt in ihrem baulichen Bilde einen füdlichen, fast italienischen Einschlag aufweift. Das Rat= haus ift ein vierediger Kolog mit iconem Reptunsbrunnen por den drei offenen Fronten. Der Dom mar ursprünglich das Wert deutscher Baumeifter aus Breslau. Diese Beziehungen zu Schlesien ahnt man noch heute an mehreren Orten der Stadt. Die mertwürdige Bernhardinerfirche erbauten ein welscher und ein Schweizer Meister. Bon den vielen Rirchen und Rlöftern Lembergs drängt fich uns die walachische, d. h. griechische Kirche besonders in die Mugen. Sie besitt einen Rampanile, den "Rorniattichen





Abb. 1. Unficht von Cemberg.

Turm", der in gemessener Gotik über alle Dächer der Gubernialstadt hinwegschaut. Noch möchte ich die armenische Kirche erwähnen, die wieder einen deutschen Baumeister hat, die wundervolle Georgskathedrase mit ihrer lustigen Kuppel sowie das ehemasige Getto, in dem besonders uralte Spnagogen die Ausmerksamkeit erregen.



Abb. 3. Fahne der Polnischen Cegion.

Digitized by Google

Lemberg hat natürlich auch seine modernen Biertel, zu denen der vornehme Marienpsatz und die breite Karls-Ludwigs-Straße — die "Linden" Lembergs — den übers

gang machen. Bom Schloßberg bliden wir noch ein= mal auf die Stadt Sobiestis hernieder, die in Grun gebettet als "äußerste Stadt des Königreichs" fo nannte fie Sigis= mund III. - dicht vor der tieferndunt= len podolischen Ebene noch einmal die Schönheiten Weft= europas in ihrem Bild zusammenfaßt.

Die Landeshauptstadt Galiziens hat unsere Aufmerksamkeit so lange in Anspruch genommen, daß



Abb. 2. FMC. Ausmanet, Berteibiger von Brzempsi.

wir die viesen anderen merkwürdigen Städte wie Bochnia und Wiesiczka, Tarnow am Dunajeh, Rzeszow, Landhut Grodek, Stanissau, kaum noch mit Namen erwähnen können. Aber eine ist darunter, der die Gegenwart den seuchtendsten Glorienschein um die Stirn gewoben: Przemysl am San, das Bollwerk des Westens, vor dessen Ausdauer der Anprall des moskowitischen Asiens erst vor wenigen Tagen zunichte wurde.

## Die Deutschen in Montmédy.

Sierzu 10 photographische Aufnahmen.

Nicht nur der Bormarsch durch Belgien, sondern auch das Ueberschreiten der französischen Grenze hat uns beim Bezwingen der starken feindlichen Waffen-

pläße harte Nüsse zu knacken aufgegeben. — Mit Staunen hat die Belt gesehen, wie es den Deutschen gelang, alle Festungen, die sich ihrem Bormarsch entgegenstemmten, entweder mit stürmender Hand zu nehmen oder so zusammenzuschießen, daß nur Trümmerhausen jene Stätten bezeichneten, wo noch kurz zuvor riesige Betoneindeckungen und starke Stahlgewölbe uneinnehmbare, "unzerstörbare" Werke darstellten.

Auch die Festung Montmebn, wohin uns heute unsere Bilder sühren, mußte daran glauben wie die übrigen. So sehr sie sich auch bemühte, die Hunderte von Sandjäden nebeneinander aufgestapelt, die zum Aussüllen von geschossenen Breschen und zum Eindeden gegen Splitterwirfung dienen sollen.



1. Zerichoffener Transportwagen.

Auch bei der Zitadelle liegen ganze Berge dieser Säde, die aber allem Anschein nach gar nicht mehr zur Berwendung gelangen konnten.

Wie ein Sturmwind kamen die deutschen Belagerer über das romantische Montmédy, und ehe noch die Berteidiger daran denken konnten, die primitiven Sandsäcke zu benutzen, hatte sich das Schicksal der Stadt schon entschieden.

Mit der Uebergabe Montmédys fiel sehr beträchtliche Beute in unsere Hände. Unter ihr zahlreiche Geschütze, die auch zum Teil in sreiem Feld dem Gegner abgenommen wurden. Auf Abb. 3 sehen wir im Bordergrund ein Feldgeschütz mit zugehörigem Munitionswagen, das von uns neben vielen anderen



2. Nach der Schlacht: Infanterie-Sanitätswagen.

eiserne Umarmung zu sprengen, schließlich ergab sie sich doch den deutschen Truppen.

Die Abbildungen 6 u. 7 zeigen uns die Anlagen, die teilweise zwar älteren Datums sind, aber auch an manchen wichtigen Punkten modern ausgebaut wurden. Geradezu vernichtend ist die Wirfung, die eine deutsche Granate in der Festung ausübte (Abb. 5).

In sehr anschausicher Weise zeigt sich uns das alte ehrwürdige Montmedn auf den Abbildungen 9 u. 10. In der Kasematte sehen wir auf dem Boden viele



3. Frangöfifches Gefcut mit Munifionswagen.





4. Erobertes ichweres Beidut.

Geschügen in der Feuerstellung genommen wurde. Das Bild lehrt ferner, daß der Feind flüchtete, ehe er alle seine Munition einsetzte, denn im Munitionswagen sehen wir noch eine ganze Anzahl Geschosse. Besonders wohl gelungen ist obenstehende Abbildung 4.

Da zeigt sich uns ein braver Kämpfer von Montmedy als Bache an einem in der Festung selbst eroberten Geschütz. Das dice Polster aus Sandsäcken,



6. Jugang zur Feftung Montmédy.



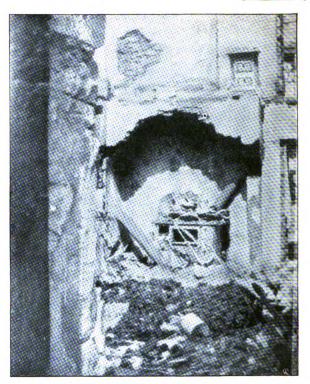

5. Wirfung eines Granaticuffes.

das wir im Hintergrund neben der Kanone sehen, hat den Fall der Festung nicht aufzuhalten vermocht.

Wie blutig die Schlacht in und um Montmedy tobte, ersehen wir aus den Abbildungen 1 u. 2.

Der Transportwagen ist scheinbar gerade in den Granathagel geraten und hat seine Hinterräder einzgebüßt. Ein Bild kläglicher Hilfosigkeit liegt er auf der Straße, sast wie eine stumme Anklage gegen den

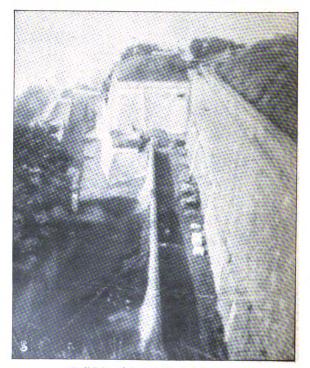

7. Blid auf die Aufgenbefeftigung.

Original from PRINCETON UNIVERSITY Nummer 44.



8. Einmarich unferer Infanterie in Montmedy.

alles zerstörenden Krieg. Auf Abb. 2 sehen wir die stets opserbereiten Sanitätsmannschaften am Werk. Ein Sanitätswagen wird gerade beladen, und im Hintergrund erwarten Verwundete den Abtransport. Unsere Sanitätskompagnien haben bisher Außerordentsiches geleistet. Und da sie im Gegensatz zu den kämpsenden Truppen in ihrer segenreichen Tätigkeit auf lauten Ruhm verzichten müssen, so erscheint es angebracht,



9. Die Zitadelle von Montmédy.





10. Kafematten in Montmedy.

hier einmal das Lob der Männer zu singen, deren Leistungen in nichts hinter denen zurückstehen, die mit der Waffe in der Hand für das Baterland fechten.

Nachdem die schwere Arbeit der Befämpfung der Werke von Montmédn getan war, konnten die siegreichen Truppen in die Festung einziehen.

Abb. 8 führt uns in eine der Straßen von Montmédy, die start durch die Beschießung gelitten hat. Fast alle Dächer sind durch das Granatseuer abgehoben, und in den "leeren Fensterhöhlen wohnt das Grauen". Um so mehr muß uns freuen, daß unsere Soldaten nach Ueberwindung so schwerer Strapazen einen so vorzüglich frischen Eindruck machen.

In gut geschlossener Ordnung, die Führer voran, marschieren sie ein, gerade als ob fie in die Garnison soeben von einer Friedensübung zurücktehrten.

Dieser frische, unverwüstliche Geist unserer Mannschaften ist es auch, der uns alle Ersolge verbürgt, der uns die seindlichen Festungen überwinden und die Heere in offener Feldschlacht schlagen läßt. F. N.

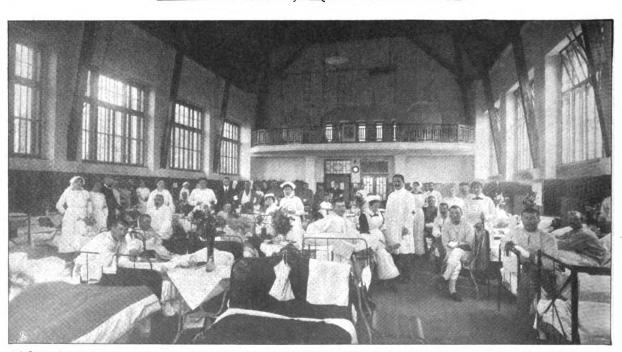

1. Fürstin Iabelle v. Metternich-Winneburg. 2. Frau Marie von Brechler-Trastawig, Prasidentin des Frauenhilfsvereins vom Roten Kreuz in Marienbad. 3. Gräfin del Puerto, Schwester der Fürstin Metternich.

Cazarett des Bereinsreservespitals des Roten Kreuzes für das Königreich Böhmen in Marienbad.







Ein Gutshof als hauptverbandplat.

Bermundete Turfos und Zuaven.

Deutsche Sanitätshilfe in Franfreich.







Jwedmäßige Schwesternausrüstung. Die übliche Frauentleidung der Schwestern für Kriegzwecke in practischer Weise abzuändern, ist der Zweck eines Bersuchs, dem die Borsigende der Berussorganisation der Krankenpstegerinnen Deutschlands ihre Unterstühung leiht. Frau Ottise von Handemann hat aus ihre Kosten 10 Schwestern in zweckdenlicher Weise ausgerüstet. Sie hat einen seldgrauen Lodenanzug geschafsen, der den Unbilden des Wetters Troh bietet und gleichzeitig die Weiblichteit durchaus wahrt, wovon die beigesügten Bilder Zeugnis ablegen.





Berichoffener Pangerturm in der Feftung Maubeuge.

Phot. Groß.



Bom Festungstampf in Frankreich.

Bhot. Groß.

## Stille Helden.

Roman pon

Rachdrud verboten.

#### Ida Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*).

13. Fortfegung.

Der Major im Stab, der den beiden Kompagnien zur Führung beigegeben war, hatte in sehr dringlichen Familienangelegenheiten zu ungewöhnlicher Zeit kurzen Urlaub erbitten müssen, und nun stand dem Hauptmann von Likowski als dem Rangältesten die Herrschaft zu über dies Bruchstücken der gewaltigen Urmee.

Es war Montag, und von Travemünde aus hatten die Jachten ihre Wettsahrt nach Travemünde angetreten. Hafen und Meeresbucht lagen verlassen. Das rauschende Leben vom Sonntag, wo ein internationales Publikum sich in Travemünde gedrängt, schien verhallt. Auch Lifowski hatte mit einem Kreis von Bekannten teilsgenommen; nach einem am Strand und bei der Kurmussterrasse aussührlich soupiert und getrunken worden. Lüsbecker Kotweine. Famos! Aber zwei Sorten Sekt, deutschen und französischen, vom übel. Denn das konnte Likowski merkwürdigerweise nie vertragen. Seine Magennerven wollten: Entweder — oder!

Erst auf dem Marsch zur Felddienstübung wurde ihm wieder lichtvoller unterm Schädel.

Ein Gewitter war gegen Morgen am himmel entlanggezogen. Aber das kam noch wieder. "Datt kann nich öber Water", sagte der Fährmann Sörensen. Nach Westen nicht über die Nordsee und nach Osten nicht über die Ostsee. Sörensen stellte es sich so vor, als irre Gewittergewölk pendelnd über Holstein zwischen zwei Meeren so lange hin und her, dis es sich irgendwie zur Höhe verkrümelte. Jedensalls: Kühlung war nicht eingetreten.

Schwer troffen Busch und Gräser von Perlen in tristallenem Glanz. Auf der Landstraße war jede flache Furche ein Kanälchen, jede kleine Bertiefung eine Lache geworden. Bon träuterigen und moosigen Dünsten war die feuchte Luft gesättigt, und im gebadeten Wald schien sie undeweglich zu stehen. Am blauen Himmel trieben da und dort träge und schwere, dicke Wolken umher, weiße und graue.

"Helm ab!" wurde kommandiert, als die Soldaten unter den Wipfeln der Hohenweiler Tannen hinskampsten. Sie sangen. Munter klang das Marschlied. Nun lag die Felddienstübung schon hinter ihnen. Ehe die ermüdende Luft von der Mittagsonne durchschwelt wurde, würde man unter Dach und Fach sein.

Lifowsti, in Generalfeldmarschallhaltung, ritt gelassen vorn. Neben ihm der Oberseutnant, der heute auf dem Heimweg auch beritten war. Denn Lisowsti wollte seinen zweiten Gaul, eine Neuerwerbung, gern beobachten. Es war ein Stichelrappe, und er schien schon durch diese seine Eigenschaft durchaus untleidsam für einen Kompagnie-

\*) Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerifanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Tereinigten Staaten von Amerifa die ofsigielle Staatssprache ist, seigen, so würde uns der amerifanische Urheberschup versagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirschaftlicher Schaden erwachsen.

chef. Bei den sonstigen vorzüglichen Qualitäten des Pferdes wollte nun Likowski einmal sehen, wie er wirke, ob es gehe, ob er ihn lieber gleich weiter verkaufen muffe.

Leutnant Hornmark marschierte, den Säbel in der mit braunen Glacehandschuhen bekleideten Hand, neben der Kompagnie. Mechanisch, denn nun, da die Übung vorbei war, kamen seine geheimen Liebessorgen auf das dringlichste zurück. Und diese entnervende Gewitterlust im verregneten Wald machte es ihm zur Gewisheit, daß er an seiner Doppelliebe scheitern und weder Edith noch Finchen erringen werde! Aber das Drama würde durch höhere Gewalt bald ein Ende sinden! Es gab Krieg! Diesmal sagte es nicht nur der Hauptmann, sondern ganz Deutschland sürchtete es. Er hofste dann wenigstens das eine, daß beide Mädchen zusammen um ihm weinen und sich im Andenken an seinen Heldentod verssöhnen würden.

"Ja," sprach Likowski zu dem neben ihm Reitenden, "selbst der Geheimrat sagt, es wäre für die Industrie und den Handel zwar surchtbar, aber der ewige Druck wär' auch schädigend. Und dann besser endlich mal die Entscheidung. Nun, wir sind bereit! Wie der Kaiser dessiehlt und das Volk will! Ich sage nicht: Siegen oder sterben. Ich sag nur: Siegen! Merken Sie wohl, wie mit einem Mal das Volk wieder sich näher an uns ran sühlt? Wie es uns interessierten nachsieht? Wie alles vibriert? Man spürt's an dem Landvolk hier herum. Gestern in der Menge war's zu merken. Auf den Dampsern sind die Leute wie toll gewesen: "Deutschland, Deutschland über alles haben sie gesungen, als die Schiffe um die "Hohenzollern" kreisten. Ein Jubel zum Kaiser empor! Er soll ganz erschüttert und blaß gewesen sein."

"Es ift mohl fein Zweifel mehr", gab Marning zu.

"Daß wir es nun endlich erleben!" sagte der Hauptmann bewegt. "Seit ich denken kann, hab ich davon geträumt. Meine Mutter hat mir's, ihrem Jüngsten, eingeimpst: "Berd ein Held! Deines Baters, meiner Uhnen
würdig'. Mein Bater hatte das Eiserne Erster, starb an
den Folgen seiner Berwundung, hat aber doch noch nach
dem Krieg, troß Schmerzen und Beschwerden, zehn Jahre
weiter dienen können. Dann ging's nicht mehr, und er
siechte langsam hin. Meine Mutter hat ihren Bater und
drei ältere Brüder verloren siedzig, sie war 'ne ganz junge
Frau, ihr erster Junge war unterwegs. Ja, wir wissen's,
das kosten!"

Und ein ruhiger Stolg verschönte fein Beficht.

"Was werden Sie sagen, Likowski, wenn ich nachher mich dienstlich bei Ihnen melde mit dem Wunsch, daß um meine Bersetzung eingekommen werde", sprach Stephan langsam. Er hatte Sonnabend und Sonntag hindurch diese Frage begrübelt.

Er mußte es, las es, wie jedermann es mußte und las: Eine ungeheure Spannung lag über Europa und die



Bölker standen Gewehr bei Fuß. In einem solchen Augenblick werden Versetzungen nicht nachgesucht, nicht leicht bewilligt — aber es mußte sein. . . .

Litowsti war ftarr. . . .

"Wa—as." . . .

"Ja, ich will dringlich um meine Versetzung bitten", sprach Marning. Er war sehr entfärbt, förmlich graublaß flog ein Schein über sein bräunliches, verbranntes Gesicht.

"Ich verfteh immer: Bersetzung!" sprach der Hauptsmann.

"Bitte, Litowsti, verzeihen Gie mir."

"Mensch! Kam'rad! Marning! Freund! Nee — das ist doch Unsinn — verset — — Über nee. — Wieso denn, warum denn? In dieser Zeit noch obendrein!"

"Es wird mir schwer, Sie zu verlassen, unsere Kompagnie, dies gesammelte Leben in Dienst und Natur und das gewaltige Werk und den bedeutenden alten Mann da drüben. Berzeihen Sie mir. Es muß sein. Ich will einen sofort anzutretenden Urlaub nachsuchen und würde dann, wenn inzwischen meine Versetung genehmigt wurde, nicht erst hierher zurücksommen." Seine Stimme klang gedämpst. Sie war von einer solchen Festigkeit durchgeistigt, daß der Hauptmann wohl spürte: es war Ernst. Aber so rasch wollte er sich nicht ergeben. Er hatte seinen Oberseutnant noch über das Kameradschaftliche hinaus liebgewonnen.

"Sehen Sie mal, Marning," begann er, "alles Perfönliche muß doch in folcher Zeit hintanstehen. Bedenken Sie: jeden Tag kann der Befehl zur Mobilmachung kommen."

"Ich glaube nicht, daß es vor dem September was wird. — Sie meinten es doch neulich auch: in der Marine heiße es: im Herbst läge es günstiger für uns. Aber wenn auch: es ist doch für einen Soldaten gleich, wo und wann ihn der Ruf trifft — er hat zu folgen."

Der hauptmann schüttelte ben Ropf.

Diese Dringlichkeit, wegzukommen, nicht mal die Berssehung abwarten, gleich auf und davon in Urlaub. Was war denn los? Aber er fragte nicht. Er sprach nur: "Nee, hören Sie mal, das kann ich nich so gleich sassen. Und denn: Ihr Regiment verlassen! Ihr liebes Regisment, in das Sie als junges Küken eingetreten sind. — Nee — Marning" —

"Das läßt sich vielleicht vermeiden. Ich möchte nur bie Garnison wechseln."

"Sie waren so gern hier. Sind erst seit anderthalb Jahren — knapp! — Wann war's doch? Mai vorm Jahr! — Und nu wieder weg! Auch ohne die gespannte Lage und die Aussicht, daß es bald sosgeht: Sehn Sie mal, hier mit uns wird sich ja doch bald alles ändern. Die Einsheit der Batailsone soll ja nicht mehr zerrissen sein — wir sind noch von den wenigen, die auf zwei Garnisonen versteilt stehen. Da hängen wichtige Anderungen in der Lust. Entweder kommen die zwei Kompagnien aus Dassow zu uns, oder wir werden dorthin verlegt."

"Es muß sein!" sprach Marning mit schwerem Ernst. Nun schwieg der Hauptmann erst einmal und dachte nach. Es war zu natürlich, daß er seine Gedanken nach irgendwelchen begreissichen Gründen umherjagen ließ. Alber er sand nichts. Ein paar Minuten erwog er wohl: flieht er vor den zärtlichen, werbenden Blicken der moligen Baronin? Nein, vor so 'ner gurrenden Taube läuft doch ein Mann nicht weg! Auch fürs Abwinken sindet ein zartfühlender Mann noch ritterliche Formen. Ganz abgesehen noch davon, daß Agathe, wie er manchmal gemerkt hatte, in der letzten Zeit recht dringlich mit Bynfried Severin koketierte — offener, als es einem versheirateten Mann gegenüber schicklich schien.

Er mußte sich sagen: wenn also Stephan Marning einen solchen Entschluß gesaßt hatte und die Gründe das zu verschwieg, so lag Ernsteres vor.

Bielleicht kamen da Dinge ins Spiel, die nichts mit den hiefigen Menschen und Verhältnissen zu tun hatten.

Also, wenn Marning schwieg, so hieß es für den Kameraden: distrete Haltung! Achtung vor seinem Entsichluß, der vielleicht ein schwerer war; keine zudringlichen Fragen.

"Was es auch ist, das Sie von hier forttreibt oder von anderswo her ruft: Sie sagen: es muß sein — da darf ich nur noch schweigen", sprach er befümmert.

Ihre Pferde schritten mit nickenden Köpfen ruhevoll. Munter klang hinter ihnen der Marschgesang der Soldaten. Der durchseuchtete Wald stand regungssos in der schwülen Luft.

Stephan rang mit sich. Der friegerische Mann an seiner Seite war ihm teuer geworden. Er wußte ja, der litt. Heldenblut kochte ungestüm in seinen Pulsen. Und er durste nichts sein als ein stiller Borbereiter, ein unermüdlicher Erzieher. Sollte er ihm nicht ein andeutendes Wort sagen, daß er sich in der Lage befände, Tapferkeit durch Flucht zu beweisen, ja, es gibt auch solche Lagen, und auch sie fordern stillen Heldenmut. Stephan sühlte, es war unmöglich! Jede, die fernste Andeutung mußte Likowski die Wahrheit erraten lassen. Unmöglich! Mit sachlichen und ruhigen Reden erwogen sie, ob wohl Aussicht sei, daß das Kabinett jest ein derartiges Gesuch genehmige.

Nun zogen die Kompagnien auf der Landstraße das hin, die als durchnäßtes Band zwischen begraften Rainen und regelmäßig angepflanzten Bäumen dalag.

Zuweilen spritzte das Wasser unter den Pferdehusen auf. Und mit einem Mal stockte das munter gelassene Marschieren der langen Schlange von Soldaten. Vorn das Pferd des Hauptmanns? Hatte eine Versenkung es verschlungen? Was war geschehen?

Die Landstraße schien ja stellenweise wie mit Spiegelsscherben beworfen, so stark gleißten die stechenden Sonnenstrahlen auf den Wasserlachen und gefüllten Furchen. Und eine von diesen seichten, breiten Lachen hatte unter ihrer blinkenden Fläche ein vertracktes tieses Loch verborgen gehalten. Da trat der Gaul hinein, es war ein ganz ungeahntes Riederbrechen, ein Sturz, wie ein Blitsschlag aus heiterem Himmel. Und es riß den Reiter mit. Über den Kopf des Pferdes weg wurde er geschleudert. Im Husch des Geschehens hatte er noch seine Füße aus den Steigbügeln lösen wollen, nur dem linken war es gelungen.

Run lag er in einer gang verbogenen, ungludfeligen Berschiebung der Gliedmagen da.



Das war in der Zeitdauer von ein paar Herzschlägen geschehen. Schon stürzte alles herzu. Stephan schwang sich vom Pserde, kniete neben dem Hauptmann, wollte ihm aushelsen. Hornmark griff zu, von der zweiten Kompagnie kamen im Lausschritt die Offiziere, kräftige Fäuste brachten das Pserd in die Höhe, es war unbeschädigt.

Aber da lag Lifowsti, und sein frisches Gesicht war weiß, seine Lippen blau, als er sich rühren wollte, seinen Körper den helsenden Händen entgegenbietend, da brach falter Schweiß aus seinen Poren, und in einer kurzen Ohnmachsanwandlung sank er zurück, die singenden Töne in seinen Ohren verstummten aber rasch wieder, er wußte, wo er war, was mit ihm war.

"Gebrochen!" ftöhnte er. "Berflucht, schändlich." . . . . Und er bis die Rähne zusammen.

Ja, da war tein Zweifel, der Hauptmann hatte einen Bruch des Unterschenkels davongetragen.

Mit zornigem Mut ließ er das gleich feststellen. Seine Lebensgeister waren alsbald in vollster Energie wach. Er übersah seine Lage.

"Und jest," fagte er, "gerade jest!"

Ein solcher seelischer Jammer bebte in seiner Stimme, daß es die Kameraden ergriff. Und Hornmart, der noch eben über seinen eigenen Heldentod vorweg gerührt gewesen war und schon zwei weinende Mädchen im Geist untröstlich gesehen, erlaubte sich zu beschwichtigen: "Uch, es geht schließlich doch nicht los!" Wosür er vom Hauptmann einen flammenden Blick des Jornes erhielt.

"Borfichtig, Kinder!" ermahnte er dann. "Faßt mich flug an, ich mein: egal, wie weh es tut — ich mein: vorfichtig, daß die Einschienung nicht gefährdet wird."

Und dann richtete er sich an Marning: "Mir ist so: das kann kein komplizierter Bruch sein. Und wenn's ein simpler ist, was? Der heilt schnell?"

"In vier Bochen", sagte Hornmark in nicht umzus bringender Naseweisheit, geradezu mütterlich.

Stephan fertigte eine Ordonnanz ab, sie sprengte auf dem zweiten Pferd Likowstis davon, die Kompagnien setzen ihren Warsch sort. Aber sie sangen nicht mehr. Bald war nur noch eine kleine Gruppe auf der Landstraße: der Hauptmann, mit einem zusammengelegten Soldatenrock als Kissen unterm Haupt, Stephan als Wache und Pfleger, ein paar Soldaten, davon der eine in Hemdsärmeln. Und die Soldaten schwärmten aus, um von der Waldgrenze große Zweige zu holen, mit denen sie über dem Gestürzten ein kleines Kopsdach improvisieren wollten. Denn die Sonne brannte durch die seuchte Schwüle, und es war gerade, als ob die schweren Wolken am Himmel vorsichtig vermieden, die grelle Scheibe zu bedecken.

"Hier lieg ich nun als die Karikatur eines Helben, die ganze Szene Karikatur, sieht 'n bischen nach Schlachtseldgrenze aus, ist bloß 'ne Albernheit."

Stephan hatte als Fahnenjunker einmal den linken Schulterknochen gebrochen, und er wußte: es tut verslucht weh! Auch ein Mann kann da wohl die Zähne zusammenbeißen. Aber er sah wohl, nach der allerersten kurzen Anwardlung, die ihn überrascht hatte, bei Likowski waren die But und der Hohn größer als aller Schmerz.

"Wissen Sie," suhr er aufgeregt fort, "wenn's losgeht, und ich lieg da — ich schieß mir — bei Gott — ich schieß mir 'ne Rugel durch den Kopf!"

"Aber bitte! Lieber Lifowsti! Wenn es wirklich balb zur Mobilmachung kommt, dann folgen Sie uns in einigen Wochen nach."

"In einigen Wochen?! In vierzehn Tagen will ich wieder zu Pferde sigen. Und wenn ihr mich rausheben und anschnallen müßt. Die besten Chirurgen her, Sylvester von drüben und unser Kommißästulap, das ist mir nicht genug, in Lübeck soll's ja so 'n großen Professor geben, her mit ihm."

"Ich habe der Ordonnanz schon aus eigener Machtvollkommenheit Besehl gegeben, nach Lübeck zu telephonieren," sagte Stephan, "beruhigen Sie sich doch, bitte!"

"Ja, ja, ich will ruhig sein. Das ist vernünftiger! Aber wenn ich nicht in vierzehn Tagen wieder zu Pferde steigen kann, erklär ich alle Arzte als Scharlatane."

Stephan sah wohl: der Schmerz, der bezwungen werben sollte, setzte sich in Aufregung um. Es hieß beschwichtigen.

"Man leistet ja heute Fabelhaftes! Ich bin sicher, Sie können in vierzehn Tagen reiten, wenn vielleicht auch noch nicht allein aufsißen."

"Richt wahr? Man leiftet Fabelhaftes! Aber Marning, Ihre Bersehung . . . . Ihr Urlaub . . . . Sie müssen nun doch die Kompagnie führen — bis ich selbst wieder so weit bin!" —

"Es versteht sich von selbst," sprach Stephan mit sester Stimme, "daß ich keine Schritte tue, bevor Sie wieder dienstfähig sind."

Sein Gesicht mar verschlossen, sein Blid in die Ferne gerichtet, ernst und fest.

Der hat was Schweres, was Großes, dachte Likowski, und macht es still mit sich ab.

Bie schwer wohl! Wenn's nicht mal einer treuen Kameradenseele anvertraut werden durfte. . . .

Da er eine unwillfürliche Bewegung machte, zerriß ein aufzudenber Schmerz feine Gedanten.

"Donnerwetter", fluchte er. "Bo bleibt denn bie Bande!"

"Es ist einfach unmöglich, daß schon Hilfe hier sein kann."

"Und ich malge mich im Dred ber Landstraße." . . .

Die vier Soldaten versuchten vergebens, mit den bestaubten Zweigen, die sie herbeigeschleppt hatten, einen Baldachin zu bauen. Die Landstraße war nur obenauf seucht, ihr festgestampster Bau nicht erweicht, und man konnte unmöglich diese schwankenden, schief abgebrochenen Afte in den Boden steden.

Run versuchten die Leute dem Daliegenden mit den Zweigen die Fliegen ab und Kühlung zuzuwedeln.

"Nee, nee, Kinder, das nu nich, hier is nich Finale erster Aft Lohengrin, setzt euch da hin, man immer mitten rin ins patschnasse Gras, vielleicht sind eure Sithöden wasserdicht. So — nu — Donnerwetter." . . .

Die Soldaten grienten und hockten sich am diesseitigen Rand des Chaussegrabens nieder. Stephan setzte sich auf den Meilenstein, der gerade dicht neben der Unglücksstelle stand. So warteten sie.



Aber Lifowsti war in dieser Lage nicht der Mann, ftill zu warten.

Er riß sich mit der Rechten das Taschentuch herab, das Stephan ihm über Kopf und Stirn gelegt, zum Schutz vor Sonne und Fliegen.

Wenn es doch nicht in vierzehn Tagen heilte! Und wenn noch in dieser Woche, in der nächsten vielleicht, die Mobilmachung begönne! Das machte ihn toll.

"Auf eins bin ich gespannt: Wird es eine Männetschlacht oder eine Maschinenschlacht werden", sagte er.

"Ich glaube," meinte Stephan, "daß man große Aberraschungen erseben wird, und daß im setzen Grund jeder Krieg eine Männerschlacht sein muß und wird. Die Seele wird irgendwie ihr Recht behalten, Mut, Tapserteit, Besonnenheit, der Furor teutonicus, ja mein Gott, ist ein Krieg dentbar, ohne daß all das aufslammt? Wir stehen vor Kätseln, ich will selbst zugeben, vor scheinbar unlösslichen. Und dennoch, im setzen Ende wird es nicht auf die Maschinen, sondern auf den Mann ankommen, auf Diszipsin, Opfermut und wahnwißige Courage. Und es wird daran nicht fehlen."

"Gott fegne Sie, Kamerad, für diese Ansicht! Es sind auch meine Gedanten, die geben den zähen Mut zur Arbeit."

"Herr Hauptmann!" schrie einer von den vieren am Grabenrand. Und die andern drei schrien aufspringend dazu: "Sie fommen."

In der Perspettive der Chausse raste mas heran. Der Lazarettwagen, der "Kommißästusap" auf Listowskis Stichelrappen.

"Na, gottlob!" seuszte der Hauptmann. Und eigentlich erschien ihm dieser Augenblick schon als Beginn der Heilung.

In der Tat fingen ja jett erst die Schwierigkeiten an. Die provisorische Einschienung, der Rücktransport, das kostete Mühe und Zeit. Likowski bestand darauf, in seiner eigenen Wohnung zu liegen. Da war die alte Frau Doktor Lamprecht und klagte, emsig treppan und treppauf, und lief unnüh herum und brachte doch Herzlichkeit und Fürsforge mit sich. Und Likowski war ja an ihre Wieselart gewöhnt und kannte ihr ergebenes Alksprauengemüt.

Und dann kam der Professor aus Lübeck und nannte den Bruch bildschön und geradezu ideal, und Likowski lächelte bloß, wenn auch recht grimmig, zu den unvermeidlichen Schmerzen. Chlorosorm verbat er sich schroff. Endlich lag er dann geradezu hübsch anzusehen da, großartig eingeschient, getragen von dem Glauben, daß seine Knochen flink und glatt wieder zusammenwachsen würsen. Frisch, als sei überhaupt gar nichts passiert.

Und er nedte die strahlende, kleine, graue Alte.

"Nu mal aus Ihrem Mädchenherzen feine Mördersgrube gemacht, Lamprächtige! Na, was? So ganz tief inwendig freuen Sie sich doch, mich hier sest zu haben. So als Ihr kleines Kind! Aber das sage ich Ihnen gleich: es wird 'ne kurze Freude. Ich skelze Ihnen, im Notsall — Sie wissen in was für einem! — ganz einsach die Treppen runter und weg, so wie ich da bin! Das Wasserglas hält wie Eisen."

Die Alte lächelte selig verlegen und wehrte den schändlichen Berdacht, als freue sie sich, mit vielen Worten ab. Stephan sah: er konnte nun gehen. Er kam erst gegen zwei Uhr zu seinem Essen. Seit dem Morgengrauen hatte er nichts genossen. Aber darauf muß ein Soldatenmagen eingerichtet sein. Nervös überhungert? Das gab's doch nicht. . . . Und dennoch — er schob, vielleicht aus solcher Empfindung heraus, den Teller bald von sich. Er saß und starrte auf das Tischtuch nieder.

Ja, nun wurde alles anders. . . .

Sein Gemüt mar ichmer - -

Er konnte nicht fortgeben — wie er es sich und einer beißgeliebten Frau schuldig mar. . . .

Und sie wurde es hören! Sie wurde sofort den Grund begreifen, und daß seine Pflicht ihn hier noch hielt. Aber er wußte von selbst: sie hatte das Vertrauen, daß er es doch verstehen werde, sie zu meiden!

Sie kannten sich ganz genau — ohne Worte. Ihre Seelen sprachen zueinander, ein geheimnisvolles Begreisen war zwischen ihnen, übertrug sich von einem zum andern.

Sie maren füreinander beftimmt gemefen.

Aber sie war nicht frei! Also fort aus ihren Wegen! Dem Schicksal als Mann von Ehre begegnen — — Und die Frau ehren, die er liebte! Sie stand so hoch, daß nicht einmal eine Versuchung sie beunruhigen durfte.

Fort aus ihrem Beg!

Er betete sie an in seinen schmerzlichen, beißen Ge-

Ihr ängstliches, verzweifeltes "Nein — nein", womit fie feinen Bliden abwehrte, hallte immer in ihm nach.

Wunderliches Erleben, das aus einem "Nein" mehr Segen und Beglückung strahlen ließ als aus jedem hingebenden Wort. . . .

Sie hatte gesagt, ihre Che sei unlöslich. Zwei lange Rächte voll Qual und Not grübelte er darüber nach.

Er mußte ihr recht geben.

Keine Ubereilung, kein Liebeswahn hatte sie in die Ehe hineingelockt.

Mit klarem Bewußtsein suchte sie in ihrer Ehe kein zärtliches Glück, sie gab ihr als Ersat einen würdigen Inhalt in sittlichem Pflichtgefühl.

Gerade diese Che, so geschlossen, mußte unzerbrechlich sein.

Und nichts durfte der teuren Frau die Erfüllung ihrer Pflichten erschweren! Seine Liebe durfte ihr keinen Rampf und keine Beunruhigung bringen. Er konnte sie ihr am größten dadurch beweisen, daß er still beiseiteging und fern und einsam litt.

Fort aus ihren Wegen. . . .

Er stand auf. Ging nach seiner Wohnung. Er merkte unterwegs: es tropste, jene großen, schweren Tropsen begannen herabzuspielen, die einen prassenden Gewitterregen einzuleiten pflegen. Und da suhr auch ein Blig nieder. Der jähe Schein strich ihm sörmlich über die Augen. Ein Schlag polterte nach, und dann stürzte der dicke Regen hinterdrein, daß die Lust wie von Kristallperlen durchsät war. Und nach fünst Minuten war auch das vorbei. Wie ein ganz merkwürdiges kurzes Aufpochen all der droben auf der Lauer liegenden Gewalten war das gewesen. . . .

In Stephans Bimmer brutete dumpfe Sige. Bog



hatte die Fenster geschlossen gehalten. Luft! Fenster aufs gestoßen! Mit der Litemka her! Eine halbe Stunde Ruhe. Um vier Uhr wieder Dienst. —

Boß meldete: da liege ein Brief.

Stephan hatte ihn nicht bemerkt zwischen all den Büchern und Papieren auf dem Schreibtisch. Seine Gebanken waren nicht wie die jener Menschen, die große Korrespondenz haben, zuerst auf den Posteingang gerichtet, wenn er heimkam. Boß sagte: Georg, des Herrn Hauptmann früherer Bursche, hätte ihn gebracht.

Stephan sah schon, das waren die Schriftzüge des Geheimrats.

Sofort überfiel ihn Unruhe. Die bloße Ankunft eines Briefes von drüben bewies ja, daß die Fäden sich schwer zerreißen ließen, ja, daß sie gar nicht zerrissen werden konnten, ohne daß Aussehen entstehe.

Er besah die Aufschrift. Schon in diesen großen, steilen Buchstaben spürte man die Herrscherhand, die sie hingesetzt.

"Stephan Freiherrn von Marning, Oberleutnant im Infanterieregiment 210 (Großherzog Baul)."

Und als er las, wuchs feine Unruhe.

"Lieber Marning! Ich möchte mit Ihnen sprechen. Für Sie vielleicht Wichtiges. Besuchen Sie mich heute gegen Abend. Wenn Sie zum Essen bleiben können, freut es uns, welcher Plural aber nicht meinen Sohn miteinschließt. Er ist verreist. Telephonieren Sie, ob ich Sie erwarten darf. Freundschaftlich der Ihre Severin Lohmann."

Es war ihm sogleich klar, daß er dieser gesorderten Unterredung nicht aus dem Weg gehen könne. Und ebenso gewiß wußte er, daß es ihm unmöglich sein würde, mit diesen beiden Wenschen im engsten Kreis traulich zusammen am Abendtisch zu sigen. Sich bezwingen in Blick und Wort, steif und fremd tun — vor den durchedringenden Augen dieses Wannes! Das holde, sanste Glück genießen, die geliebte Frau in ihrer töchterlichen Fürsorge um den Vater zu sehen. Ihr Wesen war heiterer, ofsener, bezaubernder, wenn ihr Gatte nicht neben ihr stand, wenn all ihr Dasein nur dem hilfsebedürstigen alten Wann zu dienen schien. Und sie! Würde sie das ertragen, ihm noch an ihrem Tisch zu besgegnen? — Nein!

Er ging hastig auf und ab und dachte nach. Sein Dienst — der verunglückte Kamerad — dieser Ruf nach drüben.

Boß wartete und ftand in seinem weißgrauen Leinenanzug ftramm.

Er war kein Genie im Telephonieren. Er hatte schon die fabelhaftesten Bestellungen und Auskünfte in die Welt hinausgesprochen.

Wie nun sein Oberseutnant still stand und ihn ansah, verhedderten sich seine Gedanken schon vorweg, und er ahnte Trübes.

Aber in der Tat sah Stephan ihn gar nicht, er hatte diesen vertieften Blick, der in die Dinge sich hineinzubohren scheint, mährend er sie gar nicht bemerkt. —

Blöglich mußte er, wie er alles einrichten konnte. Mit rascher Sand ließ er den Bleistist über einen Zettel

gleiten, und um jedem Irrtum vorzubeugen, mußte Boß den Inhalt laut vorlesen. Er tat es mit seiner nasalen, breiten, niedersächsischen Aussprache. Es berührte Stephan eigen, daß unsreiwillig humoristisch laut durchs Zimmer klang, was für ihn voll geheimer Aufregungen war.

"Leupold ans Telephon fordern. Bestellen: Oberleuts nant v. Marning ließe vielmals danken. Er würde sich erlauben, um sechs zu kommen. Zum Abendessen könnte er nicht bleiben. Es wäre dem Herrn Hauptmann ein Unfall zugestoßen, und der Oberleutnant wollte den Abend bei ihm verbringen."

Boß machte kehrt und marschierte zur Tür, als schwenke er in Reih und Glied im Zug ab.

Lange noch stand Stephan in schwerem Nachbenken. Aber er war doch voll Ruhe.

Er wußte es: sie würde es verstehen, ihn nicht zu treffen, wenn er ihr Haus betrat.

Jede Begegnung wäre quälender Schmerz und eine Berhöhnung des Abschieds, den sie in schweigendem Berstehen voneinander genommen.

Und dann mit einem Mal kam die Frage: was will ber alte Herr mit mir? Wichtiges? Die Unsicherheit regte ihn doch auf.

Um die Zeit etwa, als der Hauptmann an sich ersuhr, daß auch der beste Reiter stürzen kann, besuchte Klara ihren Schwiegervater. Er saß, bei ofsenen Fenstern, im Erker, und um seinen mächtigen Ledersessel herum waren die mechanischen Tische mit Schriftstücken bedeckt. Gerade ging der Sekretär Lebus mit den Stenogrammen, um sie auszuarbeiten. Ehe er noch die Tür erreichte, ries ihm der Geheimrat nach: "Und Georg soll sofort meinen Brief hinübertragen. — Uch — Klara! Mein Kind — ich hab schon gewartet — wo du bleibst!"

Gie füßte ihm die Stirn.

"Guten Morgen, Bater — ich wagte nicht zu stören. Du weißt, jest geht der Berunglückte sogar dir vor. Als ich von Severinshof zurücktam, hattest du schon den Generaldirektor bei dir. Ich hörte eure Stimmen, als ich einetreten wollte. Und dann weiß ich ja — halb elf kommt Lebus."

"Ja. Thürauf tam sofort aus dem Auto zu mir herauf. Hatte den Nachtzug von Rotterdam nach Hamburg benutzt, wo ja gleich Anschluß ist. Kannst dir denken, wie bekümmert und ärgerlich er war! Durchbruch! Produktionstörung. Ein Mann verunglückt! Wie geht's ihm denn?"

"Sylvester hatte heute mehr Hoffnung als gestern. Die Nacht war gut. Und ich bin bei dem Mädchen gewesen, das der Mann liebt. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie war verlegen und mitleidig. Sie will ihn besuchen und ihm verzeihen."

Der Beheimrat lächelte.

"Du bringft fie noch zusammen."

"Oh nein," sagte Klara, "nein — wie sollte ich das wagen — wenn sie ihn nicht liebt" . . .

Er hörte die heftige Abwehr in ihren Worten. Sie fühlte felbst: sie hatte es zu leidenschaftlich gesagt.

Eine turze Stille, schwer von Inhalt, legte fich über beibe. Rlara wollte diese Befangenheit zerstören,



"Ich denke," sagte sie, "man wollte Thürauf nichts von dem Borfall depeschieren? Es hätte ja auch keinen Zweck gehabt. Aber er kam sofort zu dir herauf? Das sieht doch aus, als wußte er schon? . . . Ah — vom Chauffeur" . . .

"Richt der Chauffeur — denk dir — von Wynfried!"
"Bon Wynfried?" wiederholte sie in großem Erstaunen; "der ist doch heute früh mit der "Klara" nach Warnemünde gesegelt — begleitet als Outsider die Wettsfahrt — wollte doch an Bord übernachten?"

Er hatte fich den Sonnabend, trot des schweren Borfalls auf bem Bert, in einer fo fröhlichen Stimmung gezeigt, wie weder sein Bater noch seine Frau ihn je gesehen. Am späteren Nachmittag war er mit dem Motor= boot nach Travemunde gefahren, wo ja zurzeit auch die "Rlara" lag. Er wollte den Bierabend des Jachtflubs mitmachen, der unter dem Borfit des Raifers ftattfand. Bater und Frau fanden es felbstverständlich. Um Sonn= tag pormittag, so mar der Blan, sollte die "Klara" dann Die Bettfahrt in der Lübeder Bucht begleiten, fpater dachte Wynfried am Klubeffen im Kurhaus teilzunehmen und am Montag früh mit nach Warnemunde zu freuzen. Es erschien als das Bequemfte, von Sonnabend an Bohnung an Bord zu nehmen, um fo mehr, als nun Klara an den Bergnügungen des Sonntags nicht teilnehmen wollte. Auf Wynfrieds Wunsch war sie dazu entschlossen gewesen; er hatte fich fogar vor einigen Tagen das Rleid zeigen laffen, in dem fie bei dem Feftdiner ericheinen follte. Ihr hang zur Einfachheit mar ihm immer beunruhigend.

Aber nun konnte sie nicht — alles in ihr wehrte sich gegen Fest und Lärm und Frohsinn. Würden nicht die Augen des Berunglückten ihr immer zusehen? Diese Augen voll Qual?

Und die Erschütterungen, die durch ihr geheimstes Seelenleben gegangen?

"Berzeih," bat sie, "daß ich dich nicht begleite. Wenn du den armen Judereit in seinem ersten grauenvollen Schmerz gesehen hättest, möchtest du auch nicht. Und ich habe ihm versprochen, ihn dreimal am Tage zu besuchen."

"Du bist sentimental," antwortete Wynfried scherzend, "das hätt ich nicht vermutet. Aber wie wird es nun? Ich hatte deine Freundin Agathe nebst Duenna einzgeladen, uns Sonntag vormittag zu begleiten?"

"Aber Agathe soll sich doch durch mein Fernbleiben nicht stören lassen. Und Fräulein von Gerwald ist doch dabei."

"Ja, die wahrt immerzu das Deforum. Das ist ihre Mission, ihr Beruf, ihr Schicksal", lachte Wynfried.

Wie dankbar war Klara, daß er feine Berstimmung zeigte! Und sie rühmte sein liebenswürdiges Besen vor seinem Bater.

So nahm er für mehrere Tage Abschied und stellte es als wahrscheinlich hin, daß er von Warnemunde aus noch nach Rügen oder vielleicht nach den dänischen Inseln hinübersegeln würde.

Und nun hatte der Generaldirektor ihn in Lübeck gestroffen, auf dem Bahnsteig der hamburger Züge? Der Bater erzählte, was Thürauf berichtet: Bynfried habe doch

vorgezogen, im Hotel zu übernachten und nach einer etwas allzu späten Sitzung mit Klubfreunden dann die Zeit verschlafen. Das Gewitter sei dazu gekommen, er habe den schweren Seegang gefürchtet, etwas verkatert, wie er sei, und die "Klara" allein lossegeln lassen, um sie nun in Warnemunde wiederzutressen, wohin er mit der Bahn fahre.

Rlara lächelte und meinte: das wirke nicht sehr sportmäßig. . . .

Der Geheimrat lächelte nicht. Er hatte in Thüraufs tühlen, klugen Augen einen besonderen Ausdruck gesehen. Eine ferne, leise Unruhe wollte aufsteigen: war es vieleleicht dem Generaldirektor aus irgendeinem Grund zweiselhaft, daß Wynfried auch wirklich nach Warnemünde suhr? Es gibt so lächerlich kleine Umstände und Jufälle, die verräterisch sind. Ein Billett, das aus der Hand fällt, der Fahrplan, der aussagt, daß um diese Zeit gar kein Zug nach dem angegebenen Ziel sährt. . Aber nein — was sür törichte Mißtrauensgedanken! Wozu brauchte Wynfried Heimlichkeiten? Er konnte kommen und gehen, wann und wohin er wollte. Keine Tyrannei, keine Fragen belästigten ihn.

Und er bat in seinen beschämten Gedanken dem Sohn ab, daß er immer noch nicht felsensest im Glauben an ihn sei.

"Ich habe uns zu heute abend einen Gast eingeladen", sagte der Geheimrat nun.

Und auf Klaras fragenden Blid fügte er hinzu: "Ja — Marning."

Sie erschraf. Aber auf bergleichen hatte fie vorsbereitet sein mussen, war es auch, denn sie wußte ja, daß er seinen Posten nicht sosort verlassen könne, da waren Formalitäten zu erfüllen, ein Offizier ist kein freier Mann. Sie wußte auch sosort, wie sie ihm ausweichen könne.

Denn es schien ihr wie Entweihung, ihn noch einmal zu sehen.

Un das feierliche Lebewohl durfte sich nicht das Nachfpiel alltäglicher Begegnungen voll Heuchelei hängen.

Sie sprach, ein wenig stockend: "Und ich wollte bich gerade um Entschuldigung bitten, ich war so lange nicht bei Agathe, ich wollte sie heute am späteren Nach= mittag besuchen, wenn sie mich dann zum Abendbrot" —

"Aber, Kind! Warum so verstört, weil du mas einen kleinen, eigenen Plan hast! Wenn dich die Gewittersuft nicht stört, ich fürchte, es gibt noch was, wie sticht die Sonne! Im Grunde ist es vielleicht ganz gut, daß ich Marning allein habe. Möchte viel mit ihm reden. — Wichtiges."

"Du?!" fragte fie. "Du - mit ihm?"

Sie saß ganz besangen und verwirrt auf ihrem Stuhl da, die Hände um ihr Knie gesaltet, vorgebeugt und dachte immer: Es ist doch schwer — das muß ich lernen — gleichgültig von ihm sprechen.

"Ja, mein Kind, was wirst du sagen: ich will ihn auffordern, ganz zu uns zu kommen!"

Sie fuhr in die Höhe, stand leichenblaß da — ein Laut brach von ihren Lippen — fast ein leiser Schrei. —

Das kam zu jäh — darauf hatte sich ihr Herz nicht rüsten, sich nicht vorweg mit Haltung umpanzern können.

PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google

Und der alte Mann fah fie an - in einem tiefen Er= staunen — das in eine langsam heraufdämmernde Angst überging.

Was war das? . . . .

Und nun fagte die junge Frau mit fliegendem Atem und befehlend - ja, befehlend: "Das wirft du nicht tun!" Sie, die Bescheidene, stand da wie eine herrscherin. Und was flammte denn in ihren Augen?

Der Alte fühlte fein Berg flopfen. Aber er vermochte doch mit leidlicher Ruhe zu fragen: "Und warum nicht?"

Sie antwortete nicht gleich. Sie konnte fich nicht in feine Arme werfen und fagen: "Beil ich ihn liebe - weil ich es nicht ertragen könnte, ihn immer, immer feben zu müffen." . . .

Sie ging mit schnellen, hastigen Schritten im Zimmer hin und her. -(Fortfegung folgt.)

## Die Kriegsfürsorge in Frankfurt a. M.

Bon Margot Isbert. - hierzu 7 photogr. Aufnahmen von D. Reithold.

Bor nicht langer Zeit bekam ich von einem jungen Leutnant, der seit Wochen in der Front draußen im feindlichen Feuer fteht, einen Brief; ein mit Bleiftift befrigeltes Stud Papier, in einer Scheune in furzer Befechtspaufe geschrieben. Nur wenige Borte, aber hinter diefen paar Borten die ganze unerbittliche und eisenharte Birklich= feit. - Dann aber tam ein Sag, ein furger Sag, ber irgendwie eine Brude baute von uns hier zu denen draußen; bei dem mirs warm ums herz wurde, als ich ihn las. Denn der kleine Leutnant, den ich in der Erinnerung hatte mit einem lachenden, leichtfinnigen Rnaben-

eigene Sache und wir haben fein Recht, uns drum 311 fümmern. Es muß jeder sehen, wie er fich abfindet mit diefem Krieg; und es muß jeder gang allein feinen Weg gehen und suchen, daß er mit Würde trägt, was ihm zu tragen auferlegt ift, Wie die Frauen Deutschlands fich damit abgefunden haben, davon fprechen diese Bilder, und davon will ich auch jest fprechen.

Ich habe neulich in einem von unseren Privatlaza= retten eine junge Frau gesehen, deren Mann vor ein paar Monaten irgendwo da draußen gefallen mar. Sie ging in ihrer großen Schurze und der weißen Schwefternhaube



Bermundete im Privatlagarett "Schloß Rödelheim".

gesicht, der schrieb: "Wir sind stolz auf unsere Frauen daheim! Wir haben einen Mordsrespett vor Euch allen getriegt in diefen drei Monaten, und wir wiffen, auch das ist etwas, was wir vor den anderen voraushaben. Denn was Ihr getan habt in den paar Wochen und wie Ihr's getan habt, das macht Euch so schnell fein anderes Land nach . . .

Ich hab's gelesen und mich daran gefreut; denn es ist gut, wenn die da draugen wiffen, daß wir auf unferem Poften ftehen. Es gibt uns die Gemeinsamkeit, die wir brauchen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern, ob es bei unseren Feinden jest anders ift. Aber ich glaube wohl, daß auch dort die Frau, jede Frau, stillschweigend ihre Bflicht tut, und in diefe harte Zeit fo viel Gute bringt, wie fie nur irgend tann. Tun fie das nicht, da drüben in England, in Frankreich und Rugland, dann ift es ihre burch eine lange Reihe weißgedectter Betten bin, fic fprach mit jedem, und jedem ftand die helle Freude auf bem Gesicht, wenn fie tam. Bielleicht mußte von den armen, weidwundgeschoffenen Gefellen taum einer, was für Leid die jungen Schultern trugen. Nur das fühlten fie vielleicht, daß ihre Bute tiefer und reicher geworden war.

Ich habe es bis vor furzem nicht gewußt und nicht ge= glaubt, daß in einer Stadt wie Frantfurt, wo man das reiche, bunte Leben so sehr liebt und all die tausend Freuden des Tages fo ganz, fo erschöpfend zu genießen pflegte, eine fo emfige und ernft erfaßte Tätigkeit fich entfalten fonnte.

Faft vor jeder der großen Billen auf der Forfthaus= ftraße und Bodenheimer Landstraße flattert die meiße Fahne mit dem roten Kreuz. Und überall fieht man hinter

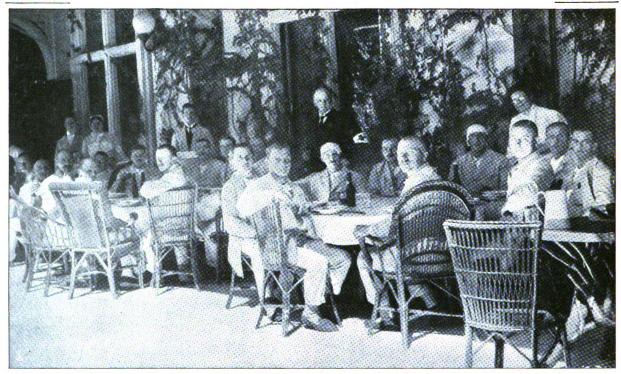

Berwundete beim Mittagtifd im Privatlagarett von Frau Carl von Weinberg.

schmiedeeisernen Parkgittern, auf Wegen, zu deren Seiten noch die letzten leuchtend bunten Ustern blühen, unsere Feldgrauen, die jetzt in blauweißgestreiften Krankenkitteln steden und auf der Straße draußen das fremde, bewegte Leben der großen Stadt vorübersluten sehen.

Ganz still und fern von allem Getriebe liegt Haus Buchenrode draußen (Abb. S. 1817). Ein Haus, das schon viel Tanz und bunte Freude sah, und dessen großer Saal

nun mit seiner Doppelreihe weißer Betten ganz in schöner, beschaulicher Ruhe liegt. Hier und dort noch ein dunkler Kopf in den Kissen; braun die Haut von Sonne und Wetter, die Hände, die schon so viel Tod und Berberben in die Welt brachten, ruhen still auf der Decke. Ganz still. So, als hätten sie nie einen Hahn abgedrückt, nie einen stahlblanken Gewehrlauf auf warmes Menschenzleben gerichtet. Jest hat bei ihm selbst die kalte Kugel anges



Erfrischungstation für Durchgangstruppen auf dem hauptbahnhof.

klopft und dem pochenden, roten Lebenssaft ein klafsendes Türlein gerissen. Seine Pflicht hat er getan; tapfer und redlich wie alle andern. Und liegt nun hier und lauscht in die summende Stille hinein. Irgendwo, irgendwann war einmal Geschützdonner und das heimtückische Pfeisen der Geschosse. Blitzschnell kamen

die Luft griff und dann vornüberfiel. . . . Weit liegt das alles zurück, so weit . . . Hier ist's still und gut.

Drauken auf der großen Terrasse sien die andern

Draußen, auf der großen Terrasse sitzen die andern. Genesende schon, von denen manch einer schon wieder zurückverlangt in die Schlacht. Denn sie wissen alle: es ist noch viel redliche Arbeit zu



Privatlagarett der Frau Baronin von Oheimb.



Cagarett von Frau Dr. von Weinberg in haus Buchenrode.

Splitter in zuckende Menschenleiber hinein. Stöhnen war da . . . und Kommandoworte und immer das ferne, dumpse Brüllen der seindlichen Geschütze und das nahe Donnern der eigenen. Davon spricht er zuweilen und bessinnt sich. Langsam kommt ein Bild nach dem anderen zurück. Der Hauptmann, der plötzlich so seltsam leer in

braucht immer noch mehr warme, starke Menschenleiber, um die gewaltige, sebendige Mauer noch sester zu bauen, die sich langsam und unerbittlich, unwiderstehlich dem Feind entgegenwälzt. Aber hier ist alles Ruhe. Einer spielt auf der Gitarre und singt dazu. Irgendein Soladenlied; frisch und voller Humor. Hinter den Säusen



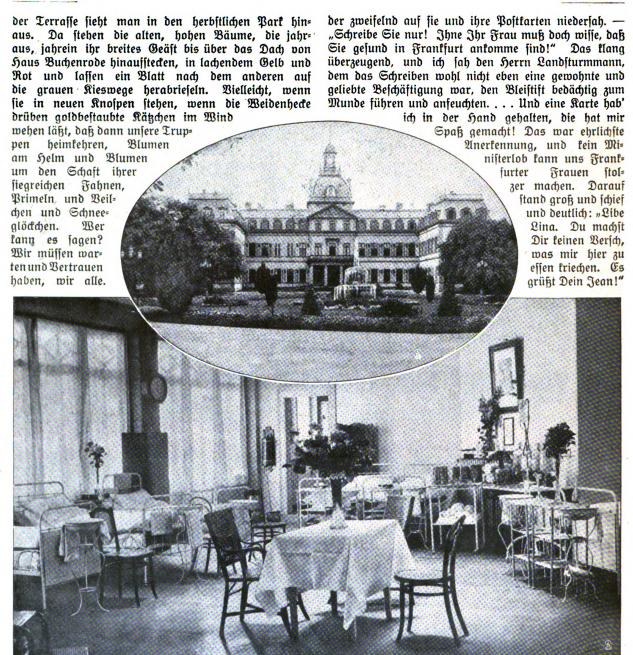

Schlaffaal im Privatlagarett der Freifrau Ph. Schez von Koromla u. von Rothichild.
Oberes Bild: Schlof Philippsruhe bei hanau, das als Cazarett eingerichtet wurde. — Phot. Riement, Frankfurt a. P.

Denn noch ziehen immer neue Truppen hinaus. Landsturm jetzt, zur Besetzung der eroberten Festungen. Bärtige, breite Männer, die da tagaus, tagein in Massen über die Bahnsteige unseres Hauptbahnhoses hinfluten (Abb. S. 1816). Da ist ein großmächtiger Tisch ausgeschlagen, Ruhebänte stehen rings umher, und junge Mädchen in weißen Schürzen bringen den Reisemüden große Becher voll Kafsee und Limonade, Brot und Burst und Postsarten, um den Lieben daheim den ersten Gruß von unterwegs zu senden. Manch einer weiß nicht recht, ob er sich zum Schreiben entschließen soll. Aber zureden hilft, und ich habe da manch drollige Szene beobachtet, sah unter anderen ein schmales Dingelchen von sünfzehn Jahren — Hängezöpfe trug sie noch — vor einem Riesenterl stehen,

Am Südbahnhof, in dem Erfrischungsraum für Leichtverwundete, hört man manches brummige Wort. Da schimpft ein Bayer, dem sie die linke Hand arg zerschossen haben: "Wegen so an Dreck, so an saudummen! Als ob ich nit mit der Rechten allein abdrucken könnt. Tun's eim heimschicken, die . . . !" — Ob er's denn so eilig hat, wieder rauszukommen, frag' ich ihn. Er sieht mich von der Seite her an, immer noch halb in Arger und Gebrumm. Ja, freilich hat er's eilig! Aber dann geht ein Ruck durch seine Schulter. Drüben tragen sie einen Leutznant vom Zuge her. Blaß liegt er da, die Stirn im Schmerz zusammengezogen, die Lippen sest und trozig auseinander. Ich denk' minutenlang: was der schon erlebt hat; was dem schon Großes und Schreckliches begegnet

ift — und ift kaum alter als ich felbst! Ein junger Menich, den das Leben ichon in feine verschloffenen Tiefen hat bliden laffen. - Biel tropige, junge Befichter fieht man hier. Gesichter, die einem bei aller Not, die in ihnen geschrieben steht, einen Begriff geben von dem, was unser Bolk leiden und tragen kann, weil's sein muß und weil's einmal zum guten Ende tommen muß mit unferer guten Sache, die wir gegen eine Belt von Feinden vertreten. Die Bilder hier find nur ein fleiner Ausschnitt ber

großen und allgemeinen Liebestätigfeit in unferer Stadt. Es wird viel getan hier und viel Leid tapfer getragen; hier wie anderswo. Und daß es so ift, daß es mit dieser ichonen und ficheren Gelbftverftandlichteit geschieht, darauf sind wir stolz, weil es benen da draußen in ber Front die Zuversicht gibt, die sie haben muffen; weil es eine feine, ftille Gemeinsamteit ift zwischen uns und ihnen, daß einer vom andern weiß: er tut seine Pflicht, und wird ftarter und beffer in diefer Zeit, mas fie auch bringen mag.

## Wie Peter Pein den Engländern entwischte.

Stigge von Rurt Rüchler.

Dori Dimmi! Krieg? Deutschland im Krieg mit ben

Ruffen und ben Frangofen?

Beter Bein, Stiefelpuger im Sotel Bladpool in ber 23. Avenue in Neugort, marf die Schuhe Mr. Tredleys aus Manchester mit mächtigem Schwung in die Ede des Lichthofes und fegte die Bichsburfte heftig hinterdrein, als der Zeitungsjunge draugen auf der Strage die ge-

waltige Reuigkeit ausbrüllte.

Nun hielt er die Zeitung in ber Sand. Berbammt, ba ftand es schwarz und sett: Deutschland erklärt den Krieg an Rußland! Deutschland erklärt den Krieg an Frantreich! Mit roten Baden und heißer Stirn, hinter ber es hart arbeitete, faß Beter Bein im Bintel bes dufteren hofes. Rrieg, Rrieg, Rrieg . . . und er hodte in der Ede, fern von der Beimat, ein fraftiger, achtzehn= jähriger Burich, por zwei Jahren aus der Lehre in Samburg nach Umerita durchgebrannt, weil er feinem Meifter aus Born über eine zu Unrecht empfangene Ohrfeige eine leere Bierflasche in die Magengegend gepfeffert hatte. Als Schiffsjunge mar er auf einem flapprigen banischen Tankdampfer, der zufällig im hamburger hafen gelegen hatte, übers große Baffer gekommen. Aber an all das zu benten, mar jest teine Beit - Rrieg mar in Deutschland!

Ohne recht zu miffen, mas er tat, holte er fich Mr. Tredlens Stiefel aus der Ede, fpudte auf das ichwarze Leder und fuhr mit der Burfte faft eine halbe Stunde lang darüber hin. Krieg in Deutschland! Und mit Frantreich und Rugland zugleich! herrgott, gab's ba Arbeit zu schaffen! Und er dachte an die vielen Ramera= den von der Boltschule her. Die ftanden wohl jest alle beim Militar . . . bei den 76ern in hamburg oder bei ben blanken Ruraffieren in Pafemalt und mußten mit ins Feld . . . und er, Beter Bein, pfui Teufel, er fag im duftern hof des hotels Bladpool in der 23. Avenue in Neugort und putte einem Engelsmann die Stiefel!

3mei Tage fpater, ungefahr zur felben Stunde, faß Beter Bein wieder über Mr. Tredlens Schuhen. Und wieder brullte draußen der Zeitungsjunge: "England erflart Deutschland ben Rrieg!"

Peter Bein fprang hoch. Bas? Much der Engels= mann? Rrieg mit England? Raum zu glauben! Er war volltommen befturgt, als hatte ihn irgendwer mit ber geballten Fauft vor den Ropf geschlagen.

Da hörte er ein kurzes Lachen über sich. Mr. Trecklen ftand am offenen Fenfter des erften Stodwerts, hatte ein Zeitungsblatt in der Sand und las, die furze Chagpfeife in einen Bintel des grinfenden Mundes geschoben, die Kriegsnachrichten. Ein brennender haß stieg in der Seele des jungen Burichen hoch. Ihm war, als ftunde gang England ba oben im Fenfterrahmen, infam grinfend, mit fpigen, talten Mugen, mit langen, knochigen Fingern. Er mußte nichts von Bolitit, nichts von Belt= geschichte, mußte nicht, weshalb Rugland und Frankreich und England mit einem Mal wie ein Rudel Bolfe über Deutschland hergefallen maren . . . aber den haß fpurte er, den grimmigen, noch ohnmächtigen Sag gegen ben Rerl, der da oben am offenen Fenfter grinfend die Zeitung las, und er fpudte im haß auf den Stiefel Mr. Tredlens, den er noch über die linke hand geftülpt hatte, und schleuderte ihn dann ingrimmig in die Ede.

Eine Stunde später Schob sich Beter Bein mit Taufenden und Behntaufenden durch die Strafen der Neuporter City. Uber dem Ropfgemirr der Menschenmaffen tobten die weißen Blige der Lichtreklamen durcheinander wie die Budungen eines ungeheuren Brandes. Dumpf und die eigene Stimme zermalmend, schwoll der Larm ber Maffen zwischen den Stragenschächten Reuports hinauf zum glühenden Simmel. Mit riefigen schwarzen Lettern ichrieben die Scheinwerfer der großen Zeitungen die Telegramme aus Europa auf ungeheure weiße Lein= wandslächen: "Die europäische Katastrophe!"... "Deutschland vor der Zertrümmerung!"... "Der kommende Weltkrieg!" Und nach jedem Telegramm ging ein mahnsinniger Sturm der Erregung durch die Menschenmassen. Bor diesem unerhörten Busammen= bruch der Diplomatenpolitik der Alten Welt erbebten die Mauern der Neuen. Die Telegramme raften über den Ozean wie unheilbringende Lavaftrome eines ungeheuer tobenden Bultans über weithin erzitterndes Flachland.

Mit einem Mal ftand Beter Bein, gang aufgelöft in einer higigen Erregung, vor der hell erleuchteten Office ber holland-Umerita-Linie. Dugendweife ftanden junge Deutsche vor ben Schaltern. Behrpflichtige, bacht Beter Bein. Und mit einem Mal fiel es brennend in ihn hinein: Los! Auf ein Schiff! Rach Deutschland! Sich freiwillig melben! Mit in den Rrieg wie die vielen, die fich in der Office an die Schalter drängen! herrgott ja!

Und wie besessen rannte er nach hause. Da lagen, in ber fleinen verschloffenen Rifte unterm Bett, zweiund= zwanzig fauer erfparte Dollar. Achtzehn Dollar toftete die Fahrt im Zwischended von Neugort nach Rotterdam! Nach Deutschland! Nach Deutschland!

Drei Tage fpater faß Beter Bein mit vielen beutschen Rameraden auf bem Achterded der "Elfpeet" von der Holland-Umerita-Linie. Die ftolg ragende Statue ber Freiheit und das Land von Sandy Hook maren längft

in Dunft und Rebel versunten, raftlos mubiten die Schrauben der ichlanten "Elfpeet" das Baffer des Atlan-



tischen Ozeans auf und jagten das Schiff vorwärts, Meise um Meile, Meise um Meise. Deutschland, wir kommen! 350 tapsere, junge deutsche Kerls sind wir hier an Bord, wollen eine Flinte und ein Seitengewehr und wollen ran an den Feind! Deutschland, wir kommen! Und Peter Peins junge Seese sang und glühte und flog dem eiligen Schiff voraus, rascher als ein Boges.

"Jungens, wenn uns die Englander fitschen?"

"Unfinn! Wir sind auf einem holländischen Schiff!"
"Töw man! Da kummert sich der Engelsmann tir um!"

Scilly Islands vorbei. Beiß gifchtet der Rand des

Atlantischen Ozeans das felfige Ufer hinauf.

Lizard Head vorbei. Da liegt die englische Küste. Ein Sprung an Land, eine deutsche Faust unter ein glattrasiertes englisches Kinn, ein Sprung zurück an Bord . . . ha, wenn das ginge!

Falmouth in Sicht. Nur noch wenig mehr als eine Tagereise nach Rotterdam! Deutschland, wir kommen!

Bie? Zwei englische Kreuzer? Sie kommen heran?

Sie wollen uns titschen?

Beter Bein beugte fich weit über die Reeling. Mit Bolldampf, dide, schwarze Rauchwolten aus kurzen Schornsteinen herauswerfend, tamen fie heran, die bei= den englischen Rreuzer, immer rascher, immer näher, brennend überschüttet vom Licht ber Sonne. Blendend weiß ichaumte das aufgewühlte Baffer am Bug. Flaggenfignale auf der Rommandobrücke. . . . Mit einem Mal, steuerbord, jah aufwöltender Dampf . . . ein langer Schuft rollt über das Meer . . . verdammt, verdammt . . . die "Elspeet", die liebe, brave "Elspeet", die zehn Tage lang unermüdlich mit ihren Schrauben den Dzean ge= peitscht hatte, dreht bei . . . stoppt ab . . . steht still. Bon dem pordersten der beiden Kreuzer löft fich eine Schaluppe ab . . . Mannschaften und Offiziere darin . . . jest ist fie da . . . jett steigen drei englische Offiziere an Bord . . . jest sind sie alle verloren . . . dreihundertund= fünfzig junge, fraftige Burichen, jeder einzelne mert, ein deutsches Schwert zu führen, ruhmlos gefangengenommen von den schlimmften Feinden des Baterlandes.

Bie zerschlagen kauerte Peter Pein hinter einer mächtigen Rolle braunen Tauwerks. Weg mit dem Heldentum. über Bord das Heldentum. Ein kläglicher, trautiger Kriegsgefangener! Da standen die englischen Mattrosen, Gewehr unterm Arm, vor jedem Kabinengang,

an jeder Treppe, Bache an Bache.

Langsam nahm die "Elspeet" die Fahrt wieder auf. Aber nicht mit Kurs auf Rotterdam, sondern den schönen, schlanken Bug auf den Hasen von Falmouth gerichtet. Drohend, wie dunkle Gewitterwolken aus Stahl und Eisen, zogen die beiden Kreuzer hinterdrein. Und während der Fahrt ging der Besehl von Mund zu Mund: Morgen früh sechs Uhr alle Wann an Bord . . . Deutsche und Österreicher. . . .

Bie Peter Pein in der Nacht, die nun kam, an den englischen Matrosen vorbei in den Kohlenraum neben den Maschinen gekommen war, das weiß er heute nicht mehr. Er hatte den unablässigen Bunsch gehabt, sich irgendwo zu verkriechen, in der dumpsen Hossinung, den Hälchern zu entgehen. Mit einem Mal stand er im Kohlenzaum, der durch eine elektrische Birne matt erhellt war. Herrgott, wenn man sich hier versteden könnte! Kein Mensch würde ihn sinden! Wenn man nur Lust zum Atmen hätte . . . mitten unter den Kohlen! Und eine Tasche voll Brot. Und da, jählings, war der rettende Gedanke in ihm ausgesprungen.

Der Heizer, dem er sich in sliegender Hast anvertraute, riß Augen und Mund auf. Dann lachte er, wies den Dollar, den Peter Pein ihm glühend ausdrängen wollte, hestig zurück und machte sich ans Werk. Himmelherrgott, wie slogen die Rohlen, von der Schausel aufgewühlt, zur Seite, wie dehnte sich das dunkle Loch. Ein Fahdeckel als Unterlage . . . mit einem Sprung sah Peter Pein darauf. Zwei Bretter als schräges Dach, zwei Bretter als Borderwand davorgenagelt, und dann krachten die Rohlen, häuften sich vor der Höhle auf, bollerten über das Dach, rieben sich knirschend aneinander und drückten sich sest und löschten alles Licht. Immer dumpfer klang das Ausschlächten, immer serner . . . und dann war mit einem Mal alles still. Peter Pein saß in seiner schwarzen Höhle, durch die ein ganz seiner

Lufthauch ftrich. Wer wollte ihn finden?

Es dehnten fich die Minuten zu Stunden und die Stunden zu Emigkeiten. Gine drudende Schwüle lag um ihn wie ein feuchter, marmer Mantel. Mertmur= dige Geräusche tamen manchmal aus der Ferne. Er hörte die Stimme des Heizers . . . tief, tief aus dem Schoß der Erde ichien fie zu tommen. Er hörte bas Knirschen rutschender Kohlen . . . es war, als würde Sand zwischen schweren Steinen zermahlen. Und immer drückender murde die Schwüle, aus allen Poren brach ihm der Schweiß. Dumpf pochte das Blut hinter feiner Stirn. In der Bruft hammerte das ' Berg mit harten, fast zersprengenden Schlägen. Aber Beter Bein biß die Bahne zusammen, und unermudlich flufterte er mit trodenen, fiebernden Lippen in die ichredliche Dunkelheit hinein: Er findet mich nicht, der verdammte Engelsmann, er findet mich nicht!

Aber die Hite... die furchtbar zermalmende Hite. Da . . . was war das? Rauschte es nicht wie sernes Wasser? Tropste es nicht kühl von oben herab? Kühl . . . wundervoll fühl! Ein Regen rieselte über ihn hin, ein fühler, erlösender Regen. Und saute Stimmen drangen durch die Poren der Kohle. Riesihn jemand? Kamen die Engländer? D, wie schön kam das rieselnde Wasser . . . sanst glitt es über Kops und Hals und Halse. . . schlasen . . . wie in einem

weichen, fühlen Bett. . . .

Als Peter Bein wach wurde, lag er in einer Hängematte im Heizerlogis. Und über ihn beugte sich ein lachendes, von Kohlenstaub schwarzes Gesicht. Und die Maschinen der "Elspeet" stampsten und arbeiteten. Und

unterm Riel gurgelte das Baffer.

"Na, Junge, die Engländer haben dich verdammt fleisfig gesucht! Und wenn ich nicht zum Schluß Wasser über die Kohlen gespritzt hätte, die Kerls hätten mir den ganzen Bunker durcheinandergewühlt. Sie hatten die Schiffslifte in der Hand und gingen nicht eher weg, dis der Kapitän sagte, du wärst aus sauter Angst wohl über Bord gesgangen!"

Mit einem Freudenschrei richtete sich Beter Bein auf. "Jung, bleib liegen! 36 Stunden hast du unter den Kohlen gesessen. Dann haben wir dich herausgezogen. Schwarz warst du wie ein Julukasser. Die 349 andern haben sie mit von Bord genommen. Und jetzt kriegst du ein Bad. In einer halben Stunde sind wir in Kotterdam. Morgen früh bist du in Hamburg."

Da konnte Beter Bein sich nicht mehr halten. Er sprang aus der hängematte, raste wie verrückt im kleinen heizerlogis hin und her und brüllte hurra, als hätte Deutschland die größte Schlacht gewonnen.





# undvorraf

Aberfettete Schokolade (mit etwa 60 Prozent Rakaobutter= gehalt) wirkt durstlöschend, da sie die ausgetrockneten und erschlafften Schleimhäute des Halses geschmeidig macht, ift bon bochftem Nährwert und führt in der falten Jahreszeit bem Rorper Barme gu. Für Feldpoft berfandfertig! Patet M. 1.50. Ferner empfohlen: Tell = Schotolade und Bittere Schofolade, Baket zu 80 Pfennig und 150 Pfennig.

Kariwig EVogel A.B. Dresden

Einseitige und dabei oft überreichliche Eiweiß- und Fetternährung ist eine Hauptursache der zunehmenden Nervosität und mangelnden Wohlbefindens.

Die lebenswichtigsten Organe, Gehirn, Mark, Nerven und rote Blutkörperchen, sind an erster Stelle auf den natürlichen (auf künstlichem Wege nicht herstellbaren) Edelnährstoff I

der phosphorhaltigen Energiequelle für ihre Entwicklung und Betätigung, angewiesen. Wer an Nervosität, Blutarmut, Appetitlosigkeit, Schwäche, Abspannung und Schlaflosigkeit leidet, der sorge daher für eine ausreichende Ernährung seiner wichtigsten Körperorgane durch hinreichende Zufuhr reinen und leicht verdaulichen Lecithins.

Hier steht an erster Stelle das wohlschmeckende

unter Kontrolle einer staatlichen chemisch. Unter-

suchungsstation hergestellt nach einem durch Deutsches Reichspatent geschützten Verfahren.

Mervenstärkend1 Blutbildend1 Arzi und Kranke Hergestellt unter ständiger Kontrolle der Grossherzogl. chem. Prüfungs-Station Darmstadt.

Die wohlschmeckenden, efbaren Neura-Lecithin-Pillen v. -Perlen, ausgezeichnet durch einen außergewöhnlich hohen Gehalt an Reinlecithin (enthaltend je

1/s g 900 oigen Reinlecithins), sind leicht und vollkommen
verdaulich, sie werden wegen ihrer hervorragenden
Wirkung von vielen tausend Aerzten ständig verordnet.

Neura-Lecithin-Pillen in Schachteln zu M. 2.50, 4.80 u.7.00 erhältlich in Apotheken.

Neura-Lecithin-Perlen in Schachteln zu M. 2.50, 4.80 u. 7.00 erhältlich auch in Drogerien.

Man verlange Gratisbroschüre und Geschmacksproben, achte beim Einkauf auf das gesetzlich geschützte Wortzeichen "NEURA", weise als Ersatz empfohlene Präparate mit geringerem Lecithingehalt zurück.

Deutsche Lecithin-Werke, Neuß a. Rh.



#### **Wollen Sie**

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.

gegen Appetitmangel, verdorbenen Magen, Sodbrennen, Blähungen, Druckgefühl, ner-vöse Magenschwäche, Üebelkeit, Magen-



Petroleum-Heizöfen "Marke sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen durch Metallwarenfabrik Meyer & Niss G.m.b.H.



seltene Briefmarken von China, Haiti, Kongo, Persien, Kreta, Siam, Su-danote. — alle versch. — Garant. echt — Nur 2 M. Preisl. gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 1! Viele wissen es nich



#### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste

" und Stofiproben, gratis und franko. "



#### daß die allein echte Dr. Lahmann-

die einzig gesunde, angenehmsh Wäsche f. Damen, Herren u. Kinder is die weltberühmten

Bleyles Knaben-Anzüge das dankbarste u. beste im Gebrauch Katalog vom Spezial-Depot um Versandhaus **Johannes** Jaenisch, Schönau an de Katzbach 19 i. Riesengeb. Geg. 1873 Versand von Feldpostbriefen

#### Verschiedene Mitteilungen.

— Der Medizinal-Abteilung des Kriegsministeriums wurden von der bekannten Leipziger Firma Dr. Arthur Köpp größere Mengen des Vasenoloform-Puders gegen das Wundlaufen der Truppen im Felde und des Vasenol-Wund-Puders gegen Wundliegen der Kranken und Verwundeten im Lazarett kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Spende hat einen Wert von 10,000 Mark und ist am 25. September vom Kriegsministerium mit Dank angenommen worden.

— Aus einem Feldpostbrief: "Ich habe meinem Bruder eine Flasche Amol als Feldpostbrief nachgesandt und Würfelzucker. Nun teilt mir mein Bruder folgendes mit: Amol hat mir schon großartige Dienstegeleistet. Wir haben nach den Gefechten die Verwundetem aus dem Felde zu bringen. Amol trage ich fechten die Verwundeten aus dem Felde zu bringen. Amol trage ich stets bei mir, einige Tropfen auf Zucker wirken belebend, und nach den unsagbaren Anstrengungen gibt es nichts Angenehmeres und Besseres, als die Füße mit Amol einzureiben. Hätten es nur alle Kameraden zur Hand."

- Eiserne Nerven verlangt unsere Zeit, denn an die Leistungsfähigkeit der Nerven werden heute ungeheure Anforderungen Soll der Organismus sich seine körperliche und geistige

Leistungsfähigkeit bewahren, so muß für eine Kräftigung der Nerven und des ganzen Körpers Sorge getragen werden. Ein Nährpräparat, das sich die Gunst der Aerzte und des Publikums im Fluge erobert hat, ist das in weitesten Kreisen bekannte Nerven-Nähr- und Kräftigungsmittel Biocitin. Aber nicht nur für Kranke und Geschwächte bildet Biocitin ein unschätzbares Hilfsmittel zur Wiedererlangung verlorener Körperkräfte, sondern auch für den Soldaten im Felde ist Nachahmungen und Ersatzpräparaten ist Vorsicht geboten. Die Biocitin-Fabrik, Berlin S 61, Gr. 4, stellt übrigens Interessenten gern ein Geschmacksmuster und eine Broschüre über "Rationelle Nervenpflege" gratis zur Verfügung.

Annahme von Inseraten bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 63,
Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 37 II. Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 37 II. Cassel, Königsstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köli a. Rhis Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite
Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Straßburg i. E.,
Gutenbergplatz 7, Stuttgaft, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raufn beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote"
Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens
vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# Wenn es fich um das Wohl Ihres Kindes handelt,

werben Gie fich nicht erft auf Berfuche einlaffen, fondern fofort bas anwenden, mas fich bereits feit vielen Jahren bewährt hat. Gur die Ernährung Ihres Rindes mablen Gie alfo "Rufeke"; Gie haben bann die Beruhigung, bag Ihr Rind möglichft vor Berdauungeftorungen bewahrt bleibt, fich gefund und fraftig entwickelt und Ihnen baburch manche fchwere Gorge erfpart.



#### Briefmarken verschieder 1000 versch. 12.-, 100 Ubersee 1.35,

40 deutsche Kol.2.75, 200 engl. Kol. 4.58. Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23 18

Zeitung und Briefmarken-Katalog Europa mark

Deutsche Kriegsmarken in Belgien verausgabt, 3, 5, 10, 25 C. 75 Pf., gestempelt 1.— Mark.

Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pf., gestempelt 35 Pf.

Vollständig geheilt wurde ich, obwohl felbst ärgtliche Silfe verge-bens war, durch Shr Spezialmittel von meiner

flechte.

Sebem, ber baran leibet, empfehle ich bringend 3hr Mittel. Rathaum, R. G . . . Reichels Biechtenmittel m. Spezialieife, foft 25 Jahre glängend bemährt u.garant unifabi., M. 2.75. Otto Reichel, Berlin 76, Eifenbahnstraße 4.





ledem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist

## Teufel's Mars-Gürtel

hochwillkommen!

Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften.

Nachahmungen weise man zurück.

Jllustrierte Broschüre WM gratis von Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.





Mit unserer D. R. P. geschützten Gießform kann sich jeder seine Bleisoldaten. Indianer, Buffalo - Bill - Reiter, Büffel, Schiffe, Matrosen, Jagden usw. selbst gießen. Es bereitet Erwachsenen und Kindern große Freude, wenn die frisch gegossenen Soldaten blitzblank, "garantiert ohne jede Nacharbeit, fix und fertig zum Aufstellen aus der Form herauskommen. Wir übernehmen für jede Form Garantie, daß man viele Tausende von Soldaten aus einer Form gießen kann, ohne daß dieselbe darunter leidet, da siend natürliche Größe und 11 mm stark. Mit einer Infanterieform kann man zwei verschiedene Soldaten gießen. Schreiben Sie Postkarte mit Ihrer Adresse, und Sie erhalten vollständig kostenlos und portofrei Katalog mit Abbildungen der vorhandenen Waffengattungen. ohne jede Kaufverpllichtung, zugesandt. Preis per Gießform M. 2.80 bis M. 5.50. Porto und Nachnahme extra. Jeder, auch der kleinste Auftrag wird gern angenommen und pünktlich ausgeführt. Lieferung an Private.

Gebr. Schneider, Gieklormenfabrik, Leipzig - Gohlis A. 48. Aenbere Hallische straße 119-121.

#### Unentbehrlich im Felde! Armee:Schlafsack



wasserdicht, mit warmem Futt Qual. I mit Kopfschutz M. 35.00 Qual. II ohne Kopfschutz M. 25.00 Versand gegen Nachna

Reinehr, Hoflieferant, Heidelberg.



PRINCETON UNIVERSITY



Steckenpferd-Seife

die beste Lilienmildy-Geife für zarte weiße Baut. Sick. 50 pfg.



Prospekte der nachstehend aufgeführten inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst. Q. Winterkuren.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber

Eberswalde Sanat. Drachenkopf, phys.-diät. Heilanst. Dr. med. d. Dir. A. Bellair. Fernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld A. Sanatorium 6—9 M.

San .- Rat Dr. Straßmann. Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f.

Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley. Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin, Erholungsh, u. Sanatorium Monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige

und Kranke, Tel. 43.

Breslau Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerbaut m. all. Komf. Elektr. Licht, Zentralbzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel. **Ulbrichshöhe** Sanatorium b. Reichenbach i. Schl. a. Eulengeb. moderust. Komf. 3 Aerzte. Chefarzt Dr. Woelm

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid. Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ, der Arminiusquelle.

Teutoburger Wald-Sanatorium bei Bielefeld. Besitzer: Dr. Strasser. früher Oberarzt in Dr. Lahmanns Sanatorium.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Nervenleiden. Herrlicher Wald. Rheumatismus, Ischias, Frau Prospekt durch den Magistrat.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus. Reelle Preise. Das ganze Jahr

Dresden-Strehlen Sanatorium (at.Berhalb der Stadt) \*f. Nerven-, Herz. Stoffwechselkrankh. und verw. Zust. Mod. Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr. Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte. Josefstr. 12b. Tel. 18416. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.



Sachsen.

Elsterherg Sanatorium für Ne ven- u. Stoffwechselkt., Herz- u. Ni tenle.d. E. Asl ungskur. u. Erholungsbed. Prosp. frei. San.-Rat Dr. Römer.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöffn. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh.

Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Krol. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven. u. Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

Frankfurter Hof Englischer Hof Frankfurt Bahnhofplatz. Kaiserplatz.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Privat-Hotel Pension Pfaff. Mod. u. komf. einger. Haus f. läng. u. kürz. Aufenth. Lift, schatt. Gart. Guiolettstr. 21 "Ecke Niedenau. T.-A. Taunus 94.

Wiesbaden Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm. Familienheim a. Kurpark. Angenehm. Winteraufenthalt. Hotel-komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. z. Pr. Prosp.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, für Leichtlungenkranke, gedeckte Liegehalle. Vorzügl. Verpfleg. Mäß. Preise. A. Peltz.

Hlexandersbad Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanator, Bad Reichenhall. Erstklass. An-u. chirurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Bayeristizell Sommerfr. in prächtigst. Lage im Herzen des bayer. Hochgebirges. Hotel Alpenrose, neuerbautes Haus mit allem Komfort. Prosp. d. Besitzer Hans Scharmann.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kur-anst. f. innerl. Kranke, Nervöse u. Erholungsbedürftige. Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb. Prosp. d. d. Verw. Dr. Behrendt, Dr. Hingst.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Alpenaussicht. Hotel Bayerischer Hof, I. Ranges, moderuster Komfort. Stets geöffnet.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Kiin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Norvenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diät.-Abt. Ilealer Herbstaufenth. Bleibt auch während des Krieges geöffn. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Aorzte.

#### Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfer.

KarltalSchluckenau-Deutschböhmen. Luftkurort. Waldlage, Kurhotel, el. Licht, Warm., Kaltwasserltg., Ztrhzg., bill. Preise,
Ausk. Stadtamt Schluckenau.

Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport, Kurmusik: — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Hotel Pension Oliwa an der Stefaniepromenade; volles Pensionsarrange-Theater, Sport, ment v. 8 Kr. an.

Tátra Széplak

Ungarn. Wintersport. Prosp. gratis.

Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort, Touristenstat., Wasserheilanstalt, Sanatorium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb.

Schweiz.

Hrosa Hotel Excelsior neu, I. Rgs. Elektrische Bahn Chur-Arosa; Wagen am Bahnhof: Bes. Müller-Oberrauch. Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium, Lungenheilanstalt I. Ranges. Preise v. Fr. 15.00 (M. 12.00) an, alles eingeschlossen. Näh.

d. Prospekt.

Dr. Turbans Sanatorium, Leit. Arzt Kaiserl, Rat Dr. van Voornveld, Prospekt. Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte, Besitzer
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.

Deutsches Haus, deutsches Personal, Garten.

Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



Lehrpidne und Profpekte aller Unterrichtsanftalten permittelt koftenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

Militär - Vorbereitungs - Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nin:mt nur Fahnenjunker und Kregsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund. Auskunft. 1914 bis Oktob. bestand. 183. BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

Sachsen-Altenburg Technikum Altenburg

Ingenieur-, Techniker-, Werkmeister-Abteilungen. Maschinenbau, Elektro-technik, Automobilbau. 5 Laborat.

Programm frei.

## Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1. für die einspaltige Nonpareillezeile,

Garantiert dauernd gntlohnende

#### Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospect mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pl. in Marken bei Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Allyäu (Bayern). Reelles Versandgeschäft, erste Referenzen.

Stelle finden Sie nach dreibildung in der Handelslehranstalt Jung, Stuttgart W, als Buchhalter etc. Prosp. frei.

#### Herren aller Stände als Reisende gesucht.

Leicht, Verkauf, Großer Absatz bei Landwirten u. Viehbesitzern. Nach 1 monat. befr. Tätigk. Anstell. a. Fix. Sächs. Vieh - Nährmittel - Fabrik Kaiserl. und Königl. Hoflief. Dresden-A25, Wintergartenstr.74-75

Das allerbeste auf den Hut

ist eine solche

30 cm lang 3 M. 35 cm lang 6 M. 40 cm lang 10 M. 50 cm lang 15 M. 60 cm lang 25 M.

Auswahl gegen Referenzen oder Standangabe. -Zurückgesetzte Blumen ein Karton 3 Mark. Hesse, Dresden, Scheifelstr. 15, 16, 17.





HERZ auf der Sohle SPECIAL erkenntlich

Photo-Haus WiesbadenW. Beste und billigste Bezugsquelle für solide Photogr. Apparate in einfacher bis feinster

Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel. Jllustr. Preisliste Nr. 7 kostenl. Direkterversandnach allen Weittellen

Gummistrümpfe, Artikel z. Ge-Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.



MagerKeit 🛖

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeusseres bei Herren und Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennährpräparat. Goldene Medaille, In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahl-reiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung.

Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H.,
berlin 50, Friedrichstrasse 9.

Krankenfahrstühle IN Krankenmöbel jeder Art liefert die Spezialfabrik **Richard Maune** Dresden-Löbtau 9 = Katalog gratis. = In jed. größ. Stadt w. Verkaufst. nachgew

\* \* Deutung \* \* der Handschrift M. 2.-. Prospekt gratis! A. Knittel, Leipzig 1, Siden enstrale (3.

KAISER Ein Buch diese schwere Zeit! Historischer Überblick in Wort und Bild, wie unsere so stolze, achtunggebietende Flotte als ureigenes Werk un eres Kaisers ent-standen ist. Herausgegeben von Professor Willy Stoewer. Text von Admiralitätsrat Georg Wislicenus. 5 Mark in elegantem Leinenband, 10 Mark Vorzugsausgabe. Bezug durch alle Buchhandlungen u. die Filialen von August Scherl G. m. b. H.

Drud u. Berlag von August Sches (B.m. b. S., Berlin SW., Zimmerstr. 36 41. — Für die Redaltion verantwortlich: Che redalteur Baul Dobert, Berlin: in Desterreich-Ungarn sur die High verantwortlich: E. Bie niat, Berlin werden ungegenteit verantwortlich: A. Bie niat, Berlin. PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 45.

Berlin, den 7. November 1914

Geite

16. Jahrgang.

## Inhalt der Nummer 45.

| Die fieben Tage ber Boche                          |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
|----------------------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Freiwilliger Bergicht. Bon Gabriele Reuter         |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Die Lugenmauer. Bon P. R. K                        |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Relbpredigt. Gedicht von Rudolf Bergog             |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbilbungen)                   |    |   |   |   |   |   |   |   | 13 |
| Bilber nom Tage. (Photographifche Mufnahmen)       |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Arbeitsfürforge mahrend bes Rrieges. Bon Sans Oftm |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Deutsche Marinetruppen in Untwerp n. (Dit 9 Abbild |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Stille Selben. Roman von 3ba Bon Ed (14, Fortfegur |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Relbtuche und Relbbaderei. (Dit 8 Abbilbungen)     |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Berheifung. Gedicht von Leonhard Schridel          |    |   |   |   |   |   |   |   | 18 |
| Das Behleible. Gine Rriegenovelle von Sellmuth Ung |    |   |   |   |   |   |   |   |    |
| was weightible. The stringshoothe bon sycamory ung | •• | • | • | • | • | • | • | • |    |



# Die sieben Tage der Woche.

28. Olfober.

Der deutsche Rreuger "Emden" zerftort auf der Reede von Bulo Benang (Sinterindien) den ruffifchen Rreuzer "Jemtichug"

und den französsischen Torpedojäger "Mousquet". In Polen müssen die deutsch-österreichischen Truppen vor neuen russischen Krästen, die von Iwangorod—Warschau und Nowogeorgiewst vorgingen, ausweichen; die Lossösung von Feind geschieht ohne Schwierigfeit.

Der Aufftand der Buren gegen die Engländer in Sud-afrika greift weiter um sich, da neben Beyers auch Christian de Bet die Buren unter die Waffen ruft.

3m Sarajewoer Hochverratsprogeß wird das Urteil gefällt, bas bei 7 Angeklagten auf Tod burch den Strang, bei einem auf lebenslängliche ichwere Rerferhaft, bei 10 andern auf ichweren Rerfer (3-20 Jahre) lautet.

## 29. Oftober.

Südwestlich Berdun wird ein heltiger französischer Angriff zurückgeschlagen. Im Gegenangriff stoßen unsere Truppen bis in die seindliche Hauptstellung durch.
Da die ruffische Flotte im Schwarzen Meer sich dem Ein-

ang die kuftige Flotte im Sambarzen Weer stan dem Eingang dum Bosporus nähert, um ihn durch Minen zu sperren, greift die kürkische Flotte die kufsische an und zersprengt sie. Das kufsische Minenschiff "Prut" wird in den Grund gebohrt, serner das Torpeboot "Kubanez" zum Sinken gebracht. Die kürkische Flotte erleidet keinen Schaden.
Ein kürkischer Kreuzer bombardiert Theodosia.

### 30. Offober.

Mus Tofio wird amtlich gemeltet, daß der allgemeine Un-

griff auf Tsingtau begonnen hat. Der Erste Seelord der britischen Admiralität, Prinz Ludwig von Battenberg, tritt infolge der Angriffe wegen seiner früheren teutschen Nationalität von seinem Posten zurud (Portr. S. 1830).

## 31. Offober.

In Belgien besetzt d'e deutsche Armee Kamscapelle und Birichote. Der Angriff auf Ppres schreitet ebenfalls vor. Destlich Soissons wird Bailly erobert und der Jeind unter

ichweren Berluften üter die Misne geworfen.

3m Argonnermald fowie westlich von Berdun und füdlich von Toul merden bestige Angriffe der Frangofen blutig gurud.

Die mehrtägige Schlacht zwischen ben öfterreichisch-ungarifchen und ben rufficen Truppen im Raum nordöstlich Turfa und sudostlich Stary-Cambor führt zum vollständigen Sieg der öfterreichisch-ungarifchen Truppen.

Der von Dünkirchen zurücktehrende englische Kreuzer "Hermes" wird im englischen Kanal von einem deutschen Unterseeboot zum Sinken gebracht.
Im Angriff gegen die Serben dringen die über die Save und Orina vorgegangenen öfterreichisch-ungarischen Truppen in breiter Front vor und nehmen die Orte Ernabara, Banovopolje, Radenkovic, Glusci und Labanovic.

voposse, Radenkovic, Glusci und Tabanovic. Türkische Kriegsschisse bombardieren Sewastopol und Odessa. Eine englich-französische Flotte dringt in den Golf von Tschesme in Kleinasien. Der Kommandant des türkischen Kanonenboots "Burd Keiß" versenkt den türkischen Dampser "Kinasi Uga" und sprengt sein Kanonenboot in die Lust. Als Rachsolger des Prinzen von Battenberg wird Admiras Lord Fisher zum Ersten Seelord ernannt (Portr. S. 1830). Das italienische Ministerium tritt zurück, da wegen der Deckung der militärischen Ausgaben Unstimmigkeiten entstanden maren

ben maren.

## 1. November.

In Belgien merden die Operationen durch leberichmemmungen erschwert, die am Pprestanal durch Zerstörung der Schleusen von Rieuport herbeigesührt sind. Bei Ppres und westlich Lille sind unsere Truppen vorwärts gekommen.

## 2. November.

An der russischen Grenze in Aleinasien finden Kämpse zwischen russischen und fürkischen Truppen statt. — Türkische Truppen marichieren in Aegypten ein.

Ein ruffifcher Durchbruchsverfuch bei Szittfehmen wird gu-

rüdgewiefen.

# Freiwilliger Verzicht.

Bon Gabriele Reuter.

Es ift ichon manches geschrieben worden über den falich gerichteten Sparfamkeitsraufch, der unfere Frauen

in diesen Kriegstagen befallen hat.

Indeffen fcheint mit einigen prattifchen Ratichlägen bem übel nicht abgeholfen. Er hat doch feine fehr ernft= haften Brunde, diefer Sparfamteitsraufch. Auch die wohlhabende Frau fieht fich in den ihr fonft gur Berfügung ftehenden Mitteln beschränft und blidt ber Bufunft mit Unruhe entgegen. Alles, was fest stand, ift ins Banten geraten, auch ficher begründeter Reichtum tann heute plöglich ftart vermindert oder gang verschwunden fein. Es ift mahrhaftig fein Bunder, wenn eine Familienmutter unter diefen Berhältniffen auch einmal ben flaren überblick verliert, wenn wie ein Schwindel die Ungft vor brobendem Mangel fie überfällt, wenn das Befpenft der Urmut fie mit tuhlem hauch anbläft, daß das Berg ihr in der Bruft erftarren will. Gegen folche Sorgen scheint es benn zunächst fein anderes vernünftiges Mittel zu geben als eben "Sparsamfeit". Sparsamfeit besteht darin, das überflüffige zu meiden, fich bei jeder Ausgabe nicht nur zu fragen: brauche ich das wirklich, sondern sich die andere Frage porzulegen: könnte ich nicht auch ohne diefen Gegenstand, diefe Silfe, diefe Bequemlichkeit aus= tommen? Bei folder Erwägung erkennen wir, wie in ber Tat unfer Dasein mit zahllosen unnötigen Dingen, Beziehungen und Berpflichtungen belaftet ift. Es erhebt fich nun in uns der Wille, in der Zeit der Not einmal reinen Tisch zu machen, einmal wieder neu anzufangen

mit einem schlichteren, arbeitsreicheren, herberen Leben für uns und unfere Rinder. Opfer wird es toften. Reden unfere Rrieger im Feld ihren Willen ins Roloffale aus ift unfer ganzes Bolk von einem ungeheuren Willen zum letten Opfer bereit, werden wir doch mohl auch Opfer bringen fonnen! Es ware uns ja gar nicht mehr möglich, von unferen Nebenmenschen die Augen noch aufzuschlagen, wollten mir teine Opfer bringen! Ja - feien mir ehrlich — es ift uns nicht unangenehm, wenn fie es sehen, daß wir unfere opferfreudige Gefinnung betätigen, um auch unfere Baben auf den Altar des Baterlandes niederlegen zu können. Man will sich doch nicht ausschließen! Man will fich eins fühlen mit dem ganzen Bolt in diefer feligen Opferluft, die heute ein göttliches Band um alle Stände fclingt. So wird benn auch in durchaus wohlhabenden Kreisen umgeschaut, was man entbehren fonnte? Bo beginnen? Es gibt einen Beg, ber fordert viel Aufmerksamfeit, viel freundliche Energie. Er besteht barin, nicht nur fich felbst, sondern alle Sausangeftellte und die Kinder zu größerer Bescheidenheit in allen Bedürfniffen zu erziehen, in Rleidung, Beföftigung, Beleuchtung, in Geschenken, Gaftlichkeit - turg in gabllofen Kleinigkeiten, die zusammen ein Biel ausmachen. Aber es ift mühevoll, undankbar, Untergebene zu ergiehen. Darum mählt man gar zu oft ben fürzeren Musmeg: über Bord mit allen Menschen, die jest als Last empsunden werden. Zuerst das Dienst: mädchen . . . über Bord damit — schwimme sie, falls sie kann, sonst — gehe sie eben unter. Die alte Flickerin hinterher — zwar ist sie alt, langsam, leistete schon lange nicht mehr viel — so sehr behende im Schwimmen durch die milben Bogen bes fozialen Lebenskampfes ist sie sicher nicht — was geht es uns an? Schneiderin, Scheuerfrau, Rinderfraulein alles wird rücksichtslos abgestoßen. Mag der haushalt auch etwas drunter und drüber geben, die Bafche, die Rleider gerreißen, die Rinder verwildern - es find eben Rriegzeiten. Fünf, fechs Menichen werden brotlos burch ben Sparfamkeitsrappel einer einzigen Frau. Urmen Bermandten wird mitgeteilt, daß man fie bei diefen ichweren Zeiten leider nicht mehr unterftugen tann - fie würden das wohl felbst einsehen, und es würde ja auch von anderer Seite fo viel für fie getan. Wir muffen unfer Schiff über Baffer halten! Und eigentlich wiffen wir uns auch gar nicht vorzustellen, wie es ist, wenn ein Mensch "ertrinkt" — mit der Todesangst ringt — "untergeht" . . . Ebensowenig wie wir es mit dem lebendigen Gefühl erfaffen tonnen, daß Hunger, den wir doch nur als angenehm reizende Empfindung vor den Mahlzeiten tennen, fich zu wilden Schmerzen, zu verzweifelter wilder Bier nach Speife, nach der armseligsten, etelften Speife steigern fann. — Arbeitslofigfeit . . . Das Wort gleitet, mahrend wir die Zeitungen durchfliegen, hundertmal an unseren Mugen vorüber - und bleibt uns ein Bort, ein bedeutungslofer Begriff. Dber auch: wir distutieren barüber, wir beflagen den Schaden - wir feufzen mitleidig und haben in demfelben Augenblick schon vergeffen, worüber wir feufgen. Wie viele Frauen haben es fich einmal deutlich vorgestellt, wie es ihnen, nicht Fremden, sondern ihnen felbst zumute fein wurde, wenn fie gezwungen waren, tagelang, wochenlang die Unzeigenteile der Zeitungen zu burchftöbern, mit auffladernder hoffnung hierhin gu laufen, dorthin zu rennen, treppauf, treppab, durch zahl= loje Bureaus, zu zahllofen Herrschaften, Bereinen, Urbeitsnachweifen - um überall den Bescheid gu erhalten: "bedaure" - "fcon reichlich verforgt" - "bei jegigen

Beiten richtet man fich ein" - "habe schon ehrenamtliche Silfe" ..., oder vertröftet zu werden: "Nachften Monat vielleicht — melden Sie sich später wieder"... Die letten Mittel sind aufgezehrt. Aus der bescheidenen Exis ftenz einer fleißigen, felbständigen Arbeiterin finten wir unaufhaltfam ins Proletariat, ins Bettlertum hinab werden wir hinausgestoßen in Gegenden, wo das moralische Gefühl durch die Rot verwischt wird, wo die perfönliche Ehre aufhört - in jene namenlosen Dunkelheiten, aus benen eine Erhebung später taum noch möglich ift und felten genug geschieht. - Bie viele Frauen laffen ihre Phantafie einmal in diefer Richtung arbeiten, die einzig zu einer mahren Nächstenliebe führt?

Aber waren wir denn nicht entschlossen, Opfer zu bringen? Die schwerften Opfer? Und wie - wenn es nun unsere Pflicht mare, gerade an diefer Stelle Opfer gu bringen? Wir miffen gang gut: Nicht nur Gelb gilt es gu geben, wir wollen doch auch mitarbeiten am allgemeinen Bohl. Bir melden uns zu ehrenamtlicher Tätigkeit. Alle die Bereinigungen, die fich zur Silfe gegen die soziale Not gebildet haben, find ja auf ehrenamtliche Tätigkeit der wohlhabenden Frauen aus der Gefellschaft angewiesen. Und fie arbeiten mirflich, daß man ihren Gifer, ihre Tüchtigkeit bewundern muß. Auch unsere Töchter opfern fich auf. Die jungften Salonschönheiten bilben fich in ber Rrankenpflege aus und find beleidigt, wenn man fie nicht nach sechswöchigem Kursus sofort zur Pflege Schwer-

vermundeter zuläßt.

Sind wir ehrlich gegen uns felbft, fo muffen wir gefteben, daß, wie bei allen menschlichen Ungelegenheiten, fo auch bei diefem helfedrang, reine Befühle der Begeiftes rung fich mit vielen trüberen ber Gitelfeit, ber Genfations= begierde, der Abenteuerluft, der Freude am herrichen in ber Bruft der jungen wie der alteren Selferinnen vermischen. Jedenfalls versichern alle leitenden Stellen bei den verschiedenen Silfsanftalten, daß der Budrang der ungeschulten, ungeübten Selferinnen ichon eine Plage fei. Burde der Rrieg in wenigen Bochen zu Ende geführt, fo mare diese Blage leicht zu ertragen. Aber damit ift ja leider nicht zu rechnen. Wir muffen uns mit allen Ber-anstaltungen, in aller Gegenwehr gegen seine Gefahren und feine Elendsfolgen auf eine lange Zeitdauer einrichten.

Aus diesem Grunde ift jest der Augenblick gekommen, ba man laut und ernft verlangen muß: Fort mit dem Dilettantismus aus der Bolkswohlfahrtspflege wie aus den Lazaretten. Ein energischer Ruf fei an alle ehrenamtlich arbeitenden Frauen gerichtet: Brüft euch gewiffenhaft, ob eure Tätigkeit so ausgezeichnet, so vollkommen ift, daß fie nicht durch eine bezahlte Rraft, die länger vorgebildet, mehr geübt ift, beffer beforgt werden fonnte? Und dann leiftet freiwilligen Bergicht und lagt die Mad. chen, die Frauen und Männer, die in Not und Ungft um ihr eigenes und ihrer Rinder Brot arbeiten muffen, an eure Stelle treten.

Nicht eindringlich genug kann man immer wieder den Borftänden zurufen: Lehnt alle Mitarbeiter ab, die euch nur durch gefellschaftliche Rücksichten empfohlen find. Berwendet regelmäßig einen Teil der einlaufenden Belder dafür, bezahlte Arbeitsfrafte einzuftellen. Rur auf diefem Bege wird der foziale Rörper unferes Boltslebens vor schwerem Siechtum bewahrt.

Man mißverstehe mich nicht — als ob ich ehrenamtliche Tätigfeit an fich verdammte. Das fei fern von mir. Es gibt eine Menge Stellen, an denen fie gar nicht entbehrt werden fann. Je weiter fich bas Net der organifierten



Nummer 45. Seite 1823.

Silfe über unfer Land ausdehnt, besto weniger wird man auf fie verzichten durfen. Unter den ehrenamtlich in der fozialen Arbeit ftebenden Männern und Frauen befinden fich gang hervorragende Organisationstalente. Wer sich auf diesem Gebiet umgesehen hat, wird bewundernd anerkennen muffen, was glühende Herzen, kluge Röpfe, offene und unermudlich fleifige Sande hier geschaffen haben. Dazu tommt, daß biefen bereits jahrelang in der fozialen Arbeit stehenden Berfonlichkeiten auch eine Erfahrung zu eigen ift, die eben nur durch lange, intime Renntnis des Boltes und feiner Bedürfniffe erworben wird. Wir wollen uns freuen, daß wir fie haben, daß fie ihre wertvolle Rraft dem Baterlande frei zur Berfügung ftellen. Doch gebe man ihnen für Bureaudienfte bezahlte und geübte Leute zur Silfe, nicht völlig ahnungs= lofe junge Frauen und Mädchen, die erft mit viel Geduld angelernt werden muffen. Zahllofe taufmännisch gewandte Kontoriftinnen, Buchhalterinnen, Stenographinnen haben durch den Krieg ihre Stellungen verloren und suchen verzweifelt nach Berdienft. Bon ihnen hängen oft wieder alte Mütter, jungere Geschwifter ab. Ihr freiwilligen Helferinnen, verzichtet für eure Person, sucht so ein bedauernswertes Madchen - bittet, daß man fie an eurer Stelle mit einem tleinen Behalt einftellt - und ihr feid zu mirflichen Selferinnen geworden!

Uberfeger und Überfegerinnen find heute beschäftigungslos, benn niemand verlangt mehr nach der Belletriftit der Feinde. In den Bureaus, wo Arbeit für fie vorhanden mare, weift man fie ab, weil ploglich eine Fulle von Rräften auftauchen, die alles umfonft erledigen. Sie werden auch von Behörden vorgezogen. Das ift eine faliche Sparfamteit der Behörden. Denn die brotlos gewordenen beruflichen überfeger und überfegerinnen darf man doch nicht einfach verhungern laffen. Man muß an einer anderen Stelle das für fie ausgeben, was man hier erspart. Nur werden fie dadurch zu Almosenempfängern herabgesett oder zu Arbeiten gezwungen, in denen fie weniger tüchtig find als in den ihnen gewohnten. Freiwilliger Bergicht aller derer, die es nicht nötig haben, die fich nur anboten, um dem Baterlande zu dienen! Belft bem Baterlande, indem ihr ihm ichagbare Burger und Bürgerinnen gefund und tatfraftig erhaltet, indem ihr ihnen die ihnen gutommende Arbeit nicht ftehlt! Es wird heut viel gestohlen, im treuherzigen Glauben, ein gutes Wert zu verrichten.

Die ausgezeichnete Organisation des Roten Kreuzes, ber wir alle zu tiefftem Dant verpflichtet find, erforbert in dieser Sinficht einige besondere Borte. Den Stamm ihrer Pflegerinnen bilben die Johanniterinnen und die Schwestern vom Roten Kreuz, die schon in Friedenzeiten forgfältig für die Rriegspflege vorbereitet find. Natürlich reicht diefer geschulte Stamm für den Bedarf mahrend des menschenmörderischen Beltfriegs bei weitem nicht aus, und es drängen fich denn auch Frauen aller Stände und jeden Alters zu der Berwundetenpflege. Rur eine Rlaffe läßt man abseits ftehen: das find die freien Pflegerinnen, deren es mehrere Taufende in Deutschland gibt. Much fie find heute, wo die meiften Krankenhäuser zu Lazaretten eingerichtet find, fast alle verdienft= und be= schäftigungslos. Burden fie, die in der Behandlung von Kranken, in Nachtwachen, Patientenbeobachtung usw. geübt find, nach einer furgen Belehrung nicht beffere Bermundetenpflegerinnen geben als die jungen Damen, die viel guten Willen, aber teinerlei Erfahrung mitbringen? Und ift das Befte nicht gerade gut genug für unferebraven, todesmutigen Jungen? Wohl weisen die vom Zentral= ausschuß des Preußischen Landesvereins vom Roten Rreuz und ber Medizinalabteilung des Kriegsminifteriums vereinbarten Richtlinien bezüglich Pflegerinnen und helferinnen in Bereinslagaretten barauf bin, daß in erfter Linie folche Selferinnen beschäftigt werden follen, Ausbildnug in Friedenzeiten erhalten ihre die und durch Einberufung zu ein= oder mehrmaligen übungen ermeitert haben. Bon diefen Selferinnen heißt es weiter, daß fie unentgeltlich beschäftigt werden. Ift es somit Pringip beim Roten Rreug, nur freiwillige und teine bezahlten Rrafte einzustellen wohlan, so ändere man das Prinzip. Statuten muffen vor Notwendigkeiten weichen. Ich habe die überzeugung, daß eine Bewegung, die diefe Underung hervorbringen fonnte, am beften aus den Reihen der vornehmen Pflegerinnen felbft hervorgehen mußte. Wirflicher Opfer= mut ift vorhanden, reine Gesinnung nicht anzuzweifeln. Betätige fich beides in bem Bergicht auf die geliebte Arbeit zugunften der geübten und geschulten Krantenpflegerinnen.

Freiwillige vor! — Es ist sehr schwer, sich zuzugestehen, daß andere eine Arbeit, die man gern mit Begeisterung tut, besser machen. Es ist vielleicht die größte Selbst- überwindung, die man damit übt. Deutsche Frauen wers den auch dieses stille Heldentum sernen.

Es bleibt so viel hilfreiches Wirken im engeren Kreise für sie übrig, das heute bitter notwendig geworden ist.

Um jeden behäbig oder großartig geführten Haushalt bildet sich in normalen Zeiten nach und nach ein Ring von Wenschen, die von ihm abhängig sind, an ihm verbienen, von seinem überschuß mehr oder weniger leben. Un diesen ersten Ring reihen sich wieder andere bedürftigere Wenschen, die von jenen verdienen oder auf die Berwendung ihrer Abfälle angewiesen sind. Diese ineinandergreisenden Ringe schließen sich zusammen zu der sozialen Kette, die uns alle umspannt, die nicht an einer einzigen Stelle zerrissen werden darf, ohne daß es weithin verhängnisvolle Störungen zu spüren gibt.

Es wird den meiften weiblichen Gehirnen augenschein= lich viel schwerer als den männlichen, soziale Zusammen= hänge zu begreifen. Die meiften Frauen fühlen fich und ihr fleines Beimgewese als eine Einzigart, darin fie nach ihrem Gutdunken schalten und walten durfen. frauenhafte Enge des Interesses ift von jeher die Mauer gewesen, an der großzügige Sozialreformatoren sich die Röpfe eingerannt haben. In dieser gewaltigen Zeit, ihr deutschen Frauen, lernt doch endlich, daß aus eurer Enge taufend Strome in die Allgemeinheit fliegen und aus der Allgemeinheit befruchtend in euer Beim zurückwogen daß der Zuftand der Allgemeinheit auch euer fleines Einzelschickfal bestimmt - es hütet oder verdirbt. Bollt ihr das jest nicht einsehen, wo es die Beltgeschichte euch mit Feuerbuchstaben vormalt, wann wollt ihr es bann begreifen?

Nicht, indem ihr hinaussauft auf die Straße, in die Bereine und Lazarette, verbindet ihr euch dem großen Gefühl der Allgemeinheit — ihr könnt dort mitten im Wirbel der Geschehnisse so vereinzelt in persönlicher Selbstssucht bleiben wie in der ödesten Einsamkeit. Nein — indem ihr den von Gott euch zugewiesenen Lebenstreis in großem Sinn hütet, betreut und pflegt, verbindet ihr euch in schönster Weise mit dem Volksganzen. Ist dies getan, so gut und so reichlich, wie es euren Mitteln entspricht — dann sehet zu, ob ihr nicht an persönlichem Lugus noch manches Opfer bringen könnt, das dem Vaterslande zugute kommen soll.



# Die Lügenmauer.

Belch gewaltige Baffe die organisierte, mittels eines weitverzweigten Rabelneges über die gange Erde verbreitete, flug geleitete und fonsequent durchgeführte Lüge in der hand eines in der Bahl feiner Mittel durch: aus ffrupellofen Boltes wie die Englander bedeutet, hat Deutschland zu feinem Schaden im Lauf der letten Jahre erfahren muffen. In dem geschloffenen und tonfequenten Niederlügen der Bahrheit liegt eine Rraft, der harmlofere und in bezug auf Publizität weniger gut organi= fierte Bolter volltommen wehrlos gegenüberftehen, wie es schon zur Zeit des Burenkrieges zu beobachten mar. Tell a lie and stick to it, ift ein uraltes englisches Sprichwort. Neu ist an Englands Lügen- und Berleumdungsfeldzug gegen Deutschland höchstens die Intensität, die diefer Feldzug in den letten Jahren erreicht hat. Das englische übelwollen gegen uns reicht um viele, viele Jahre gurud. Schon Friedrich ber Große fand häufig genug Grund, über die englische Doppelzungigkeit zu flagen. Die systematische Verkleinerung der Blücherschen Berdienste um Baterloo begann schon — wenige Tage nach der Schlacht, und nach den Befreiungsfriegen bildete die auf dem Wiener Kongreß zutage tretende englische Mikgunft den hauptfächlichen Unlaß für die Berringerung des Siegesanteils Preugens. Früher, bis in die fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein, äußerte die englische Feindseligkeit gegen Deutschland sich hauptfächlich in dumpfer Abneigung und allgemeiner Gering= schätzung. Seit der Auferstehung des Reiches nahm fie ftets zu, wenn auch in den erften Jahrzehnten nach dem großen Rrieg noch gemäßigt burch den Bunich und die Aussicht, Deutschland im Austragen der britischen Ranfünen und Reflamationen zwischen Frankreich und England noch gebührend auszunüten. Seitdem indeffen die Bolitit Eduards VII. es verftanden hat, im Schweißofen des Deutschenhasses all die widerstrebenden Interessen unserer Biberfacher zu einem an Macht und Festigkeit stetig zunehmenden Bunde zusammenzuschmelzen, murde die Baffe des Semper aliquid haeret mit einer Intensität und Beharrlichteit gegen uns in Tätigkeit gefest, die alles in dieser Richtung bisher Dagewesene weit in den Schatten ftellte. Und zwar wurden nicht allein fämtliche Beschehniffe der Begenwart in unerhörter Beife verdreht und entstellt, sondern auch eine gründliche Fälschung unferer gangen neueren Geschichte ins Bert gesett. Go gibt es heute in den Englisch sprechenden Ländern niemand mehr, der nicht an die ihm seit Jahren eingeimpfte Legende glaubt, daß Bismard im Jahr 1870 nach Fälschung einer offiziellen französischen Depesche den Rrieg an Frankreich ertlart und dadurch den lang geplanten überfall Frantreichs durch Deutschland heraufbeschworen habe, in deffen Berlauf von den Deutschen die größten Unmenschlichkeiten in der taltherzigften Beife verübt murden. Schon in den achtziger Jahren fing die englische Preffe an, gang foftematifch den im Einschlafen begriffenen Revanchedurft der Franzosen wieder hochzupeitschen. Alle "Magazines" (illustrierten Bochenschriften) brachten rührselige Beichichten aus dem Deutsch-Frangofischen Krieg, in dem regelmäßig frangöfische Frauen deutsche Budringlichkeiten ftolg zurudweisen oder fleine Säuflein frangösischer Selden von ungeheurer deutscher übermacht erdrückt und unerhörte Graufamkeiten begangen murden. Für die, Die geschriebene Sprache nicht verstanden, mar die Einwirfung ber Bilderfprache berechnet, ber aufreigen=

den und deutschseindlichen Bilder, von denen die englischen hetartitel der neunziger Jahre begleitet maren. Ber erinnert sich nicht der Massenillustrationen aus jener Beit, die die deutschen Soldaten von 1870 als abschredend ausfebende brutale Barbaren darftellten, die den edel= mütigen, aber mehrlofen Franzofen gegenüber vor teiner Schändlichfeit zurudichredten. Es lag ein durchdachtes und weit ausholendes Spftem in diefen Machwerken, die auf die Länge ihre Wirfung nicht verfehlen konnten. Die ganze heutige Generation der Engländer nicht nur, fondern auch in den Bereinigten Staaten ift durch diefe Schundliteratur vergiftet und ber französische Chauvinis= mus durch fie neu belebt worden. Bahllofe überfegungen fanden fpater ihren Beg in die fpanischen, italienischen, ftandinavifchen und flawifchen Ländern, und Sand in Sand damit ging in der Tagespresse eine tägliche Berdrehung, Entstellung und Berdächtigung der deutschen Politit, des beutschen Nationalcharatters, furz alles Deutschen. Nur durch ein Bunder hatte die öffentliche Meinung der gefitteten Belt fich diefer raffinierten und inftematischen Beeinfluffung entziehen tonnen, und diefes Bunder tonnte um fo weniger geschehen, als man von beutscher Seite dem gemiffenlofen Treiben mit geringschätiger Bleich= gültigkeit zusah und in feinen Folgen unterschätte. -Als die Machenschaften Eduards VII., der den franzöfischen Chauvinismus seinen Zweden mit der gleichen Meifterschaft dienstbar machte wie die Kriegsluft der ruffischen Großfürften, anfingen, ihre Früchte zu tragen, erftand in dem Prefflungel des Dreiverbandes ein weiterer Maffenvergiftungsapparat, der an Berlogenheit, leider aber auch an Wirtsamteit alles übertraf, mas bis bahin in bem Lügenkonzert gegen Deutschland geleiftet worden war. Ber die geheimen Regiffeure diefes Pregverbandes waren, woher das Geld tam, das ift bis heute noch nicht genügend aufgetlärt. Man vergegenwärtige fich aber die Birfung, die in der gangen Belt erzeugt merden mußte, menn die einflugreichften Blätter breier großer Reiche, ohne irgendwelchen Biderfpruch befürchten zu muffen, täglich und ftundlich mit den gemiffenloseften Entftellungen und Berleumdungen Fangball fpielten, fich die finnlosesten Berdächtigungen Deutschlands gegenseitig zuichleuderten und in ihrer übertreibung untereinander wetteiferten. Es fonnte nichts mehr auf der Welt geichehen, mas nicht durch irgendeinen icheuglichen Sintergedanten Deutschlands veranlagt worden mar, nichts, mas nicht nach Rache schrie gegen ben Staat, ber alles unterjochen, alles an fich reißen wollte. Wir fahen bas alles mit Staunen, fragten uns wohl gelegentlich, ob denn gar nichts gegen diefes ichamlofe Lügengetriebe geschehen werde, aber fei es, daß die Leitung unferer auswärtigen Ungelegenheiten es verschmähte, die Bege zu betreten, auf denen man dieser Rampagne hatte gegenübertreten fonnen, fei es, daß die Mittel dazu fehlten - turz, es geschah nichts.

Und so konnte es denn kommen, daß heute unser rechtschafsenes und durchaus friedlich gesinntes Bolk, dessen einziges Berbrechen darin besteht, durch seine Betriebsamkeit und seinen Erwerdsinn, allerdings wohl auch durch sein beispiellos rasches Lorwärtskommen den Neid anderer Bölker erregt zu haben, auf dem gesamten Erdenrund als ruchloser Friedenstörer dasteht. Wir sind in eine derart gesälschte und vergistete Atmosphäre gedrängt worden, daß es auf dem gesamten Erdenrund kaum noch



ein Bolf gibt, das nicht etwa in Frankreich, in England oder Rußland, die sämtlich seit Jahrzehnten per kas aut nefas unablässig ihren Besitz vermehren, sondern in Deutschland die Gesahr und die Wurzel alles übels in aller politischen Unruhe in der Welt sieht.

Mit richtiger Erkenntnis der Leichtigkeit, mit der die gedankenlosen Massen sür geschickt gewählte Schlagworte zu haben sind, wurde für Deukschland seit der unglücklichen Zabern-Affäre, die gegen uns in der schamlosesken Weise im Ausland ausgeschlachtet worden ist, der Ausdruck "Mislitarismus" geprägt, der allerdings leider in der deutschen Presse zuallererst erschienen ist. Es ist der deutschen "Militarismus", an dem die Welt krankt, und deshalb muß er ausgerottet werden, nicht etwa Englands "Mastitimismus", der tatsächlich seit einem Jahrhundert die gesamte Welt unter seinem Joch hält — so lautet heute die Losung bei drei Viertel der gesitteten Völker. Daß Frankreich und Rußland ebensosehr als Militärstaat organisiert sind wie wir, wird dabei nicht erwähnt.

Die Mauer des Hasses und des übelwollens, die unsere Biderfacher um uns her zu errichten verftanden haben, werden die fiegreichen Baffen unferes unvergleichlichen heeres ichlieflich niederwerfen, aber - barauf muffen mir vorbereitet fein - ein großer Teil ber herrichenden Lügen wird felbft unfere Siege überleben. Rur in un= ferm Land wird die Weltgeschichte fo gelehrt, wie fie fich wirklich ereignet hat, frei von Fälschung und Beschönis gung, während es kaum ein anderes Land gibt, in dem nicht nationale Schönfärberei getrieben wird. Dagegen fonnen wir nur wenig tun. Es bleibt aber zu hoffen, daß der Nimbus des Sieges einen Teil der schwarzen Lügengeifter zu bannen imftande fein wird, mit denen bas Bild unferes Bolfes in der Beltgeschichte verdunkelt merden foll, und daß die Bahrheit schließlich der Rachwelt überliefert werden wird, daß Deutschland diefen entsetlichen Rrieg nicht gewollt, ihn aber, nachdem er uns aufgebrungen war, mit ber größten Menschlichkeit und Ritterlichkeit geführt hat. P. R. K.



Sechs Tag' und Nächte schon lag die Brigade In Schützengräben wie im heißen Bade. Und troff der Regen kalt von jeder Litze, Feindliches Feuer sorgte schnell für Sitze Und schuf zum Fegeseuer den Morast. "Und kam der Deibel, Jungens! Aufgepaßt!"

Ein Bataillon steht wartend in Referve...
"Marsch!" Und den Schauder schon in jedem Nerve Bor Höllensput und Schlaf im Schützengraben Die Leute wortlos ihres Weges traben. Es sieht's der Rommandeur. Sell schallt sein "Salt!" "Mir ist, weiß Gott, so sonntäglich im Wald?"...

Man rechnet nach; erst träge, dann behender... Es bleibt dabei, daß Sonntag im Ralender, Feldpred'ger nicht zur Hand. Die Berzen pochen. "Wie wohl tät ein Wort Gottes in den Knochen." Braun tritt der Führer eines Zuges vor. "Was sind Sie?"—"Heut Goldat"—"und sonst?"—"Pastor."

Und ohne viel Befinnen schnallt der Rasche Den Säbel ab und die Revolvertasche — Mit Waffen wirdt man nicht um Gottes Spenden. —

In ben Schütengraben bei Moronvilliers.

Ein Griff zum Bruftlat, und er halt in Sanden Ein kleines Buch, geschmückt mit goldnem Stern. "Selm ab. Und Aug' in Aug' mit Gott dem Serrn."

"Sört, was Gott spricht zu allen, die ihn nennen:
"Ber mich bekennt, ben will ich auch bekennen'.
Denkt nach, Rameraden, benkt und werdet weiser,
Das heißt: Steht ihr auf Erden fest zum Raiser,
Der eures Leibes Geele bis zum Tod,
Macht Gott euch hieb- und stichfest in ber Not.

"Denn was Gott forbert, das ift Mannestreue! Und was ihm Etel schafft, ift feige Reue! Und was ihn freut: jed' Ding zu Ende führen! Es Russen, Briten, Welschen einzurühren! So sprecht mit Gott ihr wie ein frommer Christ. Nun gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist!"

Er tritt zurück, nur Führer noch vom Zuge, Schnallt Säbel und Revolver um im Fluge, "Marsch!" Zu den Gräben! Selig Sonntagswandern. . Und leise spricht im Glied ein Mann zum andern: "Berdammt, der kann's und ist nur ein Pastor. Nun laßt mal erst uns Grenadiere vor!"

Rudolf Bergog.

# Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Das heiße, erbitterte Ringen der letzten Tage läßt sich am besten unter dem Namen zusammensassen: "Der Kampf um die flandrische Küste!"

Selten hat die Weltgeschichte eine Schlacht gesehen, in der alle Mittel modernfter Kriegführung so einhellig zussammenwirkten. — Mit beispiellosem Mut trogen unsere Truppen dem zähen Gegner schrittweise Boden ab. Die täglichen Berichte unserer obersten Heeresleitung wissen dauernd davon zu melden, daß überall Ersolge errungen werden und wir langsam, aber stetig dem großen Endergebnis entgegengehen. Es gibt im lieben deutschen Batersand immer noch zahlreiche Leute, denen es in

Flandern "nicht schnell genug geht". Wer aber das schwierige, von Kanälen durchzogene Gelände dort kennt, wer in Rechnung stellt, daß selbst große überschwemmungsgebiete unseren Vormarsch hindern, der weiß auch, daß die Kämpsenden dort oben am Weer täglich, stündslich Heldentaten vollbringen, von denen nur die allerswenigsten in der Heimat zur Kenntnis und genügenden Würdigung gelangen. Aber wenn sich auch Erde, Himmel und Wasser gegen uns verschworen zu haben scheinen, so ringen wir doch die Widerstände nieder.

Es ist uns in den letten Tagen gelungen, die Eisenbahnlinien unmittelbar hinter der Front zum Gebrauch





Sinter einem Artillerieverhau in der Misnefront, links der Eingang gur "Sohlenwohnung".

hot. Zennede.

wiederherzustellen, so daß nicht nur der Abtransport der Berwundeten, sondern auch das Nachschaffen von Munition und Lebensmiteln wesentlich schneller vor sich gehen kann.

Bon gang besonderer Bichtigkeit ift für uns die Ersftürmung der festen Punkte Schloß Hollebeke und Bam-

beke gewesen, die mit verzweiseltem Mut von Engländern und Belgiern verteidigt wurden. — Bas wir aber einmal mit teurem Blut erkauften, werden wir auch nicht wieder aus den Händen lassen! — Grauenvoll soll der Kamps um Bigschote gewesen sein, wo unsere Braven mit dem Bajonett den Kampsplat behaupteten. Mit



Deutsches Feldlager vor der oft genannten Cote Corraine.







Der türkisch-russische Kriegsschauplatz, aus der Vogelschau gesehen.

der Erfturmung von Bailly, wo wir 1500 Befangene machten, erreichten unfere bedeutenden Teilerfolge auf bem "belgisch-französischen Kriegschauplat" einstweilen ihren Sohepuntt.

Indeffen war man auch auf dem übrigen Teil ber Riefenfront nicht untätig. — Besonders bei Berdun machten die Frangofen erneute Berfuche, durchzubrechen, Die aber alle fläglich icheiterten. Gudlich Berbun gelang es uns fogar, erfolgreich nachzuftoßen und die feindliche Sauptstellung zu befegen. Ein nicht zu unterschätender Erfolg! - Man darf annehmen, daß die Zermurbung ber

frangöfischen Linien ftandig voranschreitet.

Intereffant mar für uns zu hören, daß die Indier in die Rampffront eingerückt find. Wie unfere Beeresleitung meldet, fochten die braunen herrschaften aber nicht in geschloffenen Berbanden, sondern man verteilte fie auf die ganze englische Front. Es ist dies ein Zeichen, daß French den beturbanten Bundesbrüdern tattifch herglich wenig zutraut. Man tann mit den armen Teufeln, die aus ihrer warmen, sonnigen heimat in den rauhen herbft und Binter hinein verschleppt murden, höchftens Mitleid haben. Fürchten tun mir diefe Rampfer für britische Rultur ebenso wenig wie die ganze ehrenwerte Befellschaft unferer Teinde.

Bährend so der Rampf am Meer tobte, hat auf dem Ranal felbft eine neue Schiffstragodie die Engländer mit Schreden erfüllt. Der Rreuger "Bermes", der augenicheinlich zu der Flotte gehörte, die unseren rechten Flügel beschoß, murde durch ein Unterseeboot zum Ginken gebracht. Und zwar bei Dover, wo die Engländer fozufagen "zu haufe" find. — Man fieht daraus, daß unfere famoje Flotte mit dem Landheer wetteifert, Lorbeeren gu

pflüden.

Betrachtet man die Befamtergebniffe auf dem meft= lichen Rriegschauplat, fo zeigen fie überall Erfolge auf unferer Seite und eine ftandig zunehmende Rleinmutigteit bei unferen Begnern, mas besonders in der Breffe zum Ausbrud tommt.

Im Rordoften versuchen die Ruffen immer wieder, an irgendeiner unbewachten Stelle über die Grenze gu bredjen, aber überall marf man fie mit blutigen Röpfen gurud. Im Gudoften fiel noch feine Entscheidung. Bor ftarken überlegenen Kräften mußte der linke deutsche Flügel ein wenig zurückgenommen werden, um eine gun= ftigere Stellung auswählen zu tonnen.

Diese strategisch wichtige Magnahme vollzog fich mit ber uns eigenen Benauigfeit und Erattheit, fo daß die Loslösung vom Feinde ohne Opfer vor fich ging. - In diesem Mugenblid findet eine Reugruppierung unserer Rrafte ftatt, fo daß wir wohl bald wieder etwas aus diefem

Teil Ruffisch-Bolens hören werden.

Bo bie Ofterreicher ins Gefecht mit den Ruffen famen, waren fie überall siegreich, und die lette Rriegswoche brachte wieder erflectliche Scharen Rriegsgefangener. -

Größer aber als alle Ereigniffe im Often und Beften erscheint in seiner Bedeutung der Ausbruch des Krieges zwischen der Türkei und Rugland, der gleichbedeutend ift mit ber Eröffnung der Feindseligkeiten auch gegen Frantreich und England. Bis aufs Blut ift das Osmanenreich vom Dreibund gereigt worden, bis die dreifte, heraus= fordernde Saltung der Minen legenden ruffischen Schwarzmeerflotte jum Rampf führte.

Das türtische Geschwader errang einen vollständigen Sieg! Es verfentte ruffifche Rriegsschiffe, zerftorte ruffi= iche handelsdampfer und beichof mit beftem Erfolg Deffa und Semaftopol. Durch die gange mohammedanifche Belt gudt der Funte des Berftandniffes, daß in biefem Mugenblid ein neuer Zeitraum anbricht.

Der Padischah, das geistliche Oberhaupt aller Mohammedaner der Erde, hat durch den Donner der turtischen Geschütze gesprochen, und der Widerhall dieser Sprache wird fich bald in Agnpten, Indien, Marotto bemerkbar machen. Die ganze Tragweite des türkischen Rriegsbeginns ift zurzeit noch nicht abzuschäten; daß aber das neugefräftigte Osmanische Reich an der Seite der beiden Berbundeten eine machtige moralische Unterstützung bildet, fteht zweifellos fest und wird sogar in London, Baris und Betersburg mit fauren Dienen anerkannt. Bermutlich wird man zuerft am Raukafus bas

Ergebnis des türtifchen Borgebens fpuren.

Bährend diese Zeilen in Druck gegeben werden, tommt die Nachricht, daß der Entscheidungstampf im fernften Often um unfer tapferes Riautschou von neuem mit ganger Seftigfeit entbrannt ift. Japaner, Engländer und Indier berennen die deutsche Rolonie mit zehnfach überlegenen Streitfraften, und unfere Bergen ichlagen mit Stolz und Mitgefühl den Streitern entgegen, die dort ben letten Blutstropfen um Deutschlands Ehre willen versprigen. Tatenlos muffen wir zuschauen und können ihnen nicht helfen, aber rächen werden wir die Brüder in Oftafien, und jeden versentten englischen Rreuzer, jede gefangengenommene oder vernichtete englische Truppe feben wir als Dentmal an, errichtet zu Ehren des tleinen, heldenmütigen Tfingtau! F. N.

## Die Frau Rronpringeffin bei ben Bermundeten im Diten.

Seit einigen Bochen weilt Kronpringeffin Cecilie in Boppot und nahm mährend diefer Zeit wiederholt Gelegen= beit, die einzelnen Kriegslazarette in Danzig und Zoppot zu besuchen und den Bermundeten Troft zuzusprechen. In ihrer herzgewinnend liebenswürdigen Urt, die allen, die zugegen fein durften, zu einem ftarten Erlebnis murbe, widmete fich die Kronpringeffin den verwundeten Rricgern. Mit freundlichen, tröftenden Worten erfundigte fie fich teilnahmsvoll bei jedem Krieger nach der Art feiner Bermundung sowie nach feinen Familienverhältniffen, reichte jedem Bermundeten die Sand und übergab jedem Blumen und eine Karte mit ihrem Bild. Die Anwesenheit der hohen Frau war allen Berwundeten ein Licht= blid in ihrem Lazarettleben. Unfer, von F. Arndt, Danzig-Langfuhr, aufgenommenes Bild gibt den Befuch im Silfs= lagarett ber Danziger Neueften Nachrichten in Danzig wieder.

## Biesbaden und die Rriegspflege.

Wie überall in deutschen Landen, so hat man sich gerade auch in der Rurftadt Wiesbaden unserer Rrieger im Felde und namentlich der Verwundeten angenommen. In allen zur Berfügung ftehenden Sotels und Sanatorien find Lagarette für Schwer- und Leichtvermundete eingerichtet. Unfere Bilder (Seite 1843) zeigen, wie den tapferen Soldaten in dem berühmten Rochbrunnen ein naturwarmer Befundheitstrant fredenzt wird, und führen uns die ichon auf dem Bege der Befferung befindlichen Soldaten in verschiedenen Teillagaretten vor. Gie befinden fich bort in befter, sachverftändiger ärztlicher Behandlung und werden von den Maria-Bethanien-Schweftern aufs forgfamfte gepflegt. Eine weitere Aufnahme zeigt Damen ber ameritanischen Gefellichaft Biesbadens, wie fie für Berwundete Maharbeiten verrichten. Es ift besonders erfreulich, daß fich auch die in der Weltkurftadt anfäffigen neutralen Musländer gleich den Deutschen für unfere Selden bemühen.





# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Enver-Pascha,

Sofphot. E. Bieber.

Oberfttommandierender des turfifden heeres und der turtifchen Flotte.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Mahmud Muchtar-Baicha, türtifcher Botfchafter in Berlin.



Pring Said Halim-Pafca, türtifcher Großmefir.



Marichall Ciman von Sanders, Beneralinfpetteur ber ottomanifchen Armee.



Muhammed V., Kaifer der Osmanen.





Bring Cudwig v. Battenberg, Erfter britifcher Geelorb, trat gurud.



Erzherzogin Adelgunde von Modena † Schwefter des verftorbenen Bringregenten Quitpold von Bayern.



Udmiral Fifber, ber neue Erfte britifche Seelord.



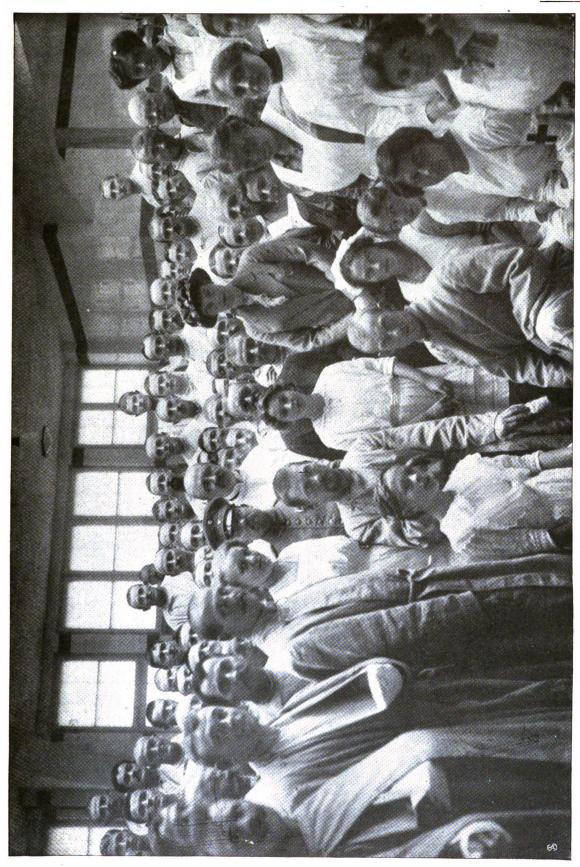

Die Kronprinzessin bei den Verwundeten im Osten.





Der könig von Sachsen an der Front im Besten: Begrüßung durch den Kronpringen. Mufnahme von Kriegsmaler Dbft.



General von Emmich (1), mit dem ihm vom Raifer für die Erstürmung Lüttichs verliebenen Orden "Pour le Merite" und dem Eisernen Kreuz I. Klasse ge schwärt. Rechts neben ihm der Herzog von Braunschweig (2) mit dem Eisernen Kreuz I. und II. Klasse.

General von Emmich im Kreise seiner Offiziere.



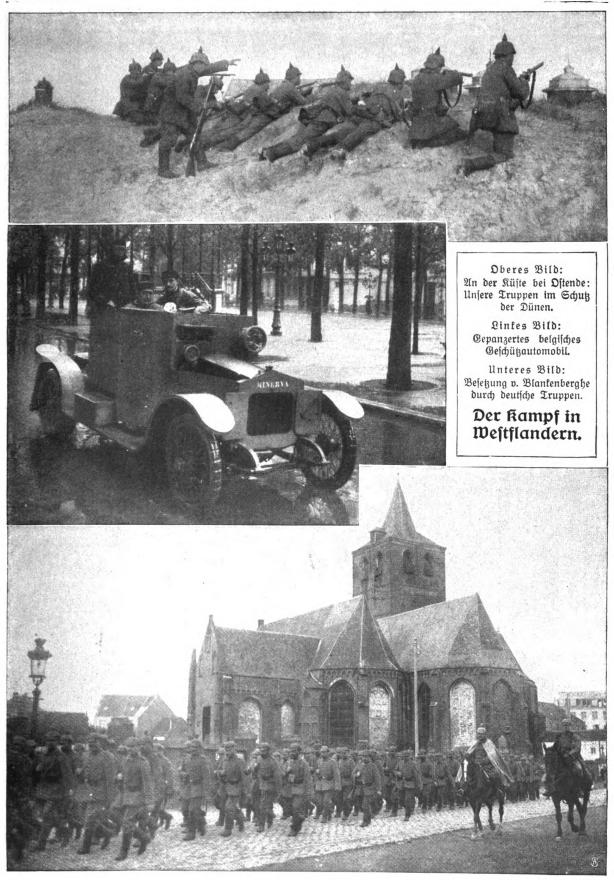



Defterreichische Feldbahn mit deutschen Truppen.

stilopyot.



Berittene Tiroler Candesichützen burchziehen ein galigifches Dorf.

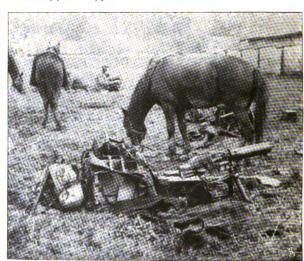

der Tiroler Landesschüßen im Felde.



Raft öfterreicischer Infanterie in einer bosnifchen Orticaft. Bon den Rämpfen der öfterreichifcheungarischen Truppen.



Ruffijde Schühengraben am Waldrand,







Bom östlichen Kriegicauplag.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Die deutsche Garnison gibt einem seinen Bunden erlegenen belgischen Kapitan-Kommandant das Chrengeleit.
Militarische Chrung des Feindes.



Raptlf. Brunner, Romdt. v. S. 90 tas ben jap. Rreuger "Tatafhito" versentte



Ceutnant d. R. Rudolf Rüfter, erhielt das Eiferne Kreuz I. Rlaffe.



Oberst Graefer und sein Sohn Ceutnant Graefer, erhielten beide das Eiserne Kreug 1. Klaffe.





Bon lints nach rechts: (obere Reihe): Maschinist Ungefroren, Maschinist Luidardt, Sergeant Scholk, Steuermann Haad, Obermaschilit Frid. Mittelere Reihe: Maschinist Matthes, Obersteuermann Bohne, Hauptmann Kundel v. Locwenstern, Hauptmann u. Kommandant von Wobeser, Ingen. Nordborit, Obersteuermann Stahl. Sikend: Maschinist Forelle, Maschinist Schüler.

Befahung eines Schütte-Canz-Cuftschines, bie mit bem Eifernen Rreuz ausgezeichnet wurde.



die bei Berdun die Bahn an 8 Stellen zerstörte und zweima. unter schwierigen Umständen die Maas durchschwamm. Die Patrouille erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse; ihr Führer, Leutnant Curt Robiling, wurde mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet.



# Arbeitslosenfürsorge während des Krieges.

Bon Sans Oftwald.

In der langen Friedenzeit von vierundvierzig Jahren haben wir uns nicht nur eine mächtige Baffenruftung geschmiedet, sondern auch auf dem Bebiete der Boltswirt= schaft und der sozialen Fürsorge mustergültige Einrichtungen geschaffen, aus denen wir die Kraft zum entschei= denden Rampf für unsere geschichtliche Sendung und unferes Baterlandes Machtstellung schöpfen tonnten. überall erwachte das Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Berantwortung. Alle Bereine, die dem Allgemein= wohl dienen, rafften sich auf zu höchsten Unstrengungen. Nicht nur für die Ungehörigen der Kriegsteilnehmer, auch für die Arbeitslosen murde gesorgt. Besonders maren es die Städte und die Landesversicherungsanstalten, die mit ihren großzügigen Magnahmen dem drohenden Elend sofort die giftige Spige abbrachen. Der Staat forgte für Arbeit in großem Sinn. Und fo fehen mir die Arbeits= lofigfeit beträchtlich zusammenschrumpfen.

Auch viele Städte erblicken in der Arbeitsbeschaffung das Endziel jeder Arbeitslosenfürsorge. Sie lassen Straßen, Kanäle und andere Bauprojekte, die erst für spätere Zeit geplant waren, schon jest in Angriff nehmen. Einzelne gehen auch noch ein Stück weiter und lassen Gemüsekulturen vornehmen. überall beginnt sich der Gedanke Bahn zu brechen: Gebt den Menschen Arbeit!

Gerade in solchen ernsten Zeiten müssen die Menschen sich rühren, sich betätigen. Niemals haben wir alle den Segen der Arbeit so empsunden wie jest. Wer nicht seine ganze Kraft der Arbeit widmen konnte, sühlt sich unglücklich, überstüssig. Auf irgendeine Weise wollen wir jest alle im Dienst des Baterlandes stehen. Selbst solche Gruppen der Bevölkerung, die sonst immer für die Orohenen der Menscheit gehalten wurden, bleiben jest nicht zurück. Wer sonst nur Feste über Feste seierte, greist jest ernsthaft zu, wird auch sein Teil beitragen zum Geslingen des großen Wertes.

Und da dürsen wir die brotlos Gewordenen nicht nur mit Almosen über Wasser halten. Wir dürsen nicht ihre Seele gefährden. Wir dürsen sie auch nicht mit den bestannten Notstandsarbeiten beschäftigen, mit dem Hinzund Hersgen von Sand oder dem Hinzund Herschieppen von Erdhausen. An solche Verlegenheitsarbeiten dars jest nicht gedacht werden. Wirkliche Arbeit muß gezgeben, angemessener Lohn gewährt werden. Jeder muß seine Beschäftigung ernst nehmen. Jeder muß soviel verzbienen, nicht aber geschenkt bekommen, daß er bei wirkslicher Bescheidenheit und mit Vertrauen sich durchschlagen kann.

Wegebauten, Bahnbauten, Kanäle müssen in größerem Stil vergeben werden. Und dann ist das Roden, das Urbarmachen nicht zu vergessen. Wer nicht an solche Arbeit gewöhnt ist, muß sustenatisch angelernt werden. Es gibt auch bei solcher Beschäftigung leichtere Arbeiten. Andere müssen täglich erst wenige Stunden arbeiten und nach und nach an schwere Arbeit gewöhnt werden.

Unsere Arbeiterschaft ist so national, daß sie gewiß gern umlernt. Wer bisher nur den Hobel in der Hand gehabt hat, wird jetzt mit Stolz zum Spaten greisen, weil er weiß, er sichert damit die Ernährung seines geliebten Vaterlandes. Und der Bureaumensch, der bisher nur die Feder führte, wird sich Mühe geben, das Grabscheit richtig zu sühren, weil er überzeugt ist, auch diese Arbeit ist

nötig zum Sieg — ebenso nötig wie das richtige Handbaben der Gewehre und der Kanonen in den Schlachten. Auch wird es keinem gesunden Kopfarbeiter schaden, wenn er einmal einige Zeit die dumpfe Schreibstube versläßt und im Freien arbeitet. Wird aber solche Kulturarbeit im großen aufgenommen, so bietet sich auch Bureauarbeit für viele. Der Berein sür soziale Kosonisation gab, wenn er 300 Arbeiter auf seinen Kulturstätten hatte, auch zehn Buchhaltern, Schreibmaschinistinnen und Registratoren Arbeit.

Faft alle Arbeiter find zu folder Tätigkeit geeignet. Sehen wir uns doch nur die Laubenkolonien bei allen Städten an! Da sehen wir ja die Luft gur Arbeit an der Scholle. Bu den Schanzarbeiten gingen ja Taufende und aber Taufende hinaus aus den Städten! Und der oben genannte Berein beschäftigte ja auch auf feinen Rultur= ftätten die verschiedensten Berufe. Da waren Ungelernte, dann viele Bau-, Holz- und Metallarbeiter. Ja felbft Raufleute fanden sich zur Landarbeit bereit. Und ihre Leistungen waren nicht die schlechteften. Sie mußten sich eben in Ruhe an die schwere Landarbeit gewöhnen tonnen. Auch das Alter der Kulturarbeiter mar durchaus gunftig. Bon 650 Großberlinern, die 1914 beschäftigt wurden, waren 400 unter 50 Jahre alt. Selbst die Entsfernung spielte keine Rolle. Tropdem die Arbeitstellen zwei bis brei Stunden Bahnfahrt von Berlin entfernt waren, famen doch 458 Berheiratete hinaus, die ab und zu Sonnabends zu ihrer Familie fuhren. Ferner zeigte fich ein wichtiges Nebenergebnis: 134 der Arbeiter gin= gen wieder in feste Arbeit. Sie tamen oft für immer aus der Armenpflege heraus. Und mehr als die Hälfte diefer blieben in der Proving — alles Elemente, die nicht für die Großstadt geeignet maren, und die sonst Jahre und Jahr= zehnte der Stadt zur Laft gelegen hätten. In den Arbeit= stellen in der Provinz Hannover ergab sich eine ähnliche Wirtung.

Die Hauptsache aber ist doch die Vergrößerung der Andaustächen und damit die bessere Versorgung mit Rahrungsmitteln. In diesem Jahr kommen wir dank der glänzenden Ernte und bei weiser Einteilung durch. Für das nächste Jahr aber müssen wir vorsorgen, müssen uns unabhängig machen vom Aussand. Das seindliche Aussand rechnet ja damit, uns durch uns selbst, durch unsseren Mehrbedarf an Nahrungsmitteln und durch unsere Arbeitslosigkeit zu besiegen. Durch unüberlegtes unsproduktives Geben von Almosen könnten wir dahin kommen. Die Arbeitslosigkeit hat zwar augenblicklich nachsgelassen. Durch Mangel an Rohstoffen aber wird sie in den nächsten Monaten wieder fühlbarer werden. Eisen, Rupser, Wolle, Baumwolle und noch manch anderes wersden rar werden.

Aber ein Stoff fehlt uns nicht: die Mutter Erde, der Boden, auf dem wir fteben!

Bon diesem Urstoff haben wir in Deutschland noch eine ausreichende Masse. Wir brauchen keine künstlichen Notstandsarbeiten. In Pommern sind über 100 000 Morgen durch Eindeichung und Entwässerung für intenssieren Kultur vorbereitet. Überall sind die notwendigen Borarbeiten sertig. Im Jahre 1912 waren in Preußen schon Meliorationsentwürfe in Arbeit für nahezu 700 000 Heftar.

Die Wirtschaftlichkeit der Moorkultivierung ift schon längst erwiesen. Unfer Raifer hat mit großem Erfolg naffe Moore auf feinem But Cabinen troden legen laffen. Laut Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums beträgt der Jahreserlös aus einem Hettar kultivierter Moor= wiese 211 Mart, aus Beide 160-220 Mart. In Bagern, wo noch größere Moorflächen im Umfang von 140 000 Settar liegen, murden 1912 für Rultivierungzwede un= gefähr 21/2 Millionen Mart verausgabt. Sie erbrachten eine Wertsteigerung auf 6% Millionen Mart. Nach Brofeffor Tade, dem Borfteher der Moorversuchsanftalt in Bremen, nahm Beidevieh zu um 163 kg auf hochmoor, mährend das Bieh auf bestem Marschboden auch nur 150 kg zunahm. Wir haben nun in Deutschland 21/2 Mil= lionen Hettar kultivierbares Moor. Dort ließen sich acht Millionen Doppelzentner Fleisch züchten und dazu viele andere Nahrungsmittel. Bor allem könnten im erften Jahr nach der Rultivierung Rartoffel ausgelegt werden, fo daß viele andere Rulturboden für Rornerfrüchte frei murden! Auch die vielen trocenen Beideftreden der Norddeutschen Ebene fonnten in Roggenfelder, Rartoffelader und Gemufebeete umgewandelt merden. Wieviel Be= flügelfarmen, deren wir in Deutschland noch unzählige zur Erzeugung von Giern bedürfen, konnten auf den leichten Böden angefiedelt merden!

ilberhaupt ließe sich durch planmäßige Kleinsieblung viel erreichen. Die Unsiedler des Bereins für soziale Koslonisation halten sich alle jährlich zwei Schweine, mehrere Ziegen, 10—20 hühner, Gänse und Enten. So erzeugen sie, die vorher nur verbrauchten, jetzt selbst nicht nur ihren Selbstbedarf an Fleisch, Eiern, Milch usw., sondern sie

bringen noch manches auf den Markt.

Fast alle deutschen Städte hatten eine Belegenheit, eine folche Rleinfiedlung fich anzugliedern. Berlin hat 3. B. dicht vor den Toren das Havelländische Luch. 200 000 Morgen guten Landes liegen dort brach. Der befannte Okonomierat Schurig hat dort große Erfolge mit Gemufezucht erzielt. Die Borflutkanale find fertig. Jest brauchen nur noch Stichgraben gezogen werden, unebene Stellen muffen planiert, das Belande rigolt, mit Begen durchzogen, mit Pflanzen verseben, angesät merden und Berlin hat einen prachtvollen Gemufegarten geschaffen! Bum Frühjahr tonnte dort Spinat, zum Berbft die unerfeglichen Sulfenfrüchte geerntet werden. Zehntaufend Manner und mehrere taufend Frauen könnten dort ein halbes Jahr lang lohnende Arbeit finden. Und fpater tonnten immer viele hunderttausende auf den Gemusefarmen beschäftigt werden. Dung für eine große Strede lagert schon draußen. 150 000 Baggons Hausmüll, der sich zum Düngen des Moores vorzüglich eignet, lagert schon im Luch. Täglich fonnten noch 150 Baggons dazu herange= fahren werden. Diefen Dung tonnten weibliche Arbeits= fräfte ausstreuen.

Im Frieden könnte dann das gewonnene Land bessiedelt werden. Auch könnte es verkauft oder verpachtet oder den jezigen Eigentümern zur Pflicht gemacht werden, Gemüse nach Berlin zu liesern. Jezt aber handelt es sich nur darum, die Ernährung unseres Volkes sicherzustellen. Auch der berühmte Prosession Woltmann (Halle a. S.) tritt dasür ein, neues Moors und Ödland rechtzeitig für den Kartosselbau mit ins Auge zu sassen. Und zwar sollte die Arbeit im ausgedehntesten Umsang und spätestens im November begonnen werden.

Bei der Austivierung müßten unnüge Ausgaben vermieden werden. Die Arbeiter müßten im benachbarten Ort in Bürgerquartieren untergebracht werben, um unnütze Einrichtungskoften zu fparen. Wo alle Mannschaften im Felde stehen, sind ja genug Betten frei. Da es Kriegzeit ist, dürsen die Arbeiter keine besonderen Ansprüche wegen Kost und Unterkunft machen, sondern müssen mit Einsachtem zufrieden sein.

Ödlandskulturen erfordern das geringste Anlagekapistal. 80 bis 90 Prozent der notwendigen Mittel können als Arbeitslohn ausgezahlt werden. Und nochmals: wir brauchen dafür nichts anderes als den Urstoff, den Boden,

auf dem wir fteben.

Nichts würde jett erhebender auf unser Volk wirken, als wenn mit größter Energie an die Verwirklichung dieser von so vielen schon vorgeschlagenen Arbeit gegangen würde. Auch Prosessor Sering, der bekannte Bolkswirk und Siedlungssachmann, rät dringend, schnell und entsichlossen zu handeln. Das ganze Volk wird Mut daraus schöpfen, wenn es fühlt, daß auch seine Ernährungssrage mit gleicher Großherzigkeit überblickt und geleitet wird wie die Verteidigung des heimischen Herdes. Wo die Privatbesitzer zu ängstlich sind, muß der Staat die Arbeit selbst in die Hand nehmen. Der gewöhnliche Instanzenzweg, der Jahre erfordert, müßte durch eine neue staatliche Initiative abgelöst werden, die erhöhte Beihilfen und ein vereinsachtes Enteignungsversahren zur Grundslage hat.

Mun tommt allerdings handarbeit ungefähr dreimal fo teuer wie die Arbeit mit Motorpflügen. Bir haben aber nicht genug Motorpflüge, um die Fläche, die wir gum Unbau brauchen, rasch zu tultivieren. Da muffen die Rriegsgefangenen und die Arbeitslosen heran. Erhalten muffen wir fie alle. Da follten fie auch was dafür leiften. Benn die Städte, die Landesversicherungsanstalten, die Gewertschaften, die Bereine und die Privatpersonen alles das zusammennehmen, was fie an Unterftügung zahlen, tommt faft schon ein Tagelohn heraus. Die Rosten aber werden durch Wertzuwachs ausgeglichen. Wenn auch nicht überall ganz, fo doch immerhin fo weit, daß ein beträchtlicher Teil des sonst verschentten Geldes produttiv gemacht murde. Jest wird es unproduttiv ausgegeben. Jest wird es nur verbraucht. Jedes ftandige Schenken erniedrigt. Die Beschenften werden faul, friecherisch, bettlerhaft. Sie neigen zum Lügen, ihr Charafter leidet unter dem Almofennehmen. Arbeit, Arbeit! Nukbringende Arbeit! Nahrende und ftraffhaltende Arbeit brauchen fie. Die Menschen muffen aus ihren dumpfen Stuben heraus, muffen aber auch von ber Strafe fort. Sie muffen Belegenheit haben, ben Glauben an ihre eigene Rraft zu ftarten. Selbstvertrauen zu gewinnen. Arbeit tut ihnen mehr not als jede gut= gemeinte Bohltätigfeit.

Gemiß, die Liebestätigkeit ist groß und herrlich. Es ist recht, jedem wohlzutun, jedem mitzuteilen. Bielen ist ja auch nur durch Freigebigkeit und durch ein offenes Herz

zu helfen

So nötig das Unterstüßen ist, so wundervoll es sich auch betätigt, es darf nicht hindern, auch da anzusassen, wo es am nötigsten ist: Arbeit zu schafsen. Ja, in dieser Organisation wird sich ja auch viel Liebestätigseit sleißig nüzslich machen müssen. Aber es gilt eben nicht nur materielle Güter, auch ethische Güter von ungeheurem Wert sind zu wahren. Vor allem der opfersreudige, starte Sinn unseres Volkes. Der Charafter dieses herrlichen Volkes, das die übermacht der Feinde bisher so wunderbar in solch überwältigender Gemeinsamkeit niedergerungen hat.

Digitized by Google

Nummer 45.



1. Auszug aus Untwerpen mit Gefchüten nach der belgifchen Kufte.

# Deutsche Marinetruppen in Antwerpen.

Sierzu 9 Abbildungen.

Das famerabschaftliche Einvernehmen zwischen Heer und Marine ist stets ein vortreffliches gewesen. — Man braucht nur einmal in Kiel längere Zeit zu weilen, um zu beobachten, wie sich "Landratten" und Matrosen eins sühlen in dem hohen Beruf, der Berteidigung des gemeinsamen Baterlandes zu dienen.

digung des gemeinsamen Baterlandes zu dienen. Run hat der große Weltfrieg bald Gelegenheit geboten, daß sich Lands und Seemacht nebeneinander stellten und wetteiserten, große Taten zu vollbringen. In dem Ruhm, Antwerpen dem Feind entrissen zu haben, teilen sich die Truppen des Heeres und die 8000 Mann starke Matrosendivision, die geradezu Hervorragendes leistete.

Unsere Bilder führen uns heute nach Antwerpen und zeigen uns, wie die "blauen Jungen" sich überall

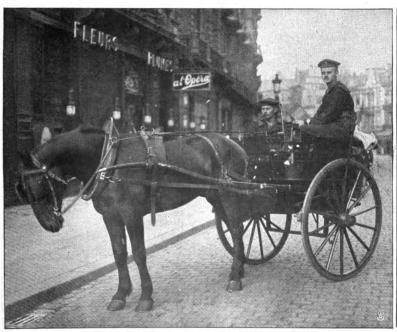

2. Feldpostdienst der Marine in Untwerpen.



3. Wachtpoften auf der Strafe.



nüglich machten und pollmertia neben den "Feldgrauen" deutsche Waffenehre hoch= hielten. Die Sze= nen find durchfriedlicher wea Natur, und wenn man die gutmüti= gen frischen Befichter der Ma= rinefoldaten fieht, follte man gar nicht annehmen, daß die gleichen Leute noch we= nige Tage vorher der Schrecken der verteidigen= Engländer den und Belgier ma= ren und alles über den Saufen warfen, was sich ihnen entgegen= ftemmte.

Berühmt ist der Antwerpener "Zoo" wegen seiner Schönheit. Als die Beschießung begann, tötete man die Raubtiere und Schlangen, um beim Ausbrechen

dieser Tiere eine Panik zu verhindern. Abbildung 5 und 7 führt uns in die Anlagen des "Zoo", und die nämlichen Männer, die das Gewehr führten oder schwere Geschütze bedienten, füttern jest die zierlichen Antisopen. Man sieht, daß das blutige Kriegshandwerk den Deutsschen mit seiner tiesen Gemütsveranlagung nicht verroht. Uebrigens verdanken die Hirsche und Gazellen des Ants



4. Die Matrofen-Proviantfolonne verläßt Untwerpen.

werpener "300" ihr Leben indirekt den deutschen 42-cm-Beichügen. Denn hätten diefe nicht so prompte Arbeit geleiftet, fo daß Antwer= pen bald fiel, hatten wohl bei ei= ner langen Belagerung auch diese Berwandten unseres jagdbaren Wildes ihr Dafein in einem Roch= teffel beschloffen. Bor diefem ruhm= lofen Ende bemahrten sie also unfere Marine= truppen. Die Bielfeitigfeit der Ma= trofen zeigt fich auf den Abb. 2, 3 u. 6 besonders flar. Sie sind fogar auf dem Zweirad zuhause und tun Dienft als Wachtposten, als Feldpostbriej= träger, Bagen= lenter und gar als Offizierkutscher!

Mehr fann man wirklich nicht

verlangen! Nach Einnahme der Festung war es von besonderer Bichtigkeit, daß die wertvollen Bahnstrecken erhalten blieben. Auch hier wirkten die Matrosen mit.

Auf Abbildung 9 sehen wir eine Ossizierpatrouille, die die Strecke abgeht, um ihre Sicherheit zu kontrollieren. Lange indessen war es der Matrosendivision nicht vergönnt, die Früchte des Sieges in Antwerpen



5. Unfere Marine im Untwerpener "300".

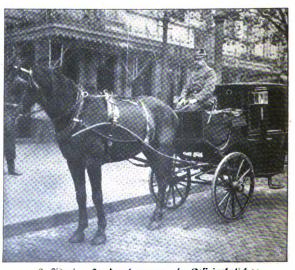

6. Marine-Candwehrmann als Offiziertutichec.



Nummer 45.



7. 3m Joologifden Garten in Untwerpen.



8. Unfere Marine zieht mit Mufit, die Fahne voran, aus Antwerpen zu neuen Taten.





9. Abpatrouillieren der Bahnftrede durch eine Marineabteilung.

zu genießen und etwas der Ruhe zu pslegen. Zu neuen Taten rief sie gar bald der Oberste Kriegsherr.

"Der Soldat hat auf Erden kein bleibend Quartier!" Abbildung 1 u. 8 zeigt uns die Matrosen bereits wieder im Abmarsch begriffen. Die kleine Kapelle voran, dann folgt die Fahne, und hinaus geht es aus den prächtigen Antwerpener Straßen, den belgisch-französischen Grenzen und damit neuen Kämpsen entgegen.

Inzwischen hat die Kriegsgeschichte bereits gelehrt, wie wertvoll uns auf diesem Kriegschauplat das Ein-

greifen schwerer Maschinengeschütze gewesen ist.

Ganzam Schluß verließ die Mattrofen-Proviantfoslonne die Stadt, und an die Erftürmung der zweitsgrößten Festung der Welt schloß sich nun das heiße Kingen im Nordwessten Flanderns an.

Während der ganzen ausgedehns ten Kämpse hat die Watrosendivision Zeugnis abgelegt von der sorgsältigen, vielseitigen

Ausbildung, die sie genoß, und von dem trefslichen Geist, der sie beherrschte, und der sie selbst unter den schwersten Berhältnissen keinen Augenblick im Stich ließ.

Ueberall, wo man die Kunde vernahm, daß Matrosen mit dem Landheer zusammengehalten hatten, freute man sich dieser Waffenbrüderschaft, die sich so glänzend bewährte und überall so herzlich hervortrat.

Heer und Marine stehen sich ebenbürtig zur Seite, und die Zeit ist vielleicht nicht mehr sern, wo England beide sich unmittelbar gegenübersehen wird. F. N.



Bon lints sigend: Holarzt Dr. Bialta, Fürst Liechtenstein, Graf von Harbegg, Dr. Erich von Schötter.
Fürst Liechtenstein mit seinem Stab vom Großpriorat von Böhmen u. Desterreich des Souveranen Malteser-Rifferordens.
Aufnahme auf der Kriegsverpstegungstation Berlin-Moabit.



Nummer 45. Seite 1 843.

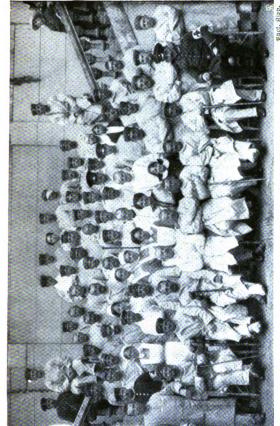

Bermundete Arieger im Teillazarett.

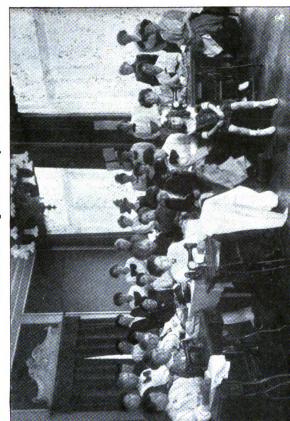

Amerikanischer Hilfsausschuß.

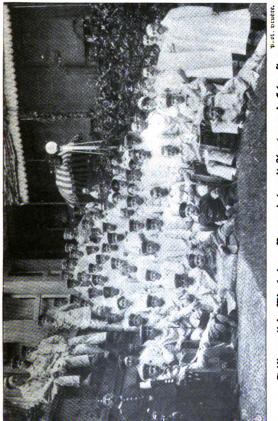

Teillazarest in Wiesbaden: Verwundese mit Aerzsen und Schwessern.

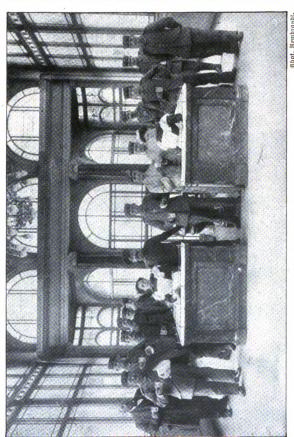

Bermundetenfürsorge in Wiesbaden. Bermundete Krieger am Rochbrunnen.

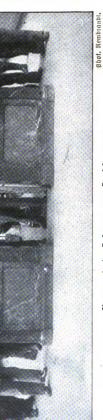

Seite 1844. Nummer 45.



Kolberger Candfturm in Feuerstellung am Strand.





Das von unseren Geschoffen verschont gebliebene Museum von Mecheln.



# Stille Helden.

Roman pon

Machbrud perboten.

## Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*).

14. Fortfegung.

Plöglich dachte Klara: Meine Mutter hat das gleiche getragen!

Bie ein Segen tam der Bedante über fie - -

Es gelang ihr, sich zu fassen. Sie fühlte: mit der Schwere der Prüfung mußte und würde ihre Tapferkeit wachsen. — Sie begriff, nun hieß es: lügen!

Hatte sie sich nicht schon verraten? Die Wahrheit nur zu ahnen, würde schon eine zu schwere Last für das Gemüt des alten Mannes werden — nein, die konnte und sollte er nicht tragen. Sie auf ihn wälzen, hieße, ihre Lat des Dankes auslöschen.

Bober eine Lüge nehmen?

Lügen müffen glaubhaft sein, sonst sind sie noch schlimmer als harte Wahrheiten.

"Wenn ich sagte: Wynfried wird eifersüchtig werden, wenn man einen solchen Mann zu seinem Mitarbeiter ausbilden will."

Bielleicht war es nicht einmal eine Lüge. Klara kannte ja ihren Gatten gar nicht. Sie kannte einen schönen, immer verbindlichen, liebenswürdig freundlichen Mann von angenehmsten Formen und vornehmen Lebenszgewohnheiten, der in den ersten Monaten ihrer Ehe auch in zärtlichen Auswallungen sich als Liebender gebärdet hatte. Un dem urteilssähige Beobachter eine rasch bezwegliche kausmännische Begabung sessellt hatten.

Bon dem, was an Möglichkeiten im Grunde seines Wesens schlummerte, wußte sie nichts.

So blipschnell das alles durch sie hinging — sie fühlte doch: dies große, forschende Auge ruhte wartend auf ihr. Und sie sagte, was ihr eingefallen war.

"Beil Bynfried eifersüchtig werden könnte, wenn du einen andern heranziehst, der sich möglicherweise zu einem Rivalen heraufarbeiten kann."

"Reine Sorge", sprach der Geheimrat. "Ich habe Wynfried von meinem Einfall gesagt, er ist mir nicht von gestern auf heut gekommen. Und Wynfried ist sehr einverstanden. Der ist froh über jeden Mitarbeiter, der ihn entsastet. Und wenn Marning nach ein paar Jahren sich so eingearbeitet hätte, daß man ihn an eine leitende Stelle sehen kann, wäre niemand zufriedener als Wynstried. Ich muß es einmal aussprechen: sein Interesse am Wert ist das des Gelbmannes. Es ist nicht diese umspannende, ideale Empsindung, die das Boltswirtsschaftliche, Wissenschaftliche, das Kulturelle in unserer Tätigkeit sast noch über den Gewinn stellt. . . . In Marning habe ich ein merkwürdiges Verständnis, ja eine Begabung für all dies erkannt, denke doch auch die Aussichten für ihn, der so arm ist." . . .

Sie fühlte, daß die großen Augen eine besondere Bachsamkeit behielten — fühlte sich belauert und nahm sich noch fester in die Hand.

"Nun — dann!" sagte fie. Und fie dachte: Wie dürfte ich ihm zerstören, was ihn in freiere, größere Berhältnisse bringen kann!

Mochte er entscheiden, nach seinem Willen und Bunsch.

Wir merden stark bleiben, dachte sie. Und es war wie ein Schwur!

Aber die forschenden Augen mußten ja getäuscht werden.

"Wie du immersort poraussorgst, Bater", sagte sie; "manchmal denk ich, du bist wie ein Forstmann, der die Setzlinge pflanzt, die erst späteren Generationen als große Bäume Schatten geben können. Wenn wir alle mal nicht mehr sind, wird dein Enkel als Greis noch sagen: das hat mein Großvater begonnen."

"Ich weiß nicht, Klara. Bielleicht ift alles Boraus= benten Rurgsichtigkeit - vielleicht find wir bei unserer Arbeit von Schranken umgeben, die wir nicht einmal ahnen, weil uns noch die Möglichkeit fehlt, fie zu erfennen. Dein Sohn vielleicht wird fie fpuren und zerfprengen. Ber will benn heute fagen, unter welchen Bedingungen mein Entel einmal das Gifen aus den Erzen schmilzt! Bielleicht wirft die Biffenschaft uns bald unfere braven Binderhiger um und macht die Beblafemaschinen unnötig, mit denen wir dem Rots im hochofen die heiße atmosphärische Luft zublasen, damit er rascher brennt. Wir miffen ja ichon, daß wir dabei als Ballaft all den Stickftoff in der Luft mitschleppen. Bielleicht gludt es ichon bald, daß mir reinen Sauerftoff verwenden tonnen. Berfuche find ichon im Bange. Sie haben ergeben, daß die Leiftungsfähigkeit der Sochöfen bei geringerem Rotsverbrauch erheblich gefteigert murde. Und der abfallende Stickstoff ließe sich dann wieder zu Salpeterfäure und Ralkstickstoff zu landwirtschaftlichen 3meden verwerten."

Er feufate.

"Sieh, mein Kind," schloß er melancholisch, "wenn ich an all diese Entwicklungen denke. . . . Schwer ist es, sich zu sagen: du mußt davon. Man möchte wissen, wie es weiter wird — welche Wunder noch zu Selbstverständslichteiten werden. In dieser Begierde, zu wissen, die viesseicht jedem Menschen eingeboren ist, der etwas Phantasie hat, liegt das Geheimnis des Ersolgs von Büchern, die uns die Zukunft vormasen. Man scheint beim Lesen in ihr mitzuleben. Merkwürdig schwer — sich vorzusstellen: ich bin einmal nicht mehr dabei. Es muß doch wohl so ein Stück Unsterblichkeitsrecht in uns stecken."

Run dachte Klara: er ist abgelenkt — er sucht nicht mehr, weshalb ich so erschrak. . . .

Er aber dachte: Roch ichmerer mare es, fortzumuffen,



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache ist, seinen, so würde uns der ameritanische Urheberschult verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

wenn Zerstörungen drohen. Weshalb entsetzte sie sich so? Was will da an mein Haus herankommen? . . .

Bald nach drei Uhr, als eben der rasch verprasselnde Gewitterregen mit einem Blit und Donnerfrach vorbeigezogen war, kam Leupold mit einer Bestellung. Marnings Bursche hatte diesmal genau telephoniert.

Klara hörte mit ruhigem Gesicht zu und sprach: "Also kein Gast zum Abend. — Sagen Sie meinem Schwieger-vater, daß ich nur einen kurzen Besuch nach Lammen machen würde und ihm beim Abendessen jedenfalls Gesesllschaft leiste. — Ach — ja — und fragen Sie doch nachher einmal bei Frau Doktor Lamprecht an, was für ein Unfall das ist, den Herr von Likowski hatte." . . .

Der Himmel verdüfterte sich und wurde hell. Dies launische Wetterleben da oben verhieß nichts Gutes. Der besorgte alte Herr ließ durch Leupold noch besonders darauf aufmerksam machen. Aber Klara blieb eigensinnig dabei, sie habe es sich nun einmal vorgenommen.

Sie wollte nicht im Hause sein, wenn Stephan es betrat — gerade heute nicht. Eine zufällige Begegnung war möglich, ein Ruf des alten Herrn konnte sie herbeizwingen. Und heute, wo eine so große Frage an ihn herankam, sollte kein Blick von ihr, kein Beben ihrer Stimme zu einem Einfluß werden.

Halb sechs singen die Wolken an, ihren Inhalt herabzuschütten. Und als der alte Herr tropdem unter seinem Fenster den hellen Warnruf des Gabrielshorns hörte, hinter dem gleich die Hupe ihren dunklen Laut ertönen ließ, da wußte er: Klara suhr davon!

Seine Stirn runzelte sich. Er dachte wieder an den angstvoll ausgestoßenen Befehl — sah wieder ihren Schred und das, was aus ihren Augen flammte.

Und er fragte sich kaum noch — er fühlte: sie flieht por diesem Mann!

Gein Musbrud murde gramvoll.

Und Klara fuhr im Regen. Er sprühte herein und sprengte Tropfen auf ihr hellgraues Kleid. Sie beachtete es nicht. Sie hätte die schwüle Luft im geschlossenen Wagen nicht ertragen.

Bum erstenmal empfand fie die Schnelligkeit des Fahrens als Bohltat für die Nerven.

über die Hochbrücke glitt mit dumpfem Schüttern das Auto. Blipschnell huschte das Bild des Flusses am Auge vorbei, und eine Sekunde haftete es, das blaugraue Band, auf dem eine Schlange dahinkroch, deren Kopf rauchte—ein Schleppdampfer mit mehreren langen, bedeckten Lastähnen hinter sich drein, und der Regen, der sich darauf herniederstürzte.

Die Landschaft flog vorüber. Und diefe Flucht ber Dinge nötigte ber Seele Ruhe auf.

Klaras Auto bog von der Landstraße ab und in die noch junge Allee hinein, die zwischen jest tropfenden Ebereschen bis an das Portal von Lammen führte.

Aber als man vor diesem stattlichen Portal hielt, öfsnete es sich nicht. Niemand eilte dienstbeflissen herzu. Klara saß und wartete, ihr Chausseur ließ die Hupe wiederholt rusen.

Endlich zeigte sich im Fenster einer der sonst Blaus silbernen in gestreifter Leinenjacke. Als er erkannte, wer im Auto saß, kam er herausgerannt.

Frau Baronin murben gewiß sehr bedauern — die Damen seien heute pormittag abgereift.

Rlara fagte: "Abgereift?"

Das klang fragend und erftaunt — während fie nur bachte, nun komme ich zu früh zurück.

Der Diener meinte, nähere Auskunft geben zu müssen. Förmlich vertröstend setzte er hinzu: "Wahrscheinlich nur auf einige Tage. Ich habe nicht genau verstanden, ob nach Hamburg oder nach Hannover."

"Run, ich fpreche ein andermal wieder vor."

Sie hatte sich entschlossen, sie wollte noch nach Pankow. Das dicke Ehepaar würde sich vielleicht wundern. Gleichzgültig. Und so brauste denn das Auto weiter ins Land hinaus, vom Regen begossen, mit dem kleinen Schweif von Rauch hinter sich. — —

In seinem Riesensesselle thronend, erwartete unterdessen der alte Herr seinen Besuch. Nicht mit dem freien, wohlswollenden Gefühl des väterlichen Freundes, der einem ihm sympathischen und von ihm hochgeachteten jungen Mann eine Lebenswendung zum Unabhängigen andieten will. In dieser Stimmung hatte er ihn herberusen. Sie war zerstört. Unruhe und Bachsamkeit war an ihre Stelle getreten. Boller Spannung, von nervöser Ungeduld durchzittert, fragte er sich: "Wird Marning ebenso ersichrecken wie Klara?"

Und wenn das geschah, dann mußte er die Gründe ersahren — er mußte!

Das herrische in ihm verband sich mit der heißen Liebe zu seiner Tochter.

Er ertrug teine Unflarheiten por ihrem Bilb.

Mit der Bünftlichkeit, die der Geheimrat erwartet hatte, wurde ihm der Freiherr von Marning gemeldet.

Wie farblos und wie ernst er aussieht, dachte er. Aber da war ja erst allerlei anderes zu besprechen; der Geheimrat wußte schon: Likowski hatte den linken Unterschenkel gebrochen. Und er sprach lebhaft davon, wie dem Mann zumute sein müsse, in einem Augenblick so jämmerlich als Opfer eines schikanösen Unfalls sestzgebunden zu liegen, wo die Kriegstimmung durch Deutschland sieberte.

Und zwischendurch sah er unruhig nach dem Fenster, denn der Regen nahm den heftigsten Charakter an und strich schräg und dicht hernieder. Und er sagte, daß es seiner Tochter beigekommen sei, in diesem Wetter auszusahren. Ihm entging nicht das Ausbligen in dem Auge des jungen Mannes.

Stephan dachte: ich habe es gewußt!

Und dann erlaubte er fich baran zu erinnern, daß er in wichtiger Sache bergerufen fei.

Der alte Herr legte seine Hände auf die breiten Armlehnen und richtete seinen Kopf gerade auf. Wenn er in dieser Herrscherhaltung zu den tieser vor ihm Sitzenden herabsprach und sah, hatte er immer etwas von einem Richter und Regenten, dessen Willen schwer zu entrinnen sei.

Auch Stephan wurde von dem Gefühl bedrückt, daß jetzt ein Reiferer und Größerer ihn gleichsam in die Hand nehmen wolle — um mit ihm nach Befund und Gefallen zu versahren. Und daß diese Augen bis auf den Grund seines Herzens sehen würden. . . .



"Ich meine, lieber Marning, es kann Ihnen nicht entsgangen sein, daß ich herzlich teil an Ihnen nehme."

Stephan verneigte fich im Sigen.

"Es ist mir nicht entgangen, herr Geheimrat", sprach er. "Schon bei den gelegentlichen Begegnungen im haus meiner Berwandten fühlte ich mich durch die Aufmerksamkeit geehrt, die Sie mir schenkten. Und die gütige Aufnahme, die ich hier gefunden habe, empfinde ich mit Stolz und Dank."

"Wollen Sie mir gestatten, als väterlicher Freund allerlei Fragen an Sie zu richten?"

"Bem follte ich lieber dies Recht einräumen. Ich werde mit Bahrheiten antworten."

"Sie find mit Ihrem Beruf gufrieden?"

"Bolltommen, herr Beheimrat."

"Bir, mein Mitarbeiter und Freund Thürauf und ich, glauben beobachtet zu haben, daß Sie auch für eine Tätigteit, wie die unsere ist, ein Berständnis haben, aus dem man auf Berufung schließen kann. Denn ein gewisser Grad von Berständnis und Interesse läßt mit Sicherheit auf Begabung schließen — nicht nur von den Künsten, sondern auch von wissenschaftlichen und praktischen Berufen darf man das behaupten. Bas meinen Sie?"

"Gewiß, Herr Geheimrat," sprach Stephan offen, "ich fühle mich auf das stärkste, ja leidenschaftlich zu all den wunderbar großen Dingen hingezogen, wie ich sie auf Severin Lohmann kennen sernen durfte. Wie sich da Wissenschaft, Wagemut, praktischer Erfindergeist vereinen, um die Elemente in den Dienst der Kultur zu zwingen, das ist herrlich. Und all die volkswirtschaftlichen Bedingtheiten eines solchen Werkes regen mich unablässig zum Nachdenken an. Man fühlt immersort: alles ist sebendige Kraft. Und wie ungeheuer die Verantwortung, die Summe all dieser Krast stets in rechtem Gleichgewicht der Bewegung zu erhalten!"

"Sie hätten teine Luft, von der Urmee zur Induftrie überzugeben?"

"Benn ich in meinen Anabentagen, in der Zeit, wo man anfängt, über den Beruf nachzudenken, Gelegenheit gehabt hätte, in diese Welt der Kohle und des Eisens hineinzusehen, so würde ich vielleicht meine Eltern gebeten haben: laßt mich Hüttenchemie studieren."

Er setzte mit einem Lächeln voll Ergebenheit und Berzicht hinzu: "Aber ich bin im Kadettenhaus auferzogen, weil es das billigste war; ich habe gar keine Gelegenheit gehabt, nachzudenken über Berusswahl, weil ich nie was anderes gewußt habe, als Offizier werden. Und meine Eltern hätten mich auch gar nicht studieren lassen können."

"Und jest?"

"Jett würde es schwer sein, den Rock auszuziehen, den ich liebe! Wenn es denn endlich losgeht, möchte ich nicht zu Haus bleiben."

"Beides läßt sich verbinden. Sie brauchen teinesswegs zur Landwehr überzutreten, sondern könnten, wenn Sie alljährlich eine längere übung machen, als Reserveossigier Ihrem Regiment im Frieden wie im Krieg angehörig bleiben."

"Das weiß ich wohl, herr Geheimrat. Aber ich weiß auch, daß die großen Unternehmer schwerlich ihre unteren

Angestellten alljährlich so lange beurlauben. Und ich könnte doch vorderhand nur immer ein untergeordnete: Angestellter werden, ohne Borbisdung, wie ich bin — wenn ich mir's auch zutraue, in die Aufgaben hineinzu-wachsen."

Der Geheimrat fah ihn nachdenklich an und erwog: wie gehe ich weiter? Denn er spürte, daß Marning gar nicht daran dachte, es handle sich um Severin Lohmann.

"Nun," sprach er, "die Unternehmer denken verschieden. Und warum nicht gleich mit der nötigen Borbisdung hineinkommen? Ein Jahr auf der Hochschule in Charlottenburg Hüttenchemie studieren — sich dann noch ein halbes Jahr praktisch umtun — das wäre schon Borbisdung, die Sie natürlich nicht sofort für eine direktoriale Stellung reif machte, aber doch, bei Ihrer Intelligenz und Ihrem Pflichtgesühl, Ihrem Ehrgeiz, Sie von vornherein in die obere Lausbahn brächte."

"Herr Geheimrat," sagte Stephan mit ernstem, entschlossen Ton, "ich habe mich durch ähnliche Erzwägungen schon manchmal in Versuchung gefühlt. Ich muß aber darauf verzichten, den verlockenden Weg zu beschreiten. Es wäre bei meiner überaus bescheidenen Verzmögenslage ein Wagnis, das ich nicht unternehmen dars. Wenn ich sür das Studium und eine kurze Bolontärzeit von meinem sehr kleinen Erbteil das Ersorderliche opfere, und ich sinde nachher keine Stellung, so gerate ich in eine schwere Lage. Ich habe keine Beziehungen zum Haus Krupp oder andern Häusern. Und wenn mir auch diese Unterredung den mutvollen Gedanken geben dars, daß ich auf Ihre Empsehlung würde rechnen können — eine Sicherheit wäre mir damit nicht gegeben. Und so muß ich verzichten."

Ganz langsam fragte der alte Herr und sah ihm grade in die Augen: "Wieviel Zulage haben Sie?"

Und mit freiem Blid, ftolg und einfach antwortete Stephan: "Sechzig Mart, herr Geheimrat."

"Schulden?"

"Nein, Herr Geheimrat. Auch keine Kleiderschulden. Ich habe von Anfang an beim Offiziersverein immer bar bezahlt und 12 Prozent bekommen."

Rührung zog durch das Gemüt des Alten und machte es weich. Und ein Hochgefühl wallte in ihm auf.

Ja, so es gibt Tausende — Tausende mit einer knappen Zusage. Großer Gott: zwei Mark für jeden Tag — mit dem schmalen Sold vom Reich, schlagen sie sich durch. Entbehrung ist ihr Los. Aber sie zu ertragen, ist ihr Stolz.

Urm! Mutig! Boll heiterer Rraft!

Das ift der deutsche Offizier im stillen Heldentum, das der Friede fordert.

Und es war Gefahr, daß das Bolk diese reine, straffe, aufrechte Gestalt nicht mehr richtig würdigte. . . .

Beil die Zeit nicht von ihr forderte, daß das Schwert erhoben wurde.

Laftende Zeit. . . .

Das ging so durch ihn hin. . . . Der junge Offizier fühlte die Güte des Blicks, der auf ihm ruhte — er ahnte, daß dies Schweigen erfüllt war von Achtung und Bersstehen. Und er wurde weich — sehr weich. Er hätte am liebsten in tindlicher Berehrung des Alten Hand geküßt.



Seile 1848. Nummer 45.

Run aber fuhr ber aus feiner Rührung und feinen Gedanten auf.

Der Augenblick war da. Die Frage mußte getan werden.

"Ich bin wie alle alten Leute," sprach er mit einem mühsamem Lächeln, "ich mache lange Borreden. Ganz klipp und klar hätte ich gleich sagen sollen: wollen Sie, nach den nötigen Vorbereitungen, bei Severin Lohmann eintreten?"

Stephan sprang auf. Er erblaßte so sehr, daß dem alten Mann, der ihn mit fast gieriger Wachsamkeit besobachtet hatte, das Herz rasend zu klopfen begann.

"Hier?" sprach er sofort — ließ keine, gar keine Pause auskommen, "hier? — auf Severin Lohmann sein? Hier? Jeden Tag — immer? — Nein! — Nein! Ich — ich — danke gehorsamst, Herr Geheimrat. Ich muß abstehnen."

Bei den letzten Worten spürte man es: er hatte sich gefaßt. Und er setzte sogleich hinzu: "So wie Likowski wieder Dienst tun kann, komme ich um Versetzung ein. Nur sein Unfall hat mich verhindert, es schon heute zu tun. Ich danke gehorsamst."

Das mächtige haupt neigte sich ein wenig, als sei es mude. Unter ben starken, grauen Brauen her kamen bie tiefen Blide und schienen in die Stürme und Leiden des jungen Menschen hineinsehen zu wollen.

"Können Sie mir den Grund sagen, weshalb Sie nicht bei uns bleiben wollen, weder als Mitarbeiter, noch in Ihrer Garnison? Wollen Sie es nicht einem alten Mann sagen, der Sie liebhat, und der — der auch — ein — Mensch ist — der gelitten hat."

Diese zitternde Stimme — zum erstenmal klang sie ihm greisenhaft — erschütterte Stephan.

Und doch fprach er leife und fest: "Rein!"

Nichts als dies kurze, jede weitere Frage ablehnende: Nein!

Der gramvoll forschende Blid aber ergriff ihn. Er tat, wozu es ihn schon vor Minuten hatte hinreißen wollen — er neigte sich tief und füßte die Hand des alten Herrn.

Fast wollte seine Fassung zerbrechen — ein übermaß von Empfindungen stürmte durch ihn hin — als bäte er mit diesem Handfuß: verzeih mir, daß ich deines Sohnes Frau liebe — als schwöre er: zwischen dieser edlen Frau und mir steht nicht der Schatten einer Schuld — als slehe er: versteh doch, daß ich gehen muß.

Dann richtete er fich auf - ftand voll haltung.

Er griff nach feiner Müge und hielt fie in der Sand.

Roch ein paar Herzschläge lang sahen sie einander fest in die Augen! Höher hob Stephan den Kopf, und sein Blick schien zu leuchten, im Bewußtsein, daß er ihn so frei erheben könne.

Dann grußte er militarifch und ging.

Als muffe dieses leise "Nein" das lette Bort zwischen ihnen bleiben.

Und wenn tausend gesprochen worden wären, sie hätten dem alten Herrn nicht mehr offenbaren können als dies eine.

Mun hatte er feine Zweifel mehr.

Erschöpft legte er sich zurud und schloß die Augen. Wie sich alles wiederholt! dachte der Greis.

Lote plus unes interettione. Dudite bet Gree

Digitized by Google

Satte das Schidfal fo menig Erfindungsgeift?

Warum mußte es diesen beiden herrlichen jungen Menschen die gleichen Leiden aufbürden, die er und eine heilige Tote einst getragen?

Aber war denn an diesem Leid wirklich nur jene uns bekannte Macht schuld, die man so unbestimmt und sich selbst entlastend gern "das Schicksal" nennt?

Waren es nicht vielmehr seine eigenen hände gewesen, die alles so geschoben hatten? In herrischster Selbstsucht!

Boll harter Aufrichtigkeit gegen sich gestand er sich das ein!

Den Sohn hatte er retten wollen, sich felbst die holbeste Tochter gewinnen.

Er täuschte fich nur zu rasch und freudig vor, daß fie für feinen Sohn Neigung habe.

Er genoß es als Glüd, ihr Sorglofigteit und ansehnliche Stellung darbringen zu können.

Er glaubte der Geliebten, noch über das Grab hinaus, Treue zu beweisen, indem er ihre Tochter in sein Haus zwang.

Und nun wußte er: Klara konnte seinen Sohn nie geliebt haben — denn sie war nicht veränderlichen und leicht entslammten Herzens.

Er erkannte längst: von äußerem Glanz war sie so unabhängig, wie es ihre Mutter gewesen.

Und er fühlte, daß die teure Tote weinen würde über bas Geschick ber Tochter.

Gut machen! Das war seine Pflicht! Aber wie denn? Noch einmal Schicksal spielen?

Klara sagen: wenn du einen andern Mann liebst — sei frei!

Aber das mar ganz unmöglich!

Er dachte an seinen Sohn — an den andern Mann. Die bittern Bergleiche taten ihm nicht wohl! Er wußte klar: sein Sohn war von der Art seiner Mutter. Begabt, schön, beweglichen Berstandes — ohne Tiese des Herzens und ohne Zuverlässigkeit — genußfreudig.

Und er fah den andern stolzen Mann vor sich, der still und aufrecht seinen entsagungsvollen Weg ging.

3a - diefer mare Rlaras murdiger gemefen.

Und wie verschwiegen und tapfer und schuldlos sie litten!

Bie er felbft einft gelitten.

Seine heiße Liebe, die so ganz und gar mit der Liebe zu einer Toten verwoben war, daß sein Herz oft erzitterte wie in Furcht vor seltsamen Geheimnissen — diese heiße, selbstsüchtige und dennoch zugleich über jedes Manneszgefühl hinaus in das rein Menschliche erhobene Liebe, sie wallte stürmisch auf. Sie wehrte sich dagegen, ohnmächtig zuzusehen, daß Klara sich in heimlichem Gram verzehre.

Aber tat sie denn das? Was wußte er von ihr? Von ihrem Herzen? Warum hatte sie seinen Sohn denn geheiratet? Er hatte es ihr doch damals ernst und stark geschrieben: nicht das Geringe, was ich sorglich für dich tat, darf dich bestimmen? Und von all den schweren, häßlichen Dingen, die den Tod ihres Vaters umspielten, wußte sie doch nichts.

Was sollte er tun?

Rummer 45. Seite 1849.

Ganz gewiß war sein Sohn nicht ber ebenbürtige Gatte dieses jungen Weibes.

Aber er, der eigene Bater, konnte ihm doch nicht die von der Seite fortreißen, die seine Hesserin, sein edelster Besitz war? Wahrscheinlich hatte er keine volle Erkenntnis von dem Abel und der Würde seiner jungen Frau. Dennoch aber — das hoffte der Bater so sehr von ganzem Herzen, daß er daran glaubte — dennoch stand sie ihm hoch, und er fühlte dankbar, wie ihre Reinheit und ihre Klugheit ihn aus dem elenden Lebensüberdruß herausgerettet, dem er verfallen gewesen.

Ihm war, als höre er ihn sagen: "Meine famose, großartige Frau!"

Das klang immer so flach, so äußerlich — es hatte ihn schon oft verlegt.

In diesem Augenblick, als das so in sein Ohr zurückkam, fühlte er: von Wynfried war es ehrlich gemeint und eine starke Anerkennung.

Und dieses Gefühl war vielleicht das Beste, was je in des Sohnes Herzen gelebt hatte.

Und der eigene Bater follte ihm bas zerftören? Unmöglich.

Und das kleine Kind? Ihr und seines Sohnes Kind? Die Zukunst des Hauses! Sein Enkel — sein Stolz und Blück!

Unmöglich!

Das junge Weib — das Kind — das Werk — alles eine Zukunft — zusammengeschmiedet. Unzertrennlich.

Bie follte fich das alles löfen?

Still lag fein haupt gegen die Lehne gedrückt.

Bum erstenmal fühlte er sich mube — sein herrischer Wille — sein Born — sein Schmerz entglitt ihm gleiche fam.

Ein leises Uhnen beschlich ihn, daß auch für die stärkste Lebensgier eines Tages die Wirrnisse des Daseins zu mühselig werden können.

Und draußen surrte der Regen emfig gießend, in unsermüdlicher Betriebsamkeit, als wolle er alle Leidenschaft und alles Unglud nüchtern wegwaschen.

Mit der objektiven Bewunderung des vorbildlich glatten Schenkelbruchs hatte der Professor seinen Patienten nur bändigen wollen. Aber als der ungeduldige Likowski nach vierzehn Tagen einsah, daß die Sache keineswegs so einsach sei, daß die Heineswegs so einsach sei, daß die Heineswegs so einsach sei, daß die Heilung noch Wochen in Anspruch nehmen werde, versiel er in einen schlimmen Gemützustand. Da man ihn zuerst wohlmeinend getäuscht hatte, glaubte er nun auch der Versicherung nicht, daß alles wieder völlig gut werden würde und seine Dienstsähigkeit gewiß nicht in Gesahr sei.

Er sah sich schon lahmend und a. D.!

Was ihm bei diesem Gedanken bes 21, war kein Gram mehr — es war Wut.

Monate der ungeheuerlichsten Anstrengungen und Leiden in einem Feldzug würde er wahrscheinlich kaum gespürt haben, im Hochgesühl kriegerischer Pflichtzersüllung. Aber hier so still liegen und sich gesaßt erzweisen, dazu war er nicht der Mann.

Er erklärte das für Frauenzimmersache. Beiber, die hätten's in den Nerven, daß sie zäh und ergeben dulben

tonnten — beren Nerven seien eben behnbarer eingerichtet, Mannernerven riffen gleich.

Und die Welt, die nächste um ihn wie die große, weite draußen, war nicht in Zuständen, die ihn hätten angenehm zerstreuen können.

Das Wort "Krieg" zitterte durch Deutschland. Jest endlich glaubte man es ganz gewiß. Die nächste Zeit würde die Bölker gegeneinander wersen. Es schien kein Zweisel mehr.

Jedermann nahm sich in acht, zu Likowski davon zu sprechen.

Aber er las ja Zeitungen — immer mehr — und Zeitungen aller Parteien. Und er spürte, wie der Glaube an den Krieg da als Hoffnung, dort als Furcht durch die Druckzeilen bebte. Wie aber alle in heißer Opferfreudigfeit erglühten. Das sah er mit glückseligem Stolz. Und es war ihm das brennendste Bedürsnis, davon zu sprechen. Und wenn seine Besucher nicht davon ansingen, war es sogleich sein Gespräch, seine Frage.

Thürauf kam. Er mußte bestätigen, daß das Ausland sich mit Bestellungen zurückhielt, daß wiederum einige Industrien des Inlandes überhett Rohmaterial brauchten. Die geschäftliche Lage war trübe und besonders von der Ungewißheit geschädigt. In industriellen Kreisen sagten die einen: ginge es doch los, damit wir dann frei Bahn und neuen Ausschwung erleben, wenn's überstanden ist. Die andern sagten: alles ist nun in schönster Blüte, die Kinderjahre unserer Industrie sind überwunden, wir überslügeln die anderen Bölker; und nun soll ein Krieg alles zerstören?

Herr von Pantow kam, und seine joviale Behäbigkeit erschien umflort von gedrückten Stimmungen. Was aus der Ernte werden sollte, wußte Gott allein bei diesem ewigen Regen. Und gerade jetzt war das schnelle und gute Hereinkommen der Ernte so dringlich nötig! Wußte man denn, ob einem nicht morgen die Pferde weggeholt wurden? Er war ja ganz damit zufrieden, obschon sein einziger als blauer Husar mitmußte — stand in Wandsbek, Regiment Königin der Niederlande — bloß erst die Ernte rein — dann war man hinterher auch leistungssfähiger.

Und Doktor Sylvester kam, und sein Mundwinkel, in dem der Schmiß von der Wange her endete, zog sich ganz besonders schief. Er sagte, daß er seit seinen Quartanertagen darauf gewartet habe mitzugehen. Er war Stabsarzt der Reserve und hatte schon an einen alten Verwandten geschrieben, der sich grade aus der Praxis zurückgezogen habe, aber bereit sei, ihn in Severinshof als Hüttenarzt zu ersehen. Womit der Geheimrat sich einverstanden erklärte.

Und Edith Stuhr kam und saß frech und neugierig und vergnügt an seinem Bett — was die alte Frau Doktor Lamprecht unerhört fand — und erzählte, daß ihr Papa jammere: wenn Bedarf an Schwertern sei, frage man nicht nach Sensen.

Und die Kameraden famen.

Diese jeden Tag. Und wenn sie nicht sprachen von bem einen, so sagte es Blid und händedrud. . . .

Und der Hauptmann schwor wieder: "Ich schieße mich tot, wenn's los geht, und ich bin ein Krüppel!"



Seite 1850. Rummer 45.

Und das allermerkwürdigste war, daß diese ganze Spannung — dies ungeheure Warten auf das gewaltige Wort in einem Hochsommer sich siebrisch wacherhielt, dessen Glut und dessen Sonne von endlosem Regen aus der Lust gewaschen wurde. Die Natur überhitzte die Nerven gewiß nicht. Der graue Tageshimmel schüttete vom Morgen die zum Abend, das schwarze Nachtgewölbe vom Abend die zur Frühe den Wolkeninhalt hernieder. Gelassen und grau, von keinem Lichtstrahl kristallen durchblitzt, sank der Regen herab.

Litowsti verbohrte sich in den Bunsch: wenn blog endlich mal schön Wetter wurde.

21s fei damit dann viel geflärt.

Mber es murbe fein icon Better.

Die gute, flinke Alte hatte ihre Not mit ihrem Pflegling, und ihre ermahnenden Reden flossen ohne Unterlaß. "Gerade wie der Regen", sagte Likowski einmal.

Uber sie steckte oft ihr graues Köpschen mit dem spiegelglatten Flachskops des Burschen zusammen, und sie kam mit Boller, in höchst unmilitärischer Berwischung aller Subordinationsgrenzen, überein, daß man Herrn Hauptmann jeht nie etwas übelnehmen müsse.

Sehr beleidigt war Lifowski, daß von "drüben" — womit ein für allemal die Bewohner des Herrenhauses gemeint waren — niemand kam.

Der Geheimrat natürlich fonnte nicht. Er schickte seinen Leupold mit erlesenen Früchten und köstlichen Bissen. Und hatte auch in einem eigenhändigen Brief sein Mitgefühl ausgedrückt.

Die Frau Dottor erinnerte baran, daß doch herr Wynfried Geverin ichon einigemal vorgesprochen habe. Aber ihr Pflegling ichien diese Besuche nicht zu rechnen. Er mochte nun mal ben Mann nicht ... Er schalt: wo bliebe denn Frau Klara? Sie schickte Blumen. Aber fie tam nicht. Satte er das um fie verdient? War er nicht ihr guter Freund gewesen, als fie noch Rlara Silde= brandt und eine arme Lehrerin mar? hatte er fie nicht schon damals geachtet und verehrt, so daß er beinah aber natürlich nur "beinah" - erwogen hätte. . . . Und mußte fie denn nicht, daß fie feinen ritterlicheren Freund hatte als ihn? Man erzählte, wie rührend fie fich des verbrannten Judereit annehme; Sylvester sprach sozusagen mit Undacht davon. Und ihn, ihren alten Freund und hausgenoffen, ließ fie ungetröftet daliegen? Als ob es nicht auch für ihn Bohltat mare, ihr ernftes, edles Beficht zu feben und ihre fanfte Frauenwurde einmal an feinem Lager zu fpuren.

Die alte Lamprecht war ganz hilflos und konnte wenig erwidern. Sie wunderte sich ja selbst. Sie nahm es auch für ihre Person etwas übel. Denn nun, da sie nicht mehr nach drüben zu ihren regesmäßigen Teebesuchen sahren konnte, mußte doch Klara einmal das Berlangen haben, ihre Pssegemutter wiederzusehen. . . .

Sogar Agathe Hegemeister besuchte den Hauptmann. Der Besuch machte ihm ansangs Spaß. Die Baronin suhr, natürlich mit ihrer Gerwald, im Auto vor. Das Geräusch des Regens war in der Luft, und von der Trause neben dem Fenster rann ein Wasserstrahl und pladderte in gleichmäßiger Eile hinab auf das Straßenpssafter. Das einsache Zimmer, voll Karten an den Wän-

den und voll Zeitungshaufen und Schriftstücken auf dem Tisch, mit dem etwas schräg vornüber gebeugten Spiegel über dem Waschtisch, gegenüber dem Fußende des Bettes — das war kein Schauplatz für die Eleganz, die hereinkam.

Agathe hatte draußen ihren Regenmantel abgenommen und in Bollers große Hände gelegt, die aber erst einmal den seidigen, gleitenden Gummistoff fallen ließen, was die Damen in Heiterkeit versetze.

Likowski hatte gerade ein kleines Heftchen in der Hand und las "Die Perfer" von Alschylos, sich an der glühenden Baterlandsliebe des alten Volkes erhebend. Das-legte er nun hin.

"Bie kommt der Glanz in meine Hütte!" sagte er und hatte sein Wohlgefallen an dem hellblauen, die üppige blonde Frau knapp umspannenden Schneiderkleid.

Trogdem er ein fröhliches Gesicht in diesem Augenblick zeigte, war Ugathe doch tief gerührt. Sie konnte nun einmal keinen Menschen leiden sehen, es tat ihr zu weh!

Die Damen nahmen Plat. Und Lifowski unterhielt sich in guter Laune mit ihnen.

"Bie haben Sie es angefangen, liebste Baronin? Sie sind noch schöner geworden. Und ein wenig schlanker — ganz wenig — aber grade sehr vorteilhaft so." Ja, und auch Fräulein von Gerwald strahlte? "Den Damen betommt der Sommer mit all dem Regen besser als mir — im Grunde verdank ich dem versluchten Regen mein Bech. Berehrte Freundin, wenn Sie morgen lesen: der Krieg ist erklärt, so kaufen sie gleich einen Trauerstranz für einen, der es nicht überleben wird, zu Haus bleiben zu müssen."

"Ach," sagte Agathe, "Wynfried meint, es wird nichts braus."

Wynfried? Schlantweg Wynfried? Aber Lifowsti stutte nur eine Sefunde — Agathe war eng befreundet mit Klara; warum sollte ihr der Name von Klaras Gatten nicht so vertraut und leicht auf den Lippen liegen. Es gab überhaupt in ihrem geselligen Kreis viele, die aus Gewohnheit sagten: "Der Geheimrat" und "Wynfried Severin", um Bater und Sohn bequem zu unterscheiden, und den Namen Lohmann wegließen."

"Bie geht's denn Ihrer Freudin? Sie läßt fich bei mir nicht sehen. Sagen Sie ihr, daß es mich frankt und schmerzt."

"Oh, es geht ihr gut, höre ich."

"Hören Sie? So mas fieht man boch."

"Ja, denken Sie," sagte Agathe, und ein leichtes Rot breitete sich über ihr Gesicht, "das ist schon einsach komisch! Seit Wochen versehlen wir uns, mit tödlicher Sicherheit."

"Das nennt man Pech!" gab Litowsti zu.

Und ganz eilig und unaufgefordert versicherte die Gerwald: "Es tut Frau Baronin wirklich sehr leid."

Grade hörte man auf der Straße ein dumpfes Dröhnen, und das hielt vor dem Haus an.

"Mehr Besuch!" sagte Agathe. "Gewiß Stuhr."

Aber es war nicht Ediths nervöser und sorgenvoller Bater, sondern Bynfried Severin tam herein. Schön, heiter, ein Mann von Lebensfreude wie umglänzt

(Fortfegung folgt.)



# :38 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056074 itates. Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access use#bd-us-google

# Seldküche und Seldbäckerei.

hierzu 8 photographische Aufnahmen.

"Mit leerem Magen gewinnt man teine Schlachten!" Ein alter militärischer Lehrsatz — der abgedroschen erscheint und doch ewig neu bleibt! — Der heldenmütigste Geist muß erlahmen, die größte Opsersreudigfeit muß zugrunde gehen, wenn der Hunger in den Schützengräben, in den ausgesogenen Ortschaften und bei den Märschen ständiger Gast ist! Manche Schlacht und mancher Feldzug ist durch den Mangel an frästiger

von größter Bedeutung, und oft hat sie mittelbar zur Bernichtung des Feindes beigetragen, indem sie neue Widerstandsfrast in die zum Teil erschlafsten Glieder unserer tapseren und braven Kämpser leitete.

Die "Gulaschkanone"! Der Soldatenwitz taufte so die neue sahrbare Feldküche, und mancher alte Kämpe von Unno 70, der solche Dinge noch nicht kannte, dürste jetzt neidisch sagen: "Ja, ja, die Jungen, haben's gut!"

Unfere Bilder führen uns heute weitab pom Getümmel der Schlacht, in jene Begenden, mo der Beift "Lufulls" umgeht. Und wir glauben, daß der alte Schlem= mer aus Roms Blanz= zeit feine helle Freude haben mürde an den Bohlgerüchen, der "Gulaschkanone" alltäglich mehrere Male entströmen!

Einfach, aber fräftig und schmachaft! So lautet die Parole bei den Herschaften der Feldfüche.

Abbild. 5 zeigt uns die Feldfüche auf der Fahrt in Feindes= land. Das Rollen der



1. Lager der Feldbäderei.

Berpflegung zuschanden gemacht und ens dete mit dem Sieg des Gegners, der viels leicht weniger gut ges führt wurde, aber das für eine bessere Nahsrung erhielt.

Die deutsche Heer resverwaltung in ihrer treu sorgenden Gründlichkeit hat auch diese weisen Lehren in keiner Weise vergessen.

So schusen wir nicht nur die 42-cm"Brummer", um Festungen in Trümmer zu legen, sondern auch die "Gulaschkanone", deren Lob heute neben der Feldbäckerei gesungen werden soll. Ihre Wirtung ist



2. Fortichaffen der fertigen Kommigbrote.

Bhot. Gebr. Snedel.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Digitized by Google



3. Aufgefahrene Feldfüche.

Räder stört sie nicht, sie raucht und dampst sogar unterwegs und läßt sich durch nichts stören. Auf Abb. 4 sehen wir die "Gulaschfanone" auf einer passenden Stelle schußbereit.

Wie wichtig sie uns mittelbar nach anstrens gender Schlacht ist, lehrt uns Abb. 3. Die Felds füche sährt bis unmittels bar hinter die Front, so daß den erschöpsten Mannschaften das stüshere mühselige und zeits raubende Abfochen vollftändig erspart wird.

Wie wohl tut das, wenn man nur den Kochsgeschirrdedel hinzuhalten braucht, um sogleich "Erbsen mit Spect" zu "sassen"!
Selbst in dem reichen

Selbst in dem reichen Brüssel trat die Feldsüche ersolgreich in Tätigkeit (Abb. 7), ein Zeichen, daß die gütige Spenderin selbst da unentbehrlich ist, wo alles zum Kochen Ersorderliche ohne große Mühe zu beschaffen wäre!



5. Feldfüche auf der Fahrt.

Der Feldfüche reihen sich als gute Schwestern die Feldbäckerei und Feldschlächterei an.

Wer möchte wohl zum Gulasch ein gutes Stück Brot missen. Und frisch muß es sein, nicht so, als ob es sich um Gebäck aus den Bestreiungskriegen handele.

Abb. 1 u. 6 zeigen uns die "Mehlwürmer" in eifriger Tätigkeit. Ganz besonders lieblich erscheint uns Abb. 2, die zeigt, wie man sertige "huzzelbraune" Brote zum "alsbaldigen Gebrauch" sortträgt.

Alle Zurückgebliebenen muß es von Herzen freuen, zu sehen, wie treulich für unsere Baterlandsverteidiger gesorgt wird.



4. Die "Gulaschkanone" schußbereit!

Original from



6. Gine deutsche Feldbaderei.

Bhot. Beufemann.



7. Deutsche Feldfüchen auf dem "Grande-Place" in Bruffel.

ftändig Sand

in Sand, und

in diefem Bu-

fammenwirten,

das gar oft mit

großen Schwie-

bunden, ift das

Beheimnis be=

all die großen

und ungewohn=

ten Strapagen

des Krieges er= tragen und bei

per=

bak

Heere

rigfeiten

gründet,

unfere

Bum Schluß noch eine 216= bildung (8), die den Feldichläch= ter porführt.

Er liefert nichts Fertiges, er bereitet nur por! Bas mare "Bulasch= die fanone" ohne Munition! Zu den Bohnen gehört Sammel= fleisch, zu den Erbsen Speck! Für alle diefe guten Sachen forgt der Feldschlächter, der große Freund der hungrigen Soldaten und der Schrecken der requirierten Ochfen und Schweine. Er paßt auf und achtet auch dar=



8. Der Jelbichlächter bei der Urbeit.

auf, daß das Fleisch nicht zu frisch in die Rochtöpfe tommt und eine fachgemäße Behandlung ftattfindet.

es draugen vor dem Feind auch auf fremder Erde an nichts fehlt, den gewaltigen Mühen und Unftrengungen eines modernen Feldzuges gewachsen find!

guter Gesundheit im Beften bis vor Paris und im Often in die Nähe von Warschau marschier= ten. Much fie nehmen teil am Erfolg und ver= bürgen uns den Sieg, weil nur gut genährte Truppen, denen

## Verheißung.

Der lette Schuft perhallt - die Schlacht ift aus ... Rundum nun endlich nachtumfriedet Schweigen . . Die Selder muft und leer; kein Dorf, kein haus, Ein Baum nur steht noch mit entlaubten 3weigen Und wiegt wie eines holden Traumes Reft Ein kleines, winzig kleines Dogelneft . .

Feldfüche, Feldbäckerei und Feldschlächterei arbeiten

Und feierlich wolbt sich der Sternendom, Den hochgerecht der machtge Tod durchreitet, Bis fich por ihm des ftillen Morgens Strom 3um uferlofen, blutgen Meere weitet, Darüber einsam sich ein Dogel schwingt, Der scheu sein altes gruhlingsliedchen fingt ... Leonbard Schrickel.

# Das Wehleidle.

Eine Rriegsnovelle von Sellmuth Unger.

Wie die junge, blonde Unna-Marie zu dem Namen "das Behleidle" gefommen mar, mußte eigentlich niemand in dem Städtchen recht. Irgendeiner mochte fie einmal fo benannt haben, und das Wort mar geblieben. llnauslöschbar.

Es war in den Tagen aufgetaucht, als die Frau Bilzinger mit ihrem damals fechzehnjährigen Töchterlein in die fleine Stadt gezogen mar und fich in einer der ftillften Strafen eine bescheidene Bohnung gemietet hatte.

Sie fam drunten vom Bodenfee ber und ging noch in junger Trauer um den Mann.

So hatte man die Unna-Maria zum erftenmal in einem schwarzen Rreppfleid und einem schwarzen Saubenhütchen gefehen, als fie Einfäufe beforgte. Bo nun die Neugierde einmal lebendig ift, wie in den fleinen Städten, mar man um Fragen und Untworten nimmer verlegen. Ber ifcht's benn? fragten fich die Schüler bes Gymnasiums, an deren Horizont damals die Unna-Marie gleich einem Stern erfter Ordnung aufging.

Und wer ischt's denn? fragten sich die Töchter der Stadt, denen fie begegnete.

Tatfächlich, sie bildeten das Tagesgespräch, die beiden Gilzinger, nach deren Woher und Wohin fich jeder erfundigte, aber fie fummerten fich wenig darum.

Rurg, das schmude, hubsche Madchen in feiner schlichten Trauer hatte aber bei diesen Fragen ihren Namen "das Behleidle" megbefommen, der ausdruden follte, daß fic

Digitized by Google

Original from

an irgendeinem Beh Leid in ihrem jungen Bergen trug.

Die Hoffnung der jungen Mädchen, in der Anna-Marie bald eine gute Freundin zu finden, die sich in den seften Kreis kleinskädischen Lebens einsügte, ging ebensowenig in Erfüllung wie der Traum manches Primaners, der sie von weitem anzuschwärmen begann und ihr seine Berehrung nur durch einen tiesen Bruß mit der violetten Samtmüße kundtun konnte. Dabei blieb es. Und das Wehleidle kümmerte sich um niemand. Eine seine Scheu hielt sie von allen zurück. Es mochte da an dem stärksten Bindemittel sehlen, das auch junge Menschenkinder schon verkettet, das srohe Glück gemeinsamer Kinderjahre. Die Brücke sehlte.

Sie wird schon einmal kommen, wenn sie uns brauchen wird, dachten immer noch einige. Laßt sie nur erst einsmal das Trauerjahr überwunden haben.

Doch anders wurde es nicht, auch als später das Wehleidle wieder in weißen Kleidern ging und einen bunten Blumenhut auf dem sonnigen Köpschen trug.

Wie schön sie war!

Den Jungen schoß das Blut heiß in die Backen, wenn sie vorüberging, und manch einer, der schon Zukunstspläne für einen eigenen Herd spinnen konnte, blickte ihr nach.

Da kam die wild pulsende Zeit drohender politischer Wirrnisse über das Land und warf auch über das Treiben der Kleinstadt seine vorauseilenden Schatten.

Da gingen schleichend die kummerbelasteten Tage erster Kriegssurcht ungesehen neben den Menschen in allen Straßen einher. Extrablätter klebten an allen Ecken und sachten Bangnis und Erregung an.

Die Stadt hatte feine Garnison, doch mußten Tau-

fende mit, wenn wirklich ein Rrieg entbrannte.

Schreckliche, entscheidungschwere Stunden, bis eines Abends die Kriegserklärung kam. Das Unfahliche war Wahrheit geworden.

Ein Beltenbrand entfacht, der Millionen Schicksale in seine Flammenarme nahm, und der seine Furchtbarkeit hier in tausend Einzelschicksalen widerspiegelte.

Die Geschehnisse jagten sich. Deutschland hatte dem schlachtbereiten Rußland den Krieg erklären mussen. Was würde Frankreich tun? Was England?

Auch hier bald eine Entscheidung. Deutschland marschierte . . . marschierte gegen Frankreich, gegen Belgien, gegen England.

Aufruf nach Aufruf flang burch die fleine Stadt.

Die Söhne, Bäter, die Geliebten standen unter Waffen, rückten ins Feld. Die Kanonen läuteten in tiefen Bässen die erste Feldschlacht ein.

Alle mußten sie jetzt ihr Lettes baransehen, um zu siegen und nicht unterzugehen. Auch die Frauen. Wer die Waffe nicht führen konnte, im Zeichen der Liebe als Samariter mochte er Not und Krankheit lindern.

Da standen sie denn in dem Säulengang des Kathauses am Markt und ließen sich einschreiben in die Listen der Krankenschwestern, Töchter der Armen und Reichen. Helsen! Helsen! Mitwirken an der großen Tat, auch einen Anteil haben an dem Großen, Herrlichen, das sie erleben durften.

Und da war plötslich auch das Wehleidle gefommen. Mitten im Schwarm der andern stand es und wartete, bis die Reihe an sie kam.

Der Schreiber notierte die Personalien. Er bekam schnellen und sichern Bescheid. Jawohl, ihr Bater sei tot, sagte die Unna-Marie.

Digitized by Google

Was er gewesen sei? Hauptmann sei er gewesen.

Das Behleidle gab ihre Geburtsdaten, ihren Geburtsort an.

"Haben Sie noch Geschwister?" fragte schließlich ber Schreiber.

Da stodte das junge Mädchen.

"Ja . . . jawohl! Einen Bruder."

"Der ift im Felde?"

Und die Mädchen um fie herum lauschten.

"Nein, er ift in der Fremdenlegion."

Und das Wehleidle war um einen Schein blaffer, als fie wieder zurücktrat. —

Bier Wochen lang waren die für tauglich befundenen Krankenpflegerinnen in ihrem Beruf ausgebildet. Die Lazarette brauchten dringend neue Hilfsträfte, sie konnten die Arbeit mit den zur Verfügung stehenden Diakonissen nicht mehr bewältigen.

Als eine der ersten kam das Wehleidle mit heraus, aber nicht, wie sie geglaubt hatte, ins Operationsgebiet in Feindesland, sondern in ein großes Reservelazarett im Innern des Landes, das als Endstation des langen Etappengebietes die transportsähigen und genesenden Berwundeten aufzunehmen hatte.

Die großen, luftigen Pferdeställe und die Baracken eines Truppenübungsplates waren zu Krankensälen sorgfältig bergerichtet.

Und hier begann nun das Behleible in treuer Pflichtserfüllung seine Arbeit. Sie mußte oft die Zähne zusammenbeißen, um den Anblick allen Elends ertragen zu können, die stillen Stunden mancher Nachtwache machten ihre jungen Jüge müde und die Wangen blaß.

Reine Hand aber konnte lindernder über sieberheiße Stirnen streichen, keine konnte so schonungsvoll um zerschmetterte Glieder schüßende Verbände legen. Jeder suchte ihre Hilfe und ihren Zuspruch. Und das Wehleidle, das jest seinen Namen mit vollem Recht zu tragen schien, nahm den stummen Dank seiner Kranken mit frommer und inniger Freude hin.

Un einem Tag versammelte ber Chefarzt seine Pflegerinnen um sich.

Er sagte: "Ich bin Ihnen allen dankbar für die aufsopfernde Liebe, mit der Sie Ihre Berwundeten pflegen, und glaube es gern, daß keine von Ihnen jett ihren Posten aufgeben möchte. Und doch brauche ich zwei oder drei von Ihnen zu einer ganz besonderen Arbeit, zu der ich keine besehlen möchte. Unter unseren Eingängen sind leider auch einige Typhusfälle, die in einer besonderen Baracke untergebracht und gepflegt werden müssen. Es ist wohl unnötig, darauf hinzuweisen, daß Sie sich selbst in die Gesahr der Ansteckung begeben. Das kann keiner verhüten. Und darum möchte ich, daß sich einige freiswillig meldeten. Eine Berantwortung kann ich ja nicht tragen."

Die Pflegerinnen standen stumm. Da trat das Wehleidle vor. "Ich bin dazu bereit, Herr Oberstabsarzt!"

Und dann noch eine. Der Arzt reichte ihnen

Der Arzt reichte ihnen die Hand. "Ich danke Ihnen, Sie können Ihre Tätigkeit gleich beginnen. Doch sassen Sie sich vorher genau über alles unterrichten. Gott schütze Sie!"

Dann ging er, nachdem er furz und militärisch ge= grüßt hatte.

Und das Wehleidle nahm seine Sachen und zog in die Typhusbarade am äußersten Ende des Lagers um, nach-

Original from

dem es noch einen letten Brief an die Mutter brunten in Schwaben geschrieben hatte. Denn nun konnte fie für Bochen oder gar Monate feine Zeile mehr absenden

megen der Unftedungsgefahr.

Und das Wehleidle schrieb, daß es ihr doch schwer gefallen fei, gerade diefen Boften freiwillig zu übernehmen doch fie hätte fich in dem Augenblick gesagt, daß fie irgend etwas gut machen mußte. Richt für fich, nein, aber für einen, der einmal sein Baterland verraten hatte, nur weil er sich scheute, die Strafe für eine leichtsinnig begangene Tat auf sich zu nehmen. Das allein habe sie bestimmt. Und die Mutter folle ihr nur nicht gram fein. Der liebe Bott murbe fie ichon beschüten.

Drei Schwerfrante maren in der alten Bellblechbarade untergebracht, ein kleiner, abgetrennter Raum war für die beiden Schweftern hergerichtet, mahrend ber junge Feldunterarzt in einer noch leerstehenden zweiten

Barade wohnte.

Zwei Berwundete lagen bereits wochenlang im Lagarett und waren als typhusverdächtig hierher verlegt. Der dritte tam direft aus dem am Nachmittag eingelaugenen Silfslagarettzug. Er hatte, wie ber Rrantenwärter meldete, ichon feit dem Morgen die Befinnung verloren und lag in fieberschweren Delirien erschöpft auf bem frischen Lager.

Und um ihn machte sich das Wehleidle zu schaffen.

Die Temperatur erreichte faft 40 Brad. Go hatte fie es dem untersuchenden Urgt melden muffen.

Es mußte alfo eine der beiden Schweftern Bache halten. Und das Wehleidle übernahm, als fei das nur jelbstverftändlich, die Pflicht. Der junge Urzt fah fie lange heimlich an.

Das war Aufopferung bis zum letten. Und er hätte ihr gern die hand gegeben, wenn fie es nicht migver= ftehen murde.

So tam denn langfam die tiefe, bleierne Nacht, bie um Menschen und Schickfale ihre Schleier legt.

Muf dem breiten, hölzernen Tifch ftand die schwere Betroleumlampe. Das Wehleidle hatte den Docht forgfam herniedergedreht, damit die Selle den unruhigen Rranten nicht schrede.

Einen Schemel hatte fie fich gang bicht an bas Lager herangerudt und beobachtete fo den Fiebernden.

Die beiden andern lagen ftill und schliefen. Das Behleidle ftudierte die Befichtzüge ihres Patienten. Sie fam nicht los von diefem leicht eingefallenen Untlig, das ein dichter, turger Bollbart umrahmte. Sie tonnte fich wirtlich nicht befinnen, diesen Menschen schon einmal gesehen zu haben, und doch hatte fie irgendeine Erinnerung daran. Irgendeine feine, unfühlbare Berbindung mar zwischen ihr und ihm.

Sie nahm feine Sande und gahlte den Buls.

Bie es in unregelmäßigen Sprüngen einherjagte in den ftraffen Adern, dies heiße Blut!

Gie tonnte ihm ichon eine Eisblase aufs Berg legen. Und das Behleidle machte eine neue fertig, um die seine Stirn fühlende nicht fortzunehmen.

Sie entblößte seine Bruft. Und fie erschrat. Eine freis= runde verschorfte Offnung verriet ihr, das hier eine Rugel das herz getroffen haben mußte.

Und davon mußte fie noch nichts. Sie fuchte nach dem Rrantenrapport. Die Bunde mußte doch ermähnt fein. Aber fie fand feine Ungaben barüber.

Einen vieredigen Bettel, den der Rrante am Rod ge-

tragen hatte, fonnte fie nicht mehr entziffern. Die mit Digitized by Google

Bleistift geschriebenen Worte waren unleserlich geworden. Mur der rote Randstreifen befundete, daß der Mann transportfähig gewesen war.

Sie mußte also nochmals ben Urzt rufen. Und mährend diefer forgfältig die linke Bruftfeite abhorchte und abklopfte, ftand Behleidle neben ihm und verfolgte in heimlicher unbestimmter Ungft jede Bewegung.

Dann half fie, den Rranten emporrichten. Bergeblich suchten sie beide am Ruden nach einer Ausschußöffnung.

"Ich verftehe es nicht," fagte der Arzt, "daß bei dieser Berletzung das Berg überhaupt noch weiter schlagen fann."

Und die Unna-Marie sah ihn an. "Können wir noch hoffnung haben?"

"Ja, Schwefter! Bis zum allerletten Augenblick."

Und wieder faß das Wehleidle allein am Krantenbett. Die Augen fielen ihr vor Müdigkeit zu. Gie mußte mach

Ihre Hände griffen wieder nach dem kleinen Rapport= zettel. Wenn der Name nur zu entziffern mare. Sie ftudierte daran herum. Ja, der Borname konnte vielleicht Joseph heißen.

Joseph! Das Behleidle mußte an ihren Bruder denken. Der hatte auch Joseph geheißen. Ob der noch lebte, oder ob fie ihn auch ichon verscharrt hatten im Sand der algerischen Büste gleich einem hund? Joseph!

Wie Scham brannte es auf ihren Wangen.

Als endlich das erfte fahle Morgenlicht bleischim= mernd in den fleinen Fenfterscheiben lag, wedte das Behleidle die Schwester und legte sich selbst schlafen. Sie taumelte ein wenig vor Müdigkeit.

Und fie erwachte erft gegen Mittag wieder, durch Stimmen im Nebenraum aufgewedt.

Sie lauschte.

Der Stationsarzt las eine Melbung vor. "Dem früheren Einjährigen-Unteroffizier Joseph Gilginger, ber fich der Fahnenflucht . . . . . . "

Bang ftarr faß das Behleidle aufrecht. Joseph Bilzinger? Das war? So hieß doch ihr Bruder?

. . . "der fich der Fahnenflucht schuldig gemacht hat und in die französische Fremdenlegion eingetreten ift, fich aber bei Ausbruch des Rrieges nach der von Geiner Majeftat dem König erlaffenen Umneftie wieder freiwillig seinem Truppenteil stellte, nachdem er sich durch Flucht der Fremdenlegion entzog, und in der Schlacht bei St.=Quentin an Stelle seines gefallenen Truppenführers feine Rolonne zur Eroberung zweier feindlicher Geschüße führte, wurde . . . .

Das Wehleidle war aufgesprungen, sie hatte ihre Schwesterntracht noch nicht abgelegt. Und nun ftand fie in der offenen Tür.

... "murde unter Beförderung zum Bigefeldmebel das Eiferne Kreuz verliehen."

Das muß der Rrante fein.

Der junge Arzt mandte fich um und blickte erstaunt auf die Schwefter, die fich über den Bermundeten ge= worfen hatte.

Der öffnete die Augen. Aber fie ftanben ftarr und glafern und erkannten niemand. Go blidten nur Mugen von Sterbenden. Das Wehleidle richtete fich auf.

"Was ift denn, Schwefter?"

"Es ift mein Bruder!"

Und fie nahm das schlichte Kreuz von Gifen und legte es dem Sterbenden auf die Bruft.

Schluß des redaltionellen Teils.

### Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in teinem Fall ftatt.

Baul Bimmermann: "Lieb' Baterland magft ruhig fein".

Baul Zimmermann: "Lieb' Baterland magst ruhig sein". Kriegs= und Baterlandslieder aus großer Zeit. Berlin. Berlag Waltenberg & Graeß.

"Meißner & Buch s Baterländische Kriegspostkarten". Künsteler-Bostaten für unsere im Felde stehenden Bäter, Söhne und Brüder. Leipzig. Kunstverlag Meißner & Buch.

Dr. Otto Brandstaed ter: "Der Weltkrieg 1914". Eine ausssührliche Darstellung sämtlicher Borgänge im Kriege Deutschlands und Osterreich-Ungarns gegen Rußland, Frankreich, England, Belegien, Serbien, Montenegro und Japan. Lieserung 1 und 2 (à 25 Ps.) Stuttgart. Berlag Levy & Müller.

"Die belgischen Greueltaten gegen die Deutschen, den der Franktreurkrieg und die Berwendung von Dumdumgeschossen Kriege 1914". Umtliche und glaubwürdige Berichte. 46 S. (60 Ps.) Leipzig-K. Berlag D. G. Zehrseld.

Reinhold Beder: "Der Choral von Leuthen". (Hermann Beffer.) Breis-Chor. Op. 97. (1.50 M.) Leipzig. Berlag J. Schu-bert & Co.

Grete Meisel-heß: "Betrachtungen zur Frauenfrage". 282 S. (Geh. 3.50 M., geb. 4.50 M.) — Ernst Kober: "Ferien des Lebens". Automobilfahrten. 124 S. (Geh. 3 M., geb. 4 M.)

des Lebens". Automobilsahrten. 124 S. (Geh. 3 M., geb. 4 M.) Berlin. Prometheus Berlagsges. m. b. H. D. M. o b e r t G e r s b a ch: "Kriegsslieder von 1914". (Mit neuen Singweisen.) 62 S. (50 Pf.) Berlin. Berlag Kameradschaft, Wohlsahrtsges. m. b. H. "Baterländisches Liederbuch". 200 der besten Bolts- und Soldatenlieder. 92 S. — "Baterländisches Liederbuch". 200 der besten Bolts- und Soldatenlieder sür Klavier mit beigesügtem Text. 112 S.—"20 berühmte Armee-Märsche". 31 S. — "Siegestlänge". Soldaten-Wärsche und Lieder für Klavier mit vollständigem unterlegtem Text. 34 S. — "Wodernes Marsche". Im Piano". Bon Morena, von Blon, Böge u. a. 31 S. Sämtlich vom Berlag Anton 3. Benjamin, Hamburg.

Anton 3. Benjamin, Hamburg.
"Durch Kampf zum Sieg!" Deutsche Worte für den deutsschen Krieger. Gesammelt und herausgegeben von Wilhelm Vogt. 38 S. (20 Pf.) Hirscherg i. Schl. 1914. Verlag Kuhsche Buchholg.

### Werdende Mütter

mögen sich jetzt mehr denn je bewußt sein, welch hohes und edles Amt sie bekleiden. Sind sie es doch, aus deren Blute neue Freiheitskämpfer und Helden sich formen. Umso größer muß die peinliche Fürsorge sein für alles, was dem werdenden Kinde und ihnen selbst not tut. Die besten Dienste leistet zu diesem Zwecke das eigens für die Hoffnungszeit geschaffene, ges. gesch. Thalysia - Umstandskleid, das ohne jedes Werkzeug auf den jeweiligen Körperumfang mit einem Handgriffe verstellt werden kann. Es schont dadurch, sowie durch seinen der allgemeinen Hygiene der Umstandszeit angepaßten Schnitt den in dieser Zeit besonders empfindlichen Unterleib, schützt ihn vor Druck und Zug, und mildert außerdem das für eine alleinstehende Frau Peinliche des Zustandes durch die Ausgleichung der auffallenden Körperlinien bis zum letzten Augenblick. Nach überstandener Entbindung kann es zurückgestellt und aufgetragen werden. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder in der Schrift: "Die werdende Mutter" (Preis 30 Pf. postfrei, doch wird der Betrag bei Verenbedtlung werflicht) von bei Warenbestellung vergütet) von

Thalysia Paul Garms, G.m. Leipzig-Co. 245d Eigene Verkaufshäuser nur: Leipzig, Neumarkt 40; Berlin, Wilhelmstraße 37; München, Schäfflerstraße 21; Wien I, Weihburggasse 18.



Aerzie

Kaiser's Brust-Caramellen mit den, 3Tannen Miden, 3Tannen in Appetitanreg., 1einschmeck. Bonbons. Zu haben in Apoth. Drog. u. wo Plakate sichtbar. Nur in Paketen 25 u. 30 Pf., Dosen 50 u. 60 Pf., aber nie offen. Lass. Sie sich nichts anderes aufreden. Fr. Kaiser, Waiblingen. Auch Fabrikant d. bekannt. Kaiser's Kindermehl.



Jedem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist

Teufel's Mars-Gürtel

hochwillkommen! Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften.

Nachahmungen weise man zurück.

Jllustrierte Broschüre WM gratis von Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.

Zum Einmachen von Früchten, Marmeladen Gemüse u. Wurst in Dosen



Kein Zulöten der Dosen

Einfaches, Sicheres und Sauberes Verschließen der Dosen

Vorteilhafteres u. billigeres Verfahren enüber Verwendung von Gläsern

Handverschlußmaschine "PERFEKT" Karges Hammer

Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Braunschweig



Marie Voigts Institut, Seminar für techn. Lehrerinnen, Haushaltungsschule, Hauswirtsch. Frauenschule. Die neuen Unterrichtskurse beginnen Mitte Oktober. Anmeldungen für den Kursus für Hauswirtschaftslehre bis Mitte September. Prosp. Die Vorsteherin Marie Voigt.



LEIPZIG, BRUHL 34-40 lieferf feldpostmäßig verpackt

pelzgetütterte Unterzieh~

Westen Armel für Offiziere und Mannschaffen zu

M. 30,— 35,— 40,— Als Größenmaß genügt: Einsendung einer Zivilweste (die

frei zurückfolgt) oder Angabe von Brust- und Leibweite. Fertige Pelzfutter mit Armeln, Uniform-Manifel zu fragen . . . von M. 150,- an.

Extrastarke Walthorius- Echte Hienfong-Essenz

(Destillat) à Dtz. M. 2,50, wenn 30 Flasch. M. 6,— portofrei. **Chemische Werke** E. Walther, Halle a. d. Saale, Mühlweg 20.



Palit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen. Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M 1.40; Doppelfl. M 2.40.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY





## Nichts Besseres für Reconvalescenten

zur schnellen Wiedererlangung verlorener Körper- und Nervenkräfte als **Biocitin**, denn es enthält alle dem Körper nötigen natürlichen Nährstoffe nur in geläuterter, idealer und konzentrierter Form. Biocitin ist daher das von medizinischen Autoritäten anerkannte, unstreitig wirklich hervorragende und vertrauenswerte Nähr- und Kräftigungsmittel für jeden erschöpften Organismus. Durch Blutverlust geschwächte Verwundete, durch Krankheit oder andere Ursachen heruntergekommene Personen, schwächliche, geistig oder körperlich

zurückgebliebene Kinder, blutarme Frauen und Mädchen, sie alle finden im BIOCITIN

ein Kräftigungsmittel von unvergleichlicher Wirksamkeit. Vor allem aber

ist es das große Heer der Nervösen, denen Biocitin Kräftigung und Auffrischung des gesamten Nervensystems bringt. Biocitin ist in Apotheken und Drogerien erhältlich. Minderwertige Nachahmungen und Ersatzpräparate bitten wir zurückzuweisen, denn Biocitin ist das einzige Präparat, welches nach dem patentierten Verfahren von Prof. Dr. Habermann hergestellt wird. Eine Broschüre und ein Geschmacksmuster sendet auf Wunsch kostenlos die Biocitin-Fabrik, Berlin S 61/W 10.



## Deutsche Jungen

muffen ichiegen lernen, fie werden es brauchen, wenn fie ermachfen find. Ber es zeitig lernt, bekommt eine fichere Sand, ein icharfes Auge und jene Fähigkeit, feine Erregung zu meiftern, die in allen Lebenslagen von Rugen Bum Erlernen des Schiegens eignen fich am beften die geräuschlosen, präzise ichiefenden

## Diana-Cuftgewehre

die ungefährlichsten und im Gebrauch billigften Uebungswaffen. Infolge ihres eleganten Meußeren, ihrer vorzüglichen Konstruktion und guten Treffsicherheit mer= ben auch die Erwachsenen schnell Befallen an diefen Bewehren finden. Alles Nähere hierüber enthält die intereffant geschriebene Brofchure "Gefahrlofer Schieffport für jung und alt".

Die Diana-Luftgewehre find in allen einschlägigen Beichaften zu haben in den Preislagen von M. 3,50, 6,75, 9,-, 12,-, 15,-, 21,-, 24,-, 27,-, 30,-, 36,-, 40,-, 55,- und 60,-. Jedes Gewehr trägt die Marte Diana. Man achte darauf beim Gintauf und laffe fich' niemals etwas anderes aufreden. Prospette merden toftenlos augefandt von der Baffenfabrit Raftatt. Mager & Grammelspacher, Raftatt 1.



Blutarmut, Nervosität wirft Neichel's Bleichsuchtvulber einzig. Ersolge über Erwarten. Sch. 1.25, übliche 3 Sch. 3.50 Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4



Kauft Musikinstrumente von der Fabrik Hermann Dölling jr. Markneukirchen i. S. No. 410.

Kataloge gratis und franko. Ueber Ziehharmonikas Extra-Katalog, Präm. m. d. "Kgl. Sächs. Staatsmedaille".

fummistrümpfe, Artikel z. Ge-Phil. Rümper, Frankfurt a. Main 7.



Unenthehelich im Felde!



wasserdicht, mit warmem Futter Qual. I mit Kopfschutz M. 35.00 Qual. II ohne Kopfschutz M. 25.00 — Versand gegen Nachnahme. —

A. Reinehr, Hoflieferant, Heidelberg.

Petroleum-Heizöfen "Marke" sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen durch Metaliwarenfabrik Meyer & Niss G.m.b.H.



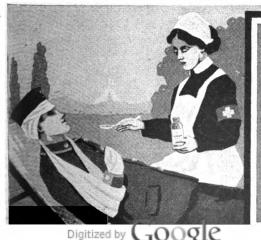

Genesenden Soldaten

zur Stärkung des Körpers und der Nerven verhilft das altbewährte

Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock-Schwaan



München E 54 lieferf allen Kre Pelze Korifektion Wasche Schri sachen u alle Gebrauchs u Luxuswarei baroder erleichterte Zahlun

### Während des Krieges besonders günstige Bedingungen.

Verlangen Sie kostenlose Zusendung der Kataloge:

Katalog K 51: Pelze, Damen- und Herren-Konfektion, Wäsche, Weiß- und Wollwaren, Schuhe usw.

Katalog G 51: Koffer, Lederwaren, Prismengläser, Porzellan, Metallwaren; ferner Schmuck, Taschenuhren, Bestecke, Tafelgerät usw.

Katalog S 51: Musikinstrumente.



## Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW 6, Luisenstraße 64.



### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stoliproben gratis und franko. :: 

## Kriegskarten Berliner Lokal-Anzeigers.

### Zwei Spezialkarien:

1. deutsch - französisch - belgische und

deutsch~russische und österreichisch~ russisch~serbische Kriegsschauplätze

in 6 Farben und mit 180 Fähnchen der kriegführenden Staaten zum Markieren der Gefechtsstellungen, 60×90 cm, Maß stab 1:2,200,000. Jeder Ort ist deutlich lesbar, alles überflüssige Beiwerk vermieden

ie 40 Pf.

Nach außerhalb gegen Voreinsendung + 10 Pf. für Porto und Verpackung, einerlei ob eine oder beide Karten bestellt werden.

Die zwei Spezialkarten werden auch auf Wellpappe aufgezogen geliefert, und zwar zum Preise von je 1 Mark für das Stück. Ein besonderer Vorzug dieser aufgezogenen Karten ist festes Haften der Orientierungsfähnchen und größere Haltbarkeit. - Lieferung durch die Post nicht angängig. Der Verkauf findet nur in unseren Groß-Berliner Geschäftsstellen statt.

Bezug durch alle Buchhandl, u. die Groß-Berliner Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H., Berlin SW68.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

— Am Haupt-Etappenort S. bemerkte Major v. B. zu den überbrachten Spenden wie z. B. "Arrak, Rum, Cognac", daß Spirituosen als Liebesgaben im Hinblick auf die Witterung jetzt recht erwünscht wären. Daher sollte jeder darauf bedacht sein, den Liebesgaben auch von "Cognac-, Rum- oder Arak-Verschnitt" etwas beizufügen. Dies ist um so eher möglich, wenn man seinen Bedarfmit "Original-Reichel-Essenzen" bereitet, die in den Drogerien erhältlich sind. Auf Wunsch versendet die Essenzfabrik Otto Reichel, Berlin SO, ausführliches Rezeptbuch kostenfrei.
— Wichtig für Lungenleiden de ist besonders eine gute, zweckentsprechende Nahrung, durch die die Kräfte der Patienten gehoben werden, denn naturgemäß besitzt ein gut genährter Körper eine größere Widerstandsfähigkeit als ein schwächlicher und elender. Als ausgezeichnetes Stärkungsmittel ist Lungenkranken das alt-

bewährte "Kufeke" zu empfehlen; es ist schmackhaft und leicht verdaulich, bewirkt eine bemerkenswerte Zunahme des Körpergewichts und fördert dadurch den Allgemeinzustand. Seine Mischbarkeit erlaubt den Zusatz von "Kufeke" zu allen möglichen Speisen, Suppen. Gemüsen usw., und die damit bereiteten abwechslungsreichen Gerichte werden dauernd gern genommen. Kochbuch gratis in Apothaken und Progreien. theken und Drogerien.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68,
Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden
Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königselatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Kölin a. Rh., Wallarbjatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Närnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg L. E., Gutenbergplatz 7, Stattgart, Königstr. 111. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark. unter der Rubrik "Stellen-Angebote"
Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

Hilfe bei qualvollem, oft Tag u. Racht unerträgl. peinigent em

ringt d. I ich er wirfende O**l indabalsarm**", der auch n hartnädigsten Formen wirflich sewährt ist. Rein vegetablischer Ratur und total unschäblich, K. M. 3.— nebst Olinda Buder. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

Briefmarken ocht und 1000 versch. 12.—, 100 Ubersee 1.35, 40deutsche Kol.2.75, 200 engl. Kol. 4.50.

> Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18

Zeitung und Briefmarken-Kalalog Europa = 1 =

Deutsche Kriegsmarken in Belgien verausgabt, 3, 5, 10, 25 C. 75 Pf., gestempelt 1.— Mark.

Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pf., gestempelt 35 Pf.



Carl Gottlob Schuster Jun. Bedeutende Musikinstr.-Firma Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

Echte Briefmarken sehr billig. Preisliste für Sammler gratis. August Marbes, Bremen.



Birkenwasser

Zur Haar- und Kopfpflege

Illusion im Leuchtturm

Malattine

Fettfreie Hautcreme

Astra-Seife

Astra-Rasierseife

Menta-Mundwasser

Blütentropfen ohne Alkohol Vollkommene Naturtreue

Ideale Schönheits- u. Familienseife Das Beste in dieser Art

Die Parfümerie Georg Dralle, Hamburg

erhielt auf folgenden Weltausstellungen die höchste Auszeichnung, den St. Louis 1904, Mailand 1906, Brüssel 1910, Turin 1911, Dresden 1911.

"Großen Preis"



und jugendliche Rundung bewirkt Charis, bei jüngeren um so s hneiler. Charis, deutsches Richspat, k. k. österr. und schweiz. Patent, beseitigt unter Garantie: Runzeln, Tränenbeutel, Doppelkinn, unschöne Nasen- u. Mundform, hebt die herabsinkenden Geichtsmassen, wodurch scharfe, welke Züge und Muskeln, unschöne Gesichtsform verbessert werden. Wer etwas wirklich Reelles auch zur Brustpliege anwenden will, verlange die Broschüre mit Abbild. Die Erind. im 50. Leb as- und ärztl. Gutachten von der Erfinderin Frau B. A. Sokwenkler, jahrnad Geh auch "Charis



Wohltat u. Hilfe. Auf Heilung hinwirkend. Viele Dankschr. Aufklär. Broschüre G. geg. 30 Pt. i.Mark. durch: Sohl e veka mp's Bandagen - Versandhaus. Düsseldorf 113, Wilhelmplatz 10, i. Etage, dir. gegenüber d. Hauptbahnhof. und Duisburg 113, Königstr. 33.



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers" Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbet u. Winterkuren.

(Ostpr.). Hotel Waldschloß, i. Hochwald geleg. Zentralbzg. Fließ. Wasser in all. Zimmern. Sportplätze. Bill. Pensionspreise. Prosp. d. Inhaber Egon Bögel. Zinten

Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber Rudolf Sendig jun.

Wald-Sieversdorf (Märk, Schweiz), Märk, Sanat, Prosp. d. Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich.

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), Lippspringel, unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahnstation.
Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und für Minderbemittelte. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe

Bad Pyrmont In vornehm. mod. Villa finden Herren u. Damen auf kürzere oder längere Zeit behagl. Aufenthalt. Prau Pfarrer Wulff.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Wilhelmsdorf b. Brandenburg (Havel). Christl. Erholungsheim i. Walde u. Nähe des Plauer Sees. Gute Verpfleg., keine alkohol. Getränke. Dr. P. Jellinghaus.

Digitized by Google

#### Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg

Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gieht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Sad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

#### Sachsen.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommen-ste Einrichtung für physikal. diätet. Behandlung leichter und schwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle. Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft, Prospekt d. d. Verwaltung. Weisser Hirsch

Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium,
Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

#### Sächsisches Erzgebirge.

Hue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-,
Magen-, Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage.
Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab.

Barenfels b. Kipsdorf i. Erzgeb. 650 m. "Altes Forsthaus". Vornehme Familien-Pens. Ganze Jahr geöffnet. Prosp. d. Frau Prof. A. Burger.

Hotel Försterling, altbekanntes, renommiertes Haus.

Prosp. d. d. Direktion.

Sülzhayn

### 10 Sanatorien für Leicht-Lungenkranke.

Klimat, Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau. Thüringen.

SCHWAPZECK b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Krol. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

#### Süddeutschland.

Bad Hauhelm Eleonoren-Hospiz Benekestr. 6-8. Familienb. I. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbetr.

A. Hanke, Dir.

Sprengels Parkhaus-Villa Kurbrunnen, a. mod. Kf., a. Park, Trinkqueil., nahe
d. Bäd., mäß. Pr., ganz. Wint. geöffn. Offiz.- u. Beamtven. Geschw. Dochnahl.

Frankfurt Englischer Hof Frankfurter Hof Kaiserplatz. am Main. Bahnhofplatz.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer Landstraße, vornehm. Haus, 40 komfortable Zimmer, Lift, elektr. Licht, Prospekte.



Taunus.

Viesbaden

Vila Prinzessin Luise, nur Sonnenberger Str. 36, am Kurhaus, bestempfohl. Familienaufenth. m. Mod. erstkl. Verpfi. Tel. 354.

#### Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfer.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport, Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. T Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

#### Schweiz,

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. Voornveld. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
Gr. Vest bül. Terrasse. Prospekte, Besitzer
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

St. Moritz Engadin, Hotel Monopol. Eröffnet 1912. Neuester Kom-Jahr offen. R. Lips, Propr.

Jahr offen. R. Lips, Propr.

St. Moritz-Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm. u. behagliches Familien-Hotel. And. Maruge.

Grotta Glusti (Ital.). Hotel I. Rg. Für Rheum., Gicht, Ischias Fetts. usw. Off. März-Nov. Ausk. u. Brosch. Cav. N. Melani, Monsummano (Tosc.).

#### Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

#### Portugal.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancea.

Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



Lehrpläne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

### Der moderne Mensch

der verwärts strebt und sich eine sich. Lebensstellung erring will, verschafft sich durch d. Studium d. Selbstunterrichtsworke Methode Rustin auf allen Gebieten des Wissens eine umfassende, gründl

### Schulbildu

Wiss. geb. Mann, Geb. Kaufmann, Bankbeamte, Gymnasium, Real-gymnas, Oberrealschule, Lyzeum, Oberlyzeum, Handeissech, Mittel-schullehrer, Einjähr.-Freiwillige, Präparand, Landwirtschaftssch, Ackerbauschule, Konservatorium

5 Direkt. 22 Prof. als Mitarbeit. Briellicher Fernunterricht.
Glänz Erfolge. Dankschreiben
über bestandene Prüfungen sowie
ausführliche Prospekte gratis
Ansichtesend. ohne Kaufzwang. Kl. Tellzahlungen. Bonness & Hachfeld, Potsdam Postfach 80

STOTTERN seelische Behandlung. Honorar nach Erfolg. Dr. Bartsch, Essen-R., Gr. Johannastr. 12.

### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund. Auskunft. 1914 bis Oktob. bestand. 184. BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

## Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.für die einspaltige Nonpareillezeile.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

Garantiert dauernd gutlohnende

### Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhardt, Scheidegg I. Allgäu (Bayern). Reelles Versandgeschält, erste Referenzen.

Stelle finden Sie nach dreibildung in der Handelslehranstalt Jung, Stuttgart W. als Buchhalter etc. Prosp. frei.



2000er apparate für Lieb-haber u. Künstler. Jilustriertes Preisbuch. gratis und franko. Wilh. Bethge, Magdeburg 13, Jakobstr.7

### EXISTENZ

### Kriegs-Kunstblätter zum Besten des Roten Kreuzes

Vertreter, Herren u. Damen all. Stände in allen Orten, zum Besuch von besseren Familien, Schulen, patriotischen Vereinen, Kasinos. Kasernen und Standeslohnenden, Bauernden Verdienst durch den Vertrieb Kriegsorganisationen finden meiner vom Kriegsministerium genehmigten, konkurrenzlosen Kriegs-Kunstblätter. Dieselben sind in ca. 22 Farben handkoloriert. 29×39 cm groß und von den bedeutendsten Künstlern der Gegenwart gemall. Die Nachfrage wird nach dem Kriegs sich bedeutend erhöhen, da die Blätter einen historischen Kunstwert besitzen und zu Weihnachten von jeder deutschen Familie gekauft werden. Gegen Einsendung von M. 4.90 per Postanweisung versende Muster, bestehend aus 1 eleganten Mappe, 6 Kunstwerden. 1 Kriegslandkarte, Engrospreisliste, 1 illustrierten Prospekt und einer genauen Anleitung zum Verkauf.

Fritz Krielke, verkauf II, Berlin-Friedenau, Hauptten Prospekt und einer genauen Anleitung zum Verkauf.

### Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt für

Maschinenbau, Elektrotechnik, Giesserei und Hüttenkunde.

Programme kostenios.

Vorbild ung z.Einjähr.-,Prim.-,Abit.-Prig i. Dr. Harangs Anst., Halle S. 3



Staatskommissar. Programm frei.

Drud u. Berggegon-August. Sherl C. n. d. 3. (3.0 lip SW, Zimmerstr. 36/41. — Für die Redastion verantwortlich: Chesredasteur Baul Dobest, Bersin, in Desterreich Ungari sür die Redastion verantwortlich: Chesredasteur Baul Dobest, in Desterreich Universitätet. Deste des Angescheiteil verantwortlich: A. Pier des Angescheiteil verantwortlich: A. Pier des Angescheiteils v

# **NIE-WOCHE**

Nummer 46.

Berlin, den 14. November 1914.

16. Jahrgang.

### Inhalt der Nummer 46.

| Juliun vet Itummet 40.                                              | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Die fieben Tage ber Boche                                           | 1857  |
| Das Schwert bes Ralifen. Bon Rubolph Strag                          | 1857  |
| Das beutiche Rrantenhaus auf frangofifdem Boben. Bon hermann Ratich | 1859  |
| Reims. Gedicht von Rudolf herzog                                    | 1861  |
| Der Kriegftrumpf. Bon Traute Dodhorn                                | 1861  |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                    | 1862  |
| Bilber vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                        | 1865  |
| Maria Königin von Rumänien. (Mit Abbitdung)                         | 1873  |
| Johannes Beter Schme'ellus' Brautfahrt. Gligge von Ellyn Rarin      | 1873  |
| Bon ber Bacht im fernen Often. (Dit 9 Abbilbungen)                  | 1874  |
| Stille helben. Roman von Iba Bon-Ed (15. Fortfegung)                | 1881  |
| Blüchtlinge in holland. Bon Alfred Georg gartmann. (Dit 8 Mbb.) .   | 1887  |
| Biltoria. Gligge in Briefen von Brenta Blame                        | 1891  |
|                                                                     |       |



### Die sieben Tage der Woche.

#### 3. November.

Deutsche Kreuzer machen einen Angriff auf die englische Küste bei Parmouth. Ein englisches Unterseeboot, das den Kreuzern folgt, läuft auf eine Mine auf und finkt.

Englische und frangofische Rriegsschiffe bombardieren erfolg.

los die Dardanellen.

#### 4. November.

Der deutsche große Kreuzer "Yord" gerät in ber Jade auf eine Hasenminensperre und finit. Mehr als die Hälste der Befagung wird gerettet.

#### 5. November.

Rachdem die Berhandlungen zwischen Deutschland und England wegen Behandlung der beiderseitigen Staatsangehörigen, die sich bei Ausbruch des Krieges im Gebiet des anderen Teiles aushlelten, zu keinem Rejultat geführt haben, vielmehr die in England zurückgehaltenen Deutschen als Kriegsgefangene behandelt werden, wird deutscherzeits belanntgegeben, daß die Festnahme der englischen Männer zwischen 17 und 55 Jahren angegrungt ist. 55 Jahren angeordnet ist. Ealandra bildet ein neues italienisches Ministerium, dem

u. a. angehören: Sonnino (Aeußeres), Orlando (Justid), Daneo (Finanzen), Zuppelli (Arieg), Biale (Marine). Amtlich wird mitgeteilt, daß England Eppern annektiert. Der türkische Botschaster verläßt London.

Ein türlifches Kriegsichiff bombardiert Gebaftopol.

#### 6. November.

Das amtliche englische Presseureau meldet eine Seeschlacht an der chilenischen Rüste zwischen den deutschen Kreuzern "Scharnhorst", "Gneisenau", "Leipzig" und "Oresden" und dem Geschwader des Nomirals Craddock. Der englische Panzerfreuzer "Monmouth" wird in den Grund geschossen, der Kreuzer "Good Hope" läuft schwer beschädigt auf den Strand. Die deutschen Schiffe haben keine Berluste.

Bis zum 1. November waren 433247 Kriegsgesangene in

Deutschland untergebracht, und zwar an Franzosen 3138 Offiziere, 188618 Mannschaften; Russen 3121 Offiziere, 186779 Mannichaften; Belgier 537 Offiziere, 34 907 Mannichaften; Englander

417 Offigiere, 15730 Mannichaften. Die in Deutschland befindlichen Englander im Alter awifchen 17 und 55 Jahren werden festgenommen und in das Lager Ruhleben bei Berlin übergeführt.

Die Deutschen nehmen an der Bestfront einen wichtigen Stuppuntt im Bois Brule bei St. Mibiel.

Die ruffische Flotte bombardiert Zonguldat und Koslu im

Schwarzen Meer. General be Bet ist mit 150 Buren in die Stadt Brede im Dranjefreiftaat eingerüdt.

Türlische Kavallerie besiegt russische Kavallerie im Kaulasus. Un der türkischen Ofigrenze find die türlischen Truppen auf ber ganzen Front in Fühlung mit dem Feind.

#### 7. November.

Die deutschen Angriffe auf Ppres machen Fortschritte. — An der Beststront werden französische Angriffe auf Nopon und

Vailly zurückgewiesen.

Nuf dem östlichen Kriegschauplatz werden drei russische Kavalleriedivssiconen, die die Warta oberhalb Kolo überschritten hatten, geschlagen und über den Fluß zurückgeworsen.

Die japanischen und englischen Truppen besehen Tsingtau. Der Gouverneur von Kiautsch., Wever-Walded, wurde verwundet.

Die öfterreichisch-ungarischen Truppen machen in Gerbien

weitere Fortschritte.

Die ägnptische Grenge wird von türtischen Truppen überfchritten. — Die in Afaba gelandeten englischen Truppen find pernichtet worden.

Die türlische Flotte bombardiert Boti.

#### 8. November.

Die aufständischen Buren unter General Beners begeben fich in ben Dranjefreiftaat.

In zweitägiger Schlacht wird das Bentrum der ruffischen Kräfte bei Ragnaman (Broving Kars) von den Türlen gefchlagen.

#### 9. November.

Ein Ungriff ftarter ruffifder Rrafte auf Oftpreugen wird füdlich des Bnfatrter Cees unter ichweren Berluften für den Feind zurüdgefchlagen.

Die serbischen Hauptstreitkräste, bestehend aus der 1. und Armee, besinden sich auf dem Rückzug nach Baljevo. Herzoginwitwe Therese von Dalekarlien stirbt in Stockholm, Jahre alt.

### Das Schwert des Kalifen.

Bon Rudolph Strak.

In Angora war's. Um 1900. Spät abends besuchte mich in der Armenierherberge der Polizeigewaltige der Proving, Schefit-Bei. Aber er begrußte beim Eintritt nicht mich. Bahrend er nach orientalischem Brauch die hand an Stirn und Bruft führte, sah fein Auge auf ein Bild an der kahlgetunchten Band. Ich felbft hatte es bisher im Zwieleicht des Rerzengefladers, dem Qualm des Herdfeuers, an dem langmähnige Rurden an Holzftaben ihre hammelftudchen brieten, nicht bemertt: 211s einziger Schmuck dieses weltfernen hauses, in deffen hof die Ramele brüllten, vor deffen Tor auf verwahrloftem Friedhof die wilden Sunde heulten, hing da ein großes Öldrudbild unseres Raifers.

Ein Abend in einer frangöfischen Saharaoafe, wenig fpater. Der "Raid", etwa der Landrat dieser Balmeninsel im Sand füdlich der Salzfeen, mar ein moderner Mann, sprach etwas Französisch, trug das Kreuz der Chrenlegion auf dem Burnus. Die einer Maultierladung entnommene Tute Buderwerf für "die Blute des haufes"

(das Wort "Frauen" zu nennen, verbietet der orientalische Takt) hatte ihn heiter, das Bisum der französischen Botsschaft in Berlin auf meinem Paß ihn nachdenklich gestimmt. Die Worte Khartum und Faschoda beherrschten damals die Geister, die Abschlachtung der 100,000 Derwische durch Kitchener, die kriegerische Spannung zwischen England und Frankreich in Nordafrika. "Auf wessen Seite werdet ihr euch wohl schlagen?" Der Kaid schaute sich um. Wir waren allein. "Gegen beide, Sidi! Wenn du daheim bist, sage das deinem Kaiser!"

Ein Dornröschenschloß im inneren Marotto. Noch im vorigen Jahrhundert, lange vor der "Entdedung" des Landes. Ein Zauberkönig aus Taufendundeiner Nacht der hausherr, klein, schneeweiß das haar, schneeweiß der Bart, schneeweiß das Gewand. Blauschwarze Negerfklaven aus dem Suden, die, verbindlich zähnefletschend, die Borhänge gurudichlugen. Ein maroffanischer Edelmann meiner Begleitwache, ein Ritter ber Mahalla, hatte mich bei feinem Dheim eingeführt. Der zeigte mir zum Schluß ber durch einen Dolmetscher auf maurisch und englisch geführten Unterhaltung das Heiligtum feiner Familie, einen riefigen, altertumlichen Sausschluffel. Den hatten seine Borfahren mitgenommen, als fie vor vierhundert Jahren mit Boabdil Granada verließen. "Du erzählft, unsere Palafte dort fteben nicht mehr?" ließ er mir fagen. "Elendes Zigeunergefindel niftet in Erdhöhlen zwischen Kaktusgestrüpp, wo einst die Falkenjäger hauften. Ich weiß es. Wir haben Jahrhunderte geschlafen. Aber alles erfüllt sich. Die Zeit wird tommen."

Der Bedruf tam. Benige Jahre fpater. Ein Donnergruß deutscher Banger auf der Reede von Tanger, jenfeit bes weißen Brandungsgischtes, über dem versunkenen, vor Jahrhunderten von den Englandern zerftorten Safendamm. Muf bem hölzernen Landungfteg ein Flattern weißer Burnuffe im Geewind, hinter den braunen Bürdenträgern vieltausendtöpfig auf den flach sich ftufenden Dachern das Bolt, alle Blide nach dem Adlerbanner drüben, das fich ftolg über den Wogen blähte. Der Deutsche Raiser entbot dem Gultan von Marotto feinen Gruß, fo wie er als Baft des Gultans ber Ds= manen in Stambul weilte, im Belobten Land am Brab Saladins des Großen in ftiller Betrachtung ftand. Und überall, wo Mossin sich treffen, in ihren Basaren, in den Berfammlungsräumen der Städte und am Ramelmiftfeuer der Bufte, in der Beschaulichkeit des Raffeediwans und bei dem Brunnengeplätscher der Borhofe der Moscheen, überall in dem erregten Bebardenspiel und Stimmengewirr das eine, das Bleibende, das Unumftögliche: hunderte von Millionen Allahgläubiger leben in Indien unter englischer Herrschaft, 20 Millionen gebietet in Ufien und Europa der Bar, 8 bis 10 Millionen in Nordafrita die zur Macht gefommenen Rechtsanwälte und Bolts= redner von Baris. Deutschland hat feine mohammedanis ichen Rolonien, höchstens eine handvoll Araber in Dit= afrita, die dort felbst Fremde find. Es will nichts vom Islam. Es bedrängt ihn nicht, es verfolgt ihn nicht. Es ift unfer Freund. Es ift unfer Lehrmeifter im Rrieg ber

Bis auf Moltkes Tage geht das zurück, hat nie ganz aufgehört. Als ich 1886, als junger Leutnant auf Urlaub, zum erstenmal nach Konstantinopel kam, das damals noch ganz ein Stück Orient war, ohne jede Eisenbahnverbindung, ohne öffentliches Fuhrwerk, ohne Straßenbeleuchtung, da trasen sich schon abends an dem runden Stammtisch in der Grande Rue de Pera die deutschen Herren in türkischen Diensten. Ich entsinne mich noch Strecker-Paschas Erzählungen aus seinem vielbewegten Leben. Und welche glänzende Kräfte solgten im amtlichen Auftrag und Austausch hin und her. Die Namen von der Goltz und Enver leuchten jetzt eben hell im Geschied der Bölter und des Bölterringens.

Mur einmal, im Baltanfrieg vor zwei Jahren, schien unfere Liebesmuhe um das heer der Osmanen umfonft. Es ift mir, offen gestanden, jest noch ein Ratsel. Ich war ein Jahr vorher in Ustub, sah täglich das berühmte Saloniter Armeetorps, auf dem Kriegsfuß gegen Prent-Bibdoda und feine Mirditen. Die Truppe mar einfach glänzend: vortreffliche Mannschaft, neu ausgerüftet, in den langen Wellblechbaracken auf der Hochebene um die Bitadelle, gute Pferde, Kruppsche Geschütze — wer je Rafernenluft gerochen, konnte nicht an einem Siegeszug burch die Sumpfe des Bardar aufwärts gen Rifch zweifeln, zumal wenn man, wie ich, zuvor in diesem niederträchtigen Nest die verwahrloften ferbischen Offiziere hatte tagsüber mit Fuhrknechten kneipen, des Nachts in dem Tingeltangel bummeln feben. Es tam anders. Es fochten zuviel widerwillige und unsichere Kantonisten in den Reihen der Türken. Die Spaniolen von Saloniki ftanden als felbstfüchtige Drahtzieher im Hintergrund, das Bort aus "Ballensteins Lager" erfüllte sich: "Sein Geift sich nicht auf der Wachtparade weist.

Jetzt aber lebt er wieder, der alte, wilde Osmanengeist. Nicht der Sultan der Türkei greift diesmal zum Schwert. Der Kalif aller Mossin ruft die Allahgläubigen dreier Weltteile zum Befreiungskrieg, und ein Zittern läuft über die Erde, vom Hindukusch bis zur City, von Timbuktu dis Bordeaux, von den geheimnisvollen, sagenweiten Ruinen Alt-Werwes bis zum Winterpalais nahe der Newa.

Das umstrickende und erstickende Netz unserer Feinde überall, in dessen Mittelpunkt die Areuzspinne Grey sah, zwang uns, uns einige Jahre vor Marokto abwartend, selbst nachgebend zu verhalten. Im Mittelpunkt des Islam aber, am Goldenen Horn, hat man das Bertrauen zum Deutschen Kaiser und zum deutschen Heer treu bewahrt, sofort nach dem Krieg neue deutsche Wassenkundige berusen, deutsche Kriegsschiffe gekauft, deutsche Geschütze und Gewehre bestellt. Längst schon haben unsere Wassen in Europa dies Bertrauen neu erfüllt. Die türkischen werden ihnen solgen, in Alsen und Afrika. . . .

Im Brand schwefelgelber Sanddünen träumt die Sphing. . . . Sie hat viel gesehen, im Rollen der Jahrtausende, von Pharaos Tochter, die zu ihren Füßen das Mosestnäblein im Nilschilf sand, und der Flucht des Zimmermanns Joseph mit der heiligen Familie die zum Ansturm der Mamelucken auf die Karrees des kleinen Generals Bonaparte drüben an den Phramiden. Aber einen Krieg wie diesen hat auch die Sphing noch nicht ersebt. Bis in ihr Todesschweigen schlagen seine Wellen, ziehen zu Zehntausenden die Kamele durch die Dünen, donnern die Geschüße von Osten her, da, wo an dem schmalen Kanal aus Menschand, zwischen den Bittersseen und Suez, sich vielleicht das Weltgericht über ein Weltreich erfüllt.

Glühend steht, wenn ich die Augen schließe, wieder das vor Jahren geschaute Bild jener gewaltigen Wüsteneinsamkeit am Golf von Akaba vor mir. Weißlich brennend, als gligerten Schneeselder da oben, türmen sich die Gebirge des Sinai vor dem ewig tiesblauen himmel, in tausend purpurnen und glasgrünen Lichtern umspült das Rote Meer seine haisischreichen Korallenrisse, gespenstig hert die Fata Worgana durch die unendlichen

Räume, zaubert ganze Flottillen umgekehrter Oftindlenfahrer in die leere Luft, verdoppelt die Balmenhaine der Mosesquelle am asiatischen Ufer. . . . Man weiß nicht: Belches der beiden Minarette dort drüben, wo einft Mojes das Baffer aus dem Felfen schlug, ift Spiegelung, ift Birklichkeit, bis auf bem einen Turm der Mueggin mit tiefer, wohllautender Stimme fein ewiges Lied beginnt:

"Allahu akbar!" . . . Und mit ihm singen es tausend andere in taufend Moscheen, fingen es in Europa, in Afien, in Afrita, singen es Beduinen und Inder, Mauren und Rabylen, Sarten und Turkmenen, Tataren und Ticherteffen, fingen es alle, die gen Metta beten: "Si M'hammed ift der Prophet! Und des Propheten Statthalter, der Kalif, zog das Schwert!"

### Das deutsche Krankenhaus auf französischem Boden.

Eine Schöpfung aus dem Nichts. Bon Bermann Ratich, Rriegsberichterftatter.

Daß unsere Berwundeten und Kranken, wenn sie in die Sande der deutschen Urzte tommen, gut aufgehoben find, daß ihnen die erdenklich befte Silfe zuteil wird, wiffen wir. Aber - fo mag mancher in ber Beimat benten - mit wie unzureichenden Silfsmitteln werden die Arzte austommen muffen! Man dente nur an ben luguriofen Apparat eines heimischen Krankenhauses! Un die Millionen, die es zu errichten und einzurichten toftet! Bas die moderne Therapie alles für notwendig hält und worauf im Felde ficher verzichtet werden muß! Run allen diesen Angstlichen will ich in turzen Worten schildern, wie unser Sanitätswesen den Schauplatz für die Tätigkeit ber Arzte zu schaffen weiß, und dann wird man ebenso wie wir hier nur mit der bewundernoften Unerkennung bavon fprechen und jeden Bedanten an eine nicht ben bochften Unfprüchen genügende Berforgung unferer

braven Truppe fallen laffen.

Ein Stabsarzt mit einem Bortommando trifft in einem Städtchen von 2=-3000 Einmohnern ein, bas zu einem Etappenlagarett ausersehen ift. Seiner günstigen Lage megen oder der verhältnismäßig geringen Berftörung halber. Allerdings, 63 ganze Betten für Lagarett= zwede fand man in einem unglaublich vermahrloften Zuftand vor, die Räumlichfeit, wie wir es nun icon gewöhnt find, unbefchreiblich schmußig. Sier wird fofort Ordnung und Sauberfeit geschafft und Plat für ein großes Lazarett in anderen Räumlichteiten gefucht. Büterichuppen, ein Theater, Induftriefchulen ufm. in furger Beit gefaubert, frifch geftrichen, mit Bentilations., Beleuchtungs-, Seizungsanlagen verfehen, mit Betten belegt. Nach wenigen Tagen ift ber Ort im Besit von vier sauberen Lagaretten mit 900 Betten für Bermundete und frante Mannichaften, ein Lagarett mit 45 Betten für Offigiere und einer Leichtfrankenabteilung.

Die Lazarette verfügen über tüchtige Chirurgen, deren Tätigkeit durch Röntgenaufnahmen unterftütt wird. Die Röntgenstrahlen liefert ein ftationarer Röntgenapparat, ein Feldröntgenwagen, der verborgt und an die Front geschickt werden tann, schließlich ein tragbarer Röntgenapparat. Beim Feldröntgenwagen dient der Motor des Transportwagens zur Erzeugung der Strahlen. Alles Bubehör ift vorläufig reichlich vorhanden: Mechanifergerat, Schalttische, Widerstände, Strom- und Spannungsmeffer, Induttoren, Rabel ufm., Reflettoren und elet-Sandlampen, pollständige photographische trifche Einrichtungen. Die Induftrie lieferte alle diese Dinge in vortrefflicher Ausführung. Fleißige Kontrolle in der

Friedenzeit verhindert das Mitführen etwa gebrauchsunfähig gewordener Teile. Die Apparate find, genügende Betriebstoffe vorausgesett, von unbegrengter Leiftungs-

fähigfeit.

Mußer der chirur= gifchenift, wie in jedem heimischen Rrantenhaus, eine innere 216= teilung porhanden, namentlich Magen= und Darmerfrantungen find ihre Gorge. Uber auch Spezi= aliften für Merven-, für Mugen=, Ohren=, 3ahn=, Nafenfrante. Muf einer Solztafel find die Bimmer porgezeichnet, wo, und die Stunden, an denen diefe herren zu fprechen find.

Selbst ein pathologischer Anatom fehlt nicht. - Ein beraten= der Snaienifer, Brofeffor an einer deutfchen Universität, maltet feines Umtes in einem vollständig wie daheim eingerichteten Laboratorium, unter-

Deutsche

### Illustrierte Wochen-Ausgabe Berliner Jokal-Anzeiger

Einen Freundesfreis von rund 400 000 Begiebern

hat fich in der turgen Zeit ihres Bestehens die "Ilustrierte Bochenausgabe" ber "Deutschen Kriegszeitung" erworben. Diesen über alle Erwartung gehenden Erfolg verdantt sie der Gediegenheit und Zuverlässigteit ihres Inhalts und der vorzüglichen Ausstattung. Gie gibt eine den tatfächlichen Borgangen ftreng angepafte Geschichte des großen Krieges zu Wasser und zu Lande, die mit Driginalaufnahmen von famtlichen Rriegsichauplagen illuftriert wirb. bestellung auf die bisber erschienenen Rummern ift in unbeschräntter Bahl gu-täffig, um jedem Deutschen die Sammlung einer vollständigen Geschichte der Erhebung des deutschen Boltes zu ermöglichen. Bir merden barin noch weiter geben, indem wir um die Jahreswende eine Sondernummer herftellen, in ber alle

#### Rriegsdofumente

vom Attentat auf bas öfterreichifche Thronfolgerpaar in Sarajewo an enthalten fein werden. Diefer Teil der Zeitung wird ebenfalls mit Bilbern reich geschmudt und überhebt die Freunde ber "Illustrierten Bochen-Ausgabe" ber "Deutschen Rriegszeitung" der Mühe, fich nach einer anderen Borgeschichte bes Beltfrieges um aufeben. Befondere Unfundigungen über diefes Sonderheft werden rechtzeitig erfolgen. Der regelmäßige Ericheinungstag ber "Illuftrierten Bochen-Musgabe" ber "Deutichen Rriegszeitung" bleibt ber Connabend. Dan beachte ben obenftehenden Ropf der Zeitung, befonders die Zeilen: herausgegeben vom "Berliner Cotal-Anzeiger". Die "Illustrierte Bochen-Ausgabe" ber "Deutschen Kriegszeitung" ift pro Einzelnummer für 10 Bf. in allen Buchhandlungen und im Straßenhandel fowie in famtlichen Geschäftsstellen des Berlags August Scherl G. m. b. h. erhälilich. Bezugspreis durch bie Bost : monatl. 44 Bf., durch Feldpositbrief monatl. 44 Bf. und 10 Bf. Umschlagsgebühr.

Digitized by Google

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

ftugt von ein paar jungen Madchen, die für batteriologische Untersuchungen ausgebildet find. Da in den frangofischen Städten scheinbar immer vereinzelte Typhusfälle vortom= men, und weil natürlich eine Epidemie für unfer heer entsetlich wäre, hat der Hygieniker hauptsächlich sein Augenmerk auf Feststellung von Typhusbazillen zu richten. Der tägliche Eingang der Untersuchungspräparate beträgt etwa 120. Bange Truppenteile tonnen fo auf etwa vorhandenen Typhus untersucht werden. Zahlreich find die Fälle, in denen namentlich die Angeftellten der Lazarette einer Typhusschutzimpfung unterzogen murden. Rrante werden ebenso wie Inphusverdächtige sofort iso= liert in Baraden und Zelten. Gelbstverftändlich gehören zum Betrieb des Lazaretts Desinfektionseinrichtungen mit besonders ausgebildetem Personal, außer einer stationären Unlage ift ein fahrbarer Desinfektionsapparat vorhanden. Bas nütt aber die Sauberfeit des Lazaretts, wenn die Stadt unsauber, die Wohnungen Rrantheits= herde find? Ein unter den Offigieren vorhandener Berr ift in der heimat, in Bürttemberg, Wohnungsinspettor. Der teilt die Stadt in Begirte und inspigiert Saus für Haus, namentlich die Räume, denen der Franzose nicht die geringste Reinlichkeit und Sauberkeit zubilligt. Was feinen Unsprüchen nicht genügt, wird verschlossen, zuge= nagelt, die Benutung verboten. Die Bafferleitung scheint tadellos zu funktionieren, feit fie von den Deutschen wiederhergestellt ift. Mit dem Schein läßt man sich nicht genügen. Die Untersuchung führt auf eine Stelle im Felde, wo die Wasserleitung zutage liegt. Tagwasser kann verunreinigt werden. Die Stelle wird eingedeckt und mit einem Stacheldrahtzaun umfriedet. Ferner wird auch die Nahrungsmittelkontrolle auf die Läden und Märkte ausgedehnt. So liegt Sanitätswesen, Hngiene, Gesundheitspolizei in einer Hand, und alles flappt — wie die Mobilmachung (dies Bort ift zur Redensart gemorden).

Ein fahrbarer Trinkwassereiter ist zur Hand, um an Ortschaften verbraucht zu werden, deren Trinkwasser verdächtig ist.

Ein großes Etappenfanitätsbepot mit vielen Abteilungen liefert alles für die verschiedenen Betriebe Notwendige bis zur Pferdezahnpflege. Die größte Uberraschung bot die Felddampfmäscherei, die aus vier großen Gefährten besteht: 1. einem Lastauto mit Dampfmangel, 2. einem Unhängewagen mit Reffel, Dampfturbine, Trodenschrant und Desinfettionsfaß, 3. einem zweiten Unhängewagen mit Baschmaschine, Trodenschleuder, Bafferpumpe für taltes und warmes Baffer und fogar einer Enthärtungsanlage, 4. einem Borrats= und Geräte= magen, ber Seife, Soda, Rohlen, Bengin, Bertzeug enthält. Auf dem Marich werden diese Wagen zu zweit aneinandergefoppelt. 3m Gebrauch werden fie zu einem Sufeifen zusammengeftellt und bilden, mit Beltplanen überdacht, eine ideale Baschfüche. Ein Unteroffizier und zwölf Mann gehören zur Bedienung. Die eingelieferte Bafche wird durch einen besonderen Eingang durch besondere Leute in Empfang genommen, die fertige durch andere beforgt. Start verunreinigte Bafche fommt gu= nächst in das Desinfettionsfaß mit Soda- bzw. Rreosodlösung, Wollsachen in den Trodenschrant. 1200 bis 1500 Rilogramm Baiche werden hier täglich gewaschen, getrodnet, geplättet und fertig abgeliefert.

Was bei allen diesen Einrichtungen so erfreulich überrascht, das ist die Anpassungsfähigkeit der militärärztlichen Maßnahmen. Jeder Raum mußte in einer von den andern abweichenden Art für die Lazarettzwecke hergerichtet werben. Wir sehen einen Guterschuppen, der als Rrantenfammel= und Erfrischungftelle der Krantentransport= abteilung diente, ebenso sauber, luftig, heiz- und beleuchtbar, mit Strohlagern, Ropftiffen und Deden eingerichtet - jogar eine Brotschneidemaschine fehlte nicht - wie die Bühne eines kleinen Theaters als Operationsraum. Eine Bühne ift meift eine fehr dunkle Ortlichkeit - am Tage. hier waren Fenfter in genügender Unzahl geschaffen, Ruliffen und Deforationen lehnten hinten in einer Ede, vorn herrschte deutsche Sauberkeit, und eine Operationseinrichtung, die ein sichtbares Arbeiten gemährleiftete, mar dort aufgebaut. Im Zuschauerraum Bett an Bett mit Bermundeten. Bei ftartem Undrang ift fogar die Galerie verwendbar. Überall die erfreuendste flare Reinlichkeit. hier lagen innerlich Kranke. Das ehemalige Theaterbureau diente als Bermundetenabteilung für Offiziere; ein anderer Raum für Tophusschutzimpfungen, für Unterbringung des fahrbaren Desinfettionsapparates mar tabellos aus einem ehemaligen Pferdeftall geschaffen morden.

Eine Fahrkartenverkaufshalle war Bahnhofsküche geworden. Die Ecole maternelle Etappensanitätsdepot.

Was so ein Depot für mehrere Armeeforps in etwa vier Wochen liesern und natürlich auch wieder ergänzen mußte, dassür einige Zahlen. 50 Kilometer Heftpslaster, 60 Zentner Gips, 40 Zentner Chlorfalt, 6000 Koffeinseinspritzungen, 200,000 Gramm Opiumtinktur, 75 Kilogramm Tannalbin, das in Dosen von ½ Gramm verabseicht wird! 100 000 Tabletten Aspirin! Ein auf eigene Initiative des Etappensanitätsdepots eingerichtetes sahrbares Depot, d. h. ein Lastauto mit den am meisten gebrauchten Medikamenten, führt bei Wechsel des Truppensstandortes außerdem dem Arzt alles zu, was er braucht. Drei Eisenbahnzüge zu je 34 Wagen bergen den Bestand des Etappensanitätsdepots und sahren hin und her, um die sich sortwährend vermindernden Vorräte zu ergänzen.

Ein stattlicher Automobilpart steht außer ber Gifenbahn für den Transport zur Berfügung, von dem ungefügen Berliner Autobus und seinem Schwarzwälder Kollegen an bis zu kleineren Fahrzeugen; alle finnreich zur Aufnahme nur im Liegen oder sigend zu befördernder Leute eingerichtet. Die Krankensammelftelle mit ihrer Erfrischungftation, die in einem Guterschuppen eingerichtet ift, schließt sich unmittelbar an die Gleife an, auf benen Lagarettzuge für die schwer Bermundeten fteben; mit allem Erdenklichen ausgerüftet, könnte man fie fahrende Krankenhäuser nennen. Für leichter Berwundete find Krankenzüge bestimmt, in denen die Wagen zweiter, dritter und vierter Rlaffe für figend zu befördernde, Hilfslazarettzüge, aus Güterwagen gebildet, für Fälle übermäßigen Budranges bereitgehalten werden. Ein wenig einladendes, ungepflegtes kleines französisches Städtchen erhielt fo in gang turger Frift ein "erfttlaffiges" großes deutsches Krankenhaus, das wie aus dem Nichts hervorgezaubert murde, und wenn auch die Baulichteiten äußerlich einen recht wenig monumentalen oder gar luxuriösen Eindruck machen, alle die ehemaligen Schuppen, Ställe, Barieté-Theater und mas fie fonft gewesen sein mögen, und gar fehr abstechen von den Brachtbauten unferer Rrantenhäufer, fo tonnten wir doch der feften überzeugung fein, daß unfere Bermundeten und Kranten barin genau so sorgfältig versorgt, genau so wie in der heimat mit allen modernen Silfsmitteln der Seilung entgegengeführt werden wie babeim. Daß fie nicht hier bleiben fonnen, fondern, sobald als tunlich ift, abtransportiert werden ja, das liegt eben daran, daß diefer schreckliche Rrieg tag-

Digitized by Google

### Reims.

Von Rudolf Berzog.

Stille im Wald . . . Von Baum und Strauch Leise nur, leise der Nebel tropst, Blaß teilt die Sonne den Morgenrauch. Noch ein Schritt bis zum Rand, wie das Berz uns klopst, Und der Schritt ist getan, und der Berzschlag schweigt, Und das Lluge wird groß, und das Lluge wird heiß, Und wir stehen und starren vornübergeneigt In die Ed'ne hinab, auf den Kampsespreis: Reims.

Da liegst du, und lastendes Schweigen umher, Einem Sterbenden gleich, der nach Atem ringt, Der, das Blei in der Brust und die Glieder schwer, Ausborcht, ob die Sterbeglocke ihm klingt, Und die Glocken im doppeltgetürmten Dom Singen kein Lied, und der Segen ist aus, Von der Plattform fluchte dein Rugelstrom, Da schlossen mit Blei wir dein Gösenhaus: Reims.

Der Morgen schleicht durch das ebene Sal, Aufdämmert der Dom im lugenden Licht Und winkt wie ein werbendes Wundermal, Wie aus heiliger Zeit ein Meistergedicht.

3m Feibe, 5. Rov. 1914.

Schon greift es ans Berg, schon umtost es ben Sinn — Was wirst du zur Fraze, was färbt dich so fahl? Ein Weinen wandert ins Weite hin, Und Stimmen murmeln in Mutterqual: Reims . . .

Sie suchten ben Weg von Deutschland weit Und rusen ben Söhnen — fern klagt ein Sorn . . . Nur das Blut von den Fliesen der Kirche schret, Und es duckt sich der Dom vor Gottes Jorn, Seine Türme klassen, sein Wunderwerk bricht, Fahr hin, Gemäuer, und wärst du von Gold, Vor Muttertränen verschwände dein Licht, Vatterien — Feuer! Und es rollt und grollt: Reims.

Wir stehen und starren mit brennendem Blick Auf dich hinunter, umstürmte Stadt.
Schon greift dir der tastende Tod ins Genick, Bon Frantreichs Baum sinkt ein blutrot Blatt, Französisch Geschüß, zerschossen, zerspellt, Im Feuer genommen umkrampft unfre Hand, Die drängende Brust ein Schwurwort schwellt, Ilnd das Schwurwort hat nur dich genannt:

Reim 8! - -

lich neue Opfer fordert und für sie Platz geschassen werden muß. Alle, die hier draußen liebe Angehörige im Felde haben, denen stündlich das Schickal, verwundet zu wersden, nache ist, möchte ich durch diese Schilderung dessen, was ich hier gesehen habe, die Gewißheit und die Beruhigung geben, daß, was unsere Heeresleitung unternimmt, und sei es die Errichtung eines Krankenhauses in einer Wüstenei, zu den vollendetsten gehört, was Menschenhände schassen einen.

Auf der Fahrt kamen wir durch Donchern. Hier traf Bismarck mit Napoleon in einem niedrigen Häuschen zusammen. Die Besitzerin erhielt von dem Franzosentaiser vier Zwanzigsrantstücke zum Andenken. Ein billiger, kleiner Rahmen schließt sie ein. Im vorigen Monat besuchte unser Kaiser das Haus, vier Zwanzigsmarkstücke, die allerdings noch nicht gerahmt sind, bildeten die Erinnerung an den Besuch nehst der eigenhändigen Niederschrift seines Namens. Auch der Reichskanzler war da. D — der war auch so groß wie Bismarck, die sast an die Decke der niedrigen Stube habe er gereicht. Aber so schreckliche Augen wie Bismarck habe er nicht gehabt.

Das Häuschen trägt neue Spuren von Gewehrschüssen. Eine Rugel ist durch eine Fensterscheibe bis in das historische Zimmer geschlagen und sist dort in der Wand.

Dann fahren wir bei hereinbrechender Nacht heim. Auto hinter Auto, bergauf, bergab geht die Fahrt, von den Wagen sieht man nichts als einen durch die Perspektive schmal gestalteten Lichtschein auf der Fahrstraße, das Licht, das die Scheinwerser spenden; in dem Lichtschein zeichnet sich der untere Teil des Wagens ab, kaum sind die Käder erkennbar, dies schwache Bild läuft in immer gleichem Abstand vor uns her, die ein von rückwärts uns überholender Wagen plötzlich die Straße vor

uns geisterhaft beleuchtet, Bäume, Büsche, Ader mit Gespensterschein überzieht, in dessen Mitte auf dem sonst unsichtbaren Staub der Schatten unseres eigenen Wagens wie eine Spukerscheinung ausleuchtet, wächst, verschwindet.

000

### Der Kriegstrumpf.

Bon Traute Dodhorn.

Wer uns vor einem halben Jahr gesagt hätte, das Strickzeug wurde noch einmal modern, gesellschafts-, ja hoffähig werden, den hatten wir ob feiner Sehergabe mit etwas fritischen Bliden betrachtet. Im Zeitalter der Maschinen und ihrer mechanischen Arbeitsleiftung einen Refler der guten alten Zeit heraufzuprophezeien und vom Stridftrumpf zu reden, fiel felbftverftändlich niemand, mirtlich niemand ein. Schon aus bem einfachen Grunde nicht, weil das Striden unnötig geworden mar und die Sälfte oder vielleicht fogar zwei Drittel der Frauen von heute nur fehr duntle Begriffe von der eigenhändigen herftellung eines Strumpfes hatte und fie zu den nur im Unterbewußtsein zu begehenden handlungen rechnete benn Striden mare unbedingt geifttötend gemefen. Selbft alte Damen mit schonungsbedürftigen Augen ftrickten nicht mehr. Sie häkelten. Willkommene Ausrustungen für den Wintersportplat. Blendendweiß und unter Berudfichtigung der allerlegten Beschmadsvorschriften. Strumpfe aber murden fertig getauft. Gie gu ftriden, mare Beitvergeudung, hieß es. Der Stricfftrumpf mar abgetan. Ber weiß, ob nicht bald der ftridende Schäfer, den Spigmeg gemalt und Uhland besungen, zu den Toten des vergangenen Jahrhunderts gehört. Der Stricfftrumpf mar uns mit

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY vielen anderen Dingen aus den Augen — aus dem Sinn gefommen.

Da plöglich, als das gewaltige Kriegsleben durch unser Baterland ging und die Gedanten des deutschen Boltes bis in feine garteften, verborgenften und fernften Fernen burchschauerte - ba besannen wir uns auf so vieles, mas längst wir vergessen geglaubt, und gleich einem jener kaum noch zählbaren Sefundenbruchteilchen, das der Seismograph als vibrierendes Nachtlingen der elementaren Bewalten verzeichnet, tauchte auch bas Erinnern an die "banale" Arbeit des Stridens wieder auf. Alles "Feine", "Uparte", "Stilvolle" erichien uns mit einem Mal fremb, nur noch wert, zum Teufel gejagt zu werden. Einzig und allein der behäbige, wollene Stricftrumpf in recht ausge= machsenen Magen und mit diden Radeln, dunkel (gang attuell in Feldgrau) und dauerhaft, sprach deutsch zu uns. Mit dem Stichwort des echten, rechten Rafperle fprang er überraschend auf die Bühne, und sein "Da bin ich" löste bei alten wie bei jungen Rindern die hoffnung aus, daß alles gut gehen muffe mit feiner Silfe! Ungelente Rinderfäustchen und zitternde Matronenfinger, wohlgepflegte Damen- und harte, riffige Arbeiterinnenhande beschäftigten sich nun von morgens bis abends und in jeder freien Minute mit ihm. Wir empfanden es beinah als eine verlegende Bleichgültigkeit gegen den Ernft der Beit, ja als offenkundigen Mangel an Batriotismus, an National= gefühl, wenn eine beutsche Frau tein Stridzeug im Bange hatte oder doch es wenigstens für ihre Mitschwestern ermöglichte. Bir, die in großftädtischer haft und Gile bis dahin nicht schnell genug bedient werden fonnten, wir billigen es jest, daß in vertehrstillen Stunden das Fraulein am Schalter und die Bertäuferin mit den Nadeln tlappert; wir warten manchmal — aber auch nur manchmal — geduldig, bis die Nadel abgeftrickt ift, damit teine Masche auf Abwege gerät und der "tapfere Landsoldat" Soden oder Knieftrumpfe ohne Brudel erhalt. Das Bewußtsein einer unabweisbaren Pflichterfüllung, bas Bcfühl vom Einlösen einer längst fälligen Schuld erwachte in uns allen. Mit Genugtuung konstatieren Lehrer und Lehrerinnen, daß die Schülerinnen in den Freiviertelftunden Ohrenklappen und Bulswärmer, mit und ohne Daumenschlit, ftriden, und feine sonft noch so besorgte Mutter rügt den Mangel an Bewegung. Die Tages= geitungen bringen Rezepte für doppelfohlige Strumpfe und Strumpflängen mit zwei paar Fuglingen, für Bruftund Rudenwarmer, für Rappen und halsbinden. Go wie es ehedem auf dem Lande Spinnftuben gab, fo gibt es jest in Millionenftädten und abseits gelegenen Provingneftern Stridftuben. Beinah hatte fich ber Stridftrumpf fogar in die fpiegelbewandten Raume ber Cafés eingeniftet, was aber "einer für viele" in noch nicht wiedergefundenem deutschem Berftandnis für das, mas not tut, verhinderte. Rechts und links, fraus und glatt ift die Lofung des Tages.

Leibbinden, sonst nur unter Erröten als altväterische Berweichlichung bekrittelt, werden jetzt von jungen Damen mit Begeisterung und in den seinfühligsten Farben hergestellt. Wer eine bisher noch nicht bekannte Hüllesur einen noch nicht behäkelten Teil der menschlichen Gliedmaßen "ersindet", wird angestaunt und beneidet, und wer seine Wollsachen auf germanisches Hünensormat statt auf stangenspargesige Jünglingsgestalten einrichtet, ist beinah reif für das Eiserne Kreuz.

Hunderttausende deutscher Frauen und Kinder leisten beute eine Arbeit, die einst ein ausschließliches Privileg der Männer war. Ehe das Strumpf- und Hosenknütten

— beibe Kleidungsstücke bildeten vor Jahrhunderten ein Ganzes — zum zünftigen Handwerk erhoben wurde, ergößten sich hohe Herren daran und bekämpften damit die Langeweile. Zwischen einem Genuß und dem nächsten andern ersetzte der Strickstrumpf die Tabakspfeise. So strickte der englische Minister Disraeli in nachdenklichen Pausen auch am Schreibtisch an einem "Strumpf", der für seine sachgemäße Bestimmung übrigens vollständig unbrauchbar gewesen sein soll.

Das Kriegsgestrick von 1914 bedeutet ein Symbol. Das große Gemasch, das unter unseren Händen wächst und gang im Dienft unpersönlicher Rächstenliebe fteht, ift ber beharrliche Widersacher, die fraftige Abwehr all der Firlefanzereien, die über die Grenzen aus allen himmels. richtungen Jahrzehnte hindurch bei uns eingedrungen waren. Mit fünf spiken Lanzen sticht es alles undeutsche Tun und Denken nieder - unbesiegbar in feiner zwingenden Macht. Deshalb schon möchte man es preisen, daß gar nicht genug geftrictt werden tann, daß immer neue Ballen hinaus müffen zu unfern Tapfern. Nur eins gibt zu denken: woher die Bolle nehmen? Gie wird knapp und deshalb teuer. Manche fleißige Sand feiert aus diefen beiden Gründen ichon jest. Bas fagt unfere Induftrie dazu? Gibt es Erfat durch Mischgespinfte, die aber ebenso marm halten mußten wie der derbe Strumpf, ber jest auf allen Linien die am meiften begehrte Liebesgabe ift? Drei Bauchbinden maren ein faft königlicher Befit drei Paar Strümpfe mußte jeder deutsche Soldat — analog dem berühmten huhn im Topf — im Tornifter haben.

## Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bilbern.)

Mit unvergleichlicher Tapferteit und Bahigfeit feben unfere Truppen im Beften ihre verwegenen Ungriffe auf die feindlichen Stellungen fort, und mit freudiger Buverficht muß es uns immer und immer wieder erfüllen, daß unfere Unftrengungen langfam, aber ftetig von Erfolg gefront find. Es tann bei fo ausgebehnten Befechtsfeldern natürlich nicht ausbleiben, daß wir bin und wieder fleine Rudichlage erleiben, die auf den allgemeinen Ausgang der Schlacht aber ohne Einfluß bleiben. Bas unseren Glauben, der so unerschütterlich ift wie der unserer Truppen, jedoch nur stärken kann, ist das offene und rudhaltlofe Eingestehen unferer oberften Beeresleitung, die überzeugt ift, daß scheinbare fleine Erfolge unserer Begner im großen Baterland mit entsprechendem Gleichmut ertragen werden. Biffen wir doch, daß auf der gangen Linie unfer Ungriffunaufhaltsam vorwärts getragen wird, und daß die Stunde nicht allgufern ift, wo die Durchbrechung und Bertrummerung ber feindlichen Sperrlinie erfolgen muß. Alles - nicht zulett ber zuverfichtsfrohe und opfermutige Beift unferer Truppen - fpricht bafür, daß der endgültige Sieg uns bleiben wird, und daß wir den verbündeten Feinden trot ihrer buntichedigen Truppengufammenfegung den Fuß in den Raden fegen werden.

Auch auf dem öftlichen Kriegschauplat dürfen wir der weiteren Entwicklung der Dinge ohne Bangen entgegensehen. In Bolen ersolgt die Neugruppierung unserer Armeen, die den starken russischen Kräften sehr bald ersolgreich entgegentreten werden; unsere österreichischen Waffenbrüder haben glänzende Ersolge zu verzeichnen. Namentlich stehen sie jetzt auf dem Punkt, mit den Serben endgültig aufzuräumen. Noch vor Eintreten des Winters

Digitized by Google

Original from

Bizefeldwebel Schmerbed, erhielt das Eiferne Kreuz I. u. II. Klasse und wurde zum Leutnant ernannt.

Die fich zuerft unter dem Ginfluß der Lügennachrichten unferer Feinde und unter dem Druck der aufgewendeten diplomatischen Mittel nicht dazu ent= fcbliegen tonnten, ihre eigenen Intereffen in entsprechender Beife mahrzunehmen. Bann ift aber gebrochen, und die Türkei mar die erfte Macht, die offen zu uns übertrat, um für ihre eigene Freiheit und für ihr eigenes Fortbestehen allen ruffischen und englischen Machinationen zum Trog den Gegnern ben Fehdehandichuh hingumerfen. Sie eröffnete die Feindseligfeiten gegen Rußland, und die Folge davon war auch der Abbruch der englischen und frangösischen diplomatischen Beziehungen. Mit unvergleichlicher Bravour ging die türkische Flotte im Schwarzen Meer vor, erfolgreiche Bombardements ruffifcher Rriegshäfen zeugten von tapferer Initiative, und ein Teil der russischen Schwarzmeer= flotte murbe vernichtet. ber ruffifch-türfifchen Grenze fam es zu Scharmugeln, die für die türkischen Truppen fiegreich maren. Gine große Aftion der türkischen Armee gegen Megypten ift im Bange, und hier ift denn auch der Buntt, wo die Englander in ihrem Lebensnerv gu verlegen find. Gelingt es dem türkischen Seer, den Guegtanal gu fperren, fo ift damit die Hauptader des englischen Berfehrs nach Indien und Oftafien unterbunden, eine Befahr, die man in England in

wird die erschöpfte ferbische Urmee gertrummert fein. fo daß menigftens diefer Begner für immer erledigt ift. — Im Anfang des Krieges ichien es, als ob die ver= bundeten Bentralmächte feine Macht finden wurden, die ihnen in dem schweren Rampf hilfreich zur Seite ftehen murde. Unfere bis= herigen großartigen Erfolge haben es aber doch vermocht, über unsere Rräfte und Siegesaussichten Rlar= heit auch bei den bisherigen Reutralen gu perbreiten,

keiner Weise unterschäft. Außerdem aber wird von hier aus die Erregung der ganzen issamitischen Welt vor sich gehen, die in erster Linie England, dann aber auch Frankereich und namentlich Rußland vor schwere Fragen stellen wird. Trotz aller Beschwichtigungss und Abseugnungsversuche ist man sich der Gefährlichkeit dieser Tatsacken bei den seindlichen Mächten wohl bewußt, drohende Auzeichen sind schon in Persien und Afghanistan bemerkbar.

Sind das alles glückliche Borbedeutungen für die Zukunft, so haben wir aber auch noch in der Gegenwart herrliche Triumphe zu verzeichnen, die wir ausschließlich unserer jungen, todesmutigen und verwegenen Flotte verdanken.

Unsere Flotte, vom Admiral bis zum letten Heizer, hat gezeigt, daß sie vollauf gewillt ist, die in sie gesetzen Hossenungen zu verwirklichen. Der glänzende Erfolg unseres ostasiatischen Geschwaders an der chilenischen Küste vers



Deutscher Candfturm jur Bewachung der Bruden in Frankreich.

Bhot. Boget.



Deutscher Candfturmmann auf Grenzwacht bei Czenftochau. Unser Landfturm im Beften und Often.

phot. Cennece.



feste unferem grimmigft gehaften Begner einen Schlag an feine verwundbarfte Stelle, indem fie ben Nimbus von der Unüberwindlichfeit der englifden Marine zerftorte. Das hochmütige Albion mußte erleben, daß feine Schiffe, meder was die Führung noch die anbetrifft, Rriegsausrüstung ben unfrigen gewachfen find, und neben dem moralischen Ertrag heimfte unfer Befcmader einen vollen ftrategifchen und tattifchen Erfolg ein. Die englische Admiralität und mit ihr die englische Preffe hatten großsprecherisch auspojaunt, daß unfere Rreuger in fernen

Meeren, wie unbequem sie immer dem Handel würden, doch dem Untergang geweiht waren. Der Kommandant unseres Geschwaders im Stillen Ozean, Graf Spee, aber suchte die seindlichen Streitkräfte auf, zur richtigen Zeit hatte er seine Schiffe vereinigt und zwang die Engländer zum Kamps. Der englische Panzerkreuzer "Monmouth"

Zum Seegelechtim Grossen Ozean. ATLANTISCHER GROSSER Valoaraiso oder antiago STILLER Valparaiso · Talca Coronel Cauquenes OZEAN OZEAN Conception Sta Maria Cornel

wurde vernichtet, der Panzerkreuzer "Good Hope" wurde ein hilfloses Brad, und der Kreuzer "Clasgow", der mit genauer Not entkam, wurde für die Dauer des Krieges interniert. Unsere Schiffe gingen saft ohne Beschädigungen aus dem Kampf hervor, behielten ihre volle Gesechtstraft — ein Beweis für unsere überlegene Kriegstüchtigkeit.

Und dann unfer verwegener Ungriff. auf die englische Rufte in Darmouth. Durch die englische Minenfperre hindurch gelang unferen großen und fleineren Rreugern, die englische Rufte gu erreichen, und mas feit undentlichen Zeiten nicht geschehen war: auf den englischen Boden fielen die deutschen Granaten nieder. Der fühne Borftog murde dadurch gefront, bag ein engliches Unterfeeboot auf eine ber ausgestreuten deutschen Minen auflief und gugrunde ging.

Aber auch unfere Feinde haben einen fogenannten Erfolg zu verzeichnen. Nach dreimonatiger Belagerung zu Baffer und zu Lande gelang es einer gehnfachen llebermacht, unfer schönes, ftolzes Tsingtau zu nehmen. Mögen sich Japaner und Engländer in biefen Ruhm teilen, ber tapfere Rommandant hat mehr gemacht, mas er von Unfang an verfprach: "Einstehe für Pflichterfüllung bis zum Meugersten." R. C.



Kartenftigge jum türfifden Ginmarich in Megnpten.





## DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Bizeadmiral Graf von Spee, Kommandant des siegreichen Kreuzergeschwaders.

Der deutsche Seesieg an der chilenischen Rufte.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

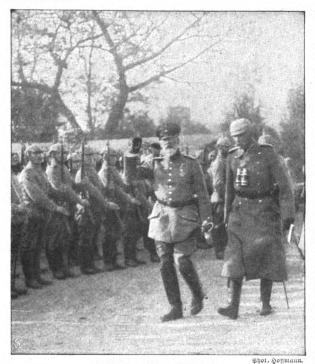

Prinz Leopold von Bayern beim Besuch des III. banrischen Armeeforps. Reben dem Pringen Erzelleng von Gebsattel, Kommandeur des III. banrischen Armeeforps.



Bon links: Fürst Leopold zur Lippe; Flügeladjutant Hauptm. v. Rahmer; Geh. Kabinettsrat Prof. Dr. Epstein, Leutn. d. A.; Bataillonssührer Hauptmann Petri (hat inzwischen den Heldentod gesunden); Bataillonsadj. Lt. Mammentanz. Fürst Leopold zur Lippe

verteilt auf dem Gefechtsplag Auszeichnungen an Mannichaften des lipp. Bataillons.

Deutsche Fürften im Felde.



Generaloberft von hindenburg fährt zur Front. Der Befreier Oftpreußens in seinem hauptquartier.



Nummer 46.



Eine Kriegslift: Mastiertes Gefcut, mit Bäumen und Sträuchern bededt.



Frangösische Zivilbevölkerung wird wegen Spionageverdacht in einer Kirche bewacht.

Bom westlichen Kriegschauplag.

Digitized by Google Bom westlichen S

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Phot. Hoffmann

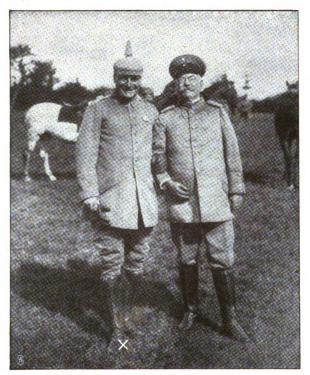

Gin befannter Parlamentarier im Felbe:

Juftigrat Trimborn (×) als Chef der Zivilverwaltung
von Berviers nach einer Besichtigung mit dem Estadronführer





Sven Hedin, der berühmte schwedische Forschungsreisende, in Antwerpen.

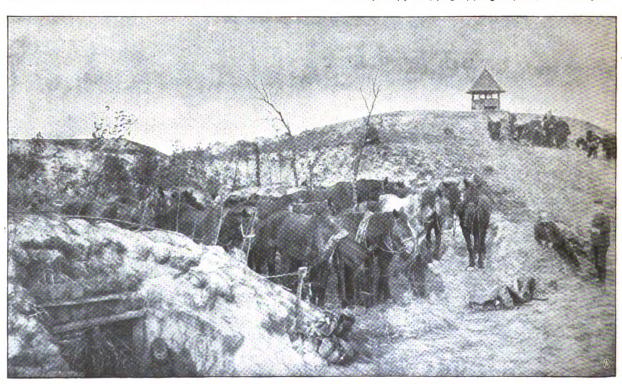

Digitized by Google Urfilleriepferde im Unterstand an der Nordseeküste. Original from PRINCETON UNIVERSITY



Ein deutsches Proviantlager in Frankreich, von Baumen und Strauchern verdedt.

Leipg. Breffe.Buro.



Sauptmann Aurt von Beeringen. Drei Ritter vom Gifernen Rreug I. Rlaffe: Generaloberft von heeringen mit feinen beiden Gohnen.



Generaloberft von Heeringen.



Oberleufnant Werner von Beeringen.

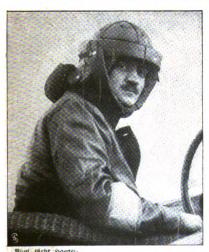

Blod, Webt Baedel. Fliegerleufnant Cafpar, der als Erster nad England flog und Bomben auf Dover warf, erhielt das Eiserne-Kreuz I. Klasse.

Digitized by



Feldwebel Magur, erhielt das Giferne Rreug I. Rlaffe.



Unteroffizier Siwon
mit dem Eifernen Kreuz I. Klaffe
und Unteroffizier Wiggers.

PRINCETON UNIVERSITY



Defterreichifch-ungarische Artillerie in einer Berichangung.



Feldfüche in einem öfterreichifch-ungarifchen Sufarenlager.

Rilophot.





Bom ferbifden Rriegichauplat.



Serbijche Gesangene im Verhör.
Digitized by Google



Eine Bergelfungsmaßregel: Abführung der in Berlin lebenden Englander nach dem Gefangenenlager in Ruhleben.



Mus dem Often: Gefangene Ruffen aus dem Kautafus.



Mus dem Beffen: Englische und indische Truppen beim Mittageffen.



Maria königin von Rumänien.



### Maria königin von Rumänien. Abbildung Seite 1872.

Mit dem schmerzlichen Ableben Rönig Karols, deffen Tod gerade auch in Deutschland aufrichtige Trauer erweckt hat, ift dem rumänischen Bolt ein junges Rönigspaar erftanden, dem es wie faum einem andern vergönnt gewesen ift, sich schon frühzeitig die Liebe seiner heutigen Landeskinder zu erwerben. So konnte fich denn in politisch wild bewegter Zeit und inmitten drohenden Rriegs= lärmes, der felbst bis an die Grenzen des eigenen Landes gedrungen war, der rumänische Thronwechsel mit einer Ruhe und Selbstverftändlichfeit vollziehen, wie das eben nur in Staaten möglich ift, in benen herricher und Beherrschte ein ungeteiltes politisches Ganzes bilden. Neben König Ferdinand, dem ruffische und französische Zeitungschreiber fälschlicherweise nachsagen zu dürfen glaubten, er befande fich in einem gemiffen Begenfat zu ben politischen Richtlinien seines unvergeflichen königlichen Oheims — mährend er tatfächlich als ihr treuester Berfechter angesehen werden darf - neben diesem verheißungsvollen Hohenzollernsproß hat Rumäniens Thron feine Bemahlin aus fachfen-toburg-gothaischem Saufe als junge Landesmutter bestiegen. Prinzessin Maria mar in Rumanien schon längst eine Königin — eine Königin der Schönheit — und nun sie die Königin dieses Landes geworden ift, richten fich von neuem die Blide aller auf diese edle Frau, die berufen ift, eine würdige Nachfolgerin Rönigin Elifabeths, der schönheitsfreudigen Dichterin Carmen Sylva, zu werden.

In der Tat, Königin Maria vereinigt in sich alle Eigensschaften des Geistes und Herzens, um den Plat voll und ganz auszufüllen, den ihr König Karols Tod gewiesen hat. Seit ihrem ersten Betreten der neuen Heimat, dis auf den heutigen Tag hat die fürstliche Frau es verstanden, in den Herzen ihrer Rumänen so seste Wurzeln zu fassen, ein so hohes Maß von Bewunderung und Verehrung zu erreichen, daß schon heute dis in die sernste Hütte ihres Königreiches der Ruhm ihrer unvergleichlichen Nächstensliebe und Menschenfreundlichkeit gedrungen ist.

Rönigin Marias Schönheit ift ja schon sprichwörtlich, man nennt fie die schönste Fürstin auf den Thronen Europas. Ber fie gefehen hat, umgeben von ermachfes nen Kindern, wird gewahr, daß die Jahre an diefer Frau spurlos vorübergegangen find. Und wie ihre Schönheit, die fie ftets zum Mittelpuntt des gefellschaftlichen Lebens in Rumanien gemacht, ift auch ihr edler Geschmack gepriefen, der fich mit ihrer Schönheit harmonisch einigt. Das gilt in erfter Linie für ihre außere Erscheinung, die fie ftets fehr wirtungsvoll und ohne überladenen Brunt gu fleiden weiß. Eine große Borliebe zeigt die Rönigin hier= bei für die Untite, deren geschmadvolle Zusammenftellung ber Farben überrascht. Much die fo fleidsame rumänische Landestracht wird von der Königin gern bevorzugt, befonders bei Bolksfeften, bei denen fie fie dann öffentlich anzulegen pflegt. Richt unwesentlich wird diese Borliebe der Königin durch ihr feines Berftandnis für die herrliche Bolkstunft ihres Landes unterftütt, die fie zu neuem Blühen erwedt hat. Much in fünftlerischer Innendekoration ift fie eine Meifterin. Davon legt die herrliche Musftattung ihrer häuslichkeit im Butarefter Crotoceni-Balaft ein beredtes Zeugnis ab. Bersonen, die die Fürftin in diesem ihrem Balaft, deffen hoheitsvolle Räume von finnberückender Farbenschönheit find, haben beobachten durfen, schildern den überwältigenden Eindruck, den fie aus biefem Märchenschloß mit sich genommen haben.

Königin Maria ist eine tühne Reiterin, und für Pferde zeigt fie eine besondere Borliebe. In ihren Stallungen findet man die edelften Raffen, und die Pferdezüchter in der Dobrudicha - zumeist alteingesessene deutsche Roloniften - verdanten der fürftlichen Tierliebhaberin fo manche wertvolle Unregung. Sand in Sand mit diefer Liebe für die Natur fteht ihre ernfte Neigung für die schönen Runfte. Selbft Malerin von beträchtlichem Talent, hat fie eine große Bahl von Gemälden in ihrem Utelier geschaffen, die nichts mit üblichem Dilettantismus gemein haben. In die Fußtapfen der Dichterkönigin Carmen Sylva ift fie auch als Märchendichterin getreten. Ein von ihr im vorigen Berbft der Deffentlichfeit übergebenes Märchenbuch, das die ichonften Sagen des rumanischen Boltes in fünftlerische Form bringt, legt Proben eines nicht zu unterschätzenden dichterischen Talentes ab. Nicht unerwähnt wollen wir auch die bedeutende musikalische Begabung ber fürftlichen Frau laffen, die eine begeifterte Unhängerin Bagners ift. Eine besondere Fürforge mendet die junge Königin einem bisher noch nicht genügend entwidelten, aber trogbem vielverheißenden Zweige des rumanischen Gewerbefleißes zu, der Seidenraupenzucht. Die unter ihrer Protettion in Butarest entstandene Gei= denbauschule hat bereits reiche Ergebnisse aufzuweisen.

Ein leuchtendes Beispiel für ihre vorhin erwähnte Nächstenliebe hat die Königin noch im vorigen Jahr gegeben, als während des bulgarischen Feldzuges die Cholera auch an verschiedenen Punkten des rumänischen Landes ausbrach. Sie begab sich ungesäumt in die versseuchten Gegenden und hat dort mit vollster Hingabe die Pflege der Kranken in die eigene Hand genommen. Ihrem energischen Eingreisen war es mit zu verdanken, wenn die schreckliche Seuche in kurzer Zeit erlosch. Der ritterliche Kaiser Franz Josef verlieh der fürstlichen Samariterin für ihren Opfermut bald darauf das Großefreuz des Elisabethordens.

Bie Königin Warie für ihr Bolt eine unvergleichliche Landesmutter, so ist sie auch ihren Kindern eine gute, hingebungsvolle Wutter, die denn auch mit schwärmerischer Liebe an ihr hängen. So ist denn die junge Herrscherin von der Borsehung auserwählt, an der Seite ihres königlichen Gemahls das rumänische Bolt einer schönen und friedlichen Jukunst entgegenzusühren, gemäß dem stolzen Spruch auf der königlichen Krone, der auch dem verblichenen König stets vorangeleuchtet hat: "Prin noi insine" — "Alles durch uns selbst!" R. v. B.

ap

## Johannes Peter Schwefelkus' Brautfahrt.

Stigge von Ellnn Rarin.

Der Wind faucht und bläft über das bergische Land, daß die goldenen Blätter nur so durch die Luft taumeln.

In Johannes Peter Schwefelfus' altem Garten liegen herbstgoldene Blätterteppiche um die mächtigen Baumriesen. Soviel Sonnenschein ist um das prächtige bergische Rokokohaus.

Ein gutes, altes Mannsgesicht preßt sich an die quadratisch versproßten Scheiben und blickt versonnen hinaus. Da geht die Gartentür, und sein Patenkind Beilegen kommt eilig daher. Sehr eilig. Ihre braunen Jöpfe sliegen, und sie winkt ihm zu.



Wird das wieder einmal eine Wichtigkeit sein. Wieder etwas Neues! Wieder ein Sieg der braven deutschen Jungen! Es wetterleuchtet über das alte Junggefellen= antlig, und unwillfürlich ftellt er fich ftramm, umfaßt feinen alten Krüdftod, als gälte es, dem Feind eins tüchtig aufzudreschen.

Da tommt's schon hereingefturmt: "Bate Schwefeltus, heute gilt's! Seute mußt du mir beweisen, daß du mir wahr und wahrhaftig zugetan bift!"

"Sachte, sachte, Beilgen — was gibt's denn?!"

"Pate Schwefeltus — ich darf doch Bertrauen zu dir haben, nicht wahr? Ich verlange etwas Großes von dir!"

"Was wird das Teufelstind wieder mal von mir mollen?"

"Erlaubst du, Pate, daß ich eine Stunde lang ben Oberbefehl über dich und dein haus habe?"

Schlant und rant, fein und ftolz fteht die neunzehn= jährige Beilgen vor dem Alten. Die reine Freude greift ihm ans herz, wie er fie fo vor fich fieht. Seine blauen, klaren Augen senken sich in die bligenden, strahlend schönen Mädelaugen.

"Was Unrechtes wird sie schon nicht wollen", über=

legt er.

"Alfo, Beilgen — ich wag es auf dein ehrliches Geficht

hin. heraus mit der Farbe!"

"Pate Schwefeltus, bitte, nimm Plag." Sie führt ihn zu dem grünen Ripssofa, das neben dem breiten, gemütlichen weißen Kachelofen steht. Dann zieht sie zweimal den gestidten Blodenzug. Das geschieht alles sicher und zielbewußt.

"So, fo. Den Jakob braucht fie auch", murmelte Herr Schwefeltus. Und als hätte Jatob ichon darauf gewartet,

ift er zur Stelle. Er blidt auf feinen herrn.

"Jakob, heute habe ich nichts zu sagen. Fräulein

Beilgen mird bir ihre Befehle geben."

"Jatob, fonnen Sie in einer halben Stunde mit dem Auto bereit fein? Saben Sie Ihre Papiere? Saben Sie Bengin?"

"Gnädiges Fräulein — in zwanzig Minuten kann's losgehen!"

Freudestrahlend sah er das Fräulein an.

herr Schwefeltus will Protest einlegen. Doch Beilgen hebt ihre schlanten hande gum Zeichen - bag alle Macht

in ihr liegt.

"Also Jatob, zeigen Sie, was Sie tonnen. Beg und Biel gebe ich Ihnen beim Abfahren bekannt. — Und nun zu dir, Pate Schwefeltus. Liebster, liebster Bate Schwefelfus - du mußt auch mit. Ich fann unmöglich allein fahren. Wirft du, willft du in einer halben Stunde fertig fein? Beißt du auch, warum es fo fig geben muß? Beil in einer Stunde Tante Dorothe gurud ift von Barmen. Und bis dahin muffen wir Remscheid weit hinter uns haben!"

"Nun weiß ich auch, wohin du willst, Beilgen. willft zu Chriftoph von Sardt, der in Lachen fteht."

"Jawohl, lieber Pate, das will ich."

"Ja — aber, Kind — Beilgen" — "Pate Schwefeltus — es gibt kein Aber — und es gibt fein Zurud. Jest gilt es! Im Krieg muß man frisch drauf los - oder man verliert. Und ich will geminnen, Bate Schwefelfus!"

Der Alte tann nicht widerstehen. Er nimmt ihren Ropf behutsam zwischen feine Sande und füßt die weiße,

leuchtende Stirn.

"Bate Schwefeltus — Chriftoph hat mich gerufen. Und Chriftl ift Offizier — das gilt mir wie ein Befehl. Bate - mir ift faft - als hatte der Raifer felbft mich gerufen! Ich muß zu meinem Chriftl, Bate Schwefeltus! Morgen muß er ja schon ins Feld, und da find wir wieder zurud! Seute kann er noch mir gehören — morgen gehört er nur noch dem Kaiser — — Nun sag ich Marianne, daß sie dir helfen soll. In ein paar Minuten bin ich wieder da. Bergiß beine Papiere nicht, Bate!"

"Teufelsterl", fnurrte herr Schwefeltus, aber zwischen feinen Falten tam ein freudiges Schmunzeln zum

Ausdruck.

Belch eine Tattraft, welch eine Energie lag doch in

diefem Beschöpf.

Und irgendwo fühlte er wohlig eine Schadenfreude über das Staunen der hochverehrten Frau Dorothea Saal, wenn das Nichtlein ausgeflogen ift . . .

Als herr Schwefeltus bedachtsam die Terraffenftufen herabkommt, richtet Beilgen bereits im Wagen die Deden und Riffen zurecht. Gie trägt einen maulmurf= grauen Mantel und einen fleinen, schmalen hut, der fie entzückend fleidet. Jakob und Marianne helfen dem alten herrn fich gurecht fegen.

Dann ein Rattern, Fauchen, und dahin furrt es wie

ein Pfeil.

Beilgen nimmt jest ruhig die Rechte ihres Baten, zieht ben wildledernen Sandschuh von diefer Greifenhand und füßt fie.

Beilig ehrfurchtsvoll, voller Dant find diefe Ruffe.

Pate Schwefeltus tann feinen Wig machen. Er fühlt Beilgens beilige Miffion. Er fühlt, wie ichon es ift, dieses liebeheiße, sonnige Geschöpf unter feinem Schut gu haben. Er fühlt dantbar, daß er diefes liebe Mädel ihrem Bergliebsten zuführen darf. Er bringt einem taiferlichen Offizier feine Braut. Stolz ift er, und fein Untlig ftrahlt. Rührung und Freude, humor und terndeutsches Gutsein und Berftändnis für das junge, rassige Blut neben ihm fpielen in diefem Beficht.

Der Abglang längft verschwundener Jugend verschönt

es feltsam.

"Beilgen, nicht du follft mir banken, ich muß es, daß ich noch zu folch einer glückhaften Brautfahrt komme. . .

### Von der Wacht im fernen Osten.

hierzu 9 Aufnahmen.

Wenn jeder Kriegsmann vor die Bahl gestellt murde, ob er lieber im Often oder Beften fechten, lieber den Rofaten gegenüberftunde als den Rothofen, dann würde die Bahl der Streiter gegen die Mostowiter fehr gering fein. Der Brund ift einleuchtend.

Seit alters her zieht es den Deutschen nach dem Guden und mit dem Begriff "Frantreich" verbindet fich der Gedante an Rebenhügel, Champagnertellc-Digitized by GOOSIC

reien und reiche Quartiere, in benen unfere Bater und Großväter lagen.

Der Often ift uns bisher fremd geblieben, und unsere maderen Truppen, die nun bei Sumalti oder weiter füdlich bei Lodg ftehen, haben neben der Bemältigung der ichwierigen militarischen Aufgaben auch besonders mit den Unbilden des heranziehenden ruffischen Binters und der Dürftigfeit der polnifch-ruffifdjen Dorfer

PRINCETON UNIVERSITY

zu kämpsen. Wenn trothem der Geist unserer Ofttruppen vorzüglich und der Gesundheitzustand ebenso erfreulich ist, so liegt das Geheimnis dieses Erfolges in der Art begründet, wie unsere Mannschaften mit Humor und Energie alle Unannehmlichkeiten zu überwinden verstehen und sich selbst dort weich betten, wo Schmalhans Küchenmeister ist.

Abb. 3 zeigt uns eine Ulanenpatrouisle auf dem Markplatz von Endtkuhnen. Sähe man nicht im Hintergrund die zerschossenen Häuser als ernste Mahner an den Krieg, dann würde man glauben, die strammen, wohlgepslegten Reiter machten nur eine kurze Manöverrast.

Auch die Stabsordonnanzen in Wirballen mit ihren Pferden sehen nicht so aus, als ob die Kriegsverhältnisse sie bereits mitgenommen hätten. (Abb. 6.)

Charafteristisch sür die "Insekt quartiere" auf russischem Boden — im Gegensatz zu den "Sekt quartieren" in der Champagne ist Abb. 5. Eine Strohehütte allereinsachster Art muß unsern Kriegern als Unterkunstsraum genügen. Und wo vielleicht noch 24 Stunden vorher die Muschisch hausten, richten sich nun deutsche Mannschaften häuslich ein.

Und wenige haben das "Glüd", ein solches Nest ihr eigen zu nennen. Für die meisten bildet der Schützengraben das Dauerquartier; der ausgebaute Schützengraben, der gleichzeitig Rüche, Wohnung, Schlafzimmer und — Empfangzimmer sur feindliche Granaten ist.



1. 3m Schühengraben.

Treten unsere Truppen den Borsmarsch in Feindesland an, dann zeigt sich nur zu sehr die Tücke der russischen Landsstraßen. Auf Abb. 2 sehen wir Landwehrsleute mit Kuh und Pferd auf dem Warsch, Zuerst glaubt man, daß die Kolonne in einem Bach dahinswatet. Aber nein—



2. Mufeiner ruffifden Strafe.

Mbb. 7 u. 1 füh= ren uns in ftarte Teld= befestigungen im fer= nen Dften. Ganz wohnlich sieht der "Offiziersunterstand" aus, und der tiefe Schützengraben, in dem fich unfere Wehrmanner entlang= fclängeln, gibt guten Schutz gegen mostomitische Undenken. Aber viel Beit und Mühe erfordert es oft, bis folche Werke an= gefertigt find.



3. Ulanenpatrouille auf dem Marttplag in Endtfuhnen.







5. Quartier in einem ruffifchen Gehöft.

#### 4. Ein Maftfernrohr.

diese schlammige, schmuzige Fläche stellt eine richtige russische Landstraße dar.

Sehr interessant ist der Flußübergang auf Abb. 8. Das zwar flache, aber doch sumpfige Gewässer bietet beim Ueberschreiten manche Schwierigkeiten, und anhaltende Herbstage dürsten den Flußlauf bald erheblich verbreitern.

Bekanntlich sind die Kämpse im Osten so erbittert geführt worden, daß sie an Blutigkeit dem Westen nicht das Geringste nachgeben, ihn sogar wohl



6. Auf dem ruffifden Grenzbahnhof in Wirballen.





noch hier und da übertreffen. Besonders die russische Artillerie hat teilmeise nicht übel gefcoffen und lange Widerftand geleistet, bis un= fere vortrefflichen Befcute fie zum Schweigen brachten.

Auf Abb. 9 erblicken wir den gewaltigen Trichter, den eine frepierende Granate ausgehoben hat. Die ganze Tiefe des Loches ist nicht zu erstennen, da sich im Grunde bereits Wasser angesammelt hat.

Abb. 4 zeigt uns ein Mastfernrohr, furz be-vor es zum Gebrauch fertig gemacht wird. Es diente hauptsächlich der schweren Artillerie zur Beobachtung auf weite Entfernungen, Jumal dann, menn hinter tiefen Dedungen indirett geichoffen wird. Das Maft= fernrohr besteht aus mehreren Teilen, die durch Prismenspiegelung eine Bielerkennung in bedeutender Sohe über dem Erdboden ermög= lichen. F. N.

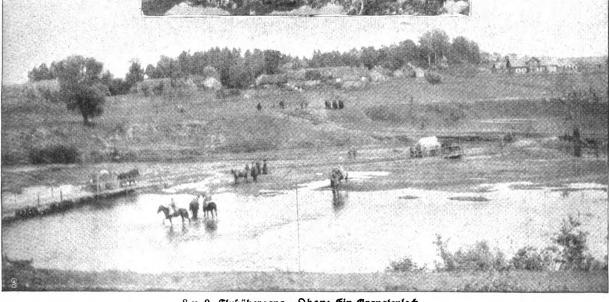

8 u. A Slugübergang. Dben: Ein Granatenloch



Aranfenzimmer des Kaiferl. Deutschen Detachements im Garnifonspital in Sarajewo.



Bon links: (Untere Reihe): P. Mag Kuehnrich, Cos Angeles; Dr. Milnor Coit, Concord, N. H.: Dr. Sofie Nordhoff-Jung, Washington, D. C.; Ministerialrat Dr. Heiberr v. Luk, München; Generaloberarzt Dr. Hofbauer, München: Wiß M. Meineck, San Francisco: Frl. von Greisfenstein, München; Generalarzt Dr. Heiberrich, München; Generaleutmant Obermany, München: Wiß M. Meineck, San Francisco: Frl. von Greisfenstein, München; Wiß S. Schwarz, San Antonio, Tex.; Miß F. Bartan, San Francisco: Miß Cath. Minsken; Krau Bassemann, München; Miß S. Schwarz, San Antonio: Mrs. Lewis; Miß C. Schwarz, San Antonio: Mrs. Lewis; Mrs. H. Heiberrich, Oss Angeles; Dr. Franz A. R. Jung, Washington; Generalarzt Dr. Dessauer, München; Miß C. Katter, Chicago, Al.; Dr. Chod. Miller, Reuyort; Miß C. Homes, Homes,

Das amerifanifche Role-fireug-hofpital in München.





Mannschaften eines Seebafaillons (noch in alter Uniform) bei einer Raft auf dem Weg nach Brügge. Nach einem Original unseres Spezialzeichners E. Mattschaß.



Das Innere einer der Baraden.



Die neuerrichteten 7 Militärlagarettbaraden des Provinzialvereins Berlin des Baterland. Frauenvereins in Berlin-Weigenfee.

### Stille Helden.

Roman pon

Rachbrud verboten.

### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*).

15. Fortfegung.

Nach einer Minute schon hatte Hauptmann Likowsti das peinliche Gefühl: dies Zusammentressen sei vielleicht fein Zusall. Agathe war unruhig wie ein Backsisch und kicherte und strahlte. Und Bynsried tüßte ihr die Hand und fragte, wie den Damen der Ausslug neulich bestommen sei, und erzählte dem Hauptmann, daß er das Glück gehabt habe, die Damen in Hamburg zu tressen, und zwar grade als er ins Hotel ging, um dort zu speisen. Da habe er den Borzug gehabt, mit ihnen essen zu dürsen. Und als sie ausbrachen, stießen sie in der Tür auf Stuhr. Aber Likowski wisse wohl schon davon, Stuhr habe es sicher erzählt. . . .

"Nein," sprach der Hauptmann kurz, "Stuhr ist kein Klatschweib."

Mit wachsamen Augen und Ohren lag er da. Und er erkannte wohl, daß in Agathens schwimmenden Bliden der Glanz war, den die Berliebtheit entzündet hatte. Und er hörte wohl, daß in des Mannes Stimme ein Ton herrischer Bertrautheit mitschwang — dieser Paschaton, der gewisse Frauen entzückt.

Diese lachenden, sich und ihn neckenden Menschen, die etwas Festliches an sich hatten und doch voll unbegreisslicher Unruhe zu sein schienen — als könnten sie vor Heiterkeit mit keinem Gespräch zu Ende kommen und vor Nervosität nicht zwei Minuten still sissen — sie versstimmten ihn tief.

Als Agathe gekommen war, hatte es ihm etwas Zersftreuung bedeutet. Als sie nun zu dritt gingen — nicht ohne daß Wynfried den Hauptmann laut beneidete um das Mitleid dieser holden Gönnerin — blieb er sinster zurud.

Das hatte ihm nicht gefallen - nein - nein.

Es mußte sich jemand finden, der Klara sagte: pag auf!

Aber so jemand sindet sich nie. Aus Feigheit, aus der Gewohnheit, "konventionell" und "formell" sich zu betragen, mischt man sich nicht ein. Sagt einer Mutter nicht: Dein Sohn ist in moralischer Gesahr. Sagt einer Frau nicht: Gib acht auf deinen Mann. Sagt einem Manne nicht: Deine Frau macht dich zum Gespött. Zussehen ist schiedlicher.

"Nun, ich werde dieser jemand sein — sobald ich Geslegenheit habe!" schloß er mit festem Borsatz seine Bestrachtungen ab.

Die Frau Doktor Lamprecht kam herein. Sie wollte ihre aussührliche Kritik des geräuschvollen Besuchs vom Herzen heruntersprechen, und besonders hatte es ihr mißfallen, daß Wynfried mit den Damen davonsuhr und

fein eigenes Auto wegschickte — "als wenn's zum Jahrsmarkt gegangen sei", hatte fie das Betragen gesunden.

"Gottlob, daß es noch Menschen gibt, die sich der Zeit zum Trot amusieren können", sagte Likowski abweisend.

Aber diesmal ließ sich die eifrige Alte nicht wegscheuchen. Sie mußte sprechen. Das war bei ihr auch eine Funktion, die sich nicht zurückalten ließ.

"Liebster, bester Herr von Likowski," raunte sie, "ich klatsche nie — aber was jetzt die Leute sagen, geht mir doch zu nah."

"Sie miffen, Lamprächtige — habe feine Spur von Reugier!"

"Dies interessiert Sie auch. Es geht Klara an. . . . . Man spricht davon, daß — daß Wynfried und die Hege-meister — wenn er verreist — verreist sie auch — und er ist manchmal allein auf Lammen — aber nicht mit seinem eigenen Auto, sagen die Leute."

"Sagen Sie ben Leuten wieder, daß sie ihre Nase in ihre eigenen Angelegenheiten steden sollen", befahl Litowski.

Und die Alte dachte bekümmert, daß ein Hagestolz boch für gewisse Dinge tein Gefühl übrighabe. Diese Teilsnahmlosigkeit — denn es ging doch Klaras Leben an — tränkte sie schwer.

Gegen Abend saß Marning am Bett des Freundes. Er fand ihn sehr erregt. Sollte man es nicht sein? grollte der Hauptmann. Worgen wurde der letzte Berband absgenommen — die Massage und die Gehversuche würden beginnen — es war vom Prosessor ein deutsches Heilbad genannt worden. Und ganz gewiß — morgen würde es offenbar werden, davon war er überzeugt — sein linkes Bein sei mindestens eine Handbreit zu kurz — Warning schwor ihm zum unendlichstenmal zu, daß es nur zwei Zentimeter seien, und daß der Prosessor gesagt habe: die glichen sich von selbst aus. Nicht einmal steiser oder nachschleisender würde es werden.

Alber das war es nicht allein — andere Dinge hatte Marning gelesen: in England waren die Menschen wie verrückt: Glaubten einen Zeppelin in nächtlicher Dunkelsheit über London gesehen zu haben. Und in Frankreich — diese Empsindlichkeit, dieser anmaßende Ton. . . . . Und die Bunder unserer Disziplin! Als ob es nicht den Männern an der Grenzwacht in allen Nerven zuckte. —

"Sie haben noch mehr!" fagte ihm Marning auf den Kopf zu.

"Oh ja — ich merk, Sie kennen mich — ja, schmerzen tut's mich — daß die junge Frau von drüben nicht kommt. Und da wären so allerhand Gründe . . . möcht mal mit ihr eins schwagen — mal sehen, wohin man mit dem Gespräch sich wagen kann." . . .

Stephan faß ichweigend und blag.



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom amerifanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Vereinigten Staaten von Amerika die offigielle Staatssprache ist, seßen, so würde uns der amerikanische Urheberschup verlagt werden und Daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

"Und turz und gut — sagen Sie's ihr nur gradezu — es sei keine Sache, einen alten Freund in trüben Tagen zu vernachlässigen."

Plöglich fiel ihm was auf. Er murbe noch lebhafter: "Herrjes — wie ist mir benn? Sie find ja woll lange nich mehr brüben gewesen?"

"Nein, lange nicht."

"Aber jest gondeln Sie mal rüber und bestellen ihr."
"Gewiß, gern — gelegentlich", sagte Stephan ausweichend. "Sie wissen doch: wir mögen den jungen Herrn Lohmann nicht. Und da der alte Herr jest nicht einlädt, kann ich nicht hinüber."

Bu feiner Erleichterung ließ der Hauptmann das Gefpruch völlig fallen — lag grübelnd, mit bofem Geficht.

Er dachte: Wenn man doch die Wahrheit erfahren könnte? Ob Marning auch von dem Klatsch gehört hat? Deshalb nicht mehr rüberfährt?

Fragen wollte er nicht. Das mar fo eine von ben Sachen, die man nicht gart genug behandeln fann.

Er fühlte: Ich muß bald wieder auf dem Posten sein! In jeder Hinsicht — man ist doch kein Ueberzähliger! Gottlob nicht. Und könnt sein, daß da drüben die junge Frau auch mal 'n Freund braucht. . . . .

Bom nächsten Tag an schien er aber nur noch an sich zu denken. Erst natürlich wetterte er über die Massen herum, daß sein Bein nicht bloß eine Handbreit, nein, daß es um die Hälste verkürzt sei und die Knochen wie von Glas. Zuzutreten schien ein Ansinnen, als solle er's gleich nochmal brechen. Aber mit viel Geräusch und unzemeiner Energie kam er vorwärts. Er sing an zu hofsen, zu glauben.

Der furchtbare Regen, der tagaus, tagein hernieders sickerte, hatte das rechtzeitige Abernten der Felder unsmöglich gemacht. Die Manöver mußten teilweise versschoben und teilweise abgesagt werden. So behielt Litowsti die Kameraden um sich. Der Major im Stab, der die beiden Kompagnien sührte, ließ zum Ersaß ganz besonders große Marsch= und Felddienstübungen unternehmen, deren Anlage und Berlauf Litowsti dann am Abend mit den ihn besuchenden Kameraden besprach.

Es gab noch eine Unterbrechung, weil sich ein Knochensplitter zeigte, der erst herausheilen mußte. Aber dann konnte Likowski doch Marning vorrechnen: "Benn Krieg kommt, kann ich's wagen, mitzureiten. Bleibt Frieden, gehe ich im September ins Bad und erscheine hier nach sieben oder acht Wochen als Jüngling und Schnellkäuser wieder. Und dann kommen Sie um Ihre Berzsehung ein — wenn Sie nicht andern Sinnes geworden sind."

Und an einem Tag, als der öde Regen durch ftürmisches Unwetter eine Abwechstung ersuhr und anstatt der zinnsarbenen Gleichmäßigkeit am Himmel wildes Gewölkschwarz und schwer sich dahinwälzte, kam endlich die junge Frau.

Sie hatte am Nachmittag vorher den Leutnant Hornsmark bei Thüraufs getroffen und zufällig erfahren, daß heute eine Übung stattfinden solle, von der die Kompagnie erst gegen Abend zurückehren würde. So war sie sicher, dem einen nicht zu begegnen, von dem ihr Herz Abschied genommen hatte. . . .

Digitized by Google

Likowski humpelte ihr am Stock drei Schritte entgegen. Er war ganz betroffen! Was hatte denn Klara umgewandelt! War sie noch gewachsen? War man so des Unblicks von holder Schönheit entwöhnt, daß einem die bekannten Gesichter noch herrlicher als vordem erschienen?

Welch ein Lächeln voll Güte . . . Und dennoch — irgend etwas Rührendes darin. . . .

Und wie sonderbar: sie machte gar fein Aushebens das von, daß sie noch nicht hier gewesen sei — ging schweisgend daran vorbei —

Da wußte er in zartem Berstehen: sie hat einen Grund gehabt. — Also: Achtung davor, wenn man ihn auch nicht erfährt!

Sie saß neben ihm, und er nahm sich die Freiheit, ihre Hand lange in der seinen zu behalten und sie voll Ehrersbietung und zärtlich zu streicheln, als sei er ein guter alter Papa. Er fragte nach Severin dem Großen und Severin dem Rleinen.

Und Klara sagte, daß ihr Bater oft so still und in Nachdenken versunken sei, es scheine, als ermatte seine Frische. Da sei es ihr lieb, daß ihr Mann die eigentlich für den Hochsommer mit ihr geplant gewesene Reise aufgegeben habe. Er hatte gleich von Warnemünde aus Unsfang Juli seine Jacht nach der Elbmündung gehen lassen, wo er die Segelei großartiger und interessanter fände; er sühre num sede Woche zwei, drei Tage nach Hamburg oder vielmehr nach Curhaven, und der Segelsport habe ihn mit Haut und Haar. Das sei mehr Erholung als eine Reise, sage er. Und sie freue sich dessen für ihn. Nun könne sie ihren Bater recht pslegen. Was aber Severin den Kleinen anlange . . . Ihr Ungesicht schien wie verstärt!

"Er gedeiht! Sie glauben nicht wie! Und lacht und strampelt! Und streckt die dicken Händchen nach seinem Großvater aus! Ja, der ist ein bischen vernarrt und einsseitig und sagt: solchen Jungen hat's noch nie gegeben — Wie eben Großväter sind. . . ."

"Und junge Mütter auch! Ich hab mich bisher als Barbar betragen gegen Severin den Kleinen — Babys sind wie Tierchen, aber wenn er nun Mensch wird — na, da will ich gut Freund mit ihm werden — wenn ihm auch noch auf lange hinaus meine blanken Knöpfe anzichender erscheinen sollten als mein Charakter."

Klara lachte. Wie wirfte fie glüdlich in diesem Augenblick.

Nein, er konnte nicht fragen, warnen, andeuten — Und doch riß es ihn zu mächtig in die Nähe dieser Sorge. — Plötlich fragte er:

"Na, und die Baronin? Hängt fie Ihnen immer noch mit folcher Backfischschwärmerei an?"

"Ich weiß nicht," sagte Klara unbefangen, "sie versfehlt mich beständig. Wär's nicht die gutherzige Agathe, die wohl gegen keinen Menschen je feindselig sein kann, dächt ich: Absicht. Wynsried hat mehr Glück mit ihr — tras sie mal in Hamburg — suhr mal auf dem Weg nach Pankow auf Lammen vor —"

"Unsere Tages- und Lebenseinteilung ift auch so versschieden," setzte sie beschönigend hinzu, "vormittags bin ich ganz gebunden — habe überhaupt viele Pflichten — Bater — das Kind — Agathe hat keine."

Wie schlicht immer ihr Wesen war. Bei aller Jugend voll Ruhe — wie bei einem Menschen, der seiner sicher ist —

Likowski, im Gemüt infolge der letzten Wochen ein wenig mürbe, war eigenklich ganz weich — so etwas wie Reue wollte ihn ankommen, daß er früher nicht doch . . . Uber Unsinn — weg mit solchen Unwandlungen! Selbst eine Klara konnte ihn nicht wankend machen: weder Weid noch Kind sollten Unspruch an sein Leben haben — das gehörte einer großen Aufgabe allein! Eine Familie grünzben — nein! Aber ihre Heiligkeit schüßen — ja! Und er schwor Klara in seinem Herzen zu: wenn der Wann dich verrät, schieße ich ihn über den Haufen —

So friedfertig, fo voll Herzlichteit mar er, daß fie von biefen schweren Gedanten nichts ahnte.

Sie tamen auf Erinnerungen und das Wort "Wiffen Sie noch?" ftand über ihren Gefprachen. Da lebte Bollers Borgänger wieder auf, Baes, der durchaus nicht begreifen tonnte, daß es nicht hieß "djewoll, Berr Sauptmann" und erft nach ftrengen Bermahnungen fich fein "to Bafehl" angewöhnte. Und die gute alte Lamprachtige nahmen fie ein wenig durch. Und es war fo wunderbar fonnig im Zimmer, als ichleppten draugen am himmel nicht schwarze zerriffene Boltenfegen auf den Borizont herab. Und Litowsti fagte: "Wiffen Gie noch, fo'n ahnliches Better mar an jenem Morgen, als wir uns an der Fähre trafen. Ich bente noch manchmal baran: ich ftellte Ihnen Marning vor; Sie hatten ihre paftellblaue Bollmuge auf, die Ihnen entzudend, e-n-t-zudend ftand; und feiner von uns hatte 'ne blaffe Uhnung, daß Gie fich noch felbigen Tags verloben murben."

"Ja", sprach Klara leife, "ich weiß es noch" . . .

"Bas mir Marning geworden ift! Und vor allem in den letzten Wochen! Das ift ein Mensch! Ia! Und er wird mir fehlen, will sich nu mal durchaus versetzen lassen, ist ja nur noch hier, weil er die Kompagnie sühren muß. Na, aber eh es so weit kommt, ziehn wir doch unter der gleichen Fahne ins Feld! Es wird ernst! Und wenn es dann einen von uns trifft, schön wär's, den letzten Blick in Freundesauge zu tun, von Freundeshand den letzten Druck zu spüren. Aber wie Gott will"...

Klara ftand auf. Bleich und still. Sie ließ noch einmal ihre Hand dem treuen Mann. Er füßte sie, immer wieder.

"Aber Likowski!" sagte sie mit einem mühsamen Lächeln, scheltend.

"Beiß selbst nicht, mir ist so wunderlich, grade als sollt ich Ihnen sagen: wenn Sie mal jemand brauchen — soweit mein Kaiser mich nicht braucht — allezeit Ihr treuer Freund. Aber nicht wahr, dies ist kein Abschied? Wir sehen uns noch wieder?"

Berwundert und doch seltsam befangen, als wirke die kaum verborgene Erregung des Mannes auf sie hinüber, sprach sie: "Warum sollten wir uns nicht wieder sehen? Sie sind nun bald soweit, daß wir Ihnen das Auto schieden können. Bater freut sich schon auf Sie." —

Und dann nahmen die Tage einen so gespannten, ners vösen Charafter an, daß alles Persönliche zurücktrat.

Jett, ja — jett var es so weit, die Zeit war da, ein Tag schlich vorbei, wieder einer, eine Woche. Und die große Frage brannte in aller Herzen. Arieg? Arieg? Ja? Nein? Der eine Kamerad hatte dies aus Berlin gehört, der andere das. Jede Nachricht widersprach der andern.

Lifowsti fieberte vor Aufregung und übte Bewegungen und schrie nach der alten Frau, damit sie bestätige: es sei schon fabelhaft viel besser. Er ordnete all seine Sachen und machte sein Testament. In Rüdssicht auf den guten Bermögenstand seiner Berwandten vermachte er seinem Freund, dem Oberleutnant Stephan Freiherrn von Marning, 25,000 Mark.

Stephan war ruhig. Ernsten, gesaßten Blickes sah er dem Geschick entgegen. Auch er ersehnte den Krieg. Er hatte Humboldt gelesen, und dessen Ausspruch, daß der Krieg zur Erziehung der Bölker notwendig sei, hatte ihn tief ergriffen. Die Geschichte lehrte ihn, daß Humboldt recht habe. Er hoffte: siegend zu sterben! Sein Leben hingeben zu dürsen sür das Größte.

Er war bereit, es tapfer einsam zu tragen, auch ohne die eine, die er liebte. Aber wenn er es für das Batersland einsegen dürfte, das würde wie Erlösung und Krösnung sein.

Und dann, dann dämmerte die Entscheidung herauf. Sie suhr nicht wie ein Blitz hernieder, und die Lage wurde nicht jäh deutlich erhellt. Nein, auf die flammens den Herzen, die bebenden Nerven legte sich, gleich Ernüchsterung, die Gewißheit: die Lage entspannte sich wieder einmal . . .

Die schweren Nebel sanken. Hunderttausende jubelten, daß sie wieder einen klaren himmel über sich sahen. Aber Millionen fühlten, daß die Muttererde mit den Nebeln gärende Keime eingesogen habe.

Likowskis Better, der Kapitänseutnant, schrieb, was auch zugleich schon in den Zeitungen stand: die Reserven seien entsassen.

Friede!

Als Marning bei dem Freund eintrat, fand er einen andern, als er erwartet hatte.

Hochaufgerichtet, in fester Haltung hatte er am Fenster gestanden und in die niedersinkenden Tropfen gestarrt. Nun wandte er sich dem Freund zu.

"Marning," sprach er, "es ist unser Los, wir sollen das Schwert in der Scheide behalten, vielseicht überhaupt so lange, wie wir den Rock noch tragen, wer weiß es. Eine andere Urt von Tapserkeit wird von uns gesordert, die, die wir schon so lange üben. Urbeiten wir weiter! Still, zäh. Beißen wir die Zähne zusammen —! Ein Tag wird dennoch kommen, wo man erkennt: wir taten unsere Pslicht! Tun wir sie stolz und schweigend. Ich will nie mehr davon sprechen, nie mehr. Uber denken wollen wir immer daran, denken!"

Die beiden Männer umarmten fich in heißen, ftummen Gelöbniffen.

Der ewige Regen hatte auch dem alten Herrn die Stimmung des Hochsommers und Herbstes nicht leichter gemacht. Jeden Tag von neuem rauschten die Wassermengen herab oder tröpfelten in seisem Fall auf die Erde, die sie nicht mehr aufnehmen konnte. Berschlammt lag das ganze Land weit und breit umher . . .

Digitifzed by Google

Er verstand ja nichts vom Segessport, aber daß Wynfried gerade in diesem Sommer, der nicht nur Arbeit, Ernte und Wohlstand, sondern auch Spiel und Frohsinn zerstörte, eine solche fanatische Borliebe zur Segelei saste, war ihm nicht begreislich. Jede Woche suhr er zwei, drei Tage nach Hamburg. Und als es Herbst wurde, ließ er dort auch die Jacht in Winterquartier legen und die Mannschaft abheuern. Der Geheimrat dachte unruhig: so tann sie niemals hier davon sprechen, ob wirklich gessegelt worden ist.

Sein Sohn hätte ihm gefallen sollen. Er sah es selbst, ein schöner Mann voll lachender Lebensfreude. Eine merkwürdige Blüte war über ihn gekommen. Derlei besobachtet man sonst wohl bei Frauen, die einen neuen Liebesfrühling erseben — seltsam. Und wenn Wynfried zu Haus war, arbeitete er froh, forsch, geschickt.

Trop allem, fein Sohn gefiel ihm nicht.

Er brachte auch sehr oft von seinen Fahrten Klara eine schöne Ausmerksamkeit mit — in feinster Wahl zum Luzusgebrauch einer verwöhnten Frau ausgesucht.

Alles fah geregelt, unauffällig aus.

Weshalb fich forgen?

Er beobachtete Klara — Und er sagte es sich an jedem Tag: jetzt erst, jetzt sah sie ihrer Wutter völlig ähnlich — Und er verstand in diesem Angesicht zu lesen wie dereinst in dem der Toten —

Diese edlen Linien waren von einem reinen und tiefen Schmerz wie verklart -

Niemals sprachen sie zusammen von dem Mann, der hier früher doch so gern gesehen worden war. . . . Und sie verstanden sich in diesem Schweigen —

Bar es nicht, als ob die junge Frau dem sorgenvollen alten Mann unablässig zeigen wollte: ängstige dich nicht um mich! Sie suchte heiter zu scheinen, und wenn sie ihr Kind herbeitrug, war es dem Greis voll Bedeutung. Sie hingen dem Kind mit Leidenschaft an. Es war ihr Trost — es war die Zukunst —

Dennoch — die Bochen — die Monde lafteten. Rampf und große Stimmungen hätten den alten Mann zu frischem Lebenswillen wieder aufrusen können.

Er bewunderte den ftillen Heldenmut, mit dem diefe junge, geliebte Frau ihr Berg übermand -

Er bewunderte auch den Mann, der fich schweigend und beherricht guruckgezogen hatte -

Aber das ohnmächtige Zusehen ließ ihn leiden.

Wenn er doch wenigstens die Frau Doktor Lamprecht einmal vor seinen Krankheitsthron hätte sordern dürsen. Das wollte er nicht, um kein Aussehen davon zu machen. Aber diese alte Frau war ja wie von einem Magneten drüben sestendten — war eine von den puhigen Beisbern, die im Untergrund ihres Herzens Tod und Unsglücksfälle als Fest genießen, weil es Abwechslung ist, die ihnen die Junge und Glieder beweglich macht. — Plagte sicherlich den Hauptmann mit übermaß von Aussehenung und Geschwähigkeit. Aber der natürlich war wassenlos dagegen — er wußte doch: sie meinte es redlich.

Und eine gemisse Frage brannte ihm im Herzen. Nur die Alte konnte sie beantworten.

Endlich reifte Lifowsti ab. Ohne fich vorher noch, wie der Geheimrat ihm anbieten ließ, mit dem Auto zum

Besuch herüberholen zu sassen. Er schrieb herzliche Absichiedsworte. Zu grotest käme er sich jest vor — er möge niemand und am wenigsten seinem selbst an den Stuhl gesesselten hochverehrten Freund und Gönner was vorhumpeln. Er denke sich nun recht bald wieder einen sesten, geraden Gang heranzubaden, werde danach seinen Urlaub noch mit kurzen Besuchen bei seinen Bestern beschließen, von denen etliche in Franksurt, Köln und Hannover an seiner Reisestrecke garnisonierten, und hosse, sich in der zweiten Novemberhälste wieder vorstellen zu dürsen.

Hiernach konnte man alsbald den Besuch der von ihrem Pflegeramt befreiten Alten erwarten. Um nächssten Tag war sie da. Borerst entlud sie bei Klara in sich überstürzendem Durcheinander ihre Bewunderung des Kindes und den Bericht über Likowstis Krankheitsgesschichte und Abreise. Dann ließ sie sich ängstlich oben beim Geheimrat anmelden, denn in diesem Augenblick kam ihr Reue, daß sie sich so viele Bochen gar nicht nach ihm umgesehen. Aber er war ja so großmütig, er würde nerzeihen.

Sie trat auch gleich mit einem Schwall von Entschuls bigungen an ihn heran.

"Ach, lassen Sie das doch. Setzen Sie sich dahin, und hören Sie zu. Ich muß Sie was fragen", sprach er. "Aber offen, Lamprächtige, ich kann ausweichende Vielzrederei nicht ertragen. Kurz und klar sollen Sie antworten."

"Aber, Herr Geheimrat, wie follte es mir beikommen, Ihnen ausweichend zu antworten."

Und da geschwäßige Frauen immer ein wenig von schlechtem Gewissen geplagt find, wurde ihr sogleich bänglich. Er sah sie nachdrücklich an. Sie war eigentlich immer etwas in Furcht vor seinen Augen.

"All die tragischen Ereignisse bei und nach dem Tod von Klaras Bater sind Ihnen erinnerlich?"

"Bie follten fie nicht!" fprach fie gitternd, und bas boje Gewissen nahm fofort ein Riesengewicht an.

"Die Umstände brachten es mit sich, daß Sie alles ersuhren. Freiwillig hätte ich gerade Sie nicht ins Bertrauen gezogen. Denn, nicht wahr? Das Schweigen ist nicht so recht Ihre Sache. Aber daß ich sonst genau weiß, was ich von Ihnen zu halten habe, bewies ich ja, indem ich Ihnen Klara zur Pflegetochter gab."

Die graue kleine Frau weinte sogleich ein bischen in ihr Taschentuch hinein, halb vorweg aus Rührung, unbestimmt und ahnungsvoll. Und dann: eben das Gewissen. . . .

"Sie haben Ihr Gelöbnis zu schweigen in diesem einen, ernften, furchtbaren Fall gehalten?"

"Unverbrüchlich!" fagte fie und hob ihr Oberforperchen in verdienftvoller Haltung. "Es gibt feinen Menschen, der in dieser Sache mir vorwerfen fann, ich hätte geschwatt."

Er besann sich. Fragte dann weiter: "Können Sie mir etwas darüber sagen, weshalb Klara sofort einwilligte, Wynfrieds Frau zu werden?"

"Sie konnte doch gar nicht anders. Das hat sie doch aus Dankbarkeit getan. Wo Sie doch hofften, daß Klara Ihren Sohn, daß Ihr Sohn durch Klara. . . Nach all dem, was Sie an Klara und ihren Eltern getan." . .

Digitized by Google

Er fuhr in lodernder Ungeduld auf.

"Aber eben beteuerten Sie Ihr unverbrüchliches Schweigen!" rief er heftig.

"Ich meinte gegen alle andern Menschen, aber als Klara so seidenschaftlich auf mich eindrang, es war ja wohl zwei Wochen vor der Verlobung — Klara hatte aus Ihren eigenen Erzählungen über Ihr Werf und Ihr Leben Verdacht geschöpft — was sollte ich da machen?" sagte sie beleidigt. Und um sich auch noch in dieser Wendung ein Verdienst zuzuerkennen, setzte sie hinzu: "Ich denke, Herr Geheimrat, Sie wären der Letzte, mir einen Vorwurf daraus zu machen. Wie oft haben Sie mir gesagt: Lamprächtige, seit ich meine Tochter habe, bin ich erst ein Wensch. Und nun gar Severin der kleine, Ihr Enkel!"

"Ich, ich!" sprach er vor sich hin. "Aber sie! Ihre Jugend, ihr Leben, ihr Glück. Zu viel ber Opfer." . . .

Er legte die Hand gegen die Stirn. Ja, nun wußte er, warum Klara seinen Sohn geheiratet hatte. Es änderte nichts, gar nichts an der Lage, es belud nur sein Herz noch schwerer . . .

Beinerlich sagte die Alte: "Das hab ich ja auch nicht gedacht, daß Klara selbst vielleicht zu kurz dabei käme! Ich dachte: so reich zu werden! Das war doch schön. Und solchen Bater zu bekommen. Das war doch sür die Berwaiste herrlich. Und ich dachte: in Klara muß man sich doch verlieben — ihr Mann kann gar nicht anders — muß sie anbeten — ja, daß er doch nach anderen Frauen guckt — aber das ist wohl bei den Männern heutzutage Sitte —"

"Was?!" rief der Geheimrat — Und seine Augen sprühten . . . Man konnte wieder einmal nur vor ihm gittern. . . . Sie duckte sich förmlich. . . .

"Nichts. D Gott. Nichts Bestimmtes," brach sie hers aus, "nur die Leute — es heißt — er sei sehr viel — sehr — mit der Baronin Hegemeister zusammen."

Er lachte auf. Es blieb ihr verborgen, wem dies zor= nige Auflachen galt . . . .

Uber die nächste Zeit schien nun gerade beweisen zu wollen, daß alle Sorgen und alles Geschwätz mußig seien.

Die Reisen Wynfrieds wurden seltener. Das schien exklärlich. Das Absegeln der verschiedenen Jachtflubs hatte schon gegen Ende September stattgefunden. Wynfried hatte seine "Klara" erst drei Wochen später auf einer Hamburger Werst in Winterquartier gegeben.

Aber mit dem Freundeskreis, den er sich in Hamburg in Seglerkreisen, unter Mitgliedern des Norddeutschen Regattavereins gebildet, wollte er doch Fühlung behalten, sagte er — Wie klar alles. . . .

Täuschte ihn sein Baterauge? Spiegelten ihm seine uneingestandenen Hoffnungen, daß dennoch alles gut enden möge, etwas vor? Schien Wynfried nicht aus seiner freundlichen Liebenswürdigkeit heraus in neue, andere Stimmungen zu kommen? Berfolgte sein Blick nicht manchmal in besonderer Ausmerksamkeit die Gestalt seiner Frau — wenn sie in ihrer anmutvollen Ruhe schlank und vornehm dahinschritt? —

Und an Klaras Geburtstag sah er: Es war keine Täusschung — — Er war der Zeuge . . . wie sollte die Gegenswart eines Baters, der seine Schwiegertochter anbetet,

den jungen Gatten stören — er sah es: Wynfried beseftigte selbst eine tostbare Brillantnadel, die er seiner Frau geschenkt, an dem Ausschnitt ihres Kleides — und seine Blickte suchten zärtlich, werbend ihre Augen — Und Klara erglühte.

Und in dem alten Herrn regte sich all das Feinste und Bornehmste, was in ihm war — Unstatt sich zu freuen, klopste sein Herz ihm hastig — sein reines Mannesempsinden war verletzt —

Auch Klara erbebte — Seit ihre Seele wußte, was lieben, leiden und entsagen ist, war sie erwacht —

Sie wollte ihre Pflicht tun — auch als Gattin — aber es war eine heiße Sehnsucht in ihr — ihr möge Zeit vergönnt sein — sie mußte erst weiter sein — weniger wund vielleicht — ihr Wille, über das Grab in ihrem Herzen hinweg, sich doch noch zu dem Gatten hinzutasten, mußte erst die Anfänge von Sieg sehen — Sie spürte: er begann, sich leidenschaftlich in sie zu verlieben — Und in zitternder Angst bebte sie zurück — ohne zu ahnen, daß seine keimende Berliebtheit dadurch nur angesacht wurde.

So, in schwülen Untlarheiten, liefen die Wochen in einen duftern Gerbft hinein. - -

Es war an einem Morgen, an dem die Nebel gleich bidem weißem Filz por den Fenstern standen und jeden Ausblick wehrten. Sie hatten das Hochofenwert und drunten den Fluß und drüben die rote kleine Stadt versichluckt.

Da fuhr ein Auto am Herrenhaus vor, und Agathe stieg aus. Ein Pelzmantel, dessen Rauhwerk nach außen gekehrt war, machte ihre üppige Gestalt allzu umfangreich. Die Nerzmüße auf ihrem blonden Haar trug als Schmuck über der Stirn einen keden Reiherbusch. Ihr Gesicht war erhigt. Zufällig war es Leupold, der ihr die Türöffnete.

"Ud, Leupold. Wie geht es Herrn Geheimrat? Und melden Sie mich boch bei ber gnädigen Frau."

"Herr Lohmann ift verreift", sagte ber alte Diener kalt und sah an ihr vorbei.

Mgathe murde noch heißer rot.

"Ich wünsche bei der gnädigen Frau gemeldet zu werden", wiederholte fie. Sie gab sich eine hochmütige Haltung. Denn sie fühlte auf der Stelle, daß Leupold sie mit Absicht falsch hatte verstehen wollen.

Und dann stand fie peinliche Minuten. Ließ Klara fie warten? Fand der Diener die Frau des Hauses nicht gleich? Wurde sie vielleicht gar abgewiesen?

Alle Schrecknisse ihrer Lage stürzten über sie her. — Gewiß, Klara wußte schon alles und wollte sie nicht sprechen. Aber eine Unterredung mit Klara, ein Anruf ihrer Großmut, und alles war ja gut! Was sollte wers den, wenn es zu dieser Unteredung nicht käme?

Ach, gottlob! Da war Leupold wieder! Und mit seinem undurchdringlichsten Gesicht meldete er: "Die gnädige Frau läßt bitten."

Ugathe wurde in das Wohnzimmer ihrer Freundin gelassen. Nun wartete sie zwischen den Möbeln, die von Klaras Mutter stammten, und das Bild der Loten sah auf sie herab. Fein und hell hob es sich von dem grünen Hintergrund ab. Wieder verrannen Minuten. Ugathe



zitterte. Dies war, dies mußte Absicht sein! Und als endlich sich die Tür öffnete, erschrack sie so, daß ihre Knie unsicher wurden.

Rlara tam eilig herein mit einem freundlichen Geficht, unbefangen.

"Endlich einmal wieder, Agathe!" sagte sie beinah fröhlich. "Berzeih, daß ich dich warten ließ. Doktor Splevester war da. Denke dir, der fünste Jahn ist bei unserem Jungen durch! Sein Großvater tut, als wäre es ein Wunder, ein persönliches Berdienst von Severin dem Kleinen." Sie lächelte glücklich. "Aber nun sage, es war ja unglaublich mit uns, vier Monate einander immer zu versehlen!"

Das hat auch Mühe genug gefostet, dachte Agathe.

Und in leidenschaftlicher Auswallung von Reue, Beschämung und in dem unklaren Wunsch, durch jede Geste schon bittend, bezwingend zu wirken, siel sie der jungen Frau um den Hals und küßte rechts und links ihre Wansgen und war ganz aufgelöst vor Erregung.

"Liebste, einzige Klara!" stammelte fie.

Das war Klara etwas zu viel der Wiedersehensfreude. Aber sie bat gütig: "Lege doch ab, bleib zu Tisch, Bater und ich sind allein. Wynfried ist seit einigen Tagen sort. Er war zu einer Konserenz auf den Krenser-Werken und ist dann nicht zurückgekehrt, wie wir dachten. Er depeschierte, er bliebe noch etwas aus, sein Telegramm kam aus Köln."

Riemand wußte genauer als Ugathe, daß Bynfried sich in Köln befand.

Sie war von dort gestern abend zurückgekommen. "Nein, nein, ich kann nicht hier bleiben", sprach sie abwehrend. Und sie brachte allerlei heraus von Hand-werkern auf Lammen, von der Modistin, die aus Berlin mit Anproben käme.

Dann saßen sie beieinander, auf bequemen Stühlen, in der Nähe des Fensters. Der bleiche Nebel draußen hing vor den Scheiben. Und Agathe war plöglich stumm. Ihr Herz klopste. Und in ihrem kleinen Hirn jagten hilfslos die Gedanken, um die schöne, innige Nede wieder zusammenzubringen, die sie sich in zwei schlassosen Nächten ausgesonnen. Eine Rede, durch die sie sich selbst immer wieder zu Tränen gerührt hatte, die auch Klara das Herz erweichen mußte! Mit deren Ersolg sie Wynstried übersraschen wollte. Noch diese Nacht dachte sie nach Köln zurückzusahren. Aber eine Depesche sollte ihr vorauseilen, ihm sagen, alles ist geordnet.

Run aber war die Rede fort. Böllig verweht im Sturm der Angft. . . . Bas sollte werden, wenn sie die rechten Borte nicht fände?

Ihr war so unheimsich zumut. Sie konnte das Gefühl nicht los werden, daß aus dieser unglückseligen Begegnung mit Likowski sich irgendeine Katastrophe entwickle. Ein größeres Bech konnte es auch gar nicht geben. Sie saß mit Wynfried in einer kleinen Weinstube in der verborgensten Ecke. Oft waren sie schon dort gewesen, und sie hatten niemals eine Unisorm dort gesehen, außer der Bonner Husaren. Und nun kam eine kleine Gesellschaft, zwei höhere Artillerieossiziere mit ihren Damen, und mit ihnen Likowski in Zivil.

Digitized by Google

Es war ihr schrecklich gewesen, schrecklich. Aber Wynsfried schalt sie aus, ach, er war nicht mehr der strahlende, anbetende Freund der ersten Zeit. Er sagte: "Likowski ist ein Kavalier, als solcher weiß er, daß er uns nicht zu sehen und zu erkennen hat."

Aber Likowski kam dennoch heran, auf eine so fremde, ferne Art, einen Schritt vom Tisch blieb er und grüßte kalt. Und sprach in einem Ton, der nicht aus Agathens Ohren wollte: "Bitte, Herr Lohmann, auf ein Wort."

Und Wynfried stand auf und folgte dem Hauptmann. Sie blieben außer Hörweite stehen. Steif und höslich sah es aus, wie sie ein paar turze Worte zusammen sprachen. Dann verneigten sie sich sehr förmlich voreinander.

Wynfried kehrte zu ihr zurud, leichenblaß und ftumm. Und wehrte allen Fragen ab und bat, nein, befahl, daß sie am nächsten Worgen abreise.

Bon diesem Augenblick an erwuchs in Agathe der Gesbanke: Klaras Großmut wird alles in das rechte Eleis bringen.

"Nun?" fragte Klara, "wie ist es dir denn in diesen letzten Monaten ergangen? Du warst viel mit deiner Gerwald auf Reisen?"

"Schlecht ift es mir ergangen", sagte Agathe gedrückt. "Dir? Schlecht?"

Das tiese Erstaunen in diesen fragenden Wiedersholungen war für Ugathe eine Kränkung. Ihr Dasein kam ihr in diesem Augenblick sehr mühselig und beladen vor. Aber das war immer ihr Los gewesen: kein Mensch glaubte ihr, wenn sie litt.

"Ich bin sehr ungludlich", sprach sie mit weinerlicher Stimme. "Wenn man entsagen und immer wieder entsagen soll" . . .

Klara erschrack. Kam ihr die gutherzige, törichte Frau wieder mit ihrem Liebesjammer?

Rur das nicht! Richt diese kindischen Klagen hören, um einen, den sie selbst in heiliger Entsagung liebte. Das hätte ihre wunde Seele zu peinlich gequält.

Sie suchte nach einem ablenkenden Wort. Aber noch ehe sie es fand, warf sich die andere plöglich gegen sie, umklammerte ihren Hals und sing schluchzend an zu weinen.

"Mein Gott, Agathe, faffe bich doch." . . .

"Nein," stammelte Agathe, "nein, ich habe alle Fassung verloren, ich kann nicht mehr, ich kam, weil du — du allein bist es, die mir mein Glück geben kann, Leben, Ehre, Glück, alles." . . .

Was hieß das? Gab es denn außer dem Vater, der ahnungsvoll ihr geheimstes Leid zu erraten schien und es andächtig verschwieg, gab es einen Menschen, der von ihrer Herzenqual wußte?

Und wie sonderbar drückend war ihr die Körperlast der Weinenden. Sie schob sie von sich und sprach mit blassen Lippen: "Ich habe kein Glück zu vergeben, und ich kann dir nicht helsen."

"Doch, gib ihn frei, laß ihn mir, ich liebe ihn über alles in der Welt, ich sterbe, wenn ich auf ihn verzichten soll."

"Bon wem sprichst du?" fragte Klara und zitterte vor dem fommenden Wort.

Original from PRINCETON UNIVERSITY "Bon Wynfried, von Wynfried!"

Das kam jammernd heraus, als umschlöffe der Name allein alles Unglud ihrer Begenwart.

"Bon — von?" . . .

Ich traume bachte Rlara, das ift ja Unfinn.

"haft du es denn nicht gespurt? Du mußt doch ge= mertt haben, wie glüdlich und froh er mar. Aber das ift es, so was tannst du nicht merten, du bift ja nur seine gute Freundin. du bift falt, ach, du weißt nicht, wie es ift, wahnsinnig zu lieben. Deshalb kann es dich auch nichts fosten, gar nichts, ihn frei zu geben."

Berftummt, gelähmt faß die junge Frau. Die ver= gangenen Monate zogen in rafendem Flug an ihr vorbei. Sie fah ihren Batten, immer liebenswürdig, höflich, rudfichtsvoll, ohne Unsprüche an ihre hingabe. Wie mar es friedlich, wie erlösend gewesen, aber nun, diese aller= letten Bochen? Umwarb er fie nicht? Begehrlich wie ein Berliebter?

D Schmach!

Und unterdeffen ging die jammernde Rede der andern

immer weiter, murbe ruhiger, nahm endlich den Ion des Rechtes an. Mit der Miene eines fleinen Mädchens, das seine ersten Liebessorgen hat, naiv, manchmal fast treuherzig. Und fie ichloß: "Siehst du, geliebte Rlara, ich hab dir ja gar nichts weggenommen. Ihr habt euch nicht aus Liebe, fondern nur dem Bater zu Gefallen geheiratet. Und Wynfried fagt, er fei eben damals fo herunter und fo millenlos gemefen, daß er fich habe verheiraten laffen. Deshalb brauche ich dir gegenüber auch fein schlechtes Gemiffen zu haben. Ich habe dich auch viel zu lieb, als daß ich dir hätte etwas antun wollen. O nein, dazu bin ich ein zu anständiger Mensch. Lag ihn frei, damit ich fein Beib merden tann. 3ch fterbe fonft." . . .

Und fie drückte ihr Taschentuch gegen die Augen.

Rlara fuhr auf, fie hatte gedacht, gedacht und doch in fiebernder Doppeltätigfeit alles gehört. "Bor einem Jahr wolltest du um einen andern fterben." Ugathe hörte wohl den Hohn. Aber fie fühlte jest zu leidenschaftlich, und alles mar doch anders.

(Fortfegung folgt.)

# flüchtlinge in holland.

Bon Alfred Georg Hartmann. — Hierzu 8 photographische Ausnahmen.

Nie hab ich das der Kalliope gewidmete Unfangstapitel "Schicfal und Unteil" von Goethes "hermann und Dorothea" schlichter und zu herzen gehender vortragen hören als jungft im Berliner Leffingtheater von Frau 3lfa Bruning. Wir maren alle aufs tieffte bewegt und erschüttert, und manch einer erlebte wohl die oft gelesene tlaffische Schilderung des seltsamen

Flüchtlingzuges, über die der "homeride" Goethe fo

viel vergeistig= ten Wohllaut zu legen ver= ftand, als etwas ganz neues. Das Mensch= liche darin wurde plöglich zeitgemäß. Der Rrieg atmete feinen unheimli= chen Feueratem über uns. Und jedes Wort des Dichters mar deshalb für uns Hörende pon der Bucht ei= nes besonderen Erlebniffes be= schwert. Alles das tritt jest mit verdoppelter Gewalt wieder vor das Be= müt. Untwerpen, die stolze Scheldestadt, ift

gefallen - gefallen unter dem Unprall der fiegreichen deutschen Heere. Und mährend die Kanonen dröhnend an das gepanzerte Tor pochten, peitschte eine unfägliche Ungft die Untwerpener Bevolkerung auf. Bon Berzweiflung vorwärts getrieben, flüchtete fie von haus und hof und erinnerte fich, daß es inmitten des Kriegslärms eine stille Dase gab: — das neutrale Solland. Bir miffen: die Belgier liebten die Sollander nie

besonders, und den Hollandern maren die Belgier gleichgültig. Aber jett eriftier= ten feine Begen= jäge mehr. Aller politische Sa= der und jeder wirtschaftliche Neid schwieg; der Mensch trat jum Menichen. Das hatte allein die Not bewirft. Dem Schicksal gefellte fich der innere Unteil: Solland empfing den unendlichen Zug der Flücht= linge, Ziviliften und Goldaten mit Sammlung und Bürde. Nächstenliebe zu üben, mar feine höchste Aufgabe.



Muf fremder Erde.

Man muß Hol= land genauer fennen, um zu begreifen, daß folche Teilnahme für das Land etwas Selbstverständliches ift. Die Baftfreundschaft dieses Bolkes ift fprichwörtlich. Was der Solländer jett an den Taufenden und aber Taufenden von belgischen Flücht= lingen tut, entspringt nur dem Gefühl, spontan zu helfen. Die Neutralität fei= nes Landes verpflich= tet ihn innerlich zu dieser Teilnahme an der menschlichen Not feines



Mit Hab und Gut unterwegs.

Nachbarn. Much feine Grengen ftarren zwar in Waffen, aber dahinter findet der Schutzuchende auch viele mildtätige Sände bei der Arbeit. Und es ift durchaus nur eine Bestätigung des Befagten, wenn die hollandische Re= gierung das Angebot Englands einfach ab= schlug, das mit einer gemiffen Summe für die Unterhaltungs= fosten der Belgier auftommen wollte, und wenn sie erflärte, fie trage die Ber= pflegung der Flücht=



Eine Familie, die sich häuslich eingerichtet hat.

linge — aus freien Stüden selbst — schon aus den natürlichen Gründen der Menschlichkeit. — Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ist sicher

Seite 1889. Nummer 46.



Auf der Rudfehr nach Untwerpen.



Auf dem Marktplat; von Bergen op 300m: Mittagkochen für die Flüchtlinge.

Orig
PRINCETO

mancher von den Flüchtigen bereits wieder nach der Heimat zurückgekehrt. Aber die Rückehr geschah ohne Zwang seitens der Hollander. Hollands Gastfreiheit soll nirgends angetastet werden, wurde öffentlich bekannt gegeben. Natürlich waren die Grenzstädte am meisten in Mitseidenschaft gezogen: Bergen op Zoom, Rozendaal

dies noble Gebaren eines neutralen Staats besonders wohltuend auf. Und es ist deshalb auch gar nicht so absurd, daß ein findiger Kopf den Vorschlag gemacht hat, man solle Holland für diese Tat später den Friedensnobelpreis zusprechen. — Bergen op Zoom, wo die meisten der hier beigefügten photo-



und Breda, die alle an der Linie Tilburg-Bliffingen liegen. Dorthin ergoß fich der Strom der Flücht= linge bei Tag und bei Nacht. Jeder von ihnen brachte etwas von den Schreden des Krieges in die friedlichen Orte. Es wird uns nicht ein= fallen, für die belgische Zivilbevölkerung, Die fich zu Beginn des Feld= zuges in so schändlicher Beife gegen unfere Urmee wendete, irgendwie Partei zu ergreifen. Krieg ift Krieg. Und vor den Herolden des Giegers zerstiebt das Heer der Besorg ten und Weichmütigen in alle Winde.

Das ist immer so gewesen. Aber trotzem rauscht ein leiser Attord von Menschlichkeit in uns auf, wenn wir Flüchtlinge sehen. "Schicksal und Anteil". Wir können beides schwer trennen.

In diesem Fall bewundern wir freilich Holland, das diese ungeheure Last mit so viel Würde trägt. Gerade in diesem Krieg, der bei unsern Gegnern die brutalsten Instinkte selbst dort entsesselte, wo die fromme Caritas ihr keusches Banner entsaltete, fällt

Aufnahmen graphischen gemacht wurden, ift ein Städtchen am Ausfluß der Boom in die Dofterschelde, das im fünfzehnten Jahrhundert Fischerei und Tuchhandel zu einer der blühendsten Städte der Niederlande mach= ten. Der Rrieg tobte bis ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder gewaltig vor feinen Mauern: Waffergeufen, Spanier, Franzosen und Englander stürmten mit unterschied=

lichem Blüd feine Festung. -

Mit einer Dampstrambahn kann man in knappen drei Stunden nach Antwerpen hinüberfahren. — Jett ist es

beimatlos. die Zufluchtstätte für die bedrängten Nordbelgier. Noch im Sommer hätte man den ausstsal gelacht, der von einer Berständigung zwischen Belgiern und Holländern gesprochen hätte. Heute ist Arieg, und ind, heute ist alles, alles anders. Wehmut, Trauer und Grauen beherrschen den halben Erdball. Und neben der Bewunderung für die deutschen Sieger tritt bei uns die Hochachtung für den, der Wunden heilt und die Tränen seines Nächsten trocknet. "Schicksal und Anteil".

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY THE PARTY

#### Diktoria.

Stigge in Briefen von Brenta Biame.

Sonntagnachmittag im September 1914. Lieber Andreas!

Heute ist der sechste Sonntag, seit Du sort bist. Nichts als ein paar Karten von Dir, ein paar Bleististzeilen. Uch, wenn Du wüßtest, wie jedes Wort, jeder Buchstabe geliebt und gelesen wird. Noch nie habe ich Deine Schrift so gesliebt wie jest. Und doch danke ich Dir für das wenige. In Deinen paar Worten bist Du — ganz Du. Du hast ja auch recht. Beschreibungen bringen die Zeitungen, Berwundungen die Verlustlisten; Dir bleibt nichts als die Worte — "mein Herz schlägt noch sür Dich und das Batersland". Ich lese alles daraus, sehe alles. Von morgens die dends sehe ich Dich, und noch vor dem Einschlasen höre ich Dein Pseisen. Nicht wahr, Du pseisst manchmal, so ganz leise, ganz hell wie bei uns zu Hause, wenn wir abends

durch die Felder gingen. Rein, nein, Du sollst mich nicht so ansehen, ich bin nicht weich, ich weine auch nie. Ja, Frau von Gungow, die heute morgen bei mir war, machte fogar ein mert= würdiges Gesicht (Du weißt, ich habe mich schon als Kind etwas vor ihr gefürchtet), weil ich lachte. Sie tam gerade, als die Kinder beim Essen waren. (Ich lasse sie jest auch an den Sonntagen fommen, wir haben reichlich Dbft, Kartoffeln und Eier.) Und der Junge von Seegebrecht ift ein Bengel! Es gab Pfanntuchen mit Pflaumen, und er wollte zwei Löffel haben, um mit beiden Sanden zu effen. Er befam fie auch, und dann gab es ein fürchter= liches Geschrei, weil alle nach Löffeln riefen. Frau von Bungow fand das gang unpadagogifch, aber ich fann nun mal Mufterfinder nicht vertragen. Sie hat auch eine Rahftube nach meinem Borbild eingerichtet, aber fie fitt dabei und lieft aus den Memoiren des feligen Bungow (um 1700). Du fannft Dir das Intereffe ber Ratnerfrauen benten. Sie sigen wie Rüben im Blumenbeet - im Bilderfaal. Sie muffen große, felbftgenahte Filzschuhe überziehen und zweimal in der Boche den Boden blant reiben. 3ch fagte Frau von Gungow, fie follte die Leute lieber in der Gefindeftube finen laffen oder in der Halle, wie ich es tue, aber sie findet es "er= hebend", wenn die Frauen in der gemalten Gesellschaft ber Bungows feit 1689 figen, in Uniform mit Orden und Ehrenzeichen.

Du glaubst überhaupt nicht, wie schwer es mancher seelensguten Frau fällt, vernünftigen prattischen Patriotismus zu üben. Jetzt heißt es doch einsach: Mensch unter Menschen sein und die Augen ausmachen für anderer Leute Unglück. Da hat die junge Frau von Dalchow (auf Rübenhagen) ihre halbe Obsternte in die Arbeitervorstadt geschickt. Sie erzählte es mir strahlend. Die Leute haben natürsich feine Ahnung, ich habe sofort meine Mamsell hinübergeschickt. Die kocht seit zwei Tagen in einer leeren Werkstatt ein.

Um hübscheften ist es bei Mündwigens. Da wird gestrickt, genäht, gesocht. Das ganze Dorf sitt oben im Gutshaus. Frau von Mündwig strickt für die Soldaten, der alte Mündwig muß anprobieren. Neulich war er ganz in Bolle gepackt. Ohrenklappen, Kopshaube, Leibbinde, Kniewärmer, die ganze Halle lachte. Die Leute vergaßen für eine Viertelstunde den Krieg und alles Herzeleid. Es geht ein Segen von Liebe, Reichtum und Wärme aus diesem Haus über den Kreis bis weit hin-

aus in die Schlachtfelder. Frau von Münckwitz (geborene von Hoyen) organissert wie ein Feldherr. (Die Hoyens sind eben im Generalstab aufgewachsen.) Bei ihr kann die ungeschickteste Kätnerfrau etwas. "Jetzt habe ich einen Grund, das Dorf zu reorganisseren", sagt sie. Und die Kinderkleider, Röcke, Hemden sliegen nur so aus den Studen. —

Unfere Kartoffelernte wird großartig. Obst haben wir in Fulle. Es ift, als ob der himmel uns fegnen wollte für alle die Opfer. Und Blumen in den Garten. Eine Glut von Sonnenblumen, Aftern, Georginen. Die fleinen Saufer erftiden faft in der Fulle. Der Brongefübel in beinem Zimmer - nein, es ift nicht Gentimentalität, lieber, lieber Undreas, aber die gelben Studentenblumen müffen geschnitten werden, es find zu viele, und in Deinem Zimmer fteben fie fo munderschön zu der Ledertapete. Und es ist auch nicht richtig, wenn Du von anderen gehört haft, daß ich traurig bin. 3ch bin fehr ruhig und heiter bei den Rindern. Mein Rinder= garten hier blüht und gedeiht. Einundzwanzig Kinder habe ich nun. Die Liefe vom Lehrer und Rlaufens Unna halten fie in Ordnung. Es find fogar noch Bruftkinder dabei. Die Mütter find im Gemusegarten bei leichter Urbeit. Wir haben Spinat gepflanzt und Salat und find schon bei der zweiten Ernte. Der ganze Auguft mar voller Sonne, da schoß alles in die Höhe.

So um sechs Uhr kommen die Nährmütter noch einmal herein. Ich habe ihnen die große Fremdenstube eingeräumt. Da können sie in Ruhe sizen. Es ist etwas Selksames, diese acht Frauen zu sehen. Ein paar davon mager und verarbeitet, ein paar robust, aber alle von einer rührenden Geduld zu den kleinen Geschöpfen. Ihre Männer sind im Feld. Keine klagt. Sie sizen da mit stillen Gesichtern, es ist etwas Heiliges um sie. Gestern kam ich herein, da war die Stube voller Abendsonne, Goldreisen lagen um jeden dieser groben Köpse. Ich machte die Tür wieder zu — und ich weiß nicht — ich mußte weinen. —

Ich denke so viel an den herbst. - -

Wie gesegnet gehe ich umher. Ich fühle mich so stark und gesund. Noch nie habe ich fo viel arbeiten tonnen. — Der Sanitätsrat strahlt, wenn er mich sieht. Er spricht nur von "unferm Jungen". Und ich dente boch manch= mal, ein Mädel bleibt länger an meinem Bergen. Aber er fagte, das ware bei euch Sitte, erft der Junge, dann das Mädel, und ich hätte mich einfach an die Tradition zu halten. Er hat seinen Sohn im Feld, Oberstabsarzt, ift bei Lüttich heimtüdisch verwundet worden, lag in Machen und ist schon wieder heil an der Front. Der Sanitäts= rat ift doch ein famoser Rerl trot feiner Grobheit. Er schimpft auf die Leute und behandelt fie dabei umsonft. Ich hab's von den Leuten, er will es nicht zugeben, nur seine Grobheit. Jest sieht man erft, wie gut die Menschen fein tonnen. Gelbft die Behdenoms haben fich verfohnt. Die junge Frau fuhr in die Stadt, um der Frau General eine Feldpostfarte von Rurt zu zeigen. Sie futschierte felbst und hatte Siegfried mitgenommen, den Zweijährigen. Sie tamen bei uns vorbei. Der Junge ift fo ichon, daß die Frau General weich werden muß. Und furz vor der Stadt am Balde kommt ihnen ein Bagen entgegen. Da fitt die Frau General in schwarzer Seide mit der goldenen

Digitized by Google

Familienkette, um ber verhaßten Schwiegertochter eine Feldpoftkarte von Rurt zu zeigen. Mitten auf der Land= straße große Bersöhnung. Die junge Frau fährt mit in die Stadt, padt und fährt mit der Schwiegermutter gusammen wieder zurud aufs But. Um Rathaus in ber Stadt mußte der Wagen halten. Da hat fie oben taufend Mark für das Rote Kreuz gegeben — die sparsame Frau General. Sie tamen noch einmal hier vorbei. Der Junge faß auf dem Schoß der Großmutter und spielte mit der goldnen Rette. Die Frau General ift um eine Generation jünger geworden — nach dem fünf Jahre alten Haß. — So groß ist der Krieg. — Post und Zeitungen holt unser budliger Schäfer alle Morgen aus Kreuschen. Der Briefträger tämpst gegen die Russen, Ersatz sohnt sich nicht für die paar Dörfer. Da hat sich ber Schäfer angeboten. Es ift der einzige Dienft, den er dem Baterland leiften tann. Es ift dann ein Laufen und Fragen. — Ich laffe alles ins Schloß bringen. Es ift wegen der Leute. Sie nehmen sich beffer zusammen, wenn die Berluftlifte tommt. Ich habe fie vom Landrat erbeten, lese fie aber schon den Tag vorher, um vorzubereiten. Zwei von unferen Anechten find gefallen, Rindlage wird vermißt, der Sohn von Danklmener liegt schwer verwundet. Die Angehörigen tragen es wie Helden. Die Leute klagen nie, nur die alten Frauen beten mehr als sonst. Unser Kandidat ist doch ein Pracht= mensch. Schade, daß Du ihn nicht mehr fennen gelernt haft. Er arbeitet nun in drei Gemeinden. Ein junger, ernfter Mensch mit Apostelaugen und einem Rinderlächeln. Er hintt etwas und konnte nicht mit hinaus. Er hat geweint wie ein Rind bei der Mobilmachung, erzählte er mir felbst. Sein Bater mar 1870 Feldprediger und hat das Eiserne Rreuz. Nun geht der Sohn hier

von Haus zu Haus und predigt Begeifterung und Opfermut. Unser stiller, schwerer Schlag hier darf sich nicht in die Schrecken dieses furchtbaren Krieges vergrübeln.

Unsere Zeit ist so ernst und so groß. Das empfindet hier der einsachste Wensch. Ich weiß nicht, wie ihr draußen im Feld denkt. Ihr lebt in Feuer, Rauch und Blut. Ihr müßt ja anders fühlen wie wir in unserem stillen Winkel.

— Seute zum Sonntag gönnte ich mir eine stille Stunde im Liegestuhl auf der Terrasse. Der Himmel war so strahlend blau, die Mariensäden slogen, ich sah sie in kleinen Knäueln hoch in das Blau hineinsegeln. Die Glocke läutete. Ein unendlicher Friede über unserem Stückhen Erde. Lieber, lieber Andreas, ist es denn möglich, daß es einen Krieg gibt? Ist es denn wahr, daß draußen an den Grenzen — —

Sonntagabend.

Lieber Reffe!

Deine Frau verdient das Eiserne Kreuz. Ich kam gerade im rechten Augenblick. Die Lina hatte mich am Mittag heimlich angeläutet, den Sanitätsrat auch. Und dabei schreibt Dir Deine Frau einen Brief wie eine kleine Gutsbesitzersfrau an ihren Mann im Manöver. Schelte hat's gegeben — das kann ich Dir sagen. — übrigens, gratuliere, das Mädel ist Dir wie aus den Augen geschnitten. Schreibe mir hierher, ob ihr Wollzeug braucht. Unsere Kerls sollen nicht frieren, und das Frauenvolk hier hat Zeit genug zum Stricken. Dein Mädel schreit. Gott besohlen.

Stets Deine Tante Oberamtmann.

P. S. In Deiner Familie ift, wie Du weißt, das Eiserne Kreuz erblich!!! (mit Bleistift). Mein Andreas. Sie soll Bittoria heißen. —

Schluß des redattionellen Teils.









Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Gall ftatt.

"Eisenne Zither". Kriegslieder von Ludwig Ganghofer. 92 S. (1 M.) Stuttgart 1914. Berlag Abols Vonz & Comp. "Die Kuhh aut". Von Ernst Johann Groth. 39 S. Hamburgs Großborstel 1914. Berlag der Deutschen DichtersGedächtnissStiftung. Dr. Kurt Calmon: "Bolkswirtschaftliche Betrachtungen über Belgien". 86 S. (1.80 M.) Berlin 1915. Berlag für Fachliteratur, 3. m. b. 5.

"Depeschen des Welttrieges 1914". Eine Geschichte gegenwärtigen Krieges in den markanten offiziellen Telegrammen. heft 1: Bom Ultimatum an Gerbien bis gum Beginn ber Kämpfe. 28 S. (20 Pf.) Straubing 1914. Kommissionsverlag Ortolf

& Walther, vorm. Manziche Hofbuchhandlung.
"Was foll Rumänien tun?" Ernste Fragen in großer Zeit. Übersetzung aus dem Rumänischen. 63 S. (80 Pf.) Berlin, Vers lag Rarl Curtius.

"Das große heimweh". Roman. Bon Rudolf herzog. 484 S. (Geh. 5 M. Geb. 6 M.) Berlin und Stuttgart 1914. J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger. Wilhelm Mannes: "Hindenburg-Lieder". Den heldensschieden Deutschlands gewidmet. 16 S. (20 Ps.) Berlin-Wilmersdorf, Werlag, Milmersdorf, Reitung.

Berlag Wilmersdorfer Zeitung. Brof. Dr. Ludwig Baur: "Friedhofsanlage und Fried-hofskunst". 76 S. (Geb. 80 Pf.) M.-Gladbach 1914, Volksvereins-

Drell Fügli.

#### Verschiedene Mitteilungen.

— Dialon Engelhard's antiseptischer Diachy-lon-Wund-Puder, an dessen Gebrauch zahlreiche Offiziere und Mannschaften von Friedenszeiten her gewöhnt sind, wird allen

#### die bewährte Nahrung für Schwache u. Genesende. Kranke



und ihre Begleiterscheinungen werden günstig beeinflußt bei Verwendung des bekannten Muiracithin. Kontor chemischer Präparate, Berlin S016.

Muiracithin ist in allen Apotheken erhältlich. Versand durch die Bellevue-Apotheke, Berlin, Potsdamer Platz; Schweizer-Apotheke, Friedrichstr. 173.

Unentbehrlich im Felde! rmee Schlafsack



warmem wasserdicht, mit Kopischutz M. 35.00 Qual. II ohne Kopischutz M. 25.00

A. Reinehr, Hoffieferant, Heidelberg.





der seit Jahrzehnten bewährte, ärztlich glänzend begutachtete antiseptische Puder, an dessen Gebrauch zahlreiche Offiziere u. Mannschaften von Friedenszeiten her

gewöhnt sind, wird allen im Felde Stehenden eine überaus willkommene Liebesgabe

sein. Es gibt nichts Besseres, um Wundlaufen, Wundsein jeder Art und die nachteiligen Folgen der Transfiration & Deseitigen. den Apotheken.

Waschbar Geniale Bequem rfindung! Prospekte gratis! "Electra" ges. gesch. ist ein wirklicher Figurverbesserer und bildet eine tadellose Figur ohne Jegliche Einlagen. Fester Sitz. Grösse und Form der Büste nach Belieben regulierbar. Vunentbehrlich für die jetzige Mode. Zu M. 2,75, 3,75 und 5,50 (Seide) in Werbindung mit Schweißblättern M. 1,— extra. Neues Modell mit Rückenhalter verleiht ohne Beschwerden eine gerade Haltung, M. 6,50. Sämtliche Modelle gesetzlich geschützt. Versand gegen Nachnahme. Electra Korsetiersatz, goldene Medaille prämiert. Electra Hüftformer. Leibbinden. L. Paechtner, Dresden 38, Bendemannstraße 15. Für die Schweiz: H. Hafner. Altstetten-Zürich.

### MagerKeit 🐃

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeusseres bei Herren und Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennährpräparat. Goldene Medaille, In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich Garantioschein. Zahlreiche Dankschreiben, Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erfordriich) uns 5 M.

# rrene Füsse

Aeusseres bei Herren und Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Mealle. In kurzer Zeit bis 30 Plund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M. Diskrete Zusendung.

Dr. Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstrasse 9.

Krampfadergeschwüre, auch veraltete und hartnäckige, schmerzhafte Wunden, Entzündungen und unerträgniches Jucken heilt ohne Nachteil de mild wirkende "Olinda-Salbe" besonders für empfindsame Leiden. Sofort kühnen und lindernd, da frei von jeder Schärfe. Diskrete Zusendung.

Otto Reichel. Berlin 76, Eisenbahnstr. 4







Jedem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist

#### Teufel's Mars-Gürtel hochwillkommen!

Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften.

Nachahmungen weise man zurück.

Jllustrierte Broschüre WM gratis von Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.

seltene Briefmarken von China, Haiti, Kongo, Persien, Kreta, Siam, Su-dan etc. — alle versch. — . echt — Nur 2 M. Preisl. gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 15.

Extraktreiche und Likör-Essenzen wohlbekömmliche .

wohlbekömmliche mit Rezepten 1 Dtz. Fl. sortiert, für 12 Liter ausreichend, M. 2,75 frko. überallhin. Chemische Werke

# Reinen Mund halten

ift eine Bflicht, die man erfüllt, wenn man die Bahne regelmäß mit Bior-Jahnpasta pugt. Sie reinigt durch biologische Sauerstol wirkung nach Hofrat Dr. Zuder die Zähne in vollkommenster Wei beseitigt jede Spur üblen Geruchs, erfrischt den Mund, strafft das Zahsseifelich, verhindert Zahnstein und schützt gegen Insektion des Mund und Rachens. Eine Originaltube Biorpasta sür M. 1,20 reicht si 300 Reinigungen. Salbe Tuben für 60 Bf. find erfehnte Liebesgabe im Felde. Ueberall zu haben. Fabrit Mag Elb, B.m. b. S., Dresde

#### Das allerbeste auf den Hut

35 cm lang 6 M. 40 cm lang 10 M. 50 cm lang 15 M. 60 cm lang 25 M.

 Auswahl gegen Referenzen oder Standangabe.
 Zurückgesetzte Blumen ein Karton 3 Mark. E. Walther, Halle a. d. Saale, Mühlweg 20. | Hesse, Dresden, Scheffelstr. 15, 16, 17.



# Deutsche Jungen



# Diana-Cuftgewehre

die ungefährlichften und im Bebrauch billigften Uebungswaffen. Infolge ihres eleganten Meußeren, ihrer vorzüglichen Konftruktion und guten Treffsicherheit merben auch die Erwachsenen schnell Gefallen an diesen Gewehren finden. Alles Nähere hierüber enthält die interessant geschriebene Broichure "Gefahrlofer Schieffport für jung und alt".

Die Diana-Luftgewehre find in allen einschlägigen Beichaften zu haben in den Preislagen von M. 3,50, 6,75, 9,—, 12,—, 15,—, 21,—, 24,—, 27,—, 30,—, 36,—, 40,-, 55,- und 60,-. Jedes Bewehr trägt die Marte Man achte darauf beim Einfauf und laffe fich niemals etwas anderes aufreden. Brofpette merden toftenlos zugefandt von der Baffenfabrit Raftatt, Mager & Grammelspacher, Raftatt 1, from

PRINCETON UNIVERSITY





Vorher! (ohne Retusche).

# Maravilla

Sensationeller Erfolg!

Rierdurch bescheinige ich, daß die nebenstehenden Porträte in meinem Atelier von mir persönlich, und zwar in unmittelbarer Aufeinanderfolge aufgenommen wurden. Zwischen den beiden Aufnahmen "Vorher" und "Nachher" liegt ein Zeitraum von einer knappen Minute, welche hinreichend genügte, um die Maravilla-Schönheitsbinde wirken und die Falten verschwinden zu lassen. Ich versichere ferner, daß keine künstlichen Hilfsmittel angewendet wurden, um die Aufnahmen zustande zu bringen, und daß auf jedwede künstliche Retusche derselben verzichtet wurde.

Hochachtungsvoll

Photo Atelier Atlantic" Hochachtungsvoll

oll **Photo-Atelier "Atlantic"**, Joachimsthalerstr. 3, a. Zoo. Willy Bernhardt.

Je tiefer und schärfer die Gesichtsfalten, desto wirksamer ist der Apparat!

Diskreter Versand n. all. Plätzen der Erde nurg. Voreins. od. Nachn. des Betrages v. 20 M. Jeder Bestellung ist eine Haarprobe beizufügen.

Maravilla-Versand Abt. 4, Berlin SW 13.



Nachher! (ohne Retusche).

# Dr. Ernst Sandow's Kohlensäure-Bä

besitzen alle Vorteile anderer Systeme ohne deren Nachteile und sind die billigsten.

Langsame, starke Gasentwicklung. Keine flüssigen Säuren. Kein unangenehmer Geruch. Keine Apparate oder dergl.

- franko. 

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

# Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1 .für die einspaltige Nonpareillezeile.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

Garantiert dauernd gutlohnende

#### Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh. durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bel Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Allgäu (Bayern). Reelles Versandgeschält, erste Referenzen.



ung u. sämtl. Bedarfsartikel. Jllustr. Preisliste Nr. 7 kostenl.
DirekterVersand nach allenWeittellen



Jaenisch, Schönau

Fatzbach 19 i. Rieseng a. Geg. 1873 Diggiehog von Gebook storieren

#### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stofiproben gratis und franko. ::

Ein Buch für diese schwere Zeit!

# KAISER WILHELM II. **MARINE**

Verfasser: Professor Willy Stoewer und Admiralitätsrat G. Wislicenus

#### PREIS 5 MARK

Vorzugsausgabe 10 Mark

Historischer Ueberblick in Wort und Bild, wie unsere so stolze, achtunggebietende Flotte als ureigenes Werk unseres Kaisers entstanden ist.

Bezug durch alle Buchhandlungen und die Filialen von August Scherl G.m.b.H., Berlin SW68, Zimmerstr. 36-41.



eine Bostfarte, dann senden wir Ihnen toftenlos und ohne Raufzwang Mufter von Damens und herrenstoffen. Prachte qualitaten zu Engros-Preisen. Sie sinden und sparen viel Geld. Reste wünsten und sparen viel Geld. Reste weit unter Preis!

Cuchausitellung Wimpfheimer & Cie., Hugsburg 15

### Petroleum-Heizöfen "Marke sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen

Aufgabe von Bezugsquellen durch **Metallwarenfabrik** Meyer & Niss G.m.b.H. Bergedorf 34 (b. Hamburg).



### BRIEFMARKEN

Deutsch-Belgien 3, 5, 10, 25 Cent.: 40 Ptg. Oesterreich 5, 10 H.: 25 Ptg. Ungarn 5, 10 Filler: 35 Ptg. zu Kriegswohltätigkeitszwecken verausgabt ZEITUNG KATALOG GRATIS
PHILIPP KOSACK & C.P.
BERLIN C.2. BURDSTE 13



### **Wollen Sie**

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.

Krankenselbstfahrer. Krankenfahrstühle liefert die Spezialfabrik

Rich. Maune Dresden-Löbtan 9. Katalog gratis.



#### Gegen Arterienverkaikung

Gicht, Steinleiden wirkt radikal die Hauskur mit Oxalka. Prosp. gratis Foorme Erfolge. Allgem. Chem. Ges. m.b.H., Coln 9, Herwartlistr. 17. Gen. Dep.: Roland-Apotheka, Coln

im Felde Stehenden eine sehr willkommene Liebesgabe sein. Die bekannte unübertroffene Wirkung von Dialon bei Wundlaufen und Wundsein jeder Art machen das seit Jahrzehnten bewährte Präparat zu einem unentbehrlichen Gegenstand in der sanitären Ausrüstung der Truppen.

der Truppen.

— Die verwundeten Krieger, die zur Genesung aus Feindesland zurückehren, bedürfen einer ganz besonderen Pflege. Das Beste soll gerade gut genug sein, um die angegriffene Gesundheit unserer Vaterlandsverteidiger wieder herzustellen. — In dem altbewährten und bestempfohlenen Maltocrystol hat man ein sehr geeignetes Mittel zur Stärkung des geschwächten Körpers und der in Mitleidenschaft gezogenen Nerven. Maltocrystol ist zu haben in allen Apotheken oder beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräber, Rostock.

— Wer die Laufbahn eines Offiziers einschlagen will, erhält sachkundigen Rat bei dem Inhaber und Leiter der Militär-Vorbereitungsanstalt Berlin, Bülowstraße 103, Dr. Ulich. Reiche, gründ-

liche Erfahrung und genaue Kenntnis der militärischen Verhältnisse, besonders während der Kriegszeit, stehen ihm zur Seite. Er hat im Jahre 1914 bis Oktober 184 Junker und Kriegsfreiwillige, die übergetreten sind, an ihr Ziel — Fähnrich- bzw. Primanerprüfung —

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68,
Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden
Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote"
Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.







Birkenwasser Zur Haar- und Kopfpflege

Malattine Fettfreie Hautcreme Menta-Mundwasser

Balsamisch, antiseptisch

Illusion im Leuchtturm Blütentropfen ohne Alkohol

Vollkommene Naturtreue

Astra-Seife

Astra-Rasierseife

Ideale Schönheits- u. Familienseife Das Beste in dieser Art

Die Parfümerie Georg Dralle, Hamburg

erhielt auf folgenden Weltausstellungen die höchste Auszeichnung, den St. Louis 1904, Mailand 1906, Brüssel 1910, Turin 1911, Dresden 1911.

"Großen Preis"



Prospekte der nachstehend aufgeführten inserenten sind kostenios entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ, der Arminiusquelle.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus, Im offen. Prosp. po. fr. M. Möbus. Reelle Preise. Das ganze Jahr

Bad Gottleuba Sächsische Schweiz. Elektro-therapeutische Kuranstalt von Dr. Rein.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkr., Herz- u. Rierenleid., Entziehungskur. u. Erholungsbed. Prosp.

frei. San.-Rat Dr. Römer.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkulink. Kehlkopfbehandl. Hofrat Dr. Wolff.

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst u. Winterkuren. Dr. med. Hölzl.

Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber

Eberswalde Sanat, Drachenkopf, phys.-diät, Heilanst. Dr. med. Heidemann. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. d. Dir. A. Bellair. Fernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld A. Sanatorium 6—9 M. San.-Rat Dr. Straßmann. Grunewald Berlin. Hotel-Pension Bismarckplatz, Hubertus-Allee 16. Tel. Pfalzbg. 379. Depend. Warmbrunner-

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl

Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin, Erholungsh. u. Sanatorium Monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige und Kranke. Tel. 43. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Schlesien.

Breslau Hotel du Nord, Haus I. Rgs Neuerbaut m. all. Komf. Elektr. Licht, Zeutralbrz Lift, Zhu & M. 3.— an. Bes, Gust, Riedel. Ulbrichshöhe Salatorium & Kershenbach i. Schl. a. Eulengeb., modernst. Ronf. 3 Aerzle. Chefarzi Dr. Woelm.

Harz.

Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöffn. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh. Hahnenklee Sülzhayn Süd-Harz. Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage i. Südharz. Spez.-Arzt. Prosp. Heilanstalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5.50—7.50 M. Eig. Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Krol. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- u. Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Süddeutschland.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Privat-Hotel Pension Pfaff. Mod. u. komf. einger. Haus f. läng. u. kürz. Aufenth. Lift, schatt. Gart. Guiolettstr. 21 Ecke Niedenau. T.-A. Taunus 94.

Wiesbaden Hot. Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurlg. 150 Zim. Prospekt. Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Bad v. M. 6.50 an.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, für Leichtlungenkranke, gedeckte Liegehalle. Vorzügl. Verpfleg. Mäß. Preise. A. Peltz.

Bayern.

**Hlexandersbad** Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanator, Bad Reichenhall, Erstklass, Anstalt für Rekonvaleszent., interne Frauenu, chirurg, Leid. Sommer- u. Winterstat, Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Bayristtzell Wintersportplatz i. bayer, Hochgeb., Hotel Alpenständ. Skikurse d. deutsch. Touring Club. Bes.: Hans Scharmann.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kurante, Nervöse u. Erholungsbedürftige, Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb. Prosp. d. d. Verw. Dr. Behrendt, Dr. Hingst.

Lindau im Bodensee, auf einer Insel schön gelegen, herrliche Komfort. Stets geöffnet.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diät.-Abt. Idealer Herbstaufenth. Bleibt auch während des Krieges geöffn. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Aerzte. Partenkirchen

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malter.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport,
Kurmassk. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Hotel Pension Oliwa an der Stefaniepromenade; volles Pensionsarrangement v. 8 Kr. an.

Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort, Touristenstat., Wasserheilanstalt, Sanatorium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Tátra Széplak Ungarn. Wintersport. Prosp. gratis.

Schweiz.

Arosa Hotel Excelsior neu, I. Rgs. Elektrische Bahn Chur—Arosa; Wagen am Bahnhof: Bes. Müller-Oberrauch.

Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte, Besitzer
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.
Locarno-Orselina Kurhaus Victoria. Sanatorium auch während d. Krieg. geöffn. Arzt Dr. Haslebacher.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.

Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



# Dr. Lahmann: Sanatorium

in Weißer Hirsch bei Dresden 11 Ärzte :: Leitender Arzt Prof. Dr. Kraft :: 1 Ärztin

Anwendung der physikalisch-diätetischen Heilfaktoren :: Sonderabteilung für Zuckerkranke :: Neues :: Physiolog.-chem. Laboratorium Inhalatorium

Das ganze Jahr geöffnet. — Auch während des Krieges geöffnet.

Prospekte und Auskunft kostenfrei durch die "Verwaltung"



Lehrpidne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW68.

# Brieflichen Fernunterricht

erteilt das Rustinsche Lehrinstitus auf Grund der Methode Rustin. 5 Direct., 22 Prof. als Mitarbeiter.

Direkt. 22 Prof. als Mitarbeiter.

Deutsch, Englisch, Französisch,
Latein., Griechisch, Geschichte,
Geograph., Nathemst., Physik,
Chemie, Nathegeschichte, Padagogik, Evand. u. Kath. Relig.,
Kunstgeschicht, Musikwissenschalten, Philosophie, Stenographie, Landwirtschaft, Buchführung u. Handelswissensch,
Glänz Erfolge. Begeist Dankschr.
ther bestandene Prüfungen. Ansichtssendungen ohne Kaufzwang. Kleine Teilzahlungen,
Ronness & Hachfald Detechem. Bonness & Hachfeld, Potsdam Postfach 30

#### vorm. Dr. Jischersche Vorbereitungsanstalt

Berlin W 57, Zietenstraße 22, Leiter: Dr. Schünemann, bereitet mit unüber-troff. Erfolgen für die Fähnrichprüf, auch Kriegsfreiw., die übertreten, i. die Not-Kriegsfreiw., die übertreten, f. die Not-abitur.-, die Noteinjährig.- u. Primaprüf. vor; Herbst 14 best.: 32 Einjähr. etc. etc.

#### Militär - Vorbereitungs - Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kr.egsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund Auskunft. 1914 bis Oktob bestand. 184 BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

Stottern heilt gründlich!





über alle Waren in groß. Auswahl zu billigsten Preisen, mit vielen Kriegsbedarfsartikeln für uns. Soldaten im Felde, versenden umsonst u. portofrei

Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus

Abbildung ist ½ natürl. Größe E. von den Steinen & Cie., Wald b. Solingen 33

Kein Rückfall. Wilh. Lüttger, Langerfeld - Buschenburg bei Barmen. Prospekt gratis. Honorar nach Heilung.

Balin SW, Zimmeritr. 36/41. — Für die Redaltion verantwortlich: Chefredalteun Baul Dobort, Berlin, in Desterreich Ungarn für die Lebevaldgasse 17, für die Herausgabe Robert Wohr, Wien 1, Domgasse 4. — Für den Ungegnetel verantwortlich: Pitenfact, Beilen 1, Domgasse 18, pur den Ungegnetel verantwortlich: Pitenfact, Beilen 1, Domgasse 18, pur den Ungegnetel verantwortlich: Drud u. Berlag von Auguft Schen Bin. b. Redattion verantwortlich: B. Birth, Bien VI

5 cm lang

3 cm breit

# DIE-WOCHE

Nummer 47.

Berlin, den 21. November 1914.

16. Jahrgang.

#### Inhalt der Nummer 47.

| Die Nöte der Neutralen. Bon Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann . 18<br>Der Untergang der "Emden". Gedicht von Ludwig Ganghofer . 18<br>Der Belftrieg. (Mit Abbildungen) . 18<br>Bilder vom Tage. (Photographifche Aufnahmen)                                   | Die fieben Tage ber Boche                                           | , 18  | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Der Untergang ber "Emben". Gedicht von Ludwig Ganghofer                                                                                                                                                                                                        | Die Deutschen im Musland. Lon Ceheimrat Brof. Dr. Rudolf Guden      | . 18  | 9 |
| Der Weltkrieg. (Wit Ubbildungen)                                                                                                                                                                                                                               | Die Rote der Reutralen. Bon Legationsrat Dr. Alfred Zimmermann .    | . 18  | 9 |
| Bilder vom Tage. (Photographiiche Aufnahmen)                                                                                                                                                                                                                   | Der Untergang ber "Emden". Bedicht von Ludwig Banghofer             | . 18  | 9 |
| Rrieg und Unterricht. Bon Prof. Dr. W. Mettin                                                                                                                                                                                                                  | Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                                    | . 18  | 9 |
| Bom ößerreichisch-ungarischen Kriegschauplaß. (Wit 6 Abbisbungen). 19<br>Kriegsbilder. (Abbisbungen). 19<br>Die eiserne Freube, Kriegsroman aus der Gegenwart von Ranny Lambrecht 19<br>Kriegsarbeit der Krauen in Berlin. Bon Paula Kaldewey. (Wit 6 Abb.) 19 | Bilder vom Tage. (Thotographische Aufnahmen)                        | . 19  | 0 |
| Ariegsbilder. (Abbildungen)                                                                                                                                                                                                                                    | Rrieg und Unterricht. Bon Brof. Dr. B. Mettin                       | . 19  | 0 |
| Die eiserne Freude, Kriegsroman aus der Gegenwart von Ranny Lambrecht 19<br>Kriegsarbeit der Frauen in Berlin. Bon Paula Kaldewey, (Wit 6 Ubb.) 19                                                                                                             | Bom öferreichifch-ungarifchen Kriegichauplay. (Dit 6 Abbildungen) . | . 19  | 1 |
| Kriegsarbeit der Frauen in Berlin. Bon Paula Kaldewey. (Wit 6 Abb.) 19                                                                                                                                                                                         | Rriegsbilder. (Abbildungen)                                         | . 19  | 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Die eiserne Freude. Kriegsroman aus der Gegenwart von Nanny Lambred | t 19  | 1 |
| Stille Helden. Roman von Ida Bon-Ed (16. Fortsetzung) 19                                                                                                                                                                                                       | Rriegsarbeit der Frauen in Berlin. Bon Paula Kaldewey. (Wit 6 Abb   | .) 19 | 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Stille helden. Roman von Ida Bon-Ed (16. Fortfegung)                | . 19  | 2 |



#### Die sieben Tage der Woche.

#### 10. November.

Der auftralische Kreuzer "Sidnen" entdeckt den deutschen Kreuzer "Emden" auf der Höhe der Reelingsinseln (Cocosinseln) tm Indischen Ozean. In dem Kampf wird "Emden" vom Kommandanten v. Müller auf den Strand gesetzt. Korvettentapitän v. Müller gerät mit einem Teil der Besatzung in Gefangenschaft.

Die englische Abmiralität gibt bekannt, daß S. M. S. "Königsberg" im Rufidichifluß (Deutsch-Osiafrika), sechs Seemeilen oberhalb der Mündung, von dem englischen Kreuzer "Chatam" durch Bersenken eines Kohlendampfers blockiert worden ift.

#### 11. November.

Um Pfertanal wird Digmuiden von den deutschen Truppen erfturmt. Much bei Langemard, Ppern und Lille murben Fortidritte gemacht.

Angriffe der Frangofen auf die Bobe nordlich Bienne le Chateau am Westrand der Argonnen werden zurückgewiesen. Das englische Torpedoboot "Riger" wird durch ein deutsches Unterfeeboot in der Sobe von Dover gum Ginten gebracht.

#### 12. November.

Deutsche Ravallerie wirft öftlich von Kalisch neuerdings vorgegangene ruffische Ravallerie gurud.

Eine Broflamation des Gultans an das Seer verfündet ben heiligen Rrieg für alle Mufelmanen.

Die Türken haben den Bormarsch auf Batum angetreten. Aus Konstantinopel wird gemeldet, daß die deutsche Kosonie von Täbris, die sich auf dem Wege nach Teheran besand, von russischem Militär gesangengenommen wurde. Der deutsche Ronful murbe rechtzeitig von bem ameritanischen Gefandten gerettet.

#### 13. November.

Die deutschen Marinetruppen bringen am Pergebiet dem Feind schwere Berluste bei. Bei Ppern sind Fortschritte zu verzeichnen. — Bei Soissons werden hestige Angriffe der Frangofen gurüdgefchlagen.

An der oftpreußischen Grenze bei Endtkuhnen und östlich bes Seenabschnittes entwickeln sich neue Kämpse mit vordringenden russischen Truppen.

Der öfterreichifch-ungarifche Beneralftab teilt mit, daß die Bahl der in der Monarch'e internierten Kriegsgefangenen auf 867 Offiziere und 92 727 Mann geftiegen ift.

In Gerbien find die öfterreichifch-ungarifchen Truppen gegen Baljevo herangefommen. Das ferbifche hauptquartier ift von Baljevo verlegt worden.

Die britifche Abmiralität teilt mit, daß die Rreuger "Good

Hope" und "Wonmouth" als versoren aufgegeben werden.
Ministerpräsident Asquith teilt im englischen Unterhaus
mit, daß die Engländer bis zum 31. Oktober 57 000 Mann perloren haben.

#### 14. November.

Bei Bloclamec in Ruffifch-Polen wird ein ruffifches Urmee-

forps zurudgeworfen. Ein Ausfall der Befatjung der von den Ruffen wieder eingeschloffenen Festung Brzempsl bringt den Ruffen ftarte Berlufte bei.

Die türtischen Truppen nehmen die persische Stadt Rotur ein, die bis 1878 türfischer Besig war. Die Kotur offupieren-

den Ruffen wurden in die Flucht geschlagen. Ein englisch-französisches Geschwader blockiert die Hafen-städte Rleinasiens. Die Außenforts von Smyrna werden von frangöfifchen Schiffen beichoffen.

Ein japanifcher Torpedojager, ber in ber Bucht von Riautichou Minen auffucht, gerat felbft auf eine folche und fintt.

#### 15. November.

Im Argonnenwald wird ein flarker französischer Stugpunft

Sturm genommen.

Mus London wird der Tod Lord Roberts gemeldet. Lord Roberts ift in Frankreich gestorben, wo er das Lager der indifchen Truppen infpizierte.

## Die Deutschen im Ausland.

Bon Geheimrat Profeffor Dr. Rudolf Guden.

Unter den mannigfachen Erfahrungen, die wir Deutsche heute machen, ift eine der schönften und erhebendsten das einmütige Zusammenhalten der Auslandsdeutschen mit uns, ihr eifriges und tapferes Eintreten für unsere Sache. Hörte man früher wohl fagen, der Deutsche entfremde fich leicht seiner Heimat und ginge widerstandslos in ein fremdes Bolkstum auf, so hatten schon die letten Jahrzehnte diefen Bormurf zur Genüge widerlegt, aber mas wir heute an Betätigung vaterländischer Gefinnung von den Deutschen im Ausland erleben, das übertrifft alle Erwartungen, das wird ein Ruhmesblatt in der deutschen Beschichte bilben, das kann uns Einheimische ftarten in unferem gewaltigen Rampf.

Dankbar anzuerkennen ift zunächst das felfenfeste Bertrauen der Auslandsdeutschen auf die Berechtigkeit unserer Sache und auf den Sieg unserer Baffen. Sie murden zunächst mit Lügenmärchen überschüttet, mahnwißigste Nachrichten über uns und unsere Führer murden mit teder Zuversicht verbreitet, zugleich unsere Sache als ichon verloren hingestellt. Unsere maderen Boltsgenoffen haben sich dadurch nicht im mindesten einschüchtern laffen, in einer Atmosphäre von haß und Unwahrheit gingen fie unbeirrt ihren eigenen Beg, den Beg der Treue und Buverficht.

Sie verblieben aber nicht beim blogen Glauben, fie haben ihn auch in tüchtigfter Beise in Tat und Leiftung

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

umgefest. Das zunächft durch ein unabläffiges Birten gur Auftlärung des durch ein Gewebe von falichen Nachrichten irregeleiteten Auslands. Un erfter Stelle feien hier die Deutschen der Bereinigten Staaten genannt. Nicht nur war die deutsch-amerikanische Presse eifrigst für Recht und Wahrheit bemüht, nicht nur haben führende Deutsch-Umerikaner, wie 3. B. Münfterberg und Runo Frande, unermudlich in der englisch-ameritanischen Preffe für unsere Sache gewirft, die Deutschen haben in Newyork auch ein englisches Wochenblatt The Fatherland ausschließlich zu dem Zweck gegründet, richtige Tatsachen und zutreffende Schätzungen hinfichtlich ber gegenwärtigen Lage beim englisch-ameritanischen Bublitum zu verbreiten. Das Blatt, das allen hervorragenden Perfonlichkeiten Umeritas dirett zugesandt wird, hat in feiner Auflage schon die Zahl von 100 000 überschritten; so ift es ein fehr ichagbarer Bundesgenoffe im Rampf für die gute Sache. Übrigens haben auch die fudameritanischen Deutschen ein ähnliches Blatt in spanischer Sprache gegründet, und eben im gegenwärtigen Augenblick, wo unfere Gedanken sich so viel mit Tsingtau und China beschäftigen, wollen wir auch mit hoher Anerkennung bes "Oftafiatischen Llond" in Schanghai gedenken, der unter der Leitung seines Chefredakteurs Fink aufs tüchtigfte und geschicktefte für Deutschland und deutsche Rultur im fernen Often wirft. Und mit lebhafter Freude begrüßen wir es, daß eben jett in dem so wichtigen China neue beutsche Beitungen gegründet werden.

Dem Wirken im Wort entspricht aber vollauf ein Wirken durch die Tat. So erscheint es in den überall unternommenen Beldfammlungen, beren Ertrag, an ber Ropfzahl der Beteiligten gemessen, oft geradezu großartig ift. So erscheint es weiter in dem gewaltigen Gifer, ben bie heerespflichtigen in allen Beltteilen zeigten, durch taufenbfache Schwierigfeiten hindurch fich ben Weg zum beutschen heer zu bahnen. Daß das vielen dant englifcher Seebeherrichung und englischer Rudfichtslofigfeit leider nicht gelungen ift, verringert in teiner Beife bas Berdienft der tapferen und treuen Gefinnung, der die Pflicht gegen das Baterland über alles ging. Ergreifend und erhebend find vornehmlich die Berichte darüber, unter welchen Mühen die Heerespflichtigen in China nach Tsingtau eilten, das doch von vornherein in dieser Rriegs= lage als ein verlorener Poften gelten mußte. In einem Brief von dort, den die Frankfurter Zeitung vom 3. November veröffentlicht, heißt es: "Wie gesagt, alles ift bereit; freudig fieht jeder den fommenden Beiten entgegen, und alles steht auf dem Boften, reich und arm, ob fern, ob weit, alles ift gefommen, um mitzuhelfen. Zwei herren ritten elf Tage, um dem Ruf zu folgen, drei andere find 23 Tage zu Fuß gewandert, um ihre Pflicht zu erfüllen."

Alles zusammensassend dürsen wir sagen: eben in diesen Zeiten, wo wir so viel Hab und Undill von fremden Böltern ersahren, ist es uns eine hohe Freude und wertsvolle Stärkung, der engen Gemeinschaft aller Bolksgenossen auf dem ganzen Erdenrund gewiß zu sein; es ist das zugleich ein deutliches Zeichen dafür, daß unser gegenwärtiger Kampf überall verstanden, gebilligt und hochzgehalten wird, wo deutsche Art lebt und deutsche Gessimmung waltet. Daß wir aber den Ausslandsdeutschen so viel zu danken haben, das rust notwendig die Frage hersvor, ob wir das Empsangene nicht irgendwie unsereseits vergesten können. In dieser Hinsicht wäre zunächst erwünscht, daß unsere Tagespresse sich mehr mit dem beschäftigte, was die Deutschen im Aussland tun; wir sinden z. B. nicht, daß die großartige und opferwillige Tätigkeit

bes Fatherland von den Zeitungen genügend zur Kenntnis und Schätzung gebracht worden ist. Das zum wenigsten dürsen unsere Volksgenossen erwarten, daß uns vollauf gegenwärtig sei, was sie für uns tun und oft auch um unsertwillen leiden. Denn daß es ihnen an Spott und an Angrissen nicht sehlt, das brauchen wir kaum zu erwähnen. Ferner müßten wir uns größte Mühe geben, ihnen richtige Nachrichten über den Krieg und seine Lagen sowie über die gesamten politischen Verhältnisse Europas sortlausend sicher und rasch zuzusühren, vielleicht durch ein besonderes, nur diesem Zweck dienendes Organ. Das ist nicht nur wichtig für jene selbst, sondern auch sür die Sicherheit und den Ersolg ihrer Austlärungstätigkeit. Vergessen wir also über dem Bemühen um die Fremden nicht unsere eigenen Volksgenossen!

Endlich fei einer Sache gedacht, die uns gerade in letter Beit aufs tieffte erregt und aufregt: der unwürdigen Behandlung der von den Feinden gefangenen oder feftgehaltenen Deutschen. Wir hören darüber viel Trauriges von verschiedenen Seiten, das Schmählichste aber scheint hier auf englische Rechnung zu kommen. Was namenlich von durchaus zuverläffiger Seite, z. B. vom Arztlichen Berein in hamburg, über die Buftande in den fog. Ronzentrationslagern berichtet wird, überschreitet an Rucfichtslosigkeit und Brutalität alles, was man bei einem Rulturvolt für möglich halten follte. Benn infolge unzulänglicher Unterfunft, unzulänglicher Lebenshaltung, unzulänglicher Nahrung die Todesfälle der Festgehaltenen sich mehren, so tommt damit eine Blutschuld auf die englische Regierung und schließlich auch auf das englische Bolt. Denn England ift ftolz darauf, ein parlamentarisch regiertes Land zu fein und eben die Regierung zu befigen, welche es haben will; jene Brutalität und Unmenschlichkeit der Regierung wird damit auch zur Schuld des Bolkes. Berlegend für unfer deutsches Gefühl ift dabei auch dies, daß man an einzelnen Tagen der Woche es den Bewohnern der Beltftadt London erlaubt, die gefangenen Germans zu feben, daß alfo jeder aus dem Bobel einer folchen Stadt fich ehrenwerte deutsche Männer aus allen Lebens= stellungen wie wilde Tiere ansehen und über sie spotten

Benn Deutschland nun endlich zu Gegenmagregeln schreitet, so kann nur eine matte und verschwommene Dentweise daran Unftog nehmen. Jene Begenmagregeln erfolgen ja nicht, weil wir Bergnügen baran hatten, anbere zu ärgern und zu quälen, sondern fie erfolgen zum höchstnotwendigen Schutz unserer mighandelten Boltsgenoffen, fie find ber einzige Weg, brutale Begner zu einiger Schonung anzuhalten. Sollten daber die Engländer fortfahren, durch ihre Art der Behandlung deutsches Leben zu zerftoren und deutsche Ehre zu franten, fo würden wir auch nach ftrengem Maßstab der Moral unfere Regierung nicht nur für berechtigt, sondern sogar für verpflichtet halten, zum Schutz unferer Bolksgenoffen noch schärfere Magregeln zu ergreifen. Denn gegen brutale Befinnung hilft feine Bernunftermagung, es hilft gegen fie nur Gewalt. Unmöglich durfen wir jene Boltsgenoffen der blinden und wilden Rachfucht der Gegner schuklos überlassen.

Wir leben in einer merkwürdigen, in mancher Hinsicht einzigartigen Zeit, sie stellt auch an unser Entschließen und Handeln Aufgaben schwierigster Art. Hoffen wir, daß es bei uns den leitenden Männern gelinge, über der Energie nicht die Humanität, aber auch über der Humanität nicht die Energie des Handelns zu irgendwelchem Schaden kommen zu sassen.



#### Die Nöte der Neutralen.

Bon Legations: at Dr. Alfred 3immermann.

Unter dem Bormande, Belgien vor der Bergemalti= gung durch die Deutschen schügen zu muffen, hat England, das felber im Bunde mit Frankreich feit langem die nur angeblich neutralen Belgier als gefügige Bajallen gegen Deutschland gewonnen hatte, den europäischen Streit in einen Beltfrieg verwandelt. Orforder Profefforen, die es wirklich beffer miffen mußten, haben das der Belt verfundet und den Schut der fleinen Nationalitäten als Englands hiftorischen Brauch und Pflicht bezeichnet. Unglaublichermeife merden leider diefe Erflärungen im größten Teile des Auslandes noch immer geglaubt und ernft genommen. Go groß ift entweder der boje Bille oder die Untenntnis in der Welt, daß nur gang vereinzelt daran erinnert wird, daß gerade England von alters ber der gefährlichfte Feind Neutraler gemefen ift, und daß ber Aufruf der Orforder Professoren geradezu einer blu-

tigen Ironie gleichtommt.

Bor und in den Zeiten des alten römischen Reiches wurde mit Neutralen wenig Federlefens gemacht. Ber ihren Bunichen fich nicht ohne weiteres fügte, murbe von den die Seeherrichaft in Unspruch nehmenden Staaten als Feind behandelt; und fo ift es geblieben, folange ein Staat einen übermächtigen Einfluß in der Belt ausüben und fich ftraflos fühlen durfte. Erft als die Macht in der Welt fich auf eine Reihe von Böltern verteilte, stellte fich Die Notwendigkeit heraus, bei Streitigkeiten einzelner auf Die Rechte der dem Rampf fernbleibenden Staaten Rudficht zu nehmen. Es entftand ein Recht ber Reutralen, das für handel und Bandel in Kriegzeiten von ausschlaggebender Bedeutung wurde. Raum gelang es aber den Briten, fich nach der Niederwerfung der Geemacht Spaniens, Franfreichs und ber Riederlande der Berrichaft auf den wichtigsten Meeren zu bemächtigen, als die Leiden ber neutralen Staaten aufs neue begannen. Englands Schiffe gewöhnten fich baran, das Beltmeer als Alleinbefit zu betrachten und fich jeden fremden Schiffes unter irgendwelchen Bormanden zu bemächtigen. wurden dadurch fo gewinnbringend für England, daß feine Raufleute und Schiffer am liebsten ununterbrochen mit anderen Staaten im Rampfe gelegen hatten. Der Seeraub war Jahrhunderte hindurch Englands befte Baffe und beliebteftes Geschäft. Roch gegen Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Rrieges gegen die um ihre Freiheit fampfenden ameritanischen Rolonien, trieben es die englischen Raperschiffe so arg, daß schlieglich die nordischen Seemächte dagegen Ginspruch erhoben. Sie griffen zu Gegenmaßregeln und erzwangen 1780 von England wenigftens zeitweilig die Unerkennung der wichtigften Rechte der neutralen Schiffahrt. Weder rechtliche oder philosophische noch gar Gesichtspuntte der Menschlichfeit haben England jum Ginlenten beftimmt. Es wollte lediglich fich nicht noch in neue Berlegenheiten fturgen. Wie wenig ernft es ihm mar, bewies es bald barauf mährend der Kriege gegen das revolutionäre Frankreich. Lange Jahre hindurch mar da wiederum tein Schiff auf irgendeinem Meere vor feinen Rapern ficher. Es ruhte nicht, bis es allen fremden Sandel mit überseeischen Ländern so gut wie vernichtet hatte. -Belcher Renner der Geschichte erinnert fich nicht mehr baran, wie es mitten im Frieden das neutrale Danemart überfiel und feine hauptstadt bombardierte, nur um die hand auf die einzige noch unversehrte neutrale Flotte legen zu tonnen! Beniger befannt in Europa ift es, daß

um diefelbe Beit die Englander mehrere hundert Schiffe ber neutralen Bereinigten Staaten einfach gefapert und ihre Bemannungen zum Dienft auf englischen Schiffen gezwungen haben. Nach der Niederwerfung Napoleons gab es denn auch außerhalb Englands feine nennens= werte Rriegs- oder handelsflotte mehr, und die Engländer fonnten auf allen Meeren nach Belieben ichalten und walten. Reutrale hingen einfach von Englands gutem Willen und Laune ab. - Erft nach dem Erftarten Frankreichs unter Napoleon III. und dem allmählichen Auftommen der Bereinigten Staaten murde das im Laufe des 19. Jahrhunderts etwas anders. Gelegentlich des Parifer Rongreffes von 1856, der das Ende des Rrimtrieges besiegelte, murde eine Deflaration von den Mächten durchgesett, die die Rechte und Pflichten der neutralen Staaten in Seefriegen des näheren für fünftige Beiten festsette. Ausgereicht hat auch diese Dagnahme freilich auf die Dauer nicht. Benige Jahre ichon nachher verstieß England aufs gröblichste gegen sie mahrend des Bruderfrieges in den Bereinigten Staaten. Benn es sich auch schließlich nach bem Siege der Nordstaaten ichweren Bergens zu einer Gelbentichabigung für feine groben Berlegungen des Bolferrechts berbeigelaffen bat, jo hat es doch auch mährend der folgenden Jahre feine Gelegenheit verfäumt, die Neutralen zu schädigen, wenn das eben seinen Borteilen entsprach. Wieviel Berftoge gegen das Bölterrecht hat es fich allein mährend des dänischen, des Deutsch-Französischen, des südafritanischen und japanischen Krieges ungestraft zuschulden tommen laffen!

Als der ruffische Bar ploglich fich der Belt als Friedensapostel vorstellte und die Amerikaner sich in Beranstaltungen, die nach ihrer Ansicht die Welt vom Fluch des Rrieges befreien follten, nicht genugtun fonnten, haben gutgläubige Geelen fich dem Glauben hingegeben, daß nun wirklich neue Zeiten für die friedliebende Welt hereinbrechen murden. Auf der zweiten haager Friedenskonfereng murden viel Zeit und Tinte für Dagregeln zum Schute der neutralen Schiffahrt verschwendet. Und ein Jahr fpater überraschte die britische Regierung die Welt mit der Einladung zu einer Ronfereng in London, die einzig und allein dem Zwede der Feststellung der Rechte und Pflichten neutraler Staaten dienen follte. Ihr Wert war die Londoner Deflaration vom 26. Februar 1909, die unter Zuftimmung aller Großmächte ein für allemal die Stellung der Neutralen im Rriege bis in alle Einzelheiten regelte. Alle Teilnehmer der Konfereng haben dieser Magna Charta der Neutralen, die von größter Bedeutung für die Butunft der Belt gu merden verfprach, zugestimmt. Nur England, das diefes Bert angeregt, hat bezeichnenderweise im legten Augenblid feinem eigenen Bert die Benehmigung verfagt! Im englischen Oberhaus fiegten die Leute, die mit durren Worten aussprachen, daß England nie und nimmermehr Beftimmungen seine Buftimmung erteilen fonne, die es bei Gelegenheit an der Bernichtung etwaiger Bettbewerber auf bem Beltmartte hindern fonnten. Richtsdeftoweniger haben England sowohl wie Frankreich bei Ausbruch des gegenwärtigen Rrieges Erflärungen erlaffen, wonach fie fich im wesentlichen an die Borschriften der Londoner Deflaration halten wollten. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, wie wenig ernft es ihnen damit mar, daß es ihnen vielmehr darauf antam, die Neutralen in eine Falle zuloden.

Wie heute die Dinge liegen, ist dem Handel, der Schifffahrt, ja der Fischerei der neutralen Staaten durch England und Frankreich beinahe vollständig der Garaus gemacht. England hat nicht allein unter Nichtbeachtung der 1856 festgelegten Grundsätze deutsche Schiffe, felbft in neutralen Gemässern, weggenommen und vernichtet, hat beutsche Reservisten, obwohl fie noch in keinem militari= ichen Dienstverhältnis ftanden, aus neutralen Schiffen heraus gefangengesett, sondern hat auch so ziemlich alle Baren, beren Beforderung auf neutralen Schiffen niemals als unerlaubt gegolten hat, einfach als Kriegskonter= bande beschlagnahmt. Es hat den handel mit Betreide, Betroleum, Rupfer und Baumwolle aus Nordamerita, ben mit Raffee, Säuten, Nitraten aus Gudamerita, mit Tran aus Südafrika nach Norwegen, mit Kohlen aus den Bereinigten Staaten nach Südamerika vorderhand so gut wie unmöglich gemacht. Nicht genug damit, hat es Seeminen auf offene Bafferftragen gelegt, hat Schiffe unter der Behauptung, daß fie früher einmal Konterbande geführt hätten, weggenommen und hat schließlich unter Nichtachtung der alteften Gage des Bolterrechts die offene Rordfee zu fperren versucht.

In erfter Linie werden durch Englands Borgehen natürlich die europäischen Staaten betroffen. Holland, Danemart, Schweden, Norwegen find beinahe fo gut wie vom Atlantischen Meer abgeschnitten. Ihre Schiffe muffen weite toftspielige Umwege machen und laufen jeden Mugenblid Gefahr, auf englischen Seeminen zugrunde zu gehen. Italiens und Spaniens Schiffahrt unterliegen vollständig französischer Aufsicht im Mittelmeer und englischer bei Gibraltar. Unter dem Borwande, daß irgend= welche auf ihren oder den Schiffen der nordischen Staaten befindliche Baren für den Beiterverfand nach Deutsch= land oder Ofterreich bestimmt fein tonnten, fest England nach Belieben feft, welche und wie viele Baren es ihnen überhaupt zur Einfuhr geftattet! In nicht viel befferer Lage befinden fich die ameritanischen Staaten. Bang abgesehen davon, daß die Englander ihre Burger am freien Reiseverkehr mit Europa wirklich hindern und fie der bequemften Reisegelegenheit berauben, unterbinden fie ihren gesamten handel und Bandel. Rurg, wie einft Napoleon England vom Kontinent abzusperren verfuchte, fo zeigt fich England heute vom Beftreben erfüllt, den handel des europäischen Festlands nach überfeeischen Ländern zu vernichten. - Benn man fich

mit Amerika vorderhand wohl damit troftet, daß England, Frankreich und Rugland hier Maffen von Baffen und Rriegsvorräten aller Urt taufen, fo muß doch auf die Länge die Unterbindung und Schwächung eines europäis schen Marttes von mehr als hundert Millionen tauftraftiger Menschen und die Absperrung vom europäischen Beldmartte fehr bofe Früchte auch für Umeritas Birtschaftsleben tragen. — Die neutralen Staaten haben sich gegen die Bergewaltigung burch England bisher lediglich durch vereinzelte, wie die Englander fagen, freundschaftliche Borftellungen gewehrt. Sie haben damit aber lediglich zeitweilige und unbedeutende Erleichterungen erreicht. Mehr Erfolg murde jedenfalls ein gemeinsames Borgeben unter entichiedenem Bortritt der Bereinigten Staaten haben. Aber davon ift bisher wohl gelegentlich die Rede gewesen, etwas Ernstliches ist aber noch nicht geschehen. Nur die nordischen Staaten bereiten jett einen Protest por. Der dafür dürfte ebenso in der Tätigfeit der fo überaus geschickten englischen und französischen Diplomatie wie in der durch eine jahrelange wirtsame Borarbeit unferer Feinde erreichten weitverbreiteten Abneis gung gegen Deutschland fast überall im Auslande zu suchen sein. In mehr als einem Blatte der neutralen Staaten tann man leider Mugerungen lefen, die feinen Zweifel darüber laffen. Nicht mit Unrecht hat ein ameritanischer Bertreter des Daily Chronicle am 21. Oftober seiner Zeitung geschrieben: "Der Dant, den England ber amerikanischen Zeitungswelt schuldet, ift ungeheuer. Die Leiter der beften Zeitungen find furchtlose und überaus schlaue Unmälte ber englischen Sache geworden. haben Deutschland dem ameritanischen Bolte zum Schredbild zu machen verftanden. Bir haben teine befferen Berbundeten in Amerika als die Leiter der großen Blätter." Mit Silfe folder Bundesgenoffen werden die Neutralen irregeführt und wird ihnen fogar noch jest, angesichts der frechen übergriffe der Briten, eingeredet, daß an ihren Möten nicht England, fondern Deutschland die Schuld trage, weil es sich nicht gutwillig von feinen Feinden vernichten läßt!

Sache der am Handel und Wandel beteiligten Kreise wird es sein, dagegen Stellung zu nehmen und den Leuten, die aus Haß gegen Deutschland für das Wohl des eigenen Landes blind geworden zu sein scheinen, das Handwerk zu legen.

 $(\text{com}) \text{com} \text{com$ 

#### Der Untergang der "Emden".

Der Tag ist trübe, von Schatten umjagt, Und Deutschlands dankbare Seele klagt, Und Tränen glänzen, und Stimmen hallen: Die "Emden" — die "Emden" ist gefallen!

Man will nicht glauben, man zweiselt, hofft — Das Wort der Seinde belog uns oft! Heut sprachen sie wahr! Sie tanzen und singen: Der deutschen Schwalbe brachen die Schwingen!

Sie sank. Ihr stählernes herz zersprang. Ihr stolzer, flammender Untergang

— Wie Sterne fallen und helden sterben — War Sieg im Todernoch, kein Verderben!

Wo sie versank — der flutende Schrein Wird uns ein heiliger Brunnen sein, Aus dem verklärt, in leuchtendem Reigen, Des Deutschtums siegende Kräfte steigen!

Steht Schulter an Schulter und herz an herz! Und unser Wille wird klingendes Erz — Es bleibt, ein Mächtiger unseres Bunds, Der Geist der "Emden" lebendig in uns!

Ludwig Banghofer.





Der Suegfanal aus der Bogelichau gesehen. 3um Ungriff der Türten auf Megnpten.



Das Schlachtengebiet am Bierfanal in Flandern, aus der Bogelichau geiehen.





Grab des Bringen Maximilian von Beffen in Mont des Cats.

### Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bifbern.)

Mit unerhörter Rraftanftrengung fegen unfere unvergleichlichen Truppen die Angriffe auf dem nordweftlichen Kriegschauplatz gegen die feindlichen Stellungen fort, und wie nach bem alten Sprichwort immer das Blud die Tapferen unterftugt, bluben ihnen denn auch die wohlverdienten Erfolge. Mit dem Gefang "Deutsch-land, Deutschland über alles" diehen die Bataillone unserer jungen Rriegsfreiwilligen in den Rampf, und ihrem Bajonettangriff ift tein Feind gewachsen. Berade diefer Opfermut und diese unentwegte Singabe muß uns alle mit Stolg und hoher Freude erfüllen: fteben unferer jungen Mannschaft doch gewiß noch schwere Kämpfe und Unftrengungen bevor, ehe der Feind endgültig befiegt ift.

So viel ift ficher, daß wir der Entwicklung der Dinc: im Nordweften mit frobem Mut entgegenfeben tonnen. Digmuiden, ein mächtiger Stütpunft des Begners, ift in unseren händen; wohl hat dieser Erfolg auch uns schwere Opfer gefoftet, aber fie fteben gludlicherweise in feinem Berhaltnis zu den Berluften des Feindes. Geine Biderstandstraft und besonders seine Angriffsfähigkeit sind schwer erschüttert, alle die "Gelegenheitstruppen", die man aus allen Zonen gegen uns zusammengelesen hat, vermochten nichts gegen den Furor teutonicus, und es ist nur eine Frage turzer Zeit, bis alle die anderen Positionen, die die Gegner nur mit äußerster Mühe halten, durch unsere Artillerie sturmreif gemacht werden. Mit Schreden empfinden unfere Feinde, daß es bei uns vorwärts geht, und daß unfer Wille zum Sieg unbrech-



Beimtehr der in Frantreich bisher gurudgehaltenen Deutschen: Unfunft in Singen.



Abtransport einer eroberten englischen Kanone.

botosunion.



Das Feldtelephon im Schützengraben.

Bhot. Benninghoven.



Raft deutscher Truppen bei der Kirche in Savonnières. Bom westlichen Rriegschauplag.

Buot. Soffmann.

bar ift. Bald wird die Küste des Kanals in unserem Besitz sein, und dann wird sich auch die Möglichkeit ergeben, mit unseren erbittertsten Feinden, den Engländern, das ernste Wort zu sprechen, das uns vor allen anderen

Dingen am Bergen liegt.

3war — ein Triumph ist auch ihnen geworden. Es ift ihnen und allen ihren Berbundeten gelungen, unfere tapfere "Emden" bei den Rotos-Infeln zu vernichten. Franzosen, Japaner, Engländer und Auftralier hatten auf den Rreuzer Jagd gemacht, und da mar es denn fein Bunder, daß das einzelne Schiff schließlich feinen vielen Berfolgern jum Opfer fallen mußte. Aber mit Stolz dürfen mir doch daran denten, daß die "Emden" mahrend dreier Monate im Indischen Dzean dem englischen Sandel ichwere Bunden schlug. Gerade das Auftreten der "Emden" hatte bewiesen, daß die Seeherrschaft der Engländer feine absolute ift, und daß den feindlichen Rauffahrern das Leben nach Rräften erschwert werden tann. Bir zollen den Selden der "Emden" immermährenden, unauslöschlichen Dant, und es wird alle deutschen herzen mit tiefinniger Freude erfüllt haben, daß ihr tapferer Rommandant Fregattenkapitan v. Müller, dem übrigens auch die Gegner Anerkennung und Bewunderung nicht verfagten, fich unter den Geretteten befand.

Inzwischen aber find wir glücklicherweise immer noch in der Lage, den Briten in ihren eigenen Gemäffern, gewissermaßen dicht vor ihrer eigenen haustur, recht emp= findlichen Schaden zuzufügen. Auf der Bohe von Dover wurde das fleine englische Kanonenboot "Niger" durch ein deutsches Unterseeboot jum Sinken gebracht. Offiziere und 77 Mann der Besatzung murden gerettet. Das Ranonenboot war wohl das, was die Seeleute einen "alten Raften" nennen, aber die Empfindlichfeit diefes hiebes liegt darin, daß die deutschen Unterseeboote fich faft in den Rachen des Löwen hineinwagen, und so ift es benn fein Bunder, wenn angesichts folder Tatfachen in England fortgefest von der deutschen "Unterfeeboot= peft" gesprochen wird. Sätten die englischen Unterfee= boote ähnliche Erfolge wie die deutschen, so murden fie von den Englandern gewiß nicht als Beftträger bezeichnet merden. Der deutschen Unterfeebootgefahr gegenüber bleibt den Engländern nichts übrig als ber Berfuch, fich durch einen ihrer jest nicht mehr neuen "Bluffs" zu helfen. Sie wollen die ganze Nordsee durch Minen für den Schiff= fahrtsvertehr fperren, um auf diefe Beife erftens ihre Bachtschiffe vor den deutschen Unterseebooten zu schützen, und zweitens, den Geeverfehr der neutralen Mächte unter ihre Kontrolle zu bringen, ihn zu erschweren, ja unmöglich zu machen und namentlich den verhaßten Deutschen jede Zufuhr abzuschneiden. Natürlich ift das ein Ding ber Unmöglichkeit, aber der "Bluff" wird eben versucht.

Mit wirklich positiven Machtmitteln allein können nämlich die Engländer der Schwierigkeiten, die sich überall auftürmen, nicht mehr Herr werden. Trotz aller bombastischen Redensarten hat die Rekrutierung in England einen kläglichen Mißersolg, in Agypten züngeln die Flammen des Aufruhrs empor, unter den Mohammedanern Indiens gärt es, in Südafrika entsalten die alten Buren-

tampfer Das Banner offener Emporung.

Die Türken marschieren auf den Suezkanal. Im Kautasus sind ihre Wassen gegen die Russen vom Glück begünstigt, starte russische Truppenkörper sind mit dem Bajonett in die Flucht getrieben worden. Und die Türken werden in Agypten mit Sehnsucht und Begeisterung als Befreier erwartet. Sie kommen diesmal als eine schlagfertige, wohlorganisierte Armee, in der jeder einzelne

Mann weiß, wofür er fich zu schlagen hat, und welcher Siegespreis ihm winft. Die vaterländische und religiose Ibee hat nicht nur die Türken, sondern alle Muselmanen ergriffen, fie haben die Englander als ihre Todfeinde ertannt, und vor dem Fanatismus der Mohammedaner wird das vertrodnete Mammonsherz der Briten noch erzittern. Die Englander find den Türken gegenüber entlarot, und lettere miffen genau, daß ein Unterliegen in diesem Rampf für sie der nationale und politische Untergang ift. Diese moralischen Machtfattoren reden in Diesem Rampf eine gewaltige Sprache, und dieser Rampf kann daher nicht mit Winkelzügen geführt werden, sondern er geht auf Tod und Leben. Und es wird sehr fraglich fein, ob die indischen Glaubensbrüder der türkischen Goldaten, die man in Ligppten mahrscheinlich auf englischer Seite auch verwenden wird, es nicht lieber mit diesen halten werden als mit ihren englischen Unterjochern.

Und gang ähnlich liegen die Berhältniffe in Südafrifa. Die Engländer follen nur nicht glauben, daß die Buren heute bereits vergeffen hatten, mas fie von ihren jegigen Oberherren zu erdulden hatten. Seute find die Ronzentrationslager im zivilifierten England wieder modern geworden, und fie fteben ja gewiffermaßen unter der Aufficht der gesamten Kulturwelt. Tropdem paffiert Scheußliches genug unter der Brutalität der Englander. Aber das verblaßt gegen die tierischen Grausamkeiten, mit denen man fich gegen die gefangenen Burenfrauen und -tinder, Die zu vielen Behntaufenden ftarben, in den entlegenften Einoden der Belt verging. Der alte, listenreiche de Bet hat ficherlich nichts von diefen Gräßlichkeiten vergeffen, und er ift der Mann des Bortes und der Tat, um in der Erinnerung an das Erduldete jest feine Landesgenoffen aufzurufen und anzufeuern, fich freizumachen von der englischen Rnechtschaft für alle Zeiten.

Um nun auch noch von unseren öfterreichisch-ungarischen Wassenbrüdern ein Wort zu sagen, ist es erfreuslich, mitteilen zu können, daß sie die Serben aus allen ihren starken Positionen geworsen haben und in stetigem Vordringen begriffen sind. Das serbische Hauptquartier ist in größter Eile von Valsevo nach Madenovat verlegt worden, d. h., die serbische Heeresleitung hat sich 65 Kilometer "rückwärts konzentriert".

Demnächst erscheint die Buchausgabe des neuesten Romans von

#### RUDOLPH STRATZ "Königund Kärrner"

Geheftet: 4 Mark Elegant gebunden: 5 Mark

Die zahlreichen Leser der "Woche", denen der neueste Roman des beliebten Dichters so viele genußreiche Stunden verschafft hat, wird es freuen, zu hören, daß diese Romandichtung noch rechtzeitig in den Weihnachtsbuchhandel gelang!. Der Roman ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Geschäftsstellen von

August Scherl G. m. b. H., Berlin.



Original from PRINCETON UNIVERSITY

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage

1901.



Chriftian de Wet,



Wiederaufbau einer von den Englandern gerftorten Kanalbrude.



Deutscher Train auf dem Marich über Schlachtfelder gur Front.



Bon unfern Mörfern zerftortes Gelande. Born zwei frangöfische Geschüte. Bon ben Schlachten am Pferkanal. — Phot. A. Sennecke.





Der Gouverneur von Bruffel, Generalmajor Freiherr von Cuttwitz.
mit ben Officieren feines Stabes.





Die Kuftenverteidigung von Oftende.



Lord Roberts † britifcher Feldmarfchall.



Hauptmann Sperr +



Ceufnant Staudt.



Dberffleufnant Randf.



Der malerische Ort Savonnières bei St.-Mihiel, von unsern Truppen beseht. Bom westlichen Kriegschauplat.



Rummer 47.



Einsturz eines zusammengeschoffenen Saufes in der Hauptstraße. Bon ben Rämpfen um Lille

Digitized by Google



Englische Artillerie begibt sich an der Aisne in Stellung.



Englische Soldaten auf dem Bahnhof einer nordfranzösischen Stadt.









Englifde Munition in einem frangöfifden Safen.



Frangöfifche Marinefoldaten ftudieren eine belgifche Auto-Mitrailleufe.

Unsere Gegner an der belgisch französischen Grenze.

Original from PRINCETON UNIVE

PRINCETON UNIVERSITY

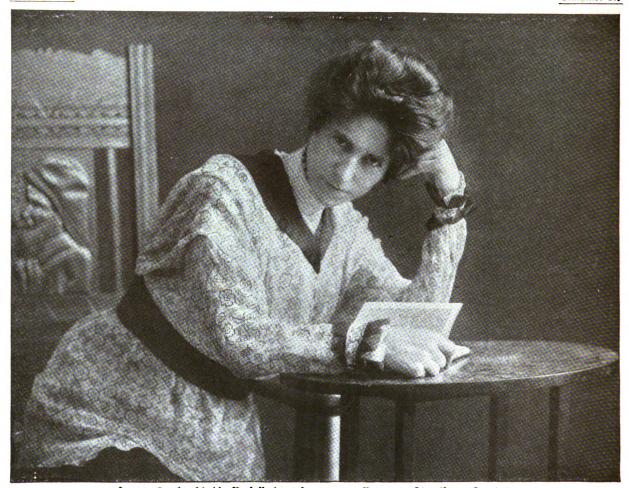

Ranny Cambrecht, die Berfafferin unferes neuen Romans "Die eiferne Freude".



Schülerinnen eines Enzeums nähen Liebesgaben für die türfischen Truppen. Silstätigkeit in Konstantinopel.

phot. M. Mider.

Digitized by Google

# Krieg und Unterricht.

Bon Brofeffor Dr. B. Mettin.

Uls die erften Sturme des Dreißigjährigen Rrieges über Böhmen und Mähren dahinfuhren, begann Johann Amos Comenius feine padagogische Schriftstellerei, und als der Rrieg fich feinem Ende zuneigte, befahl Ernft der Fromme die große Schulreform im Herzogtum Gotha. Als Friedrich II. 1757 mit seiner Armee in der Mittelmark ftand, erkannte er zuerst das Elend der Landschulen und faßte den Blan zu feinem Generallandichulreglement, und mahrend des Feldzuges 1813 lernten fich drei Lugower Jäger tennen, Frobel, Middendorf und Langethal, die fpater gemeinsam eine neuartige Form der Kindererziehung begrundeten. Man fieht, für die Badagogit gilt nicht bas Gefet, daß die Musen zwischen den Waffen schweigen; vielmehr hat oft die Erziehungslehre theoretisch und die Schule prattisch durch friegerische Zeiten und Ereignisse fruchtbare Unregungen empfangen und wichtige Fortschritte gemacht. Die erziehliche Wirtsamkeit des jegigen Krieges ift bereits in diefer Zeitschrift gewürdigt worden, nicht minder interessant ift es, den Einfluß des Rampfes auf den Unterricht, das Bild der Schule in unserer Zeit zu betrachten.

Mancherlei Beränderungen weift dieses Bild schon in der äußeren Berfaffung auf, und ein regelmäßiger Befucher murde fofort ertennen, daß das Lehrertollegium fich merklich verändert hat. Auch in der Reihe der "di minorum gentium" bemerkt man Beränderungen, und an mancher Unftalt ift eine Personalunion zwischen dem Umt des Schuldieners und dem des heizers eingetreten. So scheint zunächst der Krieg mehr auflösend und hemmend als anregend und befruchtend auf den Schulorganismus zu mirten; mir werden aber fogleich das Begenteil ertennen, sobald mir 3. B. die Lehrmittel betrachten. Diese find durch die Zeitlage um mehrere mefentliche Stude vermehrt worden, von denen ich junächft die Rriegsfarten und Rriegzeitungen nenne. Die Rarten, die den Schauplat des Kampfes genau darftellen, hängen in jeder Rlaffe, in jedem Lehrzimmer, und das Einsteden ber Fähnchen gehört zu den Obliegenheiten des Ordinarius bei den Rleinen, des Primus in den höheren Rlaffen. An diesen Fähnchen verfolgen Lehrer und Schüler ge= meinsam das rollende Rad der Beltgeschichte, und wie läßt sich hier das persönliche Moment mit dem geschicht= lichen verbinden, wenn bei der Besprechung der Tatsachen etwa der Lehrer gedacht wird, die draußen im Feld stehen und bei den jüngst geschlagenen Treffen mitgewirft haben, oder wenn ein Schuler berichtet, daß fein Bater oder Bruder fich gerade auf diefem Rriegschauplat befinde! Ja, aber moher foll benn die Zeit zu allen diesen Dingen tommen? Ich stimme durchaus der Meinung berer zu, die die Unficht vertreten, daß die Erledigung des Benfums zurüdtreten muffe, fobald es fich um Beranschaulichung und Einführung in die große Begenwart handle. Go werden auch die Kriegsberichte zu ihrer Berlefung ein Plätichen finden, fie werden die trefflichfte Illuftration zu den Ansprachen bilden, die etwa der Leiter ber Anftalt an bestimmten Tagen an die ganze Schulgemeinde gerichtet hat, vielleicht tonnen fie geradezu zur Ausgestaltung solcher Feiern benutt werden. Insbesondere dente ich dabei an die Feldpostbriefe, die den Schülern ben unmittelbarften Einblid in bas Leben draußen gewähren und daher bei der unterrichtlichen Behandlung der Gegenwart dieselbe Stelle einnehmen wie die Quellenlettüre im Geschichtsuntericht. Ich wüßte wohl noch mehr Lehrmittel zu nennen, die die Schule von heute, sosern sie die Gegenwart zur Anschauung bringen will, benußen könnte. Da hat man auf den Fluren Wechselsrahmen an den Wänden angebracht: stellen wir Kriegsbilder hinein, die jest erscheinen! Reue Porträts des Kaisers und seiner Familie, Bilder der bedeutendsten und ersolgreichsten Heersührer, geschmackvolle Abdrücke kaisers licher Erlasse und Aufruse, soweit sie zu den Dokumenten der Gegenwartsgeschichte rechnen: dies alles gehört in Flure und Klassen, damit es die Schüler beständig vor Augen haben.

Auf derartige Lehrmittel gestützt, werden auch die einzelnen Unterrichtsfächer zahlreiche Anknüpfungspuntte finden, den Beltfrieg von ihrem Standpuntt aus zu beleuchten und die Auffassung der Schüler zu vertiefen. Gewisse padagogische Richtungen haben sich längft bemüht, größere Einheitlichfeit in den Lehrplan au bringen. Der Rrieg tann mit Recht als Ginheitsgedanke für den Unterricht angesehen werden. Manche Fächer merden fich freilich hierfur zu fprode ermeifen, 3. B. Mathematit und Botanit. Aber ichon die Chemie! Die Chemie des Rrieges tann für den Laien verftandlich dargestellt werden, warum sollte dergleichen nicht in der Schule behandelt werden? Die Wirtung und Zusammen= sekung des Schießpulvers und anderer Sprengstoffe muß den Schüler jest auf das höchste interessieren. Eng damit verwandt ist die Beziehung des Physikuntersrichts zum Kriege. Wie berechnet der Artillerist die Flugbahn der Geschosse, diese Frage dürfte jett mehr Eindruck auf die Schüler machen als die theoretische Ableitung optischer Gesethe; und die Bermen= dung von früher behandelten mechanischen Erscheinungen, wie Hebel, Rolle, Flaschenzug, in Rücksicht auf das Trans= portwefen im Felde murde einerseits den physitalischen Renntniffen dienen, andererfeits die Schule und den Unterricht mit dem braufenden Leben draußen in Beziehung fegen. Die Erdfunde konnte ihrem Ruf als verbindende Wissenschaft, den sie seit Herbart genießt, ganz besonders in heutiger Zeit Ehre machen. In vielen Schülerköpfen herrscht über die ethnographischen Berhältniffe Belgiens ein gemiffes Dunkel; Flamen und Wallonen und der zwischen ihnen bestehende Gegen= fat auch in der Stellung zum Deutschtum fpielen aber in diesem Krieg eine so wichtige Rolle, daß es eine ebenso nötige wie dankbare Aufgabe der Erdkunde ift, hier helfend einzugreifen und fich felbst zum Rrieg in Beziehung'zu fegen. Da diefer nicht zum geringften Teil aus wirtschaftlichem Interesse geführt wird, hat die Geographie auch hier Borfpann zu leiften, eine vergleichende übersicht über den handel der beteiligten Nationen, über Ein= und Ausfuhr und Kolonisation zu geben und dadurch das innere Berftändnis der politischen Lage anzubahnen. Selbstverftändlich barf die Beschichte nicht hinter ihrer Schwesterwissenschaft — dafür gilt doch die Erdtunde bei vielen auch heute noch — zurückleiben. Welcher hiftoriker fonnte es über fich gewinnen, heute einen früheren Rrieg mit Frankreich zu behandeln, ohne Barallelen mit dem von 1914 zu giehen? Ber vermöchte es, Beispiele für die fogenannte "hiftorische Freundschaft" mit Rugland anguführen, ohne ber gegenwärtigen Stellung beiber Reiche zueinander zu gedenken? Original from

Digitized by Google

Gerade dem historischen Unterricht fällt die schönste und edelste Aufgabe zu: der Jugend durch geschichtliche Beweissührung die unerschütterliche Überzeugung beizubringen, daß dieser Kampf auf unserer Seite gerecht und unvermeidlich war. Mit dieser überzeugung der Jugend wird aber die Begeisterung eine neue Stüße, einen neuen Nährbrunnen erhalten und damit die Opferfreudigkeit wachsen, so daß der Unterricht hier unmittelbar erziehlich wirkt.

Für den deutschen Unterricht hat man den Vorschlag gemacht, Stellen aus deutschen Klassifikern zu behandeln, die im näheren Verhältnis zum Krieg überhaupt stehen, und mit vollem Recht. Solche ewig schönen Worte, wie sie von Schiller in der "Braut von Messina", im "Wallenstein" oder der "Jungfrau" über das Wesen des Kampses, seinen Wert und seine Gesahren, über den Gegensat von Krieg und Frieden gesprochen sind, erscheinen wohl geeigenet, die Herzen größerer und gereisterer Schüler zu entsstammen und in ihrem Verstand eine richtige Wertung des Krieges herbeizusühren.

Aber auch für die Kleineren muß der deutschaffen, die zur Befruchtung vatersändischer Gesinnung dienen können. Wie scheinbar abgelegene Stoffe durch rechte Benutzung auch hier dienstbar gemacht werden können, möchte ich an einem Beispiel erläutern. Un einem der "Bunten Abende", die im Königlichen Schauspielhaus veranstaltet werden, trug eine Mitwirkende Uhlands "Schwäbische Kunde" vor und entsesselte damit wahre Beisallstürme. Ich din überzeugt, daß diese zwar in erster Linie der tresslichen und eigenartigen Vortragsweise galten, sodann aber auch der Idee des Gedichts, denn die Zuhörer sahen uns willkürlich in dem tapser zuhauenden Schwaben ein Sinnbild unserer treuen hüter am Rhein und an der Weichssless.

Dabei möchte ich noch turz der Aufsathemen gedenken, die natürlich erst recht der Gegenwart angepaßt werden können und müssen. Wer möchte heute "einen Herbstsmorgen" oder "den Gedankengang des Tauchers" behandeln lassen, da das volle, hohe und ergreisende Menschensleben lockt? Muß es durchaus ein Thema aus der alten Geschichte sein, so gebe ich vielleicht: "Erbseindschaft im Altertum", oder soll es ein Wahrspruch sein, so regt vielsleicht: "Auch der Krieg hat seine Ehre" oder "Die Eiche als Sinnbild des Deutschtums" die Schüler stärker zum Nachdenken über die Gegenwart an als etwa "Die Urssachen des Peloponnesischen Krieges" oder "Worgenstunde hat Gold im Munde". Dienet auch hier der Zeit, wenn nicht mit der Wasse, do den mit Wort und Gedanken!

Wie wäre es schließlich, wenn der deutsche Unterricht die Lust zum Deklamieren in den Dienst der nationalen Idee stellte und dramatische Szenen, die sür die Gegenswart gedichtet sind oder wenigstens verwendbar erscheinen, in der Klasse aufsühren ließ? Wenn sich solche Uebungen vielleicht zu einer öfsentlichen Aufsührung auswachsen mit einem Publikum aus Eltern und Freunden, so schade dies nichts, und wenn die Juhörer für einen patriotischen Zweck dabei einige Groschen Eintrittsgeld bezahlten, so wäre das eine schöne Anwendung des alten Sates vom "utile cum dulei".

Deutsch, Geschichte und Erdkunde erscheinen demnach als die Fächer, die am meisten positive Beziehungen zum gegenwärtigen Weltkrieg ausweisen, während andere Unterrichtsgegenstände, wie Wathematik, sich neutraler verhalten. Dazu aber treten noch einige Fächer, die auf

den erften Blick fich geradezu negativ zu unserer Aufgabe zu ftellen scheinen: der Unterricht im Frangofischen und Englischen. Man tennt die Beschichte von den adligen Fräulein in Altenburg, die sich Anno 1806 weigerten, noch ferner Frangösisch zu lernen. Aber bei einem geordneten Schulbetrieb tann darauf nicht Rudficht genommen merden, es muffen die Sprachen unferer Feinde weiter behandelt werden, nur muß das Tattgefühl des Lehrers dafür forgen, daß feine Schriftfteller herangezogen werden, die eine ausgesprochen antideutsche Haltung zeigen. Der frembsprachliche Unterricht führt die Schüler auch in die Literatur der Gegenwart ein, aber ein Schriftsteller, der von den Deutschen als den Hunnenscharen spricht, hat das Recht verwirft, in deutschen Schulen gelesen zu werden. Dagegen scheinen mir die Realien und Lebensverhältniffe der feindlichen Nationen mit Nugen auch jest in Sprechübungen behandelt werden zu können, da manches davon die Lage unserer Truppen im Feld genauer beleuchtet. Die alten Sprachen werden im wesentlichen zu den neutralen Fächern zu zählen sein, nur daß man vaterländische Bedanken in Poesie und Prosa auch für die Gegenwart nugbar machen tann: die Gefänge des Tyrtaios, die Römeroden des Horaz haben Ewigkeitswert.

So blieben denn für das Thema "Arieg und Unterricht" noch die technischen Fächer auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen, und wir würden hier meines Erachtens noch eine reiche Ausbeute haben. Denn das Turnen ist der "kriegerischste" Unterricht, er gewährt das treuste Abbild des Kampses in seinen Spielen und eine Nachbildung der militärischen Exerzitien in seinen Freiübungen. Auch der Gesangunterricht hat heute eine durchaus nationale Färbung: aus jeder Schuse, beinah aus jeder Klasse tönt uns eins der Baterlandslieder entgegen.

Läßt sich denn — endlich — auch für den Zeichenunterricht eine solche Anregung mit einiger Hoffnung auf Ersolg aussprechen? Die Fachleute werden wohl darüber entscheiden müssen, ob dem kriegerischen Geist der Zeit vielleicht in der Auswahl der zum Zeichnen bestimmten Gegenstände Rechnung getragen werden kann.

Fichte hat es als Aufgabe der Erziehung hingestellt, "den ganzen Menschen, Berstand und Willen zugleich zu ersassen": heute ist dies nötiger als je, damit die Jugend teilnehmen Ierne an der schwierigen, Opfer heischenden Lage des Baterlands. Die Schule aber wird ihr Scherssein dazu beitragen, wenn sie den Unterricht in Iebendiger Wechselwirkung mit den Ereignissen der Geschichte erhält, so daß das echte Interesse entsteht, das Teilnehmen zusgleich mit selbsttätigem Streben umschließt.

000

#### Vom österreichisch-ungarischen Kriegschauplaß.

(Sierzu 6 Aufnahmen von J. Rreuger.)

Die Sympathien zwischen ben Heeren ber öfterreichischungarischen Monarchie und der Armee des Deutschen Reiches sind hier seit langer Zeit schon sehr stark gewesen.

Sie kamen besonders zum Ausdruck durch lebhaften Berkehr der beiderseitigen Offizierkorps, und die befreundeten Monarchen ließen es bei keiner festlichen Gelegenheit daran fehlen, ein erhebendes Wort von der Waffenbrüderschaft Ofterreichs und Deutschlands zu sprechen.





1. Alle und neue Zeit auf dem Marttplatz einer galigischen Stadt: Links Automobile, rechts Marttwagen.

Run hat der Weltkrieg rascher, als man ahnte, die beiden Kaiserreiche vor die Feuerprobe ihrer kameradschaftlichen Zusammengehörigkeit gestellt, und man kann wohl behaupten, daß sie bisher glänzend bestanden wurde. Unsere Bilder führen uns heute auf den österreichisch-

ungarischen Kriegschauplatz, wo die Truppen mit Bravour und Zähigkeit kämpfen und dem russischen Koloß entschlossen Widerstand leisten.

Ganz besonders blutig waren bisher bekanntlich die Rämpfe, die auf galizischem Boden ausgesochten wurden.



2. Raft einer Kompagnie in einem galigifchen Dorf.





3. Ein Brief aus der Beimat.

Besonders gut getroffen ist Abb. 2, Rast einer Rompagnie in einem galizischen Dorf. Bom anstrengenden Ritt ist die Kehle trocken geworden, und in der Stellung des "Trompeter von Sättingen" tut der wackere Reiter einen richtigen "Flaschenzug". Abb. 1 zeigt uns das bewegte Leben in einem galizischen Ort. Alte und neue Zeit reichen sich die Hand. Während auf der rechten Straßenseite alte Bauernwagen mit abgetriebenen Pserden zum Markt klappern, stehen links mit blinkenden Laternen die Beherrscher der Landstraße, die stolzen Automobile. Das Karpathengelände, wo ebenfalls wochenlang sehr hestig gerungen wurde, bietet erhebliche Schwierigkeiten sür eine Kriegsührung in großen Berbänden.

Auf Abb. 6 sehen wir Teile einer Infanteriebrigade in einem Gebirgspaß. Die Österreicher sind schon in Friedenzeiten auf derartige Kämpse gut vorbereitet, und besonders ihre Tiroler Gebirgsschützen, die an die Strapazen gebirgigen Landes hinreichend gewöhnt sind, leisteten bisher ganz Vortrefsliches.

Ahnlich wie bei uns hat auch in Österreich, wo das Bolf mit dem ganzen Herzen bei der Sache ist und der ausrückenden Truppe alle nur denkbaren Erleichterungen verschafft, die öffentliche Liebestätigkeit einen großen Umsfang angenommen.

Besonders sind es die Damen vom "Roten Kreuz" (Abb. 4), die überall hilfreiche Hand leisten und die Soldaten auf den endlosen Fahrten nach dem Kriegschauplatz während des Ausenthaltes auf den Bahnhösen erquicken.

Alfohol ift bei dieser Gelegenheit ausgeschlossen, es wird hauptsächlich Tee und Kaffee verabreicht.

Neben dem forperlichen Bedürfnis darf aber auch das



4. Berabreichung von Tee durch Frauen des Roten Kreuzes auf dem Bahnhof einer galigifchen Stadt.

Digitized by Google

geistige nicht zu turg tommen. Es fehlt ben Truppen allerorten an Lefestoff, und in der heimat wird eifrig gesammelt, um den Lefehunger der Soldaten zu ftillen. Nicht nur die Tausende von Berwundeten in den Lazaretten wollen verforgt fein, nein, auch in den Schützen= graben find Zeitungen und Zeitschriften fehr willtommen, ganz besonders solche Drucksachen, die das "Allerneueste" bringen. — Auf dem Ufpern-Plat in Wien hat man einen originellen Sammeltaften aufgeftellt (Ubb. 5), in den nicht nur Zeitungen und Bücher, sondern auch Zigarren und Bigaretten geftedt merben tonnen. Gine Gin= richtung, der man überall, auch bei uns, Nachahmung wünschen tann. Wieviel Lefestoff wird forglos fortgeworfen, nur weil die geringe Mühe gescheut wird, die mit der übersendung an eine bestimmte Udreffe verbunden ift. Da hilft nun solch Raften vortrefflich ab. Er regt förmlich die Borübergehenden an, in feinen großen Schlund Lesestoff aller Urt zu verfenten. Unfere lette Abbildung (3) zeigt uns einen öfterreichischen Soldaten, wie er einen Brief aus der Heimat lieft, um ihn zu beantworten.

"Briefschreiben" ist sowieso nicht jedermanns Sache. Wenn aber zum Schreibtisch ein Fensterbrett und zum Stuhl ein Stein dient, dann mehren sich die erschwerenden Umstände.

Alber wenn auch der Kampf mit der Unbequemlichkeit und der bösen Orthographie nicht überall zur Zustriedenheit beendet wird, die Hauptsache ist nicht die Form solchen Schreibens, sondern sein Inhalt. Und da haben die österreichischen und deutschen Soldaten stets gezeigt, daß sie das Herz auf dem rechten Fleck haben.



5. Ein Schilderhaus als Sammeltaften für Liebesgaben.



6. Teile einer Infanterie-Brigade in einem Gebirgspaß.

Bilber aus bem von Grafin Longan geleiteten Lagarett im Schlof Droszvar.

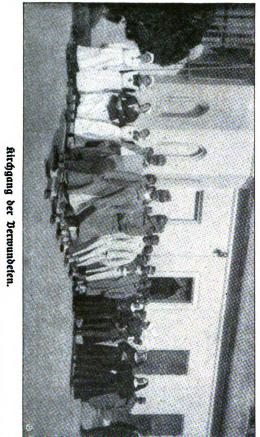

Schwester Stephanie (X) bei ber Berwundetenpflege.

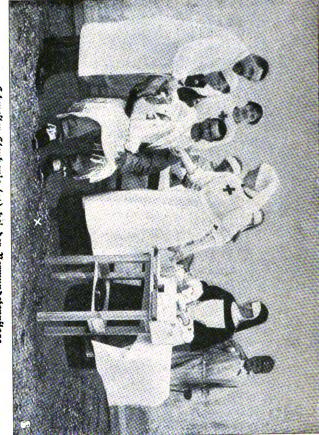

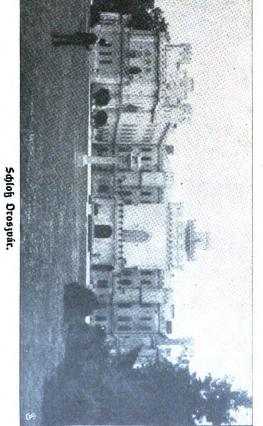



Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

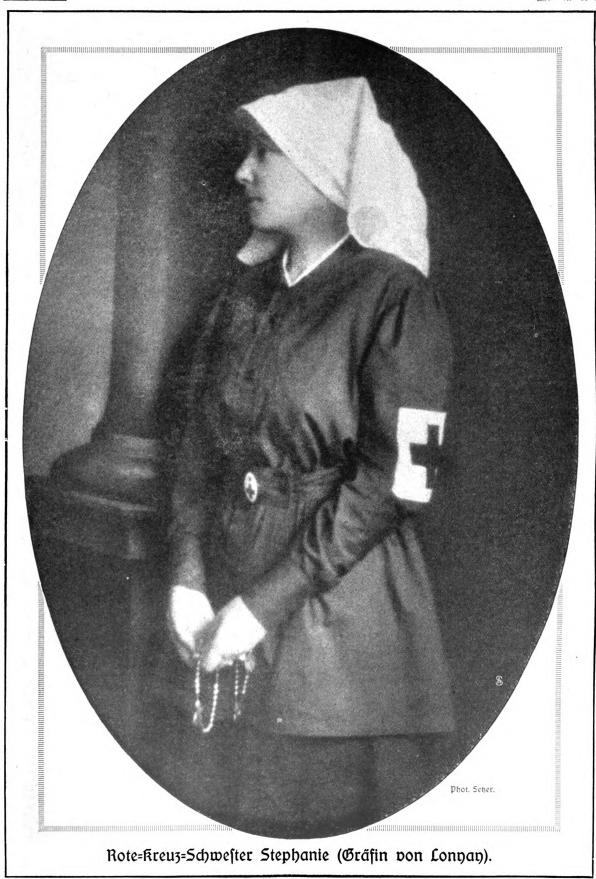





Bu den Kampfen in Nordostfrantreich: Der Große Plat von Urras.



Doppelpoften vor Berdun. Nach einem Original unferes Spezialzeichners E. Mattichaß.

# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Nachdrud verboten.

### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b, H., Berlin\*).

Hepp! Hüjo! Aus einer türmenden, wälzenden, wogenden Staubwolke heraus schwankt's die Anhöhe von Lüttich herunter. Der Eilpostwagen mit hoche und überseinandergetürmten Wagensigen. Die Mailcoach.

lind noch eine . . . wieder eine. Bier Pferde Gespann. Die Mähnen schütteln, die weißen Bagenleinen schwenken. Behende Damenschleier im Birbel von Dunst und Staub, weiße Schleier, grüne — ein gell gejauchztes Lachen, fast frivol in der mittagstillen Feldeinsamteit.

Die filbernen Trompeten schmettern. . . . Sepp! Su-

Bleich und verdüftert hoden fie vor ihren Sauferchen, die schwarzen Rerle aus dem Rohlenbeden von Lüttich, die Urme auf den hochgezogenen Anien, das Rinn geftütt darauf. Die Blide nach dem ftaubwogenden Wirbel auf der weißgligernden Landftrage. Sacredieu! wenn der Notar nicht ausweicht - bien, er weicht aus, pact auch die alte, hagere Dame, die fteil und murdevoll, faft feierlich neben ihm geht, am Urm, drängt fie beiseite. Sacredieu! Spricht fie Deutsch, die Dame? Go 'ne Urt Schwiegermutter aus Machen. Ah faprifti, wer hatte gedacht, daß der Notar mal feine Tochter einem Deutschen geben murde! heute wahrscheinlich Brautschau, Sett, Handschlag — bumm. Ch, Teufel! die Zeit ift nicht bagu, Feste gu feiern. Der da, der hinter ihnen herfommt, havanna anbrennt, Stirn furcht - da, der ift mindeftens 'n preugischer General. Gehr vornehm, fehr felbftbewußt, Mugen im Ropf, die gebietend über 'ne ganze hammelherde von Menfchen hinwegbligen. So einer mit grauborftigem haar und Schnurrbart. Nachener Schwiegervater. Tuchfabrifant. Bollbaron. Goll mit an der Ehrentafel im Rathaus gefessen haben, als der Deutsche Raiser in Machen mar. — Ei, tonnerre! Der Borbermagen hält, die Grandseigneurs werfen dem Notär ein paar Worte hin, winken, lachen -Sepp! und weiter . . . Sujo! . . .

Puh! Die alte Dame stand und stäubte sich mit dem Taschentuch das Kleid. Und noch schaute der Notär der tollen Fahrt nach. Ein schmaler, großer Mann, weißer Zwickelbart, blutleere, hagere Bangen, die englische Sportmüße auf dem weichgelockten Haar, in den versunkenen Augen ein hinterhältisches Lächeln. Gute Leute sagen: ein wohlwollendes Lächeln.

"Sie kennen die Herrschaften?" sagte der Wollbaron herankommend. Er spricht zur Not Französisch, aber da der Notär von der Mutter her Flämisch versteht, denkt der Aachener: Was brauch ich mich abzuracken, spricht also Deutsch und läßt den Notär französisch erwidern. Und wiederholt seine Frage, da der Notär nicht zu verstehen scheint: "Kennen Sie die Herrschaften?"

"Bardon - die herrschaften fennen mich."

"Ift das ein Unterschied?"

"Aber sehr! Den Notär Leclair kennen viele, die der Notär Leclair nicht kennt."

"Très bien!" nickte die alte Dame, sie riskiert immer ein bischen Französisch, um wenigstens modern zu bleiben. Der Wollbaron steist den Kopf in den Nacken, passt die Rauchringel aus, sagt bedächtig: "Rate ich recht, wenn ich die Herren — von den Damen habe ich eigentlich nur das prachtvolle Gebiß gesehen — also wenn ich die Herren auf Variser tariere? Ich meine, die Aussprache" —

"O vortrefflich, vortrefflich", nickte der Notär, nickte mit dem ganzen schmächtigen Oberkörper, lächelte und drehte sein Bärtchen. "Ich wette, Sie wissen sogar, wer die — Damen sind."

Der Tuchfabrikant hielt noch den Kopf steif. Dieses Gesicht lächelte nicht, aber wenn es einmal lächelte, sah man erst, daß es kinderblaue Augen hatte.

"Wer die Damen sind — nicht, aber wer die Herren sind. Ich schäfe sie auf französische Offiziere."

"Bie meinen Sie" -

"Ich meine natürlich den Inp."

"Jawohl, ganz recht, kann sein. Es sind Grandseigneurs, wissen Sie. Sie kommen jedes Jahr herüber in die Ardennen zur Auerhahnjagd."

Das klang ja fast wie eine Entschuldigung. Der schnelle Blick des Wollbarons stand auf dem Notär still. Kurz und flüchtig. Dann streiste er seine Zigarrenasche an dem Eisengitter ab, das den Garten entsang bis zur Villa des Notärs hinlief. Und brummend zwischen den Zähnen: "Na, ob die nun jetzt gerade auf die Auershahnjagd reisen!" —

Die alte Dame gutmütig: "Die Damen waren wohl die Gattinnen?" Die Herren starren gradaus. Dem Wollbaron schwillt das Blut in den Kopf. Blödsinn!

"Cattinnen! . . . Gattinnen nimmt man doch nicht mit auf die — Auerhahnjagd."

Die Dame sah von einem zum andern. Was habe: denn die Männer? Und dreht sich um und schaut nach ihrem Bärchen aus. Wo bleiben die Kinder? Wieder so'n Blödsinn! Je weniger man sich um derlei "Kinder" fümmert, desto lieber ist's diesen, also nur hinein in den kühlen Keller. Uff! die Hige! Notär, irgend was Trintsbares, womöglich mit Alsohol verbrämt. Herr du mein — es riecht wahrhaftig nach Champignons und Bratensauce. Mahlzeit!

Und in dem Augenblick brüllte die Dampffirene von der Zeche "Prin Bauduin" und weiterhin aus der Herstaler Waffenfabrit und die lärmende Signalglocke von den Hochöfen her und Bimbimbim das Mittagsglöckhen von irgendeinem Kloster weit im Feld. Die bleichen verstorssenen Männer vor den Häuserchen sprangen auf, hurtig den Brotbeutel unterm Arm, mit schlaffem Gang



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . . " wird vom amerifanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die offigielle Staatssprache ist, seigen, so würde uns der amerikanische Urheberschutz versagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

tie Landstraße hinunter nach den ragenden Förderstürmen, den rauchenden Schornsteinen, den funkensprühenden Riesenkesseln. — Uh voild! das amouröse Jaar im Gehölz. Steht wie scheuwilde Rehe in der Waldschneise, die schöne Honorine vom Notär mit ihrem Galan. Zögernd erschreckt im aufgescheuchten Liebesdusel vor dem plözlichen Lärm auf der brandheißen Landstraße. Die tolle Fahrt der Grandseigneurs, das Rollen, Rossestampsen, das Schmettern der Trompeten — husch! wie ein Mitternachtsput am hellen Mittag vorüber.

"Komm, chou," flüsterte das Mädchen, "tomm, tomm zurück durch das Gehölz, Roi de Prusse allez, allez — hepp!" packte ihn drängend um die Hüsten, die hochzgebauten Hüsten, die den strammen elastischen Oberkörper tragen; wildsröhliche Augen in dem brünetten Gesicht, aber um weichlächelnde Lippen die Andeutung eines kühnen Schurrbärtchens. Ein Jüngling wie ein Glazdiator, dieser Willi Merkens.

"Salt! Ich muß dich über die Rinne tragen."

"Tragen? — Oh ça!" schürzt ben Rock, ben engen Rock, bis über den Knöchel schürzt sie ihn — hopp! Gin Sprung, hopp! Hinüber ist sie und plumpste hin und schwellte wieder lachend auf, als er hinzusprang. Ob sie sich weh getan? Aber sicher hat sie sich weh getan, aber gewiß, am Arm, ja? Ach, der süße, süße Arm! Er küste ihn indrünstig. Sie lachte leise. Ihre Blicke sengten über seinen gebeugten Kopf hin. Augen in versührerischer Süße, in sunkelnden Geheimnissen, aber um die geschürzten roten, lechzenden Lippen das aufreizende Spottslächeln. Licht, weiß, zierlich die schwebende Gestalt, aber wonnige Schlankheit. Die dunkle Haarfülle eingezwängt von der weißseidenen koketen Huttappe.

"Assez!" wehrte sie ihn, "assez!" Klappste ihm auf den Kopf, schritt voran, "also dort durch das Gehölz "Roi de Prusse!" Er henkelte sich an ihren Urm, preßte sie an sich. So gingen sie, ein inniger Gang.

"Roide Prusse!" fagte er. "Warum Roide Prusse?"

"Das weiß mein Willi natürlich wieder nicht. Wir in Belgien sagen bei einer verlorenen Sache: die ist für den Roi de Prusse. Und nun sieh dir das Gehölz an, es ist dürr, es ist häßlich, es rauchen zuviel Schornsteine hinzein, es kann nicht gedeihen — also ist's für den Roi de Prusse. Berstanden, Prussien?"

"Beißt du, daß — wenn Deutschland einmal Krieg gegen Belgien führen müßte — der da neben dir, der Billi Merkens, auch dem Roi de Prusse gehört?"

Sie fühlte seinen Atem dicht an ihrem Ohr, und obwohl es weich gesprochene Worte waren, hörte sie sie Hammerschläge gegen ihr Köpfchen.

"Tiens? Hab immer gemeint, der Willi gehört mir. Merci, nun weiß ich's anders. Geh weg! Ich hasse dich. Nein, nein, nein, ich will nicht mehr neben dir gehen, laß meinen Arm los — au! Wie du drückst — bann sag schnell, daß du mir gehörst, und ich füß dich tot."

Da fühlte sie seinen Arm um ihre Hüfte locker werden, er hielt sie noch, aber er zwang sie nicht mehr und stand neben ihr, sest und selbstbewußt, ein plötzlicher seierlicher Ernst über dem Jünglingsgesicht. "Ich gehöre dir so lange — bis der Roi de Prusse mich rust! Ich will dich auch im Scherz nicht besügen, Honorine."

Digitized by Google

Da spürte er's aus seinem Arm herausgleiten, leise, mit zierlicher Schwenkung wie eine Feder den Fingern entschlüpft, und huschte von ihm fort über die Waldwiese hin, lachte ihn aus, lachte sich Jorntränen in die Augen. So hat er's immer gemacht, immer, stets, wenn sie eine süße Dummheit von ihm verlangt. Er soll doch bloß ja sagen, ja, ja, ganz gleich, od's von ihm wirklich so gemeint ist. Der Hartsopf nimmt jeden Blödsinn auf seinen Eid. Ensin, er soll nicht denken, daß ihr diese deutsche Schwersfälligkeit imponiert. Tanzt einen Wirbel, saßt mit Grazie den Rock à la menuett, rechtsum rundum, wippt einen Schritt, schlüpft und schwenkt und biegt und dreht, summt mit kicherndem Gelächter:

Vous vous moquez de moi et moi de vous . . . "
... Tirili catschou et Godegodinnette —

Uff sala! Schreit auf, springt, jagt davon, er hinter ihr her, oh sie ist süß, sie ist einzig . . . Honorine! . . . eine Blutwelle siedet ihm durch den Körper, er muß sie haschen, ehe sie aus dem Gehölz heraus ist, aus dem schwüsen, verschwiegenen Walddämmer — ha, ihr flatterndes Kleid — hascht er's? Nein, fort um den Baum — aber dort — ja, ja, die Büsche am Waldrand — sie will durch — hahabhaha . . . hängt sest — er packt sie — atemringend in seinem Urm — gesangenes Vöglein — und stammelt noch aus rasend pochender Brust: "Sag schnell, daß du mir gehörst." . . .

Sein bebender Mund auf ihrem schwatzenden, sein heißslehendes Flüstern in ihr ersticktes: "Jajaja, ich geshöre dir." . . .

Und da antwortete über ihnen im Gezweig ein versträumtes Zwitschern. Und tief im Gehölz ein Flöten und Singen — der ganze Bald voll Liebesgeflüfter.

Als das Paar aus dem Wald in die noch ziemlich öde und unbebaute Villenstraße einbog, war der Zorn des Mädchens noch nicht ganz totgeküßt. Sie mußte ihm das wirklich noch sagen, wirklich. . . In ihrem französischen Institut, dem sie kaum entschlüpft ist, sagte man doch, daß die Deutschen eine "Tête de cochon" hätten. Da haben sie sich alle zugeschworen, nie einen Deutschen zu heiraten. Aber dann hat der Willi sie so schrecklich liebzgehabt, und sie hat auch den Willi so schrecklich liebzgehabt — nein, als er vorhin dastand mit dem harten Kopf und der schnarrenden Stimme: "Ich gehöre dem Roi de Prusse" — nein, da hat sie ihn nicht mehr liebzehabt, da hatte er wirklich seine Tête de cochon. Abscheusich!

"Daß du mir niemals mehr deine Tête de cochon machst! Ich fühle so was, diese entsetzliche Tête de cochon wird uns einmal auseinanderbringen."

Er preßt ihren Arm. Und in unbekümmerter Zuverssicht: "Wie könnte das sein? Wenn du Französin wärst— vielleicht, denn wir rechnen, daß Frankreich mit Rußsland gegen uns das Schwert ziehen wird. Aber du, kleine Belgierin!" Er lachte laut auf, er reckte sich auf. So groß und kühn wie er neben der kleinen Belgierin — das große Deutschland neben dem winzigen Belgien!

Da hörte er sie leise und verhalten sagen: "O wir Belgier lieben Frankreich sehr."

Es war ihm unangenehm, daß sie ihm das sagte, gerade jetzt sagte. Wenn Frankreich jetzt gegen seine Nation das Revancheschwert zieht, muß sie Frankreich

Original from

haffen und das Land des Geliebten lieben! Ja, das muß fie! Stürmisch wird er es verlangen, stürmisch!

Da fühlte er ihre warme, kleine Hand in feine schleischen. Ja, fie wird es! Sie wird es!

Seine Brust weitete sich, und es dröhnte darin: sie wird es!

Bon der Terrasse der Billa aus winkte man. Gaston, der Fünfzehnjährige, Gaston mit den kurzen Hosen. Hepp allez! Man soll sich beeilen, Honorine soll mal schnell zur Küche, die Röchin macht Lärm, man habe ihr den Schlüssel zum Konservenspind verlegt. Seit dem Tode von Mama muß Honorine schon mal in der Küche nachsehen, also schnell, schnell, Kapa hat schon geslucht!

Billi hält noch die Hand des enteilenden Mädchens, tüßt noch ihre Fingerspigen — da haut ihn Gaston auf den Rücken. "Du verwöhnst sie dir, mein Herr, wenn du sie einmal hast, wird sie wild wie eine Kage." Warf die Beine über den Drehsessel am Klavier, begann zu spielen. Die Brabanconne spielte er.

"Dummer Junge, laß das!" rief der Notär aus dem Antrittsalönchen heraus.

"Oho", murrte Gafton vor sich hin, "turiose Idee. Barum soll ich die Brabançonne nicht spielen?" Schlorrte auf die Terrasse hinaus, flammte sich eine Zigarette an.

Auch Willi Merkens dachte: Warum läßt er ihn die Brabangonne nicht spielen? He, Gaston! Wie er zu der stolzen Kokarde am hut komme?

"Parbleu! Ich bin doch ein Boy scout. Haben Sie eine Ahnung, was ein Boy scout im nächsten Kriege wert ist?"

"Ich denke: ein Holzschwert und eine Kindertrompete." Gaston riß verächtlich die Mundwinkel herunter, warf sich in die schmale Brust und fluchte.

"Unser Führer sagt, daß ein Boy scout es mit zehn beutschen Ulanen aufnehmen muß."

"Aha, also doch mit deutschen Ulanen."

Rindlich erftaunt: "Mais, mit wem fonft?"

"Bravo! Ich werde dir zehn deutsche — Bleisoldaten schiden, Boy scout."

Ging lachend. Er lachte nicht von Herzen. Es beengte ihn etwas. Plöglich. Die Luft in diesem Hause. Wenn Honorine nicht da war, fühlte er das.

Er trat ins Salönchen ein, wo die Herren beim Zeitungslesen eifrig sprachen. Seine Mutter saß im Plüschsessel mit geschlossenen Augen. Der Spaziergang hatte sie ermüdet, sie wollte vor Tisch ruhen. Da stand ihr Sohn neben ihr, warf ein Bein über die Sessellehne, setze sich zu ihr. Sie lächelte in gutmütigem Spott: "Sie bleibt dir wohl zu lange?"

"Nein," sagte er hastig, "nein, doch nicht." Strich ihr über die Augen. "Schlaf nur, Mödderche, schlaf nur."

Benn er zärtlich mit ihr wurde, verrannte er sich in Aachener Plattdütsch.

Mit einer massiven Bucht der Bewegung legte sich Mertens in den Sessel zurud, Zeitung auf dem Anie und platschte mit der flachen Hand darauf.

"Na, Notär, haben Sie gelesen, was Ihr Soir' da für dummes Zeug schreibt? Das noble Frankreich wird Rußland unbedingt Bündnistreue halten. Wenn es also nun endlich gegen Deutschland kämpsen kann, möge Belgien nicht vergessen, daß es den eignen Bruder im Felde stehen hat. Und wenn Belgien noch beten kann, wird es doch für den Sieg seines Bruders in die Kathedrale gehen. Eine etwas merkwürdige Sprache in einem neutralen Lande, lieber Notär."

Der Notär strich sich durch die weißen Haarbusche, die an den Schläfen hervorquollen.

"Was wollen Sie, mein Lieber? Blut bleibt nicht neutral."

So. Hm. Nett gesagt. Zum Teufel! Das ging nun schon den ganzen Tag über mit derlei hinterhältischen Bemerfungen. Umschriebene Andeutungen, die einem wie Platpatronen auf die Haut fnattern. Man kommt in diesem Haufe zu keinem freundschaftlichen Berhältnis. Eisige Hösslichkeit. Die Kinder wollen sich. Und mehr nicht. Doch sagte Merkens ruhig: "1870 bewahrte Belgien volle Neutralität. Da regierte Leopold II., mir auch nicht sympathisch, aber er war klug, sehr klug, Notär."

"Aber gewiß, mein lieber Freund, warten Sie doch ab, vielleicht find wir diesmal — noch klüger. Ich bin ja gewiß überzeugt, daß das illustre Deutschland allein mit zwei Großmächten sertig wird."

"Auch mit drei!" lachte Willi von drüben her.

"Mein junger herr, wir wollen das für den Frieden Europas nicht hoffen."

Der Bollbaron faltete geräuschvoll das Blatt zufammen.

"Den Frieden Europas, Notar, den Frieden Europas lassen Sie nur ruhig in Berlin deponieren. Oder wollen Sie ihn von Petersburg aus diktiert haben? Im übrigen — vor der tapferen französischen Nation alle Hochsachtung. Was könnte für die Rultur der Welt erreicht werden, wenn gerade diese beiden Nationen, Deutschland und Frankreich, zusammengingen! Die zwei größten zivilissierten Nationen des Kontinents. Herrgott, Notar, Eure Grande Nation jeht an der Seite von Hohenzollern und Habsburg gegen das Slawentum zu wissen, das würde ein Helbentum wie bei Marathon!"

"Bater," rief Willi herüber, "den Heroismus von Marathon follst du auch jetzt schon erleben. Laß es nur mal losknallen!"

"Zu Tijch!" klang ein heller Ruf aus dem Speisezimmer, und händeklatschend trat Honorine in die Flügeltür. Frau Werkens ging ihr mit ausgestreckten Händen entgegen.

"Gott sei Dank, liebes Kind, bei unseren Herren war die Schlacht schon in vollem Gange. Es war höchste Zeit, daß zur Fütterung geblasen wurde."

Das Zweitmädchen, das servierte, wartete schon mit der Platte Trüffelbecher. Gaston erlaubte sich zu sagen: "Ich kann euch etwas mitteilen, daß ihr alle umfallt."

"Wenn du etwas Unanständiges sagst, wirst du an die Tür gesetz", raunte Honorine.

"Nig da, er soll mal losschießen", lachte der Wollsbaron ein herzhaftes, germanisches Lachen, das an gewissen Derbheiten seinen träftigen Spaß hat.

Bafton machte feine altfluge Befte.

"Eh bien, eh bien, ich wiederhole nur, was die Mineurs gesagt haben. Ein französischer General soll proklamiert haben: In acht Tagen sind wir in Lüttich, in



Seite 1920. Fummer 47.

vierzehn in Aachen, und dann wird Aachen mit Beibertöpfen gepflastert."

"Gafton, geh hinaus!" sagte der Notar scharf über den Tisch. Und sagte es wieder: "Geh hinaus, Gaston!"

Da ging Gafton hinaus, besann sich, kam zurück und nahm seinen Teller mit.

Der Notar sprach in die jähe Stille: "Es ist das Geschwäß von Kindern und Narren. Schade, daß Ihr sehr geschäßter Besuch in eine Zeit fällt, die überall den Boden heiß macht. Ich hofse," und er ergriff sein Glas, "daß Besgien auch unter seinem dritten König nach allen Seiten hin seine Grenzen schüßen kann. Darauf bitte ich Sie, mit mir anzustoßen."

"Neutral rechts wie links — darauf stoße ich an", sagte ehrlich heraus Merkens. Die Gläser klangen. "Billi, willst du nicht mitanstoßen?"

Eine Sekunde Zögern. Dann sprang er auf, ein Ruck straffte ben Rörper. Er hielt sein Glas hoch.

"Wer Gott vertraut — Fest um sich haut — Der hat auf guten Grund gebaut — darauf stoße ich an! Prosit!"

Bieder klangen die Gläser. Wie helles, fernes Geläut. Bater und Sohn in stiller, unausgesprochener Ergriffenheit. Der Notar führte sein Glas an die Lippen. Ein ironisches Lächeln vertieste sich um seinen Mund.

"Bardon, es fällt mir etwas auf. Ihr Deutsche sührt in dieser kritischen Zeit Gott sehr im Munde. Gott und eure gerechte Sache! Euer Kaiser sagt's, in Ansprachen und Depeschen spricht es sich aus — mir scheint, ihr Deutsche macht gleichzeitig Gott und den Landsturm mobil. Habt ihr den Gott Israels? Den germanischen Jehova? Ein Gott, dem man Blut opfert, heißt Moloch. Ich meinesteils bete zu dem Gott, der die segnende und nicht die streitende Hand hat."

Mun legte Mertens das Befted nieder.

"herr Notar, nun gerade heraus: Wollen Sie damit sagen, daß Deutschland der Friedenstörer ift?"

Frau Mertens ftieß ihn unterm Tifch an.

"Aber, Karl, der Herr Notar meint das doch nur im allgemeinen."

Sehr höflich verbeugt fich vor ihr ber Notar.

"Ganz recht, ma chère dame, eine allgemeine Redensart, weiter nichts. Schade, wie ich schon sagte, daß Ihr lieber Besuch in diese unruhige Zeit fällt. Wir haben alle Pulver in uns."

Bas diese Menschen eine bewundernswerte Höslichfeit haben, dachte gerührt Frau Merkens. Gott sei Dank, nun floß die Rede wieder harmsofer. Der Notar erzählte einen politischen Big. Bie Marquis Galliset sich eine ideale Armee dachte: Die Türken als gemeine Soldaten, Engländer als Intendantur- und Berpflegungsbeamte, Amerikaner als Strategen, Preußen als Offiziere. Und was würde er aus Frankreich nehmen? Aus Frankreich? Mais la Musique!

Und winkt der Bedienung. Eisfühler. Sett. Merkens trinkt seinen Rest Burgunder. Na ja, der Witz war gut, man kann mal wieder von Herzen loslachen. Uff! Was war das mit eins eine Atmosphäre, die zum Explodieren. Er kann nu mal die Hinterhältigkeit nicht vertragen.

"Schmedts dir, chou?" flüfterte Honorine, flopfte ihrem schweigsomen Sartfopf aufs Anie. Er nichte, er

aß überstürzend, seine Gedanken waren nicht bei ihr. Da drängte sie leise ihre Schulter an seine.

"Da, trink aus meinem Glas, ja?" schob es ihm heimlich zu, dort, wo ihre Lippen getrunken hatten. Er griff das Glas, trank es aus. Das Blut stieg ihm bis in die Stirn hinein. Die breite, harte Stirn seines Baters.

Bafton durfte gum Seft wieder hereintommen, die Gafte munichten es.

"Warum ist du nicht?" fragte Willi sein Mädchen. Es klang gepreßt, etwas Unsagbares würgte ihm die Kehle.

"Sie ift zu verliebt", ermiderte Bafton.

"Schick ihn doch wieder hinaus, petit papa", sagte Honorine. Frau Merkens ergriff gutig ihre Hand.

"Seid glücklich, solange ihr's noch könnt; aber das bitt ich mir aus, Herr Notar, wenn meine drei Söhne ins Feld müssen, dann komme ich mir das liebe Kind hier holen — zum Trost."

"Drei Söhne?" Utemftodend rudte Honorine näher zu ihr. Der greife Ropf nidte.

"Die zwei ältesten, der Kausmann und der Amtsrichter, als Reserveoffiziere. Und unser Benjamin, dein Willi, er hat ja noch nicht gedient, hat ja erst sein Physitum, du weißt doch, was er für Pläne hat. Du, Willi, sag mal dem Kind, was du für Pläne hast."

Da rückte das Mädchen wieder langsam zu ihm hin. Ihre Stimme zitterte an ihm herauf. "Was haft du für Plane?"

"Du freuteft dich doch auf den Budding."

Da fniff ihre Sand in feinen Urm.

"Bas haft du für Blane?"

Seine Hand lag auf ihrer. Er drehte an dem Ring, ben er ihr geschentt hatte.

"Bas für Pläne soll ich haben, die du nicht weißt? Ich din nicht Kausmann und nicht Umtsrichter geworden, wie Bater es wohl gern gesehen hätte. Ich din Urzt. Ich hätte mich erschossen, wenn ich nicht Urzt geworden wär. Wein Physikum habe ich nun, meine klinischen Borübungen auch. Ietzt noch den Doktor, und dann will Bater den Geldsack auftun und mir eine Privakslinik großen Stils ausmachen. Nu ja, siehst du, Zukunstspläne, die heute bedenklich wackeln. Heute gibt's noch ein Europa, vielleicht morgen — na, lassen wir das. Der Krieg droht ja bloß, es ist noch kein Krieg, nicht einmal Mobilmachung."

Sie möchte ihn auslachen, so geht er um ihre Frage berum.

"Warum sagt beine Mutter, daß sie drei Sohne ins Feld zu schiden hat?"

"S'il vous plait!"

Der Notar erhob sich. Im Terrassenzimmer wartete das Serviermädchen mit Kasse und Likören. Willi eilt und bringt seinem Mädchen das chinesische Mokkatäßchen. Man lehnt an Tisch, Billard und Portiere und schlürst das dampsende Getränk. Gewandt wie eine Dame hält der Notar den winzigen Henkel zwischen spigen Fingern. Plaudert mit Madame. Der Wollbaron, die linke Hand in der Tasche, in der rechten die Tasse, spaziert durchs Jimmer, bleibt an dem Basttischen am Fenster stehen. Sine Generalstabskarte, mit Fähnchen besteckt, lag dort,

Digitized by Google

darüber geschrieben: "Gaston Leclair, Boy scout". Und daneben die "Annales politiques" aus dem Jahre 1913. Ein Artikel von dem französischen Oberstleutnant Rousset: "Der nächste Krieg."

Der Notar brach das nichtssagende Gespräch mit Madame ab und trat zu Merkens.

"Bien, mon ami, wenn Sie über die belgische Schicksfage in diesem nächsten verdammten Krieg insformiert sein wollen, so lesen Sie nur. Belgien, der Kriegsplatz der europäischen Großmächte. Der Behrslose überfallen, das wird unsere Weltgeschichte sein."

"Das scheint mir nicht gerade so", sagte Merkens troden. "Ich lese hier, daß die belgische Armee imstande sein wird, eine von Osten herkommende Invasionsarmee in der Maasgegend aufzuhalten. Bitte, wer ist diese Ostarmee?"

Die hagere Hand des Notars krampft sich auf seiner Brust. Das, was jetzt in seinem Gesicht zerrt, ist schmerzs durchzitterter Glaube, fanatische überzeugung.

"Ich wünsche Sie nicht zu beleidigen, darum antworte ich darauf nicht."

Merkens scheint nicht zu hören. Sein stahlharter Blick ift auf das Blatt geheftet.

"Ich lese, daß hier auch — England mitten im Kreis ber Berechnungen steht. Man erwartet einen zweiten Wellington mit einem Heer von 100,000" —

über des Notars Gesicht gudt ein Leuchten.

"Ah, Monsieur, vergessen Sie nicht, daß England schon einmal die Mission hatte, Europa zu retten — gegen Napoleon. Und heute ist kein Napoleon mehr!"

"England ift germanisch, Herr Notar!" rief Willi.

"Benn ihr euch jett noch mit der Politik herumbeißt, laufe ich dir fort", sagte Honorine neben ihm.

Der Notar hob den Ropf.

"Germanisch, junger Herr? Germanisch ist das Einsgewanderte. Englands Stamm ist keltisch. Aber, Pardon, Pardon, wir vergessen unsere Pflichten gegen die Damen." Reckte über die Schulter des Wollbarons, um das Heft zu schließen. Der legte schnell die Hand darauf.

"Halt, das dicke Ende steht ja wohl hier in Fettdruck. Na, sieh mal an. Also die gesamte wassensähige Bevölkerung von Belgisch-Luxemburg soll militärisch ausgebildet werden, um den Feind aufzuhalten. Die Eingeborenen sollen aufgesordert werden, in dem schluchtenreichen Land mit den Deutschen eine Art Franktireurkrieg zu führen. Na, das ist ja — erlauben Sie, Notar, aber ich sinde kein salonsähiges Wort — das ist ja eine großeartige Gemeinheit."

"Aber, Karl!" flehte Madame.

"Meuchelmord ift das," brauste Merkens sos, "hundsgemeiner Meuchelmord! So, jetzt ist's raus. Man könnt an so was erstiden."

Mit beiden Händen stützte sich der Notar aufs Billard, er tobte nicht, aber seine furchtbare Erregung zitterte in die schüttelnden Hände hinein.

"Ereifern wir uns nicht unnug, mon ami. Deutsch= land würde in diesem Fall doch das gleiche tun, nicht wahr? Deutschland würde Greise, Frauen und Kinder bewaffnen, um seine Freiheit zu retten, nicht wahr?"

Digitized by Google

Mit einem Rud ftand Mertens, als war er eingeftampft in den Boden.

"Deutschland hat nie das gleiche getan, Notar. Und doch war Deutschland, wenigstens das, was wir jetzt Deutschland nennen, einmal gedrückt und geknechtet durch fremde Gewaltherrschaft. Aber dann hat es sich in ehrlichem Kampf losgerungen, nicht durch hintersliftigen, heimtücksichen Word. Dafür ist der Deutsche zu ehrlich, zu gesund, zu ritterlich — verstanden, Notar — zu ritterlich, auch wenn er nicht wie ein dressierter Ufsescharben, kotar?"

Und da schnellte auch der Rotar zu seiner hageren höhe auf.

"Ah, mon dieu, nun reden Sie sich selbst in die Falle. Sie beschwören die prunkvoll herausstaffierte Zeit der deutschen Befreiung heraus. Eh dien, was war diese Lühowsche Freischar anders als eine Bande von Frankstireurs."

"Die Lühower?" — Ein geächzter Jornschrei von der Terrasse her. Mit zwei Schritten stand Willi Merkens vor dem Notar, hingeschleuderte Worte in kurzen, heftigen Utemstößen: "Die Lühower! Schande! Schande! Unsere herrlichen Lühower. Unsere Freiheitsänger! Helden, die mit regulären Truppen kämpsten, wagen Sie mit Franktireurs in einem Utem zu nennen! Uch, Sie haben ja kein deutsches Blut, Sie fühlen nicht deutsch. Bater, komm, was tun wir hier noch in dem Haus, wir sind hier fremd, ich hab's ja gefühlt, ich hab's gefühlt — Herrgott, was red ich denn? Honorine" . . . Er drehte sich wirr um, er hielt sich den Kops. "Honorine" . . .

Da sah er, daß ihre Stelle seer war. Er stürzte hinaus, er suchte sie. Madame trat zu dem Notar und sprach auf ihn ein, wischte sich mit dem Taschentuch den talten Schweiß und redete, redete — lieber Gott, wenn sie jetzt nicht die Sache wieder in Ordnung brachte, tam der dumme Junge ja um sein Lebensglück. Jetzt lief er draußen durch den Garten wie ein Wahnsinniger, rief nach ihr, suchte sie. Lieber Gott, sie kennt ihn doch. Wenn das Mädchen ihm versoren geht, rennt der in sein Unglück. Ein Jornkopf ist er, ein Hartkopf wie sein Bater.

"Sonorine!" Er eilte ins Saus gurud, er öffnete jede Tür, dann stand er auf der Treppe zum Oberstock. Auf der halben Treppe ftand er und hielt fich am Geländer und wollte, tonnte nicht mehr weiter. Gein Blid hinauf nach der Tür an der Treppe — ihr Zimmer. Er horchte. Benn er nur ihren Schritt hört. Nur ihren Schritt. . . . Er hört nichts. Er redt sich übers Geländer hin und lauscht; schleicht hinauf - eine Stufe - noch eine noch eine . . . fluftert ihren Namen, ruft, beschwört fie: schleicht hinauf - fteht vor ihrer Zimmertur - halt ben Utem an, wild klopft sein Herz. . . . "Honorine!" . . . Stille, tödliche Stille. Da taftet er an die Rlinte - er wird, er wird ... hineinrasen zu ihr ... da — Rleider= rauschen, schnelle Tritte zur Tur - ratsch! drehte der Schlüffel um. Das Bornblut ftieß ihm in den Ropf. Bewalttätig riß er an der Rlinke. Da schrillte drunten die hausglode. Das Mädchen ftieg aus der Rellertuche herauf. Schnell trat er von der Tür meg, beschämt, ermacht aus einem blinden Taumel. Jest konnte er nicht die Treppe hinunter und dem Mädchen entgegenlaufen. Alfo lief er geradeaus über den Bang. Ein Schildchen an der Tur. Das Bureau des Notars. In diefem ent= legenen Bureau, das nach Tabat und Aftenftaub roch, hat er von der Beliebten den erften Rug erhascht. Er trat ein, ließ die Tur halb offen, fiel matt auf ben Schreibtischseffel bin, ftugte ben Ropf in beide Sande, ftarrte vor fich hin. Rrause Buchftaben vor ihm verschwammen in einem Wirbel, er sah nichts, hörte nichts, dachte nur an fie. Gein Berg in rasender Unruhe, in bedrudtem Uhnen - und die Buchstaben vor ihm -Attenftud eines Burgermeifters. Sort er etwas? Ber trat ein? - Uftenftud eines Burgermeifters. "Bor Nacht wird ein Bauer zu Ihnen fommen." . . . Drunten murmelt eine Mannerstimme. "Bor Nacht wird ein Bauer . . . fchiden Sie die Aufrufe in die Ardennen weiter." . . . Ber murmelt drunten? Ein Stod mird in ben Barberobenftander geftellt. "Schiden Gie . . . einer schide es dem andern und immer weiter und durch unser ganges Land hin. So tann und wird niemand wiffen, wer die erfte Sand mar, die es fandte, eine Reihe von ungenannten Sänden im Dienfte des Baterlandes" . . . herrgott, was tut er da? Er lieft, nein, er begreift ja nichts, er will ja nichts wissen, nur sie, sie! Springt auf, horcht die Treppe hinunter. Diefe Stimme - wer ift's? Er eilt hinunter. Drunten fieht er feinen Bruder Robert, den Raufmann, ins Terraffenzimmer eintreten, eilig,

"Guten Tag," sagt der Kausmann, gibt schnell dem Notar die Hand, nickt flüchtig seiner Mutter zu, und ernst, tiefernst zu Merkens: "Ich muß dich sprechen, Bater."

"Allein?"

"Ja, allein." Rurg, faft verftort.

Der Notar weist mit einer Handbewegung ins Salonchen.

Da taucht Willi auf der Terraffe auf.

"Rann ich mit?"

Robert wendet sich halb nach ihm.

"Nein, bitte, warte." Schließt hinter sich die Tür. Jähe, drückende Stille. Die Baumaste schlagen in dumpfem Rauschen wider die Säulen der Terrasse.

Die Frau kam zu Willi, nahm ihn unterm Urm und trat mit ihm zur Terrasse hinaus. Ihr grundgütiges Trösten: "Soll ich sie dir holen?"

Im Salönchen hörte man laut die Männer reden. Roberts lyrische Stimme jetzt in lebhaster Auseinanderssetzung. Der stille Robert mit dem bleichen, verweichslichten Gesicht, ganz die Art der Mutter. Aber nun drehte er nervös an der Uhrkette, sagte es in überstürzten Worten: "Deutschland mobilisiert!" Er schöpft Atem, nimmt sein Taschentuch aus der Brusttasche, streicht den Schnurrbart. Die Erregung spannt ihn die in die Fingersspißen.

Deutschland mobilisiert! Aurz und unheilvoll. Aurzer tann kein Unglück gemeldet werden. Merkens stand und sah geradeaus. Ein tiefes, zustimmendes Brummen aus seiner langsam atmenden Brust. Er zuckte nicht mit der Wimper. Er nickte nur, er ballte die Hand, die tief in der Hosentasche stedte. Zwei, drei herausgebrummte Worte:

Digitized by Google

"In Gottes Namen benn . . . sie wollten ben Krieg . . . . jetzt haben sie ihn." Knirschte es heraus: "Jetzt haben sie ihn." Brach ab. But und Ergrifsenheit würgten ihm zum Hals herauf. Trat ans Fenster, von dort her sprach er ruhiger: "Es wird lustreinigend wirken, Robert, glaub mir's, nach diesem Krieg werden wir alle besser geworden sein." Und dann sprang ihn doch wieder die uns sagbare Erregung an. Er schnellte herum: "Robert, nu zappel mir nicht im Zimmer herum. Ruhe, Ruhe, deutscher Mann!"

"Ja, Bater, mit meiner Ruhe ist's ex. Also gerade heraus: Ihr müßt schleunigst von hier fort."

"Bon hier fort?"

"Ihr tommt an der Grenze nicht mehr durch."

"Nicht mehr durch?"

"Wird gesperrt, ist's vielleicht schon. Ich bin mit Auto gekommen und — kurz und gut, man hat das Auto beschlagnahmt."

Ganz ruhig stand Merkens, er fluchte nicht, er lachte nicht, er ergrimmte sich nicht, ganz ruhig stand er. Es war eine Bucht in dieser Ruhe, die zermalmte. Dann sagte er rauh leise, als fürchte er, den Lumult in sich zu wecken: "Wir sind also hier in Feindesland. Und wir sigen hier und seiern bei Sekt und Braten . . . in Feindesland." . . . Nickte vor sich hin, das grimmige Lachen zerrte nun doch um seinen Mund, sautlos, in dumpsem Zorn.

Robert neftelte aus feiner Brieftasche ein Blatt.

"Und hier — ich hab's mir telegraphisch durch das Deutsche Kaiserliche Konsulat in Antwerpen bestätigen lassen — das Getreide für meine Großmühle wird im Antwerpener Hafen zurückbehalten. Die Antwerpener Spediteure teilten mir mit, daß Belgien ein Getreideausssuhrverbot erlassen habe."

"Nach den internationalen Berträgen steht es Belsgien zu, im Kriegsfall die Durchsuhr von Getreide für Deutschland zu verbieten."

"Das ist gestern, Freitag, geschehen. Und heute ist noch der Friedensfall. Ist das die Neutralität Belgiens? Ja, Bater, mir scheint, ihr sitzt hier und fühlt nicht, wie es heiß um euch wird."

Ein brummendes, rollendes Lachen in die Brust hinunter: "Doch, Robert, es ist schon verteuselt heiß um uns geworden." Hielt inne. Lärm draußen, Trommelwirbel — oder? — nein, doch, Trommelwirbel. Gezräusch von Schritten und Stimmen, hundert Schritte, hundert Stimmen und mehr und mehr und näher... singende Weiber, Zigarette im schlaffen Mundwinkel, schreiende Kinder, Männerruse: "Vive la France!" Und Klänge der Brabangonne, aber umgedichtete Wort:

"La liberté naquit sur ce rivage. défendons la jusqu'au dernier soupir."

"Hah, la liberté, vive! Vive! Hört auf mit Trommeln! Musik, Musik! Hepp! Habt ihr keine Harmonika? Eh, Jules, verdammtes Luder, deine Trompete her! Ah sacredieu, daß du gleich hinfällst! Allez, allez! Un, deux, trois— bumm!

"La liberté naquit sur ce rivage" . . .

Beiber am Urm ber Männer, Kinder an ben Röden Original from der Weiber, zerren, schleppen, henkeln zu langen Reihen. Schwarze Haarsträhnen in den verhitzten Gesichtern, sunkelnde Gemeinheit in den Blicken. "Uff, sala, es gibt Krieg, versluchter Krieg, elender Krieg! Daß die Reichen, die den Krieg wollen, allesamt zusammengeschossen würden! Hah salut — das Haus des Notärs. Raus mit dem Notär! Vive!" — Eine Flasche sauste gegen das Gartengitter, die Scherben spritzten. "Eh, Notär! Was sagt der Notä: dazu? Die Barbaren wollen Krieg in Europa machen. Raus, Notär!

"La liberté naquit sur ce rivage . . . le dieu qui bénit nos trois couleurs."

Da riß Merkens die Tür zum Terraffenzimmer auf, seine Stimme dröhnte hinein: "Notar, was bedeutet das?"

Hinter dem Notar die andern, drängen in die Tür, das Geschrei von draußen hallt in die Jimmer, flutet über die dünne, scharse Stimme des Notars hin. Der steht steil, hager, verbissen in der Tür. In seinen verssunkenen Augen ein weißliches, gleißendes Schimmern.

"Comment? Was das bedeutet? — Die Antwort auf die Mobilmachung Deutschlands. Die Reservisten der Jahrgänge 1910, 11, 12 sind einberusen."

Die Stille schlägt wie ein Donnerkeil ein. Auch plötzliche Ruhe draußen. Ein Mann springt auf die Grundmauer des Gartengitters, entfaltet ein Blatt: "Aufruf!" Liest weithinschallend in die todlauernde Stille hinein, in die vielhundert erhobenen, verhisten Gesichter hinein.

(Fortfegung folgt.)

# Kriegsarbeit der Frauen in Berlin.

Bon Baula Raldemen. - Sierzu 6 Mufnahmen.

Kaum war der Befehl zur "Mobilmachung" ergangen, als den führenden Stellen bereits deutlich zum Bewußtsein kam, daß neben den Feinden da draußen auch noch einer im Lande selbst zu bekämpsen sein würde: die Arbeitslosigkeit eines großen Teils der Zurückgebliebenen. Um diesen gleich den übrigen nicht machtvoll werden zu lassen, ergriff man auf friedlichem Boden so schnell wie möglich die verschiedensten Abwehrmaßregeln, die sich trefslich bewähren und eines hohen ethischen Wertes nicht ermangesn. Denn wenn mit jenen auch in erster Linie die graue Sorge und Not aus unendlich vielen Hausständen zu bannen ist, mußte doch noch ein zweiter Faktor in die Rechnung eingestellt werden — die Berzagtheit und Mutlosigseit, die so

gern dort Plat greift, wo man, wie im Kriege, um teure Leben bangt. Deshalb galt es, die Zagenden durch intensive Beschäftigung abzulenken, ihr ruheloses Warten durch Arbeit zu verkürzen.

Zweisellos sind die Bersuche, die in dieser Richtung unternommen wurden, geglückt. Man durchschreite nur einmal die weiten Säle, die die weibliche Abteilung des Zentral-Arbeitsnachweises zu Berlin in der Gormannsstraße geöffnet, um ein Bild davon zu gewinnen, wie zielbewußte Tätigkeit in Wahrheit den Geist befreit und die Sorgen meistert. Fast 3000 Frauen und Mädchen, die durch den Krieg arbeitslos geworden sind, sinden hier Beschäftigung. Und zwar nimmt der eine Teil sie an bestimmten Tagen als Heimarbeit in



Digitized by GOOSTE Jentralarbeitsnachweises: Notstandsarbeiten für heer und Marine.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

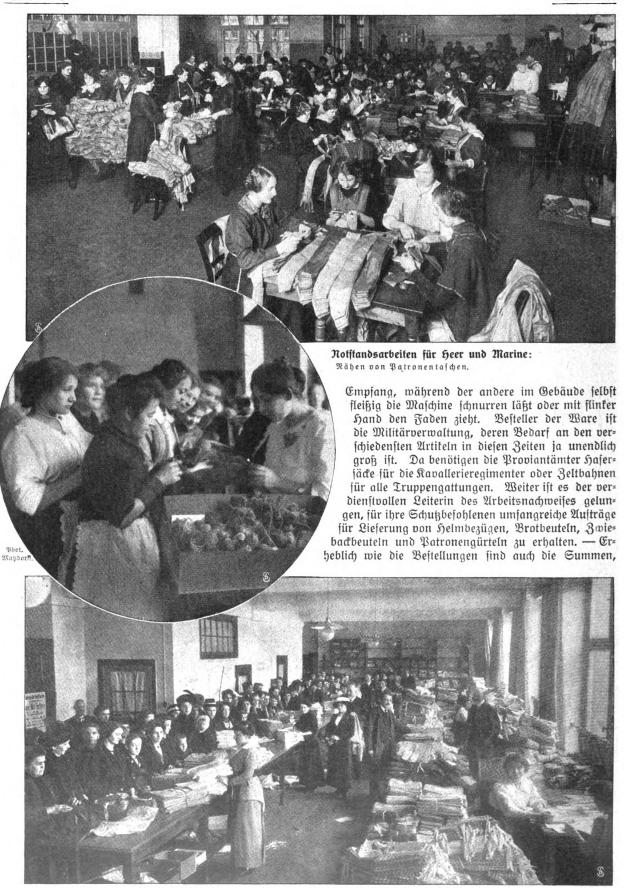

Konsettionsnotarbeit: Im Ablieferungsraum. Oben: Heimarbeiterinnen holen Wolle und bringen serfige Ware.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Dreihunderfundfunfzig Frauen und Madden beim Striden.

Shot. Magdorff

mit denen in dem Betrieb gerechnet wird. Wenn der allwöchentliche Lohntag herannaht, gelangen jedesmal  $20\,000-25\,000$  Wark zur Auszahlung — ein Betrag, der sich noch bedeutend steigern würde, hielte man nicht an dem Grundsatz sest, nur eine bestimmte Arbeitss

menge auszugeben, damit möglichst viele Personen möglichst lange Zeit Beschäftigung und Broterwerb sinden. Immerhin war man vor wenigen Wochen bereits in der Ansertigung der vierten Million Zwiebackbeutel begriffen; ebenso lag manches Hunderttausend



Ronfeftionsnotarbeit: 3m Cegeraum.



Batronengürtel fertig, um bald darauf im Schühengraben dant seines kriegerischen Inhalts die wertvollsten Dienste zu leisten. Uebrigens hat man den Arbeitszäumen in der Gormannstraße auch eine Lehrstube angegliedert. Dort werden 60 Frauen und Mädchen in der Herstellung solcher Gegenstände unterwiesen, wie sie den Bedürsnissen der Militärverwaltung anzepaßt sind. Durch diese Begründung solgt man liebzgewordener Gewohnheit. Denn schon in friedlichen Zeiten sah es die Leitung des weiblichen Arbeitsnachweises stets als eine Selbstverständlichkeit an, Erwerbstuchende durch die Beranstaltung von Rähz und Zusschneidekursen bessen zum Kampf ums Dasein zu rüsten.

Aber auch an andern Stellen hat man zu bem probaten Mittel gegriffen, aufreibender Tatenlofigteit burch angemeffen gelohnte Beschäftigung zu begegnen. Go bildete fich in Berlin unter dem Borfit einflugreicher Berfonlichkeiten ein "Ausschuß für Konfettionsnotarbeit", der es fich gur Aufgabe macht, Erwerbslofen der porgenannten Branche mahrend des Rrieges die Mittel zum Lebensunterhalt durch Erteilung von Aufträgen gu gemahren. Bieder ift die Militarverwaltung bie Ubnehmerin der Beftande. Neben Batronengurteln find es hauptfachlich Bettbezüge für Rafernen und Lazarette, die auf Bestellung geliefert werden. Stapel an Stapel ruht davon im Lagerraum in der Rofenftrafe, und diese Ballen mehren sich noch, wenn in ber hauptausgabestelle "Lieferungstag" gewesen ift. Meift jedoch nur für turge Beit - ber Bedarf für Seer und Marine leert bald die Regale und Facher, die fleifige Sande dann von neuem füllen. Im Gegenfag jum porher geschilderten Betrieb handelt es fich bier nur um Seimarbeit, die im allgemeinen unmittelbar ausgegeben wird. Rur für wenige Gegenstände tommen Bwischenmeister in Betracht. Es find jest taum zwei Monate verfloffen, seit man das junge Unternehmen ins Leben gerufen hat; tropdem mar es in der turgen Zeit seines Bestehens möglich, mehr als 2300 durch den Krieg brotlos gewordene Konsettionsarbeiterinnen zu beschäftigen und fast 100 kausmännische und gewerbliche Ungestellte seiner Wirksamkeit nutbar zu machen.

Diefer taum vorauszusehende Erfolg spornte den "Ausichuß für Ronfettionsarbeit" beareiflichermeife an. feine Tätigfeit noch auszudehnen und zu erweitern. Infolgedeffen eröffnete er Ende September in der Stralfunder Strafe in Räumen, die der Magiftrat der Stadt Berlin herlieh, eine zweite Ausgabestelle, mo bedürftigen Frauen und Madchen Gelegenheit geboten ift, Bolle jum Striden von Strumpfen in Empfang gu nehmen. - Auf gleichem Gebiet wirft auch die "Gruppe für Arbeitsbeschaffung" des nationalen Frauendienstes. Als der Ruf nach marmenden Sachen von unfern Feldgrauen immer bringlicher murde, ließ fie es fich angelegen fein, in verschiedenen Begenden der Reichshauptftadt Stridftuben einzurichten, in benen Strumpfe und Bulswarmer in ansehnlichen Mengen hergestellt merden. Und amar in der Stolpischen Strafe. Boststraße und in der Rotherstraße. Um begehrteften ift die Bugehörigfeit gur Stridftube in der Boftftrage, ba hier nicht nur besonders helle und schöne Räume ber emfigen Striderinnen harren, fondern auch Borforge zur Ausgabe von Heimarbeit getroffen wurde. Aber auch in der Rotherstraße verraten die Mienen der Fleißigen das Gefühl des Wiedergeborgenseins nach Wochen ber Not und Sorge. Mag ber Berdienft, ber ihnen im allgemeinen wird, vielleicht bescheiden sein, das unent= geltliche Mittageffen mahrend ber Paufe in der nahen Boltfpeifehalle, die freundliche Behandlung von feiten ber Auffichtsdamen, der Bertehr mit benen, die bas Schicffal gleich behandelt - das alles verleiht ihnen Bufriedenheit, ja, zuweilen fogar eine Spur von Behaglichkeit. Denn wenn unser Ohr uns nicht täuscht, erschallt manchmal aus der Strickstube ein heiteres Lied - ein Lied zu Ehren unserer Tapferen!

# Stille Helden.

Roman pon

Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

Rachbrud perboten.

16. Fortjegung.

Bie die Tränen, die Agathe weinte, der jungen Frau Klara schrecklich waren —! Sie wuschen alle Bürde von den Worten.

"Du mirft entfagen muffen", fprach fie hart.

"Dazu ift es zu spät", sagte Agathe.

Und sie erschrack, weil sie es gesagt hatte! Ihre Tränen versiegten, eine Art von Troß kam ihr, sie wartete und sah die Frau an, die blaß, in aufrechter Haltung mit versichlossenem Gesicht dasaß. Wie von Unergründlichkeit umwittert. Was würde ihr nächstes Wort sein?

Welche Drohung lag darin, daß es so lange ausblieb. Ich habe auch mein Recht, dachte sie.

Und endlich fragte Klara, furz und flar: "Schickt dich Wynfried?"

Agathe erschrack sehr. Sie war eigenmächtig hier! Ein dumpses Gesühl sagte ihr, daß Wynsried diesen Schritt mißbilligt haben würde, weil — weil er vielleicht gar nicht — frei sein wollte. Aber gerade das hatte sie ja herges Digitized by

jagt. Nach der Begegnung mit dem Hauptmann gab es nur noch eins! Sich öffentlich zueinander bekennen. Als Held und Heldin einer unbezwinglichen Leidenschaft das Urteil der Welt gewinnen, sozusagen fast gesegnet von der ersten Frau des Geliebten.

Alber etwas kleinlaut sagte sie: "Nein. Ich kam, weil — weil — es so nicht weitergehen kann, ich habe solche Angkt."

Bieder schwieg die junge Frau lange. Sie erwog, vielleicht fühlte diese, daß er ansängt, sich von ihr zu wenden, mir zu. Und sie will sich deshalb zwischen ihn und mich wersen. . . Und vor ihrem Gedächtnis brannten seine begehrlichen, bittenden Blicke. . . D Schmach! Ein siedender Strom von Zorn und Abwehr brauste durch ihren Körper.

"Du weißt nicht, was Liebe ift," fuhr Agathe fort, "du bift eine Berstandsnatur. Gegen die große Liebe ist man eben machtlos. Sie ist gewaltiger als Geset und Pflicht."

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

Rlara schloß die Augen. Sie bachte an jene Sommers nacht, da gerade die Größe ihrer Liebe zwei Herzen die Kraft gegeben, sich zu bezwingen.

"Es tann dir doch nicht schwer sein, auf beinen Mann zu verzichten, wo ihr euch nicht aus Liebe geheiratet

habt."

Nun hatte die junge Frau fich gang gefaßt.

"Gerade deswegen ist unsere Che unlöslich", sprach sie. "Klara."

"Sie war tein Handel, ber rudgängig gemacht werben kann, benn ich habe mich nicht verkauft."

"Klara." . . .

"Sie war kein Liebeswahn, aus dem man erwacht. Wir wußten, mas wir taten."

"Klara!" Nun schrie es die andere Frau — flehend,

jammernd.

"Bir haben uns die Hände gereicht zur Erfüllung sittlicher Pflichten. Diese bestehen fort. Sie haben sich noch vermehrt. Wir haben einen Sohn."

Sie stand auf. Und der andern war, als müsse sie sich zu ihren Füßen hinwinden, irgend etwas schrecklich Demütiges tun, aber sie kämpste doch um ihr Recht. Und sie hatte es in den letzten Wochen mit Beben gespürt, daß der geliebte Mann lauer wurde. Und gerade jetzt. Nein, ihr Leben war wirklich vernichtet, ihre Zukunst gefährdet, wenn er sie verließ.

Und ihre Demut schlug in das Gegenteil um.

In ihre mafferhellen Augen kam ein beinah gehässiges Licht.

"Oh," sagte sie, "wie unweiblich! Du willst einen Mann halten, der nicht dir, sondern mir gehört. Ich möchte wohl wissen, wie du dir deine weitere Ehe denkst?"

Ein herbes Lächeln ging um Klaras Mund. Und in stolzer Abwehr sprach sie: "Über die Zukunst meiner She habe ich mit dir nichts zu sprechen. Und mir scheint auch sonst nichts mehr."

"Du weisest mich fort," fragte Agathe und tämpfte wieder mit jäh aufsteigenden Tränen, "du willst mich

beschimpfen?"

"Nein. Aber du mußt begreifen, nur mit meinem Mann habe ich über diese Sache zu reden. Und erst wenn ich von ihm selbst gehört habe, daß er frei zu sein wünscht, werde ich mich fragen müssen, was ich zu tun habe. Ich, von mir aus, muß unsere Ehe für unlöslich erklären."

Die blonde Frau geriet in Berzweiflung und weinte

wieder mit findischen Lauten.

Sie ängstigte sich ja gerade davor, daß es dem Mann gar nicht um Freiheit zu tun sei. Ihre Phantasie sah eine große Vergebungs= und Versöhnungszene zwischen den Gatten voraus.

Was noch tun? Wie sich den Sieg erringen? Sie hatte ihn sich so einfach gedacht.

Rlara war doch so edel, so selbstlos, so großmütig.

Sie hatte in der Unverschämtheit der kleinen Seelen all die Großmut der höheren Natur zu ihren eigenen Gunsten in Rechnung gestellt. Sie war von jenen, die einen Nebenmenschen unbefangen verraten, franken, berauben können, um nachher zu ihm zu sagen: Du bist so großherzig, du wirst verzeihen.

"Weine nicht," sagte die junge Frau, "geh und laß

mich allein."

Noch einmal stürmte Agathe mit ihrem Körpergewicht in hestiger Umarmung, mit Schluchzen und Betteln gegen sie an. "Er darf, er kann mich nicht verlassen," schrie sie sast, "es ist zu spät."...

Digitized by Google

"Beh, lag mich allein."

Das war kaum hörbar, aber es drang doch durch all den Lärm der Bitten, Klagen und Geschluchze der anderen.

Und fie ging.

Schon auf der Schwelle blitte der Gedanke durch fie hin: Gott, man fieht, wie verweint ich bin. . . .

Und sie tupste mit dem Taschentuch auf Lidern und Wangen herum. . . .

Da mar Leupold. Er geleitete fie an ihr Auto.

Und fie hatte ein elendes Gefühl vor diesem Mann, ber doch blog ein Diener mar.

Die Tur des Autos wurde geöffnet, drinnen, tief in eine Ede gedrückt, fror die Gerwald unter der Pelzbede. . . .

Agathe sant schwer auf ihren Sig. Die Tür schloß sich. "Geliebte Gerwald, Sie müssen mit dem Nachtzug mit mir nach Köln sahren."

"Bitte, bitte, liebe Baronin, nicht weinen, es wird ja alles gut werden."

Die junge Frau brach nicht fassungslos zusammen. Die große Aufregung wirkte zunächst auf sie wie ein berauschender Trank, der durch ihre Abern schwoll und ihre Nerven anspannte. Sie ging rastlos hin und her und her und hin, mit sieberhaft erhistem Gesicht.

Sie wollte die ungeheuerliche Offenbarung, die ihr

geworden mar, in Ruhe bedenten.

Aber davon konnte keine Rede sein. Ihr ganzes Besen war aus den Fugen.

Sie hatte gar keinen haß ober auch nur Jorn auf die

andere Frau - dachte faum an fie.

Sie dachte an ihre Ehe, an den Bater, an das Kind. Bürde Bynfried sie bitten, gib mich frei? Ihr ahnte, nein, das würde er nicht tun. Aber nicht etwa, weil er an der Sittlichkeit ihrer Ehe sesthielt, oh, die hatte er mit Füßen getreten, sondern — sondern — weil er begann, sich in seine Frau zu verlieben. . . .

Es war ihr, als muffe fie wahnfinnig werden bei die-

fem furchtbaren Gebanten.

Bor einem Jahr hatte sie gläubig auf das Wunder der Liebe gewartet.

Es war nicht zwischen ihr und ihrem Gatten erblüht. Aber die se Art Liebe, die sie jetzt ahnte, die war ihr wie eine Beleidigung.

Sie konnte lange gar nichts benken, ging hin und her mit beschwingten Schritten wie auf ber Flucht.

Dann fam die Erfenntnis: Unfere Che, gerade un=

fere, mußte durch Treue geadelt merden.

Und nun, wo sie entadelt ist, mußte sie aufrechterhalten werden? Befreite seine Treulosigkeit sie von ihrer Pflicht gegen den Gatten, gegen den Bater, gegen ihr Kind?

Rein, fie mußte verzeihen.

Aber die Ehe fortsetzen? Wie sollte sic das ertragen. Sie stand vor dem Bild ihrer Mutter. Sie starrte zu dem seinen, leidvollen Gesicht empor. Das schwieg, wie Tote schweigen, die nur sprechen, wenn wir selbst ihnen Worte leihen. Und die entsetze Seele der jungen Frau hatte keine, erbebte in stummer Not. . . .

Aus dieser Gebundenheit erwachte sie langsam zu einem staunenden Gedanken: Aber ich habe ihn doch damals heiraten und mich ihm zu eigen machen können!

Aber damals hatte die Efstase ihrer Dantbarkeit sie getragen! Damals stand der Mann als ein von ge-

Original from

heimnisvollen Leiden Zerschlagener vor ihr, und alle unbewußte Mütterlichkeit in ihr fand eine Aufgabe barin, ihm zu helfen. Damals mußte ihre Geele nicht, mas Liebe ift, die dämmerte noch hinter der Schwelle des Erfennens, tief im Untergrund ihres Gefühlslebens.

Mun war alles anders geworden. Ihr ahnte längft, daß jene geheimnisvollen Leiden ihr Mitleid nicht ver-

Dient hatten.

Und ihre Seele mar zu einer reinen, entsagenden Liebe ermacht.

Nur die Dankbarkeit mar die gleiche geblieben.

Und neue, noch viel stärkere Empfindungen waren

emporgewachsen, töchterliche, mütterliche.

Sie ging ans Fenfter und suchte mit ihren Bliden den Nebel zu durchbohren. Die weiße Mauer der filzigen Luft verbarg das Werk. Wenn sie es doch hätte sehen tonnen. Der Unblid der rauchenden Schlote und der myftischen Blutscheine murbe ihr mohl getan haben. Sie fprachen fo ftart vom Lebenswert des alten Mannes, des großen Arbeiters, der ihr Bater geworden mar.

Ihre Che lofen biek, ihn perlaffen!

Bie murde er leiden!

Und ihr Rind? Wenn fie, die Schuldlofe, von dannen ging, fo war es thr Recht, es mitzunehmen. Rein Mensch, tein Befet tonnte fie baran hindern.

Das würde den alten Mann töten!

Seit er den Entel befag, mußte er, für men er gearbeitet, für wen der Pulsschlag des gewaltigen Werkes

da drüben so start und lebendig schlug.

Sein Enkel bedeutete ihm die Erfüllung aller Lebens= hoffnungen. . . . Spät, nach vielen und herben Ent= täuschungen war sie ihm geworden. Diese winzigen Kinderhände hatten die Bunderfraft, alles Schwere, alle Entsagungen aus seinem rastlosen Dasein auszustreichen. Endlich, an der Schwelle des Grabes fast, gab das fleine Rind ihm noch Freude, Freude, mit der ganzen Macht seiner ungewöhnlichen Natur empfunden.

Und dieses Glud follte fie ihm fortnehmen?

Rein, dachte Rlara, das fann ich nicht.

Eine Stimme ichien fie zu fragen: "Uber tannft bu bich benn noch einmal bem Mann zu eigen geben, ber bich jest mit fo merbenden Bliden verfolgt?"

Bie groß die Opfer auch gewesen waren, die fie ge= bracht hatte, das äußerste mar ihr erspart geblieben, ihre

meibliche Burde blieb unverlegt.

Sollte fie fie nun zerbrechen laffen?

Wo war der Ausweg aus dieser Wirrnis von ein= ander betämpfenden Bflichten und Gefühlen?

Undurchdringlich wie der weiße Nebel ftand die Bufunft vor ihr.

Sie glaubte, es feien Minuten vergangen, feit ihr

Ohr gequält murde von dem findischen Jammer der blon= den Frau. In diesem munderlichen Bechsel, zwischen entsett hinjagenden Gedanken und bleierner Stumpfheit, war ihr alles Mag für die Zeit abhanden gefommen.

Mun erschrad fie, als Georg tam und die Tischzeit

meldete.

Es hieß wie alle Tage, in Seiterkeit neben dem ge= liebten Bater figen, damit ihm die Stunde der Mahlzeit eine freundliche fei. . . .

Mechanisch ging sie ins Efgimmer, vergaß sich umgu= fleiden, vergaß den Blid in den Spiegel, ging im 3mang der Gewohnheit.

Es mar, als ob der Tag fein jähes Ende gefunden habe. Im Egzimmer maren die Borhänge geschloffen.

Digitized by Google

und das fahle Nebellicht tam nicht herein. Festlich glangten die elettrischen Birnen zwischen ihrem Behang von ftumpfgeschliffenem Rriftall.

Bu häupten der kleinen Tafel, die faft verloren im reichen Raum ftand, faß ichon der Beheimrat in feinem

Fahrstuhl, der immer zu klein für ihn schien.

Er fah der Tochter entgegen, das ganze bedeutende Saupt ichien wie von einer hellen Stimmung umftrahlt, eben hatte er seinen Entel besucht und sich geschmeichelt gefühlt, daß dieser tleine Herr des Hauses vor Bergnügen mit den Patschhänden schlug wie ein unflügges Böglein mit den noch fümmerlichen Flügeln, als der Großvater hereingefahren murde.

Alber gang plöglich anderte fich ber Ausbrud feines

Blices.

Rlara im Morgenanzug? Mit bunkelglühendem Geficht? Wie eine Fiebernde?

"Bift du frant?" "Ich? Rein."

Sie fette fich. Man af. Sie versuchte auch zu effen, zu sprechen. Ja, schon fünf Bahnchen. Ja, Judereit mar nun genesen. Ja, er mar in den langen Leidens= monaten ein einfichtsvoller Mensch geworden mit vernünftigen Plänen. Ja, Thüraufs Finchen wollte nach München und fich ber Malerei widmen. Ja zu allem, und alles war fo gleichgültig. Und fie fühlte immer, wie

die großen, bligenden Augen sie mit wachsamer Sorge zu durchbohren schienen.

"Nachrichten von Wynfried?"

"Nein, feit dem Telegramm teine", antwortete fie wie abmefend.

"Wie ihn die Krenferwerte immer fefthalten! Und wie er gern zu feinen Bekannten nach Röln fährt. 3ch dente manchmal, die Rrenferwerte und ihr Betrieb intereffieren ihn mehr als Geverin Lohmann, und wenn er freie Bahl hatte, fiedelte er dahin über. Der muntere Bug im Leben bes Rheinlands zieht ihn auch besonders an. Bottlob, daß du da bift, Rind, und daß mir Geverin ben Rleinen haben. Sonft hatte ich Ungft, nach meinem Tod wendete mein Sohn diefer Stätte den Ruden. Aber du wurzelft in ihr fest und erziehst mir den Entel in unferm Sinn."

Das war mehr, als Klara in diefer Stunde hören fonnte.

Und fie mußte nicht, daß die Glut auf ihren Bangen langfam hinlofch, und daß ihr Beficht elend, leichenblaß, zusammengefallen erschien und ihre Stimme leife, wie verhallt, als hole fie jedes laute Wort mühfam aus ber Bruft herauf.

Und auf einmal fing alles an, fich zu breben. In ihren Ohren fangen hohe Beigentone in langen Bogenftrichen. Sie horchte, horchte mit verfteinertem Besicht. Sie bachte, ich bin schwindlig, hatte eine letzte Willensregung, nicht fallen, nicht fallen, dann mar alles abgeschnitten, als sei plöglich ein Fallbeil zwischen sie und ihr Bewußtsein niedergefauft.

Nichts, gar nichts mußte fie davon, daß ihr Ropf vornüber auf die Tischplatte geschlagen wäre, wenn nicht Leupold, der die letten Setunden, atemlos vor Schred, fie schon bewacht, fie aufgefangen hatte. Gie horte nicht, daß nach der weiblichen Dienerschaft gerufen wurde, fah nicht, daß der alte Mann, in Berzweiflung und vor Ungeduld vergehend, in feinem Stuhl die geballten Fäufte auf die Lehnen stemmte.

Schluß des redaftionellen Teils.



# BAHLSENS KEKS TET-PACKUNG





40 u. 20 PR













FELDPOSTBRIEFE

2905A MITHEURDTEN TET-PACKUNGEN MI. 0.40, 0.50

20.60, 0.65, 0.85

WEIHNACHTS FELDPOSTBRIEFE

AN LEIBNIZ REISER.
PANGANI REISER.
WEINNACHISPINETMON

TRUPPEN LAZARETT VERPFLEGUNG

TET-PACKUNGEN HISTORIA 2020KA 361 HISTORIA 110 KA 2020 HISTORIA 2020 HISTORIA 110 KA 2020

HBOUST KEKS-FABRIKH ANNOVER

Original from PRINCETON UNIVERSITY







Formamint-Feldpostbrief-Packung in allen Apotheken und Drogerien.

# Schutz bei Erkältungen

sowie gegen die meisten ansteckenden Krankheiten bietet

# **Formamint**

weil es die Ansteckungskeime (Bakterien) in Mund und Rachen vernichtet, so daß sie nicht ins Körperinnere gelangen können. — Mehr als 10000 Ärzte haben seine vorbeugende Wirkung bestätigt. — Näheres über Wesen und Wirkung des Formamints enthält die für die Gesundheitspflege überaus wichtige Broschüre "Unsichtbare Feinde", die bei Abforderung durch Postkarte von Bauer & Cie., Berlin 48/D. 4, Friedrichstr. 231, kostenlos versandt wird. Wer Formamint noch nicht kennt, verlange eine Gratisprobe.

# Deutsche Jungen

müssen schießen sernen, sie werden es brauchen, wenn sie erwachsen sind. Wer es zeitig sernt, bekommt eine sichere Hand, ein scharses Auge und jene Fähigkeit, seine Erregung zu meistern, die in allen Lebenslagen von Nutzen ist. Zum Ersernen des Schießens eignen sich am besten die geräuschlosen, präzise schießenden

# Diana-Cuftgewehre

bie ungefährlichsten und im Gebrauch billigften Uebungswaffen. Infolge ihres eleganten Leußeren, ihrer vorzüglichen Konftruftion und guten Treffsicherheit werben auch die Erwachsenen schnell Gefallen an diesen Gewehren sinden. Alles Nähere hierüber enthält die interessant geschriebene Broschüre "Gefahrloser Schießsport für jung und alt".

Die Diana-Luftgewehre sind in allen einschlägigen Geschäften zu haben in den Preislagen von M. 3,50, 6,75, 9,—, 12,—, 15,—, 21,—, 24,—, 27,—, 30,—, 36,—, 40,—, 55,— und 60,—. Jedes Gewehr trägt die Marke Diana. Man achte darauf beim Einfauf und lasse siemals etwas anderes aufreden. Prospekte werden kostenlos zugesandt von der Wassenstatt, Mayer & Grammelspacher, Rastatt Iriginal from PRINCETON UNIVERSITY





Etwa 5 Liter Naturwein ergeben eine einzige Flasche

# Asbach,,Ziralt"

alter deutscher Cognac

Weitere beliebte Marken Asbach "Echt" und Asbach "Alt". Brennerei Rüdesheim am Rhein.

Seldpostbriefe mit Asbach-Cognac (10 Pf. Porto) eine hochwilltommene Gabe.

Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Sall ftatt.

Rurt Connenfeld: "1914". Dem Roten Rreug gemidmet.

22 S. Wien VII. Selbstversag.
Bruno Beil: "Elsaß-Lothringen und der Krieg". 64 S. (80 Pf.) Straßburg u. Leipzig 1914, Berlag Josef Singer.

# Verschiedene Mitteilungen.

— Bahlsens Keks im Felde. Keks in Tet-Packungen ist bei unseren Truppen im Felde und im Lazaretten ein willkommenes Nahrungsmittel. — Bequemer Versand durch Feldpostbriefe in ge-eizneten Zusammenstellungen, auch Weihnachts-Feldpostbriefe. Größere Pakete und Kisten in allen Preisen, zu befördern durch die Etappe. (Siehe heutiges Inserat auf der ersten weißen Seite.) — Genesenden Kriegern zur Wiedererlangung ihrer Kör-perkräfte und zur Stärkung des Nervensystems zu verhelfen, ist das Bestreben eines ieden von uns Diesen Zweck erreicht man am

Bestreben eines jeden von uns. Diesen Zweck erreicht man am

besten durch Darreichung des altbewährten Maltocrystol. Dieses pesten durch Darreichung des althewanten Mattocrystol. Dieses Präparat hat sich in Tausenden von Fällen als hervorragend geeignet erwiesen, den geschwächten Körper und angegriffene Nerven auf das allergünstigste zu beeinflussen. Schon nach kürzester Zeit tritt eine deutliche Zunahme des Körpergewichtes und Besserung des Allgemeinbefindens ein. Mattocrystol ist seit langen Jahren erprobt und von vielen Aerzten bestens empfohlen; es liegen auch zahlreiche Anerkennungen aus Laienkreisen vor. Mattocrystol ist zu haben in allen Apotheken sowie beim Fabrikanten Dr. Chr. Brunnengräher. Bostock. nengräber, Rostock.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68,
Timmerstraße 36—41, sowie in den folgenden
Filialen: Bremen, Obernstraße 381, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstraße 77 II, Cassel, Königsstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite
Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E.,
Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespatiene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote"
Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens
vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



# Deutscher Sieg

auf dem Gebiete der Frauenkultur ist unaufhaltsam Die Abkehr von allem Fremdländischen bringt ihn als natürliche Folgeerscheinung und so tritt die glück-verkündende Tatsache ein, daß dem verderblichen Wirken der französischen Korsettmoden, welche fast Wirken der französischen Korsettmoden, welche fast alle deutschen Frauen zu Kranken gemacht hatten, ein Ziel gesetzt ist. Das einzige deutsche Erzeugnis, welches ohne Anlehnung an französische Modelle einzig und allein die Entwicklung wirklicher Schönheit ohne Schädigung der Gesundheit erreicht, ist der längst bekannte ges. gesch. Thalysia-Edelformer. Er wird nichtt geschnürt, hindert nicht den Atem, die Bewegungsfreiheit, wird nicht lästig und ist auch nicht so sindhaft teuer wie die Pariser Korsetts. Er ist aber andererseits nicht schamlos, wie diese, sondern er verwandelt ins Zarte und Deutsch-Sinnige selbst eine zu üppig gediehene Form. Der Thalysia-Edelformer ist mit einem Worte ein echt deutsches, hygienisches Wunderwerk, dem sich in seiner Wirkung und Handhabung, in seiner Bewährtheit und Güte ein zweiter Korsettersatz nicht an die Seite stellen kann. Seine Verbreitung ist daher außerordentlich groß und unzähreitung ist daher außerordentlich groß und unzähreitung ist daher außerordentlich groß und unzähreiten. Korsettersatz nicht an die Seite stellen kann. Seine Verbreitung ist daher außerordentlich groß und unzählige Anerkennungsschreiben bestätigen in weitestem Maße, was hier in Kürze von dem Thalysia-Edelformer gesagt ist. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder im Thalysia-Jahresalbum (Preis 40 Pf. postfrei, doch wird der Betrag bel Warenbestellung vergütet) von Thalysia Paul Garms, 6.m. Leipzig-Co. 230 Eigene Verkaufshäuser nur: Leipzig, Neumarkt 40, Berlin, Wilhelmstr. 37; München, Schäfflerstr 21; Wien 1, Weihburggasse 18.

## Kaisers Brust-Caramellen it den 3Tannen

### Warnung!

Wenn Sie in einem Geschäft gegen Husten, Heiserkeit, Keuchhusten. Verschleimung, Katarrh, schmerzenden Hals, als Vorbeugungsmittel gegen Erkältungen Kaiser'a Brusten, dann muß jedes Paket zu 25 u. 30 Pf. u. jede Dose zu 50 u. 60 Pf. die Schutzmarke 3 Tannen tragen. Die millionenfach bewährt Kaiser's Brust-Caramellen aben. Hüten Sie sich vor Nachahmun



sind niemals offen zu haben. Hüten Sie sich vor Nachahmungen u. dem wertlosen Zuckerzeng. Pr. Kaiser, Waiblingen. Auch Fabrikant des bekannten Kaiser's Kindermehl.



### Jedem im Felde stehenden Offizier jedem Soldaten ist

# Teufel's Mars-Gürtel

hochwillkommen!

Herz

SPECIAL-STIEFEL

HERREN DAMEN

Erwärmt den Unterleib, schützt vor Erkältung, gibt Unterleib und Rücken eine gute Unterstützung, schützt vor Ermüdung, macht den Körper widerstandsfähiger.

Erhältlich in allen einschlägigen Geschäften.

Nachahmungen weise man zurück.

Jllustrierte Broschüre WM gratis von Firma Wilh. Jul. Teufel, Stuttgart.

Das fehlte noch!

# Bomben Liebesgaben!?



Ja, sie fehlten tatsächlich noch, die famosen "Tee-Bomben" aus der rühmlichst bekannten "Marke Teekanne"! Im Hand-umdrehen, ohne Abmessen, ohne Teesieb, ohne Zuckern, braut sich der Soldat einen ganzen Litte Abstehten Ver trunk, einen wunderbar belebenden Tee! Einmal ins Feld nachden Tee! Enmal ins Feld nachsegeschickt, und de nachste Feld-postkarte bringt Ihnen den sehn-lichsten Wunsch nach mehr! Lite; portion nur 10 Pf., auf Feldpostbrief 50 g 3 St., 250 g 12 St. Ueberall erhaltlich, wenn wider Erwarten nicht, gern Be-zugsquellennachweis durch

R. Seelig & Hille, Dresden 214.

# **Zum Einmachen**

von Früchten, Marmeladen Gemüse u. Wurst in Dosen



Kein Zulöten der Dosen Einfaches, Sicheres und Sauberes Verschließen

der Dosen

000 Vorteilhafteres u. billigeres Verfahren gegenüber Verwendung von Gläsern

Handverschlußmaschine "PERFEKT"

Karges Hammer

Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Braunschweig

Bestellen Sie sofort fürs Feld:

wasserdicht - unentbehrlich - leicht beste Sorte Mk. 12.

Schlafsack - Versandhaus, Elberfeld, — Breite Straße 27. —

# Eine Heilquelle im Hause



Wiesbadener Luttriesel-Badeapparat D.R.P. "Luriba" D.R.P.

Aerzt. empfohlen gegen Nervosität, Schlaflosigkeit, nervös. Herz-krankheiten, Arteriosklerose, Frauenkrankheiten etc. Uner-reicht in Wirkung und Einfachheit. Verlangen Sie gratis und franko ausfährlichen Prospekt No. 28. Dittmann & Co., Wiesbaden.

# BRIEFMARKEN

Deutsch-Belgien 3, 5, 10, 25 €ent.: 40 Pfg. Oesterreich 5, 10 H.: 25 Pfg. Ungarn 5, 10 Filler: 35 Pfg. zuKriegswohltätigkeitszwecken verausgabt ZEITUNG KATALOG GRATIS
PHILIPP KOSACK & CP
BERLIN C.2. Burgstr. 13

17.50 | 16.50 auf der Sohle SPECIAL erkenntlich

Petroleum-Heizöfen "Marke Heizöfen "Turm" sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen durch Metallwarenfabrik Bergedorf 34 (b. Hamburg). Meyer & Niss G.m.b. H.



Salit das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M.1.40: Doppelfl. M 2,40.

PRINCETON UNIVERSITY

Urteil eines Fachmannes über

Zahn-Crême und Mundwasser

"Nachdem ich Ihre beiden Präparate für meinen eigenen Gebrauch versucht habe, so muß ich Ihnen, geehrter Herr, meine volle Anerkennung zollen für die Güte und Mildheit, welche ich bei Benützung Ihrer Präparate empfunden habe. Ich werde daher selbstverständlich nicht verfehlen, Ihre anerkannt vorzüglichen Präparate in meinen Patientenkreisen bestens zu empfehlen". (Original-Brief liegt zur Einsicht auf.)

F. A. SARG'S SOHN & Co.

k. u. k. Hoflieferanten BERLIN





# Genesenden Soldaten

zur Stärkung des Körpers und der Nerven verhilft das altbewährte

# Maltocrystol

Zu haben in allen Apotheken od. beim Fabrikanten

Dr.Chr.Brunnengräber, Rostock-Schwaan



### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7.

Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stoffproben gratis und franko. ::

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. I.für die einspaltige Nonpareillezeile.

Garantiert dauernd gutlohnende

Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhard, Scholdegg I. Allgäu (Bayern), Reelles Versandgeschält, erste Referenzen.

Vertreter für Militärartikel sucht

Herren aller Stände als Reisende gesucht.

Leicht. Verkauf. Großer Absatz bei Landwirten u. Viehbesitzern. Nach I monat. befr. Tätigk. Anstell. a. Fix.

Sächs. Vieh - Nährmittel - Fabrik Kaiserl. und Königl. Hoffief. Dresden-125. Wintergarter str.74 15

(Enebict. Effena)

gegen Appetitmangel, verdorbenen Magen,
Sodbænnen, Blähungen, Druckgefühl. nervöse Magenschwäche, Uebelkeit, Magenkrampf wie überhaurt Magenbeschwerden.

Bl. 80 Pf.

2 M. Einzig Beht nur mit
Renn in Drogerien nicht erbättlich, burch
Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr.4.

# Reinen Mund halten

ist eine Pflicht, die man erfüllt, wenn man die Zähne regelmäßig mit Bioz-Zahnpasta pugt. Sie reinigt durch biologische Sauerstoffwirtung nach hofrat Dr. Zucker die Zähne in volltommenster Weise, beseitigt jede Spur üblen Geruchs, erfrischt den Mund, strasst das Zahnsseisch, verhindert Zahnstein und schüßt gegen Insettion des Mundes und Rachens. Eine Originaltube Bioxpasia sür M. 1,20 reicht sür 300 Reinigungen. Halbe Tuben sür 60 Ps. sind ersehnte Liebesgaben im Kelde. Ueberall zu haben. Kabrik Mar Eld. G. m. b. H. Dresden. im Jelbe. Ueberall zu haben. Fabrit Mar Gib, B.m. b. S., Dresden.



Carl Gottlob Schuster Jun. Bedeutende Musikinstr.-Firma Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

Echten extra- Karmelitergeist Echten extra-starken Karmelitergeist Walthorius, vorzüglich wirken-des Massagemittel, Diz. M. 2.50 bei 30 Fl. M. 6.— frk. Karmelitera ist-Fabrik E. Walther, Halle a. d. Saale, Mühlweg 20



# Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.

Wohlfahrts-Geld Lotterie 7334 Geldgewinne ohne Abz. = M.

■ Ziehung 3.—5. Dezbr. 1914.

Re à M. 3.30 (Porto u. Liste) sendet auch unter Nachnahme

L. Hagemann, Hamburg, Gänsemarkt 60

hesteld Gen 1864



Kranken Tahr und Ruhe Stühle Selbstfahrer

Dereinigte Fabriken Maquef Gm Heidelberg 5





Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zurich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad San. Dr. med. Hölzl. Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren

Brandenburg.

Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197, am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber Rudolf Sendig jun.

Wald-Sieversdorf (Märk. Schweiz). Märk. Sanat. Prosp. d. Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich. Toltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahnstation.
Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und
Halsleiden. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung
für Minderbemittelte. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg

Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommen-ste Einrichtung für physikal. diätet. Behandlung leichter und schwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke.
Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt 1. Lungenkr. Eisenquelle,
Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung. Welsser Hirsch
Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

Sächsisches Erzgebirge.

Aue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-Magen., Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage, Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab.

Sülzhayn Stidharz.

10 Sanatorien für Leicht Lungenkranke.

Klimat, Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Säm.l. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. fnei.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bisling's Sanatorium Heim f. Ruhebedürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

Bad Hauheim Eleonoren-Hospiz Benekestr. 6-8. Familienh. I. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbett. A. Hanke, Dir.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Cariton) Hotel Bahnhof-

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer Landstraße, vornehm. Ilaus, 40 komfortable Zimmer, Lift, elektr. Licht, Appart. m. Bad. Prospekte.

(M. Taunus.

Wiesbaden villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm. Familienheim a. Kurpark. Angenehm. Winteraufenthalt. Hotel-komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. z. Pr. Prosp. Villa Prinzessin Luise, nur Sonnenberger Str. 36, am Kurhaus, bestempfohl. Familienaufenth. m. Mod. Komf. Thermalbäd., erstkl. Verpfl. Tel. 854.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Almungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malter.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport,
Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Schweiz.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. Voornveld. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte, Besitzer
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Pontresina Schloshotel Enderlin I. Rg., sonnigste Lage. Winter-saison. Kriegszeit red. Preise. Prospekte.

St. Moritz Engadin. Hotel Monopol. Eröffnet 1912. Neuester Kom-fort. Gr. vornehm. Restaurant. Mäß. Preise. Ganze Jahr offen. R. Lips, Propr.

St. Moritz-Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm. u. behagliches Familien-Hotel. And. Marugg. Pension Bellavista vormals Kopp, feine Familienpension in ruhiger, sonniger

Italien.

Grotta Glusti (Ital.). Holel I. Rg. Für Rheum.. Gicht, Ischias Fetts. usw. Off. März-Nov. Ausk. u. Brosch. Cav. N. Melani, Monsummano (Tosc.).

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madeira-Punchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancea.

Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.



Lehrpiane und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

# Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt für

Maschinenbau, Elektrotechnik, Giesserel und Hüttenkunde.

Programme kostenios.

### vorm. Dr. Jischersche Vorbereitungsanstalt

Berlin W 57. Zietenstraße 22. Leiter: Dr. Schünemann, bereitet mit unüber-troff. Erfolgen für die Fähnrichprüt, auch Kriegsfreiw., die übertreten, i. die Not-abitur.-, die Noteinjährig.- u. Primaprüf. vor; Herbst 14 best.: 35 Einjährige etc. etc.

STOTTERN seelische Behandlung. Honorar nach Erfolg. Dr. Bartsch, Essen-R., Gr. Johannastr. 12.

### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund. Oktob BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

# Meine flechte

für deren Befeitigung mir von Nerzten seit etwa einem Jahre viele Mittel verschrieben wurden, die aber nicht halsen, ist jest ziemlich

verschwunden

burch Reichels Fiechtenbalfam m. Spezialfeife. Charlottenburg, Balter B. " Urchitett. Seit faft 25 Jahren alängend bem hirt. M. 2.75. Ofto Reichel, Berlin 76, Eifenbahnstraße 4.



Peter Nissen's Matrosen-Kleidung
Orlginal — Matrosen-Kleidung

n. Vorschrift d. K. Marine
ist unübertroff. dauerhaft,
gesund, kleids., bequem.
Matrosenstoffe für unverwüstl. Damenkleid.
Stoffproben u Preislisten
mit Abbildung, portofret.
Peter Nissen, Klei D.



rud u. Berlag von August Schert Com. t. b., Ler i. N., Fimmeritr. 36/41. — Für die Redattion verantwortlich: Cheiredatteur Baul Dobert, Berlin; in Defterreich-Ungarn für die Lattion verantwortlich: B. Birth, Bien VI, Therbaldgasse 17, sur die herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Für den Ungeigenteil verantwortlich: A. Bien vi. Berlin.

# Inhalt der Nummer 48.

| Die fieben Tage ber Boche                                             | 1929   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Der Mostowiter. Bon Rubolph Strat                                     | . 1929 |
| Deutscher heroid, tu bein Bort. Gedicht von Jofeph von Lauff          | 193    |
| Der billige Saushalt. Bon Sedwig Senl'                                | 193    |
| Der Totenwurm. Gedicht von Rudolf Bergog                              | 193    |
| Unfere Bilder                                                         | . 1934 |
| Der Beltfrieg. (Mit Abbildungen)                                      | 1934   |
| Bilber vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                          | . 1937 |
| Die Rriegsfürforge ber Biener Frauen. Bon Ludm. Rlinenberger. (Di     | t      |
| 13 2(bb.)                                                             | 194    |
| Rriegsbilder. (Abbildungen)                                           | 195    |
| Die eiferne Freude. Kriegsroman aus der Begenwart von Manny Lambrech  | t      |
| (1. Fortfekung)                                                       | . 195  |
| Bom ruffifd-turtifden Rriegicauplag. Bon Felig Baumann. (Dit 10 Ubb.) | 1958   |
| Stille Selben. Roman von 3ba Boy-Ed (17. Fortfegung)                  | 1962   |
|                                                                       |        |



# Die sieben Tage der Woche.

### 17. November.

Teile der deutschen Ostseestreitkräfte sperren die Einsahrten des Libauer Hafens durch versentte Schiffe und beschießen die militärisch wichtigen Anlagen. Torpedoboote, die in den Innenhasen eindringen, stellen sest, daß seindliche Kriegsschiffe nicht im Safen find.

### 18. November.

In Polen haben sich in der Gegend nördlich Lodz neue Kämpse enisponnen. Südöstlich Soldau wurde der Feind zum Rüczug auf Mlawa gezwungen. Auf dem äußersten Nordstügel ist starte russische Kavallerie geschlagen und über Villfallen zurückgeworsen worden. In Ergänzung dieser deutschen Mitteilung meldet der österreichisch-ungarische Generalstadsbericht: Operationen der Berbündeten zwangen die russischen Hauptträfte in Russischen Ber Gehlacht, die sich an der ganzen Front unter günstigen Bedingungen entwickelte.

Im Edwarzen Meer findet eine Seelchlacht zwischen türtischen Schiffen und einem überlegenen russischen Geschwader statt. Das russische Abmiralschiff "Swatoj Jevstafi" wird beschädigt.

Bwischen ben Englandern und ben türtischen Truppen findet ein heftiger Kampf im Schatt-el-Arab statt; die Berluste der Engländer sind beträchtlich.

### 19. November.

Generalquartiermeifter Generalmajor von Boigts-Rhet (Portr. S. 1944) ift in ber Nacht im Sauptquartier einem

Serzichlag erlegen. Bor Brzempsl erleiben die Ruffen bei einem Berfuch, ftärlere Sicherungstruppen näher an die Südfront heranzu-bringen, schwere Berluste.

### 20. November.

Der ungarifche Minifterprafident Graf Tisza trifft im

beutschen Hauptquartier ein.
Der türkische Kreuzer "Hamidie" zerstört die russischen Betroleumdepots und die Station für drahtlose Telegraphie, die

sich in Tuapse, einem Ort in der Nahe von Noworossisist, besindet. General Sir James Wolf Murray wird an Stelle des verstorbenen Generals Douglas zum Chef des britischen Reichsgeneralftabs ernannt.

3m britischen Oberhaus gibt Minister Lord Crewe an, daß die Lage der Briten in Oftafrika nicht fehr gunstig sei. Die Deutschen verfügten in Deutsch. Oftafrila über eine ftarte Truppenmacht mit Ranonen und Maschinengewehren. Bisher murben auf britischem Gebiet fieben fleinere Befechte geliefert, Die für die Engländer schwere Berlufte zur Folge hatten. Im ganzen verloren die Engländer bis jest 900 Mann.

### 21. November.

Zwei englische Flugzeuge führen einen Angriff auf die Weift des Lusischiffbaues Zeppelin in Friedrichshafen aus, wobei sie etwa sechs Bomben abwerfen, die jedoch seinen Schaden anrichten. Eins der Flugzeuge wird abgeschossen, das andere entfommt.

Prinz August Wilhelm erleidet bei einem Automobilunsall auf einer dienstlichen Fahrt einen komplizierten Unterschenkelbruch und eine Kieferkontusion.

Der türfische Bormarsch auf Persien rust die größte Bestürzung in russischen Kreisen in Täbris hervor. Der russische Generalkonsul in Täbris rust den Schutz des deutschen Konsuls an.

### 22. November.

Der japanische General Kamto wird zum Gouverneur von Tsingtau ernannt. Die ungefähr 3000 Mann ftarte deutsche Bejagung wird nach den Konzentrationslagern in Japan gebracht.

### 23. November.

In Polen ichiebt das Auftreten neuer ruffifcher Rrafte aus Richtung Barichau die Entscheidung noch hinaus. In Gegend öftlich Czenstochau und norböstlich Krafau wurden die Un-griffe der verbundeten Truppen fortgefett.

In Paris wird das Urteil des Kriegsgerichts veröffentlicht, vor dem sich mehrere gesangengenommene deutsche Militärärzte und Sanitäter wegen angeblicher Gewalttätigkeiten gegen Einwohner in den von Deutschen besetzten Gebieten und Nachlässigkeit bei der Behandlung von Berwundeten zu verantworten hatten. Das Kriegsgericht kam zu einem ganz ungeheuerlichen Spruch, indem es Strasen von sechs Monaten dis zwei Jahren Gesängnis sesstentigten. Der Rundeszat hegustraat die ichmeizerischen Gesandten in

Der Bundesrat beauftragt die schweizerischen Gesandien in London und Bordeaur, bei der britischen und der französischen Regierung gegen die Verletzung der schweizerischen Neutralität durch die über schweizerisches Gebiet nach Friedrichshasen gestanden und bei über ich weiter gestanden und bei über schweizerische Gebiet nach Friedrichshasen gestanden und bei über ich weiter gestanden und bei über schweizerische Gebiet nach Friedrichshasen gestanden und bei über schweizerische Gebiet nach Friedrichshasen gestanden und bei gesta flogenen englischen oder auch französischen Flugzeuge nachbrudlich Berwahrung einzulegen und Genugtuung zu verlangen. Die Türken besetzen den Litanon.

# Der Moskowiter.

Bon Rudolph Strag.

Ein Halbmond zertretener menschlicher Rultur lagert fich wie der Trümmerschutt der Morane vor dem Eis des Bletschers zwischen Europa und dem Zarenreich. Es ist Rufland, und ift es doch nicht. Ich tenne feit mehr als einem Menschenalter Rugland in allen feinen Eden und Winteln, von der Brandung des Nördlichen Eismeers an der murmanskischen Rüfte bis zu den Orangenbäumen, den Dromedarherden und Moscheen der Krim, aber ich fann nicht fagen: Bo fängt diefer Barbarenftaat, der Erbe der Goldenen Sorde, diefer Zwitter aus mongolischer Wildheit und byzantinischer Entartung, eigentlich an?

Un feinen Grengen gewiß nicht! Fahren wir mit flinkem litauischem Dreigespann von Memel nach Libau, vorbei an dem düster am Meer gelagerten, möwen-umschwärmten Krug Nimmersatt, dem letzten Hof auf beutscher Erde, fo empfängt uns in Bolangen freilich wie überall der ruffische Gendarm, lang und finfter, in weißer

Schirmmüze, das Georgstreuz auf der Brust, mit umgeschnalltem Revolver. Aber außer ihm, dem grünröckigen Zwingherrn, spricht tein Mensch Russisch. Weder die Jsraeliten, die zu Tausenden die schmuzige Gasse süllen, noch die lettischen, im Fuhrwert gekommenen Bauern, noch die furischen Barone auf ihren Edelhösen. Bis vor die Tore Petersburgs spricht der Adel Deutsch — (nicht etwa, daß er deswegen deutsch empfindet!), sprechen es die Pastoren der Kirchspiele, die Großkausseute und Nachschren der alten Schwarzhäupterkompagnien in den Hafenstädten. Wenn daneben seit der Revolution noch eine Sprache durchdringt, so ist es das Lettische und, von der Witte Livsands ab, das Estnische der Bauernsmassen.

Und fährt man von Stockholm durch das Granitgewirr der bottnischen See nach dem Hasen von Helsingsors, so glaubt man wieder überall Estnisch zu hören, so nahe ist ihm das Finnische in seinem Bokalreichtum verwandt. Die höheren Stände aber reden Schwebisch, denken Schwedisch, sühlen Schwedisch.

Und reist man von Thorn über die mächtige Beichselsbrücke gen Barschau, so hört man nur Polnisch. Die zahlsreichen jüdischen Fiaker, Gepäckträger, Kommissionäre können Deutsch, der Adel bedient sich mit Borliebe auch öffentlich des Französischen; man könnte ebensogut auf Chinesisch wie auf Russisch ach dem Beg fragen.

Und überschreitet man da, wo jett die Kämpse um Galizien toben, bei Podwolozysta, die Grenze der weiten, baumlosen, fruchtbaren bessarbischen Ebene, so reden die unzähligen Israeliten wieder ihr seltsames, zur Not unseren Ohren verständliches, aus verstümmeltem Deutsch und einzelnen hebräischen Worten gemengtes "Jiddisch", die Bauern aber sind, durch die ganze Ukraine, dis nach Kiew hin, Ruthenen, des schönen Scheins halber "Kleinzussen" genannt, weil es eben keine Russen sind.

Und schifft man durch das Schwarze Meer dem stolz über dem Boulevard Richelieu aufgetürmten Odessa zu, so vernimmt man dort die Zungen aller Bölker, auch Russisch; aber nur neben den andern. Um meisten aus dem Munde zerlumpter Schwarz-Arbeiter im Hafen, betruntener Bauern, diebischer Beamten.

Und betritt man gar den Kaukasus, so ist man jenseit ber grufinischen heerstraße gang im Islam und Drient. Die fieberdunftende Beftfufte beinahe menschenleer, meil alle Allah-Gläubigen vor dem Mostowiter flohen. Und man erkennt: zwischen Europa und Rugland türmt sich ein Ball zermalmter Bildung, gefnicter Städteblüte, unterdrudten Bürgerfleißes, getnechteten Bottesglaubens. Die Trümmer ber von Jwan dem Schredlichen eingeafcherten Rathebralen von Dorpat und St. Brigitten bei Reval, des Klofters Padis bei Baltischport und hundert andere reden mit ftummer Bucht. über dem drei Biertel lutherischen Reval erhebt sich auf dem Domberg ftumpf und bumpf die orthodoge Rathedrale. Und wie ber evangelische Deutsche, fo wird ber Bole megen seiner Aberzeugung verfolgt, weil er Katholit ift, der Ifraelit, weil er "Chriftum gefreuzigt hat", d. h. fich zum Talmud bekennt. Unduldsame Bermalmung atmet diefer vom Berge Uthos herübermehende Glaubenshaß, der Beift der Berneinung alles Höherftehenden ftrömt aus der Rapelle ber mundertätigen Iberischen Mutter Bottes am Rreml. Rultivieren fann der Ruffe nicht. Reinem der unterworfenen Bolter hat er feinen Stempel aufgeprägt. Er fann nur barbarifieren. Und wie alle Barbaren, hat er feine Freude am Berftoren. Denn daran erfennt er feine Rraft über ihm unerreichbare geiftige und greifbare Büter.

Der Kosat, ber die mit Petroleum getränkten Dochte in das ostpreußische Gehöft schleubert, und der Zar, der die evangelische Kirchenschule von St. Annen, die Nährquelle geistigen Lebens für St. Petersburg seit Menschenaltern, mit einem Ukas schließt, sind einander würdig: eine Schande der Menschheit der eine, ein Schädling der Erde der andere, beinahe schon wert, Engländer zu sein.

Alle diefe Länder waren einstmals frei, reich, glücklich. Polen mar ein mächtiger Staat. Dag Bien noch fteht, bankt es Sobiesky fo gut wie Rarl von Lothringen. Die Oftfeeprovingen blühten, bis Iwan der Schredliche fam, unter dem deutschen Orden und den Schwertbrüdern, unter beutichen Bischöfen und banifcher Berrichaft. Finnland fühlte fich bei Schweden wohl, ift jest noch hundertmal sauberer und kultivierter als das altrussische Rugland; im Rautafus befagen das ritterliche Bolt der Ticherteffen, um den Onjepr die Reiter ber Ufraine ihre eigene friege. rische Rultur. Das alles ift zerftört. Zweimal kann man dasselbe Ding nicht zerftören. Also muß man sich etwas Neues suchen, um vor sich und anderen seine ungeschwächte Bernichtungstraft zu erweisen, muß sich ausbreiten, muß Sibirien befegen, muß Bentralafien erobern, bis an den Stillen Dzean vordringen, gegen die Türken zu Felde giehen, den Baltan in Flammen fegen, die Gerben gum Fürstenmord hegen, um sich dann schließlich im Rausch des Erfolgs gegen die ewige Biege menschlicher Rultur, gegen Befteuropa, zu menden, um bei diefem Rreugzug gegen die Errungenschaften zweier Jahrtaufende von Franzosen, Basutos, Maoris, Engländern und Gurthas mit offenen Urmen empfangen zu merden.

So gegen Europa handeln kann nur, wer nicht zu Europa gehört. Das ist der Kern der Sache: Rußland ist Assen, wurde auch die in die Neuzeit hinein immer zu Assen, wurde auch die in die Neuzeit hinein immer zu Assen, war der Justen Büchern des achtzehnten Jahrhunderts noch endet Europa mit "Hungarn" und "Pohlen". Dahinter war dann die Weite, war der Sultan der Türkei, war der Großsürst der Moskowiter, war der Mogul von Delhi, der Mikado von Japan, der Sohn des Himmels in Peting. Durch ein Mißverständnis nur ist Rußland nach Europa hereingekommen. Durch einen Fehler, an dem auch wir schuld sind: durch die Teilung Polens. Das riß die letzte Schutzwehr gegen die assatische Flut nieder. 1795 wurde Polen zum dritten und letzten Mal geteilt, 1799 ritten schon die ersten Kosaken mordend und plündernd durch die freie Schweiz die Jürich.

Im tiefsten Frieden noch, vor Jahren, hat unser Kaiser in einer jener Reden, deren hellsehenden Borausblid in die Butunft wir jest erft ertennen, das Bort geprägt: "Bölter Europas, mahrt eure heiligften Büter!" Bahrt fie nicht nur gegen die gelben Begelagerer bes fernen Oftens, mahrt fie auch gegen die mostowitische Belle. Denn nochmals: wer fagt, daß Rugland zu Europa gehört? Europa ift ein Begriff, ift auf der Landkarte nur eine halbinfel Ufiens. Man fann ben Grenzstrich ebenfo leicht am Njemen ziehen wie am Ural, und mit mehr Recht. Denn da druben, jenfeit ber uferlofen Gumpfgürtel zwischen Litauen und Bolhynien, dämmern bis an die Mauern Chinas hin die unendlichen Steppen, wechselt ihr Klima zwischen glühenden Sommern und eifigen Wintern, leben ungezählte Millionen in fataliftischem Stumpffinn dahin. Zuweilen nur erwachen fie aus ihrem halb unbewußten Dafein, mittern Morgenluft, malgen fich heran. Bir tennen fie feit Jahrtaufenden, von Attila bis Rennenkampf, von den hunnen bis zu den Rofaten, wir haben fie abgewehrt von Beinrich dem Städtebauer bis zum Selden Sindenburg.

# Deutscher Herold, tu dein Wort...

Don Joseph von Cauff.

Deutscher Herold, tu dein Mort, Tu es frei, mit offener Stirne, Daß es klinge hoch vom Nord Bis zur schroffen Alpenfirne. Brauche sonder Unterlaß Metterselte Hammerschläge, Daß ein abgrundtieser Haß Sich ins Herz der Deutschen präge.

Denkt der Briten!

Alles, was sie uns getan, Wolle deine Rechte buchen.
Aug um Auge, Zahn um Zahn — Dreimal sollst du sie versluchen.
Streue täglich korn um korn Doll des Grimms durch deine Worte; Pflanze täglich deinen Zorn jedem Deutschen vor die Pforte.

Denkt der Briten!

flammen soll er hoch vom Herd, Don der Kanzel, vom Altare; Gürte ihn mit scharfem Schwert Selbst an schwarzumhüllter Bahre. Lah ihn pilgern durch den Sturm Ueber Luch und Beidestächen; Mit den Glocken hoch vom Turm Und zu allen soll er sprechen:

Denkt der Briten!

Sämann, du, im Sämannstuch, Minzer, du, am Rebenberge, Pflüger, du, am blanken Pflug Und im Schiff, du braver Ferge, Laßt bei jedem Tropfen Schweiß Haß durch eure Adern fliegen, Bis als Habedank und Preis Bettelnd auf den Knien sie liegen.

Denkt der Briten!

Ernste Männer unter Tag, Eingepfercht auf schmaler Rampe, Die ihr täglich Schlag auf Schlag Tut beim Licht der Grubenlampe, Schickt allstündlich himmelwärts Durch die Gänge euer Beten: Wachsen soll das deutsche Erz, Bis ihr Banner ist zertreten.

Denkt der Briten!

Mutter, die du poller Lust Und vom eignen Wert durchdrungen, Freudig nährst an deutscher Brust Deinen blonden deutschen Jungen, Nicht aus goldnem Märchenborn Sollst du singen lange Wochen; Singe ihm das Lied vom Zorn, Bis ihr Hochmut ist gebrochen.

Alle, die ihr frank und frei kämpst in roten Schlachtenbränden, Die das mörderische Blei Ihr empfingt aus Britenbänden, Betet, auf zu Gott gewandt: Herr, wir wollen freudig sterben, Schlage nur durch deutsche Hand Englands schnöde Macht in Scherben.

Denkt der Briten!

Denkt der Briten!

Deutscher Herold, tu dein Mort, Tu es frei, mit offner Stirne, Daß es klinge boch vom Nord Bis zur schroffen Alpensirne. Wie ein brausender Orkan Führe die gerechte Sache! Aug um Auge, Zahn um Zahn, Bis gesättigt unsre Rache.

Denkt der Briten!

Und immer geht der Zug dieser Horden mit der Sonne, nie ihr entgegen. Ich war vor zehn Jahren, zu Beginn des Russisch-Japanischen Kriegs, lange Zeit in Moskau. Das war ein klägliches Bild: diese Soldaten, die tagaus, tagein, ohne Ende, in grauer Winterlust und Schneegestöber stumm zum Mandschurischen Bahnhof stapsten, in ihren Schaspelzen selbst willenlosen Hammelherden gleich, kein Zurus, kein Gruß, höchstens einmal Hexen aus dem Bolk, die ihnen Heiligenbilder zum Kuß reichten, um die Lippen der besserselseibeten Zuschauer ost wohl ein höhnissches Lächeln. Man hofste in der ganzen "Intelligenz" auf die russische Niederlage, hofste auf die Revolution, die ja dann auch kam.

Denn damals ging es gegen Often. Assen macht dem Assachen Epaß. In den Öden der Wongolei gibt es nichts zu sengen und zu brennen, unter den Kalmücken und Kirgisen kann man keine Kultur zertreten. Rein, so sicher, wie die Wagnetnadel nach Rorden, weist die Brandsackel des Kosaken nach dem reichbevölkerten, blühenden Europa, dessen Bollwerk wir sind. Darum ist jetzt ein ganz anderer kriegerischer Geist in Rußland — ich höre es aus manchen mir von dort zugehenden Privatmeldungen — alle russischen Instinkte sind wach, die Glocken des Insan Wesiti auf dem Kreml läuten zu neuem Sturmlauf wider abendländische Kultur. Wer Rußland nicht kennt, der komme uns nur jetzt nicht mit den abgedroschenen

Redensarten von dem "Koloß auf tönernen Füßen"; diesmal hat der Koloß sogar feste rindslederne Stiefel an den Beinen statt der Pappsohlen früherer Feldzüge, er säuft nicht, er läßt sich von seinen Großfürsten und Tschinownits nicht so schamlos bestehlen wie sonst, er nimmt es ernst und muß diesmal ernst und für immer und ewige Zeiten nach Asien zurückgeschlagen und die von ihm schon untersochten Finnen, Esten, Letten, Deutschalten, Polen, Ruthenen, Rumänen, Muselmanen müssen besteit werden. Das muß geschehen! Das wird geschehen! Rußland muß aushören, eine europäische Großmacht zu sein!

"Bölter Europas, wahret eure heiligsten Güter!" Die Bölter Europas wahren sie nicht! England und Frank-reich wersen sie vor die Hunde, den Marotkanern und

Indern, den Senegalnegern und Baschftren, dem alten Hammeldieb von Cettinje, dem gefrönten Spielbankhalter von Monte-Carlo, den Wilden Neuseelands zum Fraß. Bald werden wir auch noch die Gorillas unisormiert im Kampf gegen deutsche Barbarei erblicken. Es ist tein Zufall, daß das Wort "Moral insanity" englischen Ursprungs ist. In verbrecherischem moralischem Wahnsinn rust England mit seinen Verbündeten die Barbarenmassen des Ostens zur Vernichtung vieltausendjähriger Kultur in Europa. Wir allein, wir Deutschen, wir Österreicher, wir Ungarn, sind die Hüter dieser Kultur. Wir werden sie schiemen, wir werden siegen. Und wenn je, kann jest der Dichter zu Deutschland sprechen:

"Der Menschheit Burde ift in deine Sand gegeben!

Bewahre fie!"

# Der billige Haushalt.

Bon Sebwig Senl.

Eine ber wichtigsten Aufgaben für die haushaltende Frau aller Schichten ist die praktische Beantwortung der großen Frage: "Wie ist jest im Haushalt zu sparen?"

Richtig haushalten, ist die patriotische Tat, die ein großes Bolt von den Frauen erwarten tann, die an feiner gefunden Erhaltung in ichwerer Beit ernfthaft arbeiten wollen. Wiffenschaft und Statiftit haben ben großen Bolkshaushalt in neuer Zeit vielfach und forgfam beleuchtet. Regierungen und Stadtvermaltungen, auch die hohen Militarbehörden haben ihre von meifer Borforge zeugenden Magnahmen getroffen. Naturgemäß liegen aber für die einzelnen haushaltungen, aus denen sich die Landeswirtschaftslage ergibt, eine Fülle von Mufgaben vor, die felbft durch gefetgeberifche Dagnahmen nicht gelöft merben fonnen, sondern nur durch die Einficht, Renntnis, Begeifterung, Treue, den Fleiß und die Tüchtigkeit der einzelnen Frau. Es muß verftanden werden, daß felbst ein luguriöfer haushalt nicht in den Tag hinein wirtschaften barf, will er dem gangen Boltsnahrungsmittelvermögen nicht schaden. wir den Beftand unferes deutschen Rahrungsmittel= befiges zusammenrechnen und mit dem Borhandenen austommen wollen und muffen, ergibt fich die Rotwendigfeit, die einzelne Birtichaft als ftillen Teilnehmer ber Landeswirtschaft zu betrachten und ihn auch fo zu verpflichten. Dag in guten Zeiten, mo ber Martt ber gangen Belt feine Schätze über uns ausschüttete, ein Bohlleben einriß, das ftart an Berschwendung grenzte, das haben viele mit ftiller Beforgnis mahrgenommen, aber man hat ja auch die Bermöhnung unserer heutigen Jugend fo oft betont und an ihrer Lebenstüchtigkeit gezweifelt, und wie die Jungen fich im Kriege hervorgetan haben und fich auf ihre beutschen Pflichten befannen, fo wird auch jede Frau, der bis heute vielleicht "haushalten" ein unbefannter Begriff mar, zeigen, daß fie auf der Sohe heutigen Berftebens ift.

Umschaltung ber Ernährungsgewohnheiten foll die Losung sein, die von den Bermögenden ausgehen muß, um breiten Schichten ein Beispiel zu geben. Es heißt durchaus nicht hungern, aber doch mit manchen Borurteilen und Sitten brechen. Das immer kleiner wersdende Weißbrötchen kann morgens mit einer tüchtigen Scheibe Roggenbrot bedeckt werden, auf die man statt Butter Marmelade streicht, die zu Gerstenkassee oder Tee

ausgezeichnet mundet. Wie befommlich ift vielen Rindern der Roggenbrei oder ein Brei von geschrotetem hafer mit Milch und Buder. Es ift notwendig, den Fleischverbrauch da zu beschränken, mo er Uberfluß bedeutet. Der viele Belag auf Brot follte auch etwas eingeschränkt werden. Schinken, Burft, alle Räucherwaren find haltbar und follten deshalb für Zeiten aufgehoben merden, mo das Schweinefleisch rarer werden muß. Es gibt für jest Erfat in vielerlei Rafe, Seringspeifen, Fleischtlößen, Gulzen, Dingen, die man leicht herstellen fann, da die Butaten unbeschränkt und preiswert zu haben find. Infolge ber ftarten Gulafchfabritation für die Militärbehörden fommt jett eine Urt Knochenfleisch für 20 bis 35 Pfennig in den Sandel, das für die Fleifchhadmaschine noch reichlich Fleisch abgibt, mährend die Knochen als wohlfeile fette Grundlage zu Suppen und Bemufen dienen konnen. Jene Fleischrefte, die zuweilen ein Pfund Fleisch auf 21/2 Pfund Knochenfleisch ausmachen, bezahlen fich in der Großfabritation nicht, da die Arbeitslöhne nicht aufgewendet werden können und diese kleinen Restbestandteile in der Konserve nicht verwendbar find. 21s Butat dagegen erganzen die fetten Fleischstücke bas billige Wildfleisch, das allein teine faftigen Speifen ergibt, fehr vorteilhaft. Bo große Braten mittags nicht mehr auf den Tifch tommen fonnen, tocht man tleine Fleischportionen mit Gemuse und Rartoffeln zusammen und kommt am weitesten damit, wenn das Fleisch in Stude geschnitten wird. Die Mehlfpeifen mit getochten Upfeln, Badobft und fugen Saucen muffen viel mehr bevorzugt werden. In dem fleinen, für 10 Pfennig erhältlichen Kriegstochbuch finden sich billige Mehlspeisen ohne Gier und Butter, die in andern Ländern längft ihre Triumphe feierten, mo gewiegtes Rindernierenfett und Badpulver als billige und wertvolle Hilfen dazu verwendet werden. Leider find Sülfenfrüchte rar, und man follte ernfthaft baran benten, fich besonders Linsen, die aus Rugland fommen, gur Saat aufzuheben und fie im Frühjahr auf den von ben Gefangenen bearbeiteten Odlandern zu bauen. Getrodnete Bemufe, Kartoffeln, Graupen, Grieß gibt es jedoch genügend, auch Sauertohl und alle sonstigen Rohl- und Rübenarten. Mit Gemurzen, Rofinen, Rorinthen und Mandeln ift mindeftens hauszuhalten, ebenso mit Fetten aller Urt. Wie fehr Aufmertfamfeit auf

Fett von den haushaltungen gefordert werden muß, hat Professor Rubners Untersuchung nachgewiesen, ber im Abmafchmaffer ber Stadt einen Fettbeftand von 20 Gramm auf den Ropf der Bevölferung feftftellte; Fette, die in jedem Fall wenigftens für Geifenfabritate nutbar zu machen maren. Es heißt alfo fünftig die ausgebratenen Fetthäute des Schmalzes, noch mit Salz verrieben, auf dem Brot effen und überhaupt die Roftbarfeit des Fettes fich flar machen, indem man jede Fettschicht auf Brühen verwendet und auch beim Rochen ben Berbrauch einschränft. Dagegen durfen wir uns reichlichen Buderverbrauch leiften. Sobald er als Ergangung anderer Bauftoffe für den Rörper bient, ift er kein Lugus mehr, und die oft angegriffene "Schnede", bie bas Bolfstind fich vom Bader holt, wird in biefer Beit als ein Nahrungsmittelfparer angesehen merben fönnen.

Daß jedes Krümchen Brot einen absoluten Bert darftellt, liegt auf der hand, deshalb follte es nicht an Schweine verfüttert werden, fondern getrodnet, in guten Suppen und Speisen neugeformt erscheinen. Reine Upfelichale, Bitronen- oder Upfelfinenschale, Trager jest fehr teurer Burgftoffe, burfen der Ausnugung entgeben, deshalb follte man auf Nugbarmachung des Rüchenabfalls achtgeben. Es ift flar, daß alle Betreideförner jest menschlicher Nahrung dienen muffen und wir für die sonst verfütterten Körner Ersat schaffen muffen durch Sammeln der Abfälle, die, gedörrt und zu Futter vermahlen, zur Geflügelfütterung dienen. Sehr wichtig ift es, daß die Milch nicht knapp wird. Um das wertvolle Material von Kartoffeln und Milch für den Menschen verwerten zu tonnen, follen viele Schweine abgeschlachtet werden. Die fonft zur Fütterung verwendete Mager= milch wird dadurch verfügbar und ift in allen Berwendungsarten ein wichtiger Rahrungsträger.

Alle diefe einschneibenden Ernährungsfragen find von unfern erften Gelehrten eingehend behandelt worden. Auf breiter Grundlage eines miffenschaftlichen Bertes wird in furger Zeit ein popular gehaltenes Ernährungsbuch ericheinen, begleitet von prattifchen Borschlägen, Taufende von Mertblättern werden, durch Behörden verteilt, in allen Säufern die Dringlichkeit ber in bem Buch geforderten Magregeln befonders unterftreichen. Wir aber wissen, daß, sobald das Berständnis für die mächtige Tagesfrage erschloffen ift, die Frauen

ihr praftifch antworten werben.

# Der Totenwurm.

3wei Meter tief, einen halben breit, Gebuckelt, gefrümmt, in gefprenkeltem Rleid Schiebt fich die Schlange durch schlüpfrigen Grund, Beift fich hinein und ringelt fich rund, Schnellt gradeaus in wilder Gebärde -Der Totenwurm. In Frantreiche Erde.

Schützengraben . . . Der Meilen viel, Alle gelenkt auf basfelbe Biel, Auf das Ziel, das jeder im Blute trägt, Das bei Sag und bei Nacht er im Mute wägt, Das er mißt mit büchsebewaffneter Faust, Eiskalt das Aug' und die Stirn zerzaust. Der Nachtwind bläst über Wintersaaten Budt euch! Granaten!!

Winfelnd wälzt fich bas Gifengelichter Dicht in die Damme, wühlt wirbelnde Trichter, Reißt aus ber Erde Die fteinernen Albern, Schleudert und schüttet mit Schollen und Quadern. Dab, was glaubt ihr, weshalb wir uns bucten! Sunderte inien mit gefrummtem Rucken, Mit hauenden Sacken, mit schaufelnden Scheiten, Alls galt es, vor Racht noch ein Grab zu bereiten. Das pict und tict und frift und fchlürft -Der Totenwurm fchürft.

3wei Meter ticf, einen halben breit, Und der feindliche Graben dreihundert nur weit. Werkzeug in Ruh! — Und in Söhlen und Gang Rein lautes Wort, fein Klirr und fein Klang. Den Büchsenlauf schwarz in ben Brüftungscharten Wie Nachtgespenfter die Jäger warten, Warten wortlos auf nächtliches Wild Um Maschinengewehr, hinter ftablernem Schild, Streichelt ein Bursch den Patronenstreifen. Seimlich, gang heimlich die Sande greifen Nach einer winzigen Waffertaraffe, Feldblumen find's. Und er schmuckt feine Waffe.

Befehl pflanzt flüsternd sich fort durch die Reib'n: Datrouille des Feindes! Laßt still sie herein. Rein Schuß! Wir wollen das Ganze haben. Da schleicht's durch die Nacht und beschleicht den Es lugt hinunter. Rein Leben, tein Laut. [Graben. En avant, enfants, und weitergeschaut. Es flettert binein - will rudwarts fpringen, Zwanzig Rehlen nach Atem ringen, Zwanzig Gurgeln von Fäusten umwunden. 3mangig Gefangene lautlos verschwunden.

Und es flüstert beifer: 2luf Befehl gebt acht! Die Bager tauern in Grabesnacht, Lauschen, bis gleitende Schritte sich nähern, Es naht die Brigade, sie folgt ihren Spähern, Sucht Fühlung nach vorn und hastet und hastet Die Jägerhand ftill nach bem Abzug taftet Best hundert Meter — jest fünfzig schier — Und heiser ein Schrei durch das Nachtrevier: Bebt - Feuer!! .. Alle ftande die Erde in Flammen, Bricht die Brigade im Feuer zusammen, Wälzt fich in Knäucln, sucht wirr fich zu sichern Vor dem nervenzerreißenden höllischen Richern, Wie ein Räuzchen tichert vom Graben ber Das Maschinengewehr . . . Und der Bursch am Rohr, den Blick gradaus, Streichelt ganz heimlich den Blumenstrauß.

Bersprigt und zerstoben die Sturmflut der Nacht. Sacken und Schaufeln her! Weiter den Schacht! Dief in der Erde ein Brechen und Beben, Dief in der Erde ein schleichendes Leben Zwei Meter tief, einen halben breit, Bebuckelt, gefrummt, in gefprenkeltem Rleid Schiebt fich die Schlange durch schlüpfrigen Grund, Beift fich binein und ringelt fich rund, Schnellt gradeaus in wilder Bebarde Der Totenwurm. In Frankreichs Erde.

3m Felbe.

Rudolf Bergog.



# Unsere Bilder.

Raifer Bilhelm im Felbe. (Bu unferer Runftbeilage.)

Die Aufnahme unferes Raifers, die wir in diefer Nummer der "Woche" als Runftbeilage veröffentlichen, ift das erfte feit Beginn des Rrieges aufgenommene Bildnis unferes Berrichers. Der Monarch erfüllte mit biefer Aufnahme eine von uns ausgesprochene Bitte, bem beutschen Bolt ein Bild feines Führers in ernfter triegerifcher Beit zu geben. Der Ernft in ben Bugen bes Raifers fpricht beutlich für die Aufopferung und Arbeit, die der Monarch für fein Bolt vollbringt, das fich in diefer Beit eins fühlt mit dem Berricher, ber burch ben Rrieg von feinem Land ferngehalten wird. Die Felduniform ift jest, wie jedes Goldaten auch fein Ehrenfleid, das Giferne Rreug fcmudt feine Bruft. Um der Aufnahme weiteste Berbreitung zu geben, erscheint bas Bild auch als Einzel-Runftblatt (Bildgröße von 40: 28,5 Bentimeter) in Tiefdrud jum Breife von 1 Mart und in Sandpreffentupferdrud zum Breife von 5 Mart. Beftellungen darauf nimmt jede Buch- und Runfthandlung sowie der Berlag August Scherl B. m. b. S., Berlin, und beffen Beichäftstellen entgegen.

# Der Weltkrieg.

Mit ungewöhnlicher Strenge fest in Frankreich ber Binter ein. Mit harter Ralte und ftrengem Frost haben unsere braven Truppen zu fämpfen, heftige Schneetreiben erschweren die Bewegungen, aber alles das vermag weder ben Mut noch die Siegeszuversicht ober die hingabe unferer Offiziere und Mannichaften zu beeinfluffen oder gar herabzusehen. Im Gegenteil, die niedrige Temperatur ift immer noch viel angenehmer als die naftalte Witte= rung, unter der fie fo lange Zeit zu leiden hatten, ohne

auch nur das Beringfte an ihrer Schlagfraft einzubugen. Selbft unfere Begner muffen unumwunden zugeben, daß die deutschen Angriffe in ihrer Starte und Rudfichts= lofigkeit geradezu unvergleichlich feien, und daß nur die ungeheuren Erdbefestigungen bisher ein Durchbrechen der feindlichen Linien verhindert haben. Benn trodene Ralte weiter eintreten follte, dürften auch die überschwemmungen, die feindlicherseits hervorgerufen murden, erheblich von ihrem Wert als Berteidigungsmittel des Feindes verlieren. In Baris fieht man baher unfern Unternehmungen, die dem Feind bisher noch verschleiert find, mit machfender Unruhe und Nervosität entgegen - fehlt es doch in der hauptstadt der französischen Republit jest ichon an den notwendigften Lebensbedürfniffen. Bu biefen gehört vor allen Dingen die Rohle, deren Mangel sich in äußerft fühlbarer Beife bemertbar macht. Der Nordoften Frankreichs, von dem das gange Land mit den schwarzen Diamanten verforgt wird, befindet fich in beutschen Sanden, und ob die Ginfuhr englischer Roble einigermaßen den frangösischen Bedarf beden tann, ift, wenn fie überhaupt in nennenswerter Beife ftattfindet, im höchften Brade fraglich. Go sehen die Parifer und mit ihnen alle Franzosen in den noch nicht besetzten Landesteilen einem entbehrungsreichen, trubfeligen Winter entgegen, ber die Schreden des außergewöhnlich harten Binters bes Jahres 1870/71 noch weit übertreffen wird. Durch eine folche Aussicht wird die Rampfesfreude und Siegeszuversicht des Landes schwerlich gehoben werden, zumal die Berichte der französischen Heeresleitung von der weitausgedehnten Rampflinie immer fleinlauter werden. Unter ben bentbar ichwierigften Berhältniffen geminnen wir dagegen langfam, aber ftandig an Boden, fo bag felbit schlieglich die schon fagenhaft gewordenen langen Meffer der indischen Truppen für die guten deutschen Bajonette ihre sogenannten Schreden verloren haben.



Dom wefflichen Ariegichauplat: Schübenlinie in Erwartung des Signals jum Sturmangrift. Digitized by Google Original from

PRINCETON UNIVERSITY

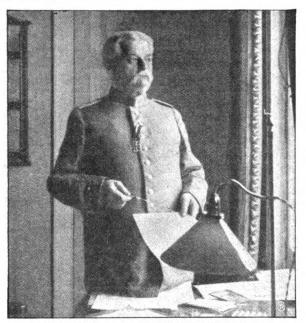

Major Baffermann, Mitglied des Reichstags, 3. Abjutant des Militärgouverneurs ber Proving Antwerpen.



Graf von Goerh, Plahmajor von Untwerpen, in seinem Arbeitzimmer.



Bachtpoften vor dem Gouvernementsgebäude in Untwerpen.



In der Wachiftube des Gouvernementsgebäudes von Antwerpen. Antwerpen unter deutscher Berwaltung.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Auf dem östlichen Kriegschauplatz ist die Kriegslage für uns so günstig wie möglich. Auf der langen Front von der ostpreußischen Grenze durch Russischen dis nach Galizien wurde und wird in diesem Augenblick noch getämpft, wir sowohl wie unsere Berbündeten haben den Russen schwere und empfindliche Berluste beiges bracht. Bei Wloclawec wurden die russischen Armeestorps dis nach Kutno zurückgeworsen, und hier büßten sie außer bedeutendem Kriegsmaterial allein 23,000 Gesangene ein. An der ostpreußischen Grenze mußten sie



Rarte des ferbifden Kriegichauplages.

5000 Mann in unseren Sanden laffen, und die öfterreichisch=ungarischen Truppen nahmen ihnen 7000 Mann ab. Golde Einbugen muffen auf die Dauer felbft für das Riefenheer schmächend mirten. allen Umftänden läßt fich aber aus diefen Tatfachen ber erfreuliche Schluß ziehen, daß von einer ernfthaften Bedrohung der deutschen Grengen feine Rede fein tann. Ferner ift es nach den eigenen Auslaffungen bes Generaloberften von Sindenburg auch hier im Dften für uns fehr gunftig, daß der Winter mit giemlicher Energie in das Land gezogen. Die "Einbudde= lei" der Ruffen, in welcher Runft fie Meifter find, findet bei Froft, wenn das Erdreich festgefroren ift, ein Ende, fie muffen uns im freien Feld entgegentreten, und unfern Sturmangriffen durften fie taum genügenden Biderftand entgegenseben tonnen. Es tommt bingu, daß die ruffischen Urmeen durch die geniale Strategie hindenburgs gezwungen murden, eine Frontverande= rung vorzunehmen. Dadurch find ihre Trains und Bagagen in große Unordnung geraten, die Bewegungs= freiheit der Truppen ift auf das äußerste beschränkt worden. Fernerhin ftellt fich immer mehr heraus, daß es bei den Ruffen an Baffen und Munition zu fehlen beginnt. Es ift bereits altes japanisches Beschützma= terial aufgetauft worden, an handfeuerwaffen tann faum der nötigfte Bedarf gededt merden, und mit Berpflegung und Furage haperte es bereits feit langem.

Auch auf ihrem süblichen Kriegschauplatz sind die Waffen unserer öfterreichisch-ungarischen Bundesgenossen mit glücklichen Erfolgen gesegnet. Starte öfterreichisch-

ungarische Kräfte haben die Kolubara bereits überschritten, allerdings leistete der Gegner in mehreren gut gewählten beselsigten Stellungen noch Widerstand. Unsere Wassendrüder haben dort außer mit dem Feind auch mit überaus ungünstigen Geländes und Witterungsvershältnissen zu tämpsen. Aufgeweichter Boden und übersschwemmte Wassersäufer verzögern zwar das Vorgehen, halten es aber nicht auf. Der Umstand, daß im Gebirge meterhoher Schne liegt, macht die Wege teilweise ungangsbar. Aber alle diese Schwierigkeiten sind nicht imstande, das stetige Vordrügen unserer Verbündeten aufzuhalten, wie aus der Tatsache hervorgeht, daß von ihnen in den letzten zwei Wochen 13 000 Gefangene gemacht wurden.

Trop der verhältnismäßig furgen Zeit, feit die Türkei in den Rampf eingetreten ift, haben die Türken doch ichon gezeigt, daß fie beachtenswerte und gefahrtrogende Begner find. Die türkische Rriegsflotte hat bewiesen, daß fie von mutvollem, angriffsluftigem Beift befeelt ift, und die türkische Landarmee steht den Kameraden von der Marine in teiner Beife nach. Die ruffischen Truppen im Rautafus find wiederholt geschlagen und mußten in regelloser Flucht den türkischen Angriffen weichen. Und was für uns eigentlich noch viel wichtiger und wertvoller ift: türtische Truppen sind bereits am Suez-Ranal eingetroffen. Bei Kataba und Kerteba — beide Ortschaften liegen 30 Kilometer öftlich vom Kanal — und bei Kantara am Kanal selbst wurden die Engländer von ihnen geschlagen und mußten unter starken Verlusten die Flucht ergreifen. Das ift für die Engländer eine fehr üble Borbedeutung, und hoffentlich gelingt es der wohlausgerufteten und fiegesgewillten türtischen Urmee recht bald, fich in ben Besit der für England fast Ausschlag gebenden Berkehrsader des Suezkanals zu feken.

Im übrigen aber eilt die Kunde vom Heiligen Krieg durch alle mohammedanischen Lande, überall Begeisterung und Opferfreudigkeit erweckend. Es wird den Dreiverbandsmächten schwer, ja unmöglich werden, ihre Gebiete so abzuschließen, daß die Kunde nicht überall dorthin dringt, wo gläubige Muselmanen zu Allah beten. R. C.

Demnächft erscheint die Buchausgabe bes neuesten Romans von

# Otto v. Gottberg "Die werdende Macht"

Geheftet: 3 Mark Elegant gebunden: 4 Mark

"Die werdende Macht" — das ist unsere herrliche, deutsche Flotte, die in diesem gewaltigen Bölferringen schoon so große Erfolge errungen hat und auch noch weitere erringen wird, um schließlich glorreich zu siegen. Gotsberg schildert mit ehernen Worten den Geist, der in unseren blauen Jungen und ihren Offizieren steckt, und gibt gleichzeitig eine sessend Weschlachtschiffe, Torpedos und Untersechote. Der Seld des Romans lehrt, wie ein deutscher Offizier für sein Zaterland zu siegen und zu kerben weiß. — Das Buch ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Geschäftsstellen von

August Scherl G. m. b. S., Berlin.



Raifer Wilhelm im Selde. Erste Porträtausnahme des Kaisers in der Seldunisorm mit dem Elsernen Kreuz.



Digitized by Google

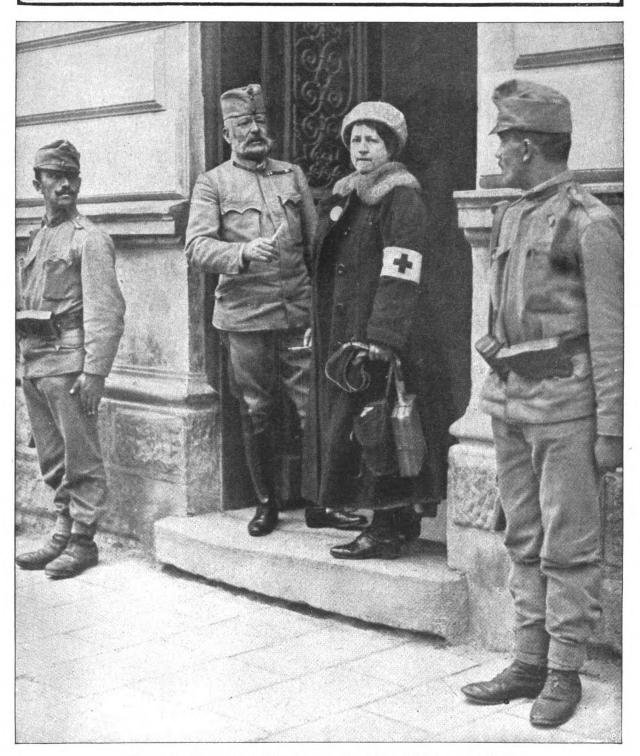

Urmeeoberkommandant Erzherzog Friedrich mit feiner Tochfer. Aus dem öfterreichisch-ungarischen Sauptquartier.







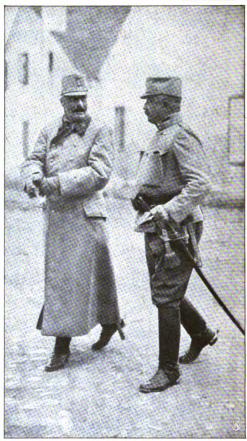

Erzherzog Leopold Salvator (lints) und Baron Bolff.

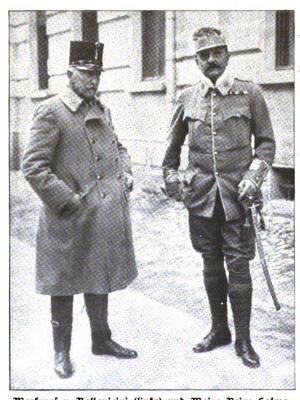

Martgraf v. Pallavicini (lints) und Major Pring Solms, Rommandeur des freiwilligen Automobiltorps.



Capt. Mc Inince (tints) und Major Ford, ameritanifche Militarattachés.

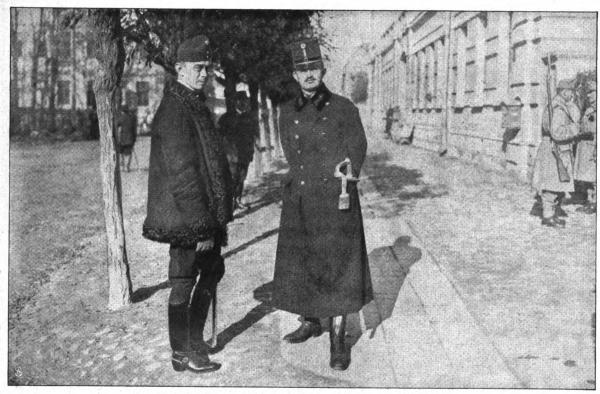

Der österreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Karl Franz Josef.



Chef des Generalftabs Frhr. Conrad von Bogendorf (X).

Kriegsminifter v. Krobafin (X).

Seite 1940. Nummer 48.



Eine Haubigenbatterie.



herftellung einer Notbrude.



Bom galizischen Kriegschauplat.





Berlefung des Feiwas vor der Fatih-Mofchee.



Bon lints: Chemal-Bafcha, der Obertommandierende Enver-Bafcha, der Großwefir, der Scheit-ul-Iflam. Rüdtehr des Sultans vom Serail.



Berfammlung der Berfer auf dem Sultan-Achmed-Plat.

Bhot. Ferid 3brahim.







Ein durch Granalfeuer zerftörter Seitenflügel des Schloffes.

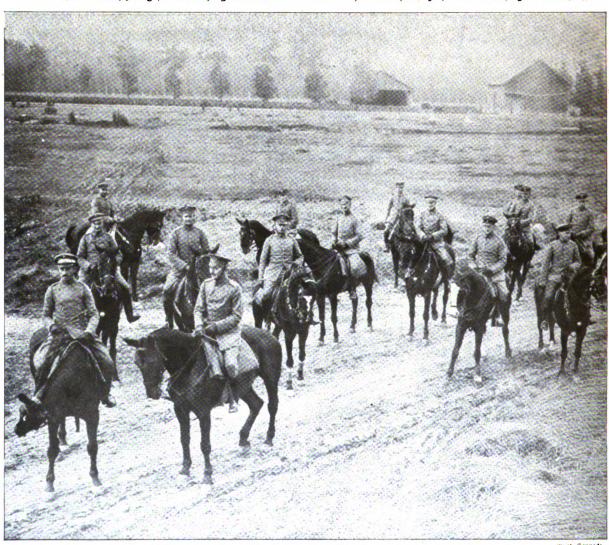

Eine Offiziersableilung auf dem Wege zur Besichligung der Feuerstellungen.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Bom westlichen Kriegschauplat: Bor Reims.
Digitized by Google

Rummer 48.

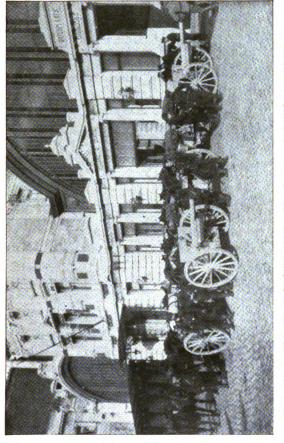

Die erste deutsche Matrosenseldbatterie mit erbeuteten französischen Geschützen.

Benutjung der Strafenbahn jur Fortichaffung erbeuteter Geschütze.

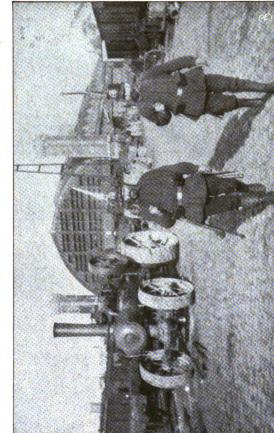

Seefoldaten beim Aufwerfen von Artilleriededung bei Ostende. Vom belgischen Kriegschauplaß.

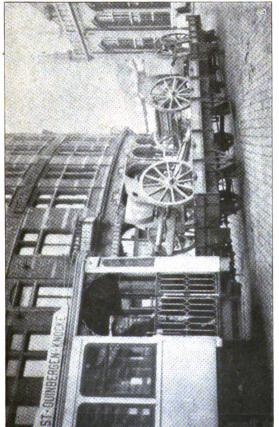

Digitized by Google

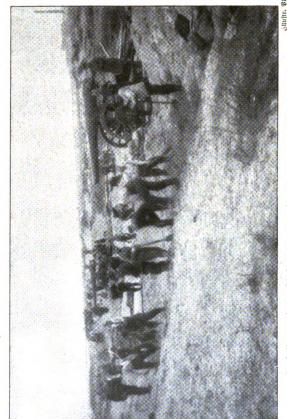

Original from PRINCETON UNIVERSITY

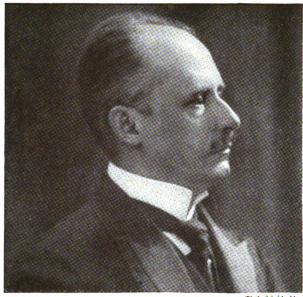

Professor Dr. Frig Rausenberger,
Mitglied des Direktoriums der Fried. Krupp A. G.
Hauptmann der Landwehr-Fußartillerie,
wurde in Amerkennung seiner Berdienste um die Konstruktion der neuen
Az-cm-Mörser von der philosophischen Fakultät der Universität Bonn zum
Ehrendottor und von der Technischen Hodschule in Karlsruhe zum DottorIngenieur ehrenhalber ernannt. Er erhielt vor Lüttich das Eiserne Kreuz.



Generalmajor v. Boigts-Rhety, Generalquartiermeifter \$



Mittageffen bei Sturm und Regen. Bon unferm Spezialzeichner C. Mattichaf.



### Die Kriegsfürsorge der Wiener Frauen.

Bon Ludwig Alinenberger. - Sierzu 13 photographische Aufnahmen.

Als das schwere Rriegsunglud über die Belt hereinbrach, gab es in Wien keine Frau, welche sich nicht in irgendeiner Beife für die 3mede der Rriegsfürforge betätigte, und auch heute forgt jede Bienerin für die Goldaten im Feld, deren Frauen oder Rinder oder die Bermundeten. Das alte Grofmutterchen, bas, burch bie Bicht an den Lehnftuhl gefesselt, nicht mehr auf die Straße tann, ftridt emfig wollene Strumpfe für die Rrieger. Mit fanfter Entschiedenheit mußten die Umter bas anfturmende heer der Frauen, welches fich zur Krantenpflege meldete, ablehnen, einer folchen Fulle von barmherzigen Schweftern bedurfte es zum Glud nicht. Jeder Standes= unterschied, jeder nationale oder konfessionelle Ronflikt war verschwunden. Die Prinzeffin und die einfache Frau aus dem Bolt einigte das gleiche brennende Berlangen, an dem großen Bert mithelfen zu tonnen. Die vermöhn= teften Lurusdamen nahmen opferfreudig den härteften Dienst auf sich, deffen Erfüllung ihnen früher als eine Unmöglichteit erschienen mare. Und nun geht es glanzend, weil der gute Wille auch die schwere Arbeit leicht macht. Das alte Bort "Gold gab ich für Gifen" murde aufs neue lebendig; ohne Zaudern gaben die Biener Frauen und Mädchen ihren Schmud und ihr toftbares Geschmeide für den Fonds des Roten Rreuges. Die aber fonft noch mit Bludsgutern gefegnet find, mandelten ihre Saufer und Wohnungen in Lazarette um. Bon vielen ariftofratischen und bürgerlichen Baläften weht die weiße Fahne mit dem roten Rreug. Sie fundet Privatpflegeftatten für vermundete Offiziere und Goldaten.

Die Mitglieder des Raiferhauses gingen, wie immer, auch in ben Berten der Rriegsfürforge voran. Die Mutter des Thronfolgers, Erzherzogin Maria Josefa, die Erzherzogin Maria Theresia, die Erzherzogin Jabella, Die Erzherzogin Senriette, die Erzherzogin Augufte, die Erzherzogin Baula zogen als Erfte die Tracht der Pflegeichweftern vom Roten Rreug an. Die Erzherzogin Jabella Marie begab sich als Schwester Irmengard mit den Truppen ins Feld. Erzherzogin Maria Josefa richtete in ihrem in traulicher Stille gelegenen Balais inmitten bes Augartens ein Bermundetenspital ein, dem fie in treuer Fürforglichkeit vorsteht. Damit ließ es die hohe Frau nicht genug fein. Sie mar auch für jene bedacht, die gefund an der Front tämpfen, und errichtete in ihren hellen Salons eine richtige Schneiderwerkstätte, in der viele fleißige hande Bafche fowie wollenes Beug für die Golbaten anfertigen. Gine intereffante Befellichaft findet fich alltäglich zur Arbeit ein, Mitglieder der Sochariftofratie, Minifterfrauen, Frauen von hohen Staatswürdenträgern, von Induftriellen und aus den einfachften Bürgerfreifen. Bon der Erzherzogin bis zur Rammerfrau wird mit größtem Fleiß genäht, Taufende Stude von Bafche find fowohl ins Schlachtfeld als auch an die Spitaler für die Bermundeten abgeliefert worden. Erzherzogin Maria Josefa konnte all die zahlreichen Aufträge in ihrer "Bertftätte" nicht bewältigen und gründete in den verschiedenen Begirten Biens fieben Filialen. Diefe Nahftuben haben noch einen besonderen 3med. Gie verforgen nicht nur die Soldaten und Bermundeten, fondern auch Frauen und Töchter der Einberufenen, die eines großen Teils des Berdienstes beraubt find, weil der Bater dem Ruf des Raifers

folgen mußte. Es find nämlich in den Filialnähstuben nur bezahlte Kräfte am Werk, und so wurde arbeits- und mittellos gewordenen Frauen eine Erwerbsquelle geschaffen.

Die größte dieser Nähftuben ift die im Militartafino unter der Leitung der Frau Gräfin Mnfa Bydenbrud-Efterhagn. Die edle Frau, welche immer an der Spike fteht, wenn es gilt, Butes zu tun, und die eine geniale Er= findungsgabe befigt, für ihre mildherzige Betätigung immer neue Ideen zu erfinnen, arbeitet vom frühen Morgen bis zum fpaten Abend und gonnt fich oft taum die Mittagspause. In einem kleinen Erter hat Gräfin Mysa Bydenbrud ihr Kontor, führt dort die recht fomplizierte Buchhaltung und widelt mit aller Liebenswürdigfeit ben großen Parteienvertehr ab. Sie vermaltet bas Material, teilt es aus, übergibt auch den vielen Beimarbeiterinnen die Beftellungen und wirbt in ihrem Befanntenfreis um folche. Namentlich hat fich die Gräfin Bydenbrud ber Frauen von Flüchtlingen aus Galizien angenommen und beschäftigt fie in ihrer Nähftube, fo daß fie von ihrem Berdienst die um hab und But gekommene Familie erhalten.

Die entzückende Tochter der Gräfin Mnsa Bndenbruck, Romteffe Tinette Bydenbrud, ift eine der nicht nur von ben Patienten, sondern auch von den Arzten am meiften geschätten Rrantenpflegerinnen im Bereinsrefervespital Dr. 2 vom Roten Rreug in der inneren Stadt, zu dem das größte Schulgebäude Biens umgeftaltet murde. Diefes Lazarett hat einen Belegraum von zweitaufend Betten. hier waltet mit felbstlofer Aufopferung Erzherzogin Maria Therefia ohne Ermüdung Tag und Nacht. Romteffe Tinette Bydenbrud betreut einen großen Rranten= faal mit rührender Gewiffenhaftigkeit. Mehrere Nachte opfert fie in jeder Boche, um ihren Kranten beizufteben. Man muß es nur feben, mit welcher Freude fie den Dienst tut. Durch ihre forglose Beiterkeit wirft fie auf die Ba= tienten mitunter erfolgreicher als die Arzte. Luftige Lieder fingt fie ihren Schütlingen vor und plaudert mit ihnen vergnügt, daß fie die Schmerzen vergeffen. Die Gemahlin des Statthalters, Baronin Unta Bienerth, richtet den Berwundeten in der Ruche die Speisen an und fieht darauf, daß fie gut und reichlich zu effen befommen. Bu den Schwestern des Spitals gehören auch die Gattin des Befandten in Belgrad, Grafin Gifela Forgach, die Bemahlin des ehemaligen öfterreichischen Minifterpräfiden= ten, Baronin Selene Bed, die Gemahlin des Oberfthof= meifters des Raifers, Fürftin Montenuovo, die Grafin haugwig-Szechenni und viele andere Damen der Ariftofratie und des vornehmen Bürgertums.

Ein Idealspital ist in der Gartenstadt Hießing entstanden: das der unvergeßlichen und unersetzten früheren Hosschauspielerin Frau Katharina Schratt. Dort haben es die Soldaten und Ofstziere besonders gut, denn sie fühlen sich unter der Obhut der unendlich gütigen Frau Schratt, deren Lebensinhalt seit jeher reiche, aber stille Wohltätigteit bildet wie in einem gemütlichen Familienheim. Die Witwe des Usrikasorschers Dr. Emil Holub, Frau Rosa Holub, eine der schönsten Wienerinnen, Fräulein Mathilde Madeleine Grossinger, die Lochter der Hosburgschauspielerin Babette Devrient, Fräulein Susi Devrient, und Fräulein Virginia von Barry sind die Helserinnen der Frau



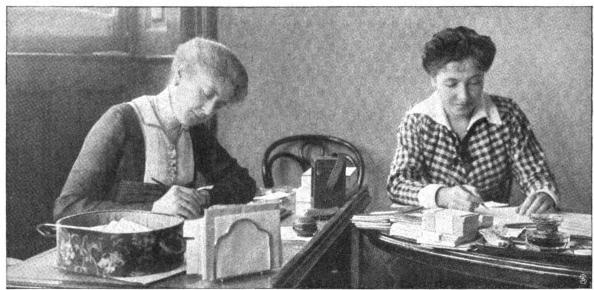

Grafin Myfa Bydenbrud-Efterhagy und Frl. Lucia Stauffer im Kontor der "Nähftube".

Boot. Gutmann.

Schratt. Drei Leuchten der medizinischen Fakultät, die Generalstabsärzte Geheimer Rat Dr. Josef Kerzl und Dr. Ignaz Kopriva sowie der hervorragende Chirurge Prosessor Dr. Karl August Herzseld sind die ärztlichen Leiter dieses Kriegsanatoriums. Eine einstige Kollegin der Frau Schratt vom Burgtheater, Margarete Formes, jeht Frau Baronin Heinrich Königswarter, pflegt in ihrem Palais am Möllwaldplat eine Anzahl von Offizieren.

In einem Flügel des früher erwähnten großen Truppenspitals in der Hegelgasse besindet sich zu Fricsdenzeiten die k. k. Statistische Zentralkommission, deren Präsident Geheimer Rat Dr. Biktor von Mataja ist. Jett sieht es in diesen Räumen wie in einem Warenhaus aus. Damen in Zwilchmänteln kauern auf dem Boden über großen Ballen von Wolle, Schneehauben, Joppen, Westen, packen sie ein und probieren, kurz, arbeiten wie Kom-

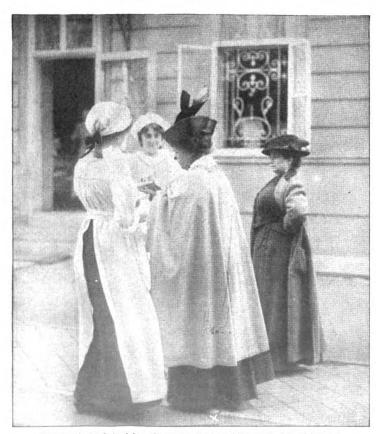

Berwundetenspital der Frau Katharina Schratt (X) in hiehing.



Baronin Selene Bed, Gemahlin des früheren Minifterprafidenter.



Original from PRINCETON UNIVERSITY

Rummer 48. Seite 1947.



Besuch des Kaisers Frang Josef im Bereins-Reserve-Spital Nr. 2.

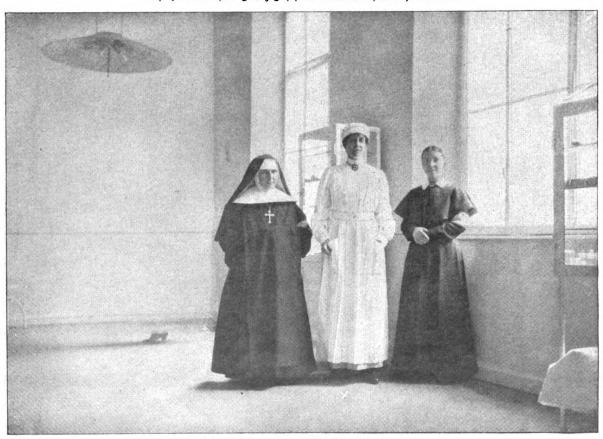

Erzherzogin Maria Therefia (X) mit Schwester Djana, links, und Schwester Margarete (Baronin Bopp), rechis.



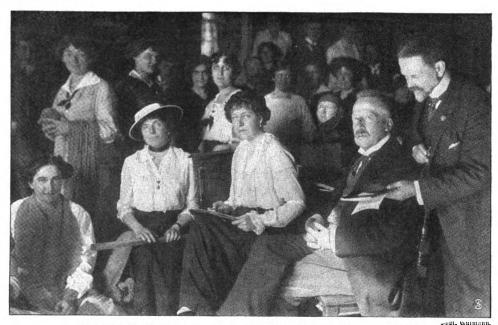

Die Kälteschutg-Aftion der Frau Geheimen Rat Karoline von Mataja

Bon links: 1. Reihe: Baronin Klingspor, Frau Brof. Amelie Kautich, Ezzellenz Frau Karoline von Mataja, Ezz. Geh. Rat Dr. Bictor von Mataja, Prasident der t. t. Statistischen Zentralkommission, Graveur Prof. Heinrich Kautsch

mis. Es ift der Sig der "Kälteschutz"-Aftion der Frau Geheimen Rat Karoline von Mataja. Bon allen Seiten lausen wollene Sachen ein, die in Riesenkolli verpackt und abends durch große Trainwagen auf die Bahnhöse gebracht werden, um als erquickende Grüße der Wiener Frauen den Soldaten ins Schlachtseld geschickt zu werden. Auch die abgehenden Truppen werden von der Kälteschutzation mit Winterzeug versorgt. Die zahlreichen Wolls

spenden ermöglichen es, arbeitslosen Frauen Heimarbeit zu geben.

Wieder ein anberer Zweig der Rriegsfürforge find Ausspeisungen. Meben der großzügi= Musspeisungs= gen aftion des Schwarggelben Rreuzes, die die Gemahlinnen des Statthalters, Baronin Unta Bienerth, und bes Bürgermeifters, Frau Berta Beis= firchner, leiten, wird auch in verschiedenen Stadtteilen dafür geforgt, daß die Merm= ften der Urmen me= nigftens einmal im Tag eine warme Mahlzeit befommen. Die Rinder hat die Prafidentin des Bereins "Jugendschut,",

Frau Julie Zerner, in ihren Schutz genommen. Unter ihrer Initiative werden seit Anbeginn des Krieges tägslich an Hunderte von Kindern, namentlich an solche, deren Bäter Soldaten sind, mehrmals des Tages wohlschmeckende Gerichte verabsolgt. Die ganz Kleinen, die noch nicht zur Schule gehen, werden von mehreren Damen der Gesellschaft behütet und spazierengesührt. Ein recht schweres Umt haben die Damen des Bahns

Das Offizierspital im Privatpalais der Baronin Margarete Königswarter-Formes (x), früh. Mitglieds des Hofburgtheafers.





Deforierung des Zugführers Coring vom 60. Inf.-Reg. mit dem filbernen Berdienftfreug. Bon links: Röntgenologe Dr. Theodor Jakelch, Krankenschwester, Frau Major Huchs, Baronin Schell, die Gemahlin des Statthalters Baronin Anka Bienerth, die Gemahlin des Gesandten Baronin Gisela-Forgach,
Opernsängerin Gabriele Brileszty-Lestyn.



Grafin Gifela Forgad, Gemahlin bes früheren öfterreichifch ungarifchen Gefanbten in Gerbien.

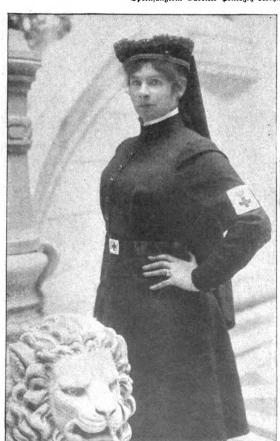

Ergherzogin Mugufte in der Tracht des Roten Rreuges.

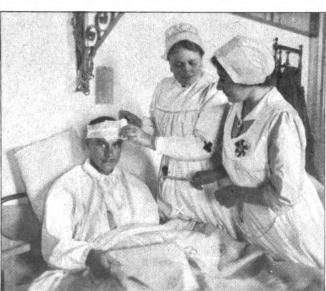

hof-Labedienstes. Die Züge mit den Bermundeten fommen meift in den späten Nachtstunden, Tag und Nacht harren die Frauen aus, wenn die franken Soldaten nach mehr= tägigen Gifenbahnfahrten am ersehnten Biel in der Beimat eintreffen. Es gehört die ganze Geschicklichkeit der Wienerinnen dazu, mit der sie kahle Bahnhofsräume zu wohl ausgestatteten Rüchen eingerichtet haben, um die von der langen Reise erschöpften Bermundeten mit marmen Getränken und Erfrischungen bewirten zu können. Ein Bahnhofsbild zur Nachtzeit hat immer etwas Ungemütliches, Fröstelndes. Wie

Erzherzogin Maria Zofeja (X)





Die Ceitung des Berwundetenspitals der Frau Katharina Schraft.

hojpyot. Bloed

In der Mitte der unteren Reihe (sigend): Der Leibarzt des Kaisers Franz Josef, Generalstabsarzt Erz. Geh. Rat Dr. Josef Kerzl: neben ihm: Chirurg Prof. Dr. K. A. Herzseld und Generalstabsarzt Dr. Janah Kopriva. Obere Reihe von links (stehend): Berusscher; Frl. Birginia Barry; Berusscher die Bitwe des Afrikasorichers Dr. Emil Holub; Berusscher; Frl. Madeleine Grossinger; Berusscher.

die Soldaten in der Schlacht halten die Wienerinnen aufopferndstand und reiben sich den Schlaf aus den Augen, um zu jeder Stunde "empfangsbereit" zu sein. Ihre "Kundschaft" und ihr "Zuspruch" ist — leider — groß. Wan kennt die Wiener Frauen nicht, wenn man sie nur im Glück gesehen hat. Ihre innere Schönheit wächst mit dem Unglück. In schlimmen Zeiten, da zeigt die Wienerin ihre heldenhaste Größe und ihre Ausopferungssähigsteit. Mutig und stolz nimmt sie alles Ungemach auf ihre schwachen und doch so starten Schultern.

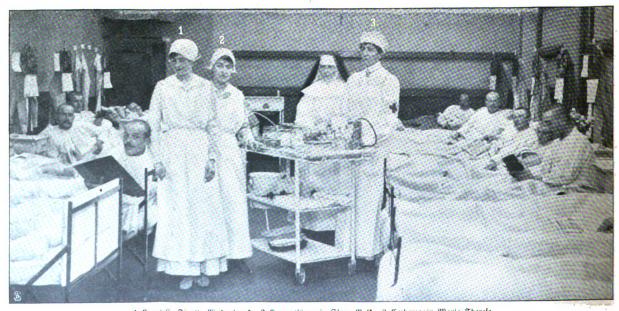

1. Komtesse Tinette Bydenbrud. 2. Kongertfängerin Flora Bolt. 3. Erzherzogin Maria Therese.

Pflegerinnen vom Bereinsreservelazarett Rr. 2.

Digitized by Google

Nummer 48.



Deutscher Doppeldeder beobachtet einen belgischen Transport. Bom westlichen Kriegschauplag.





Grofherzogin Luife von Baden (x) bei den verwundeten Offizieren im Johanniter-Offizier-Cazarett in Baden-Baden.



Die von der Amerikanischen Handelskammer in Berlin eröffnete Hilfskäche für Notleidende.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Radbrud perboten.

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

1. Fortfegung.

Laut flang die Stimme des Belgiers, der den Mufruf las: "Ballonen! Deutschland ift der Feind Europas. heute haben wir nicht bloß gegen das Flamentum gu fampfen, eine furchtbarere Gefahr bedroht uns: das germanische Ungeheuer! Die Deutschen glauben fich in Belgien wie zu Hause, sie sind anspruchsvoll, impertinent und im allgemeinen schlecht erzogen, aber um fo gefähr= icher, als sie ein geschmeidiges Rückgrat und ein heuchlerisches Lächeln auf den Lippen haben. Sie überichwemmen unfere Martte mit ihrem Schund und erftiden fo nach und nach unfer Gemerbe und unferen Sandel. Sie erwarten nur eine gunftige Belegenheit, um über uns herzufallen und Belgien zu ftehlen, wie fie Bolen, Elfag-Lothringen und Schleswig-holftein geftohlen haben. Muf, ihr Ballonen! Beifen wir die barbarifchen Sorden Germaniens gurud! Rieder mit bem Land der Unduldsamfeit, der Brutalität, bes ichlechten Geschmades, der Unmagung" . . .

Tumult, brüllendes Geschrei, Trommelwirbel, heraussgefreischte Ruse: "Rieder mit den Preußen! Nieder mit ihnen! Vive la France!"

"Notar!" dröhnte die Stimme Merkens' durch, "wollen Sie nichts zur Beruhigung der Leute tun?"

Frau Merkens, zusammenbrechend, an den Urm des Notars geklammert. Der Notar zuckt die Schulter.

"Ber hier zu vermitteln versucht, wagt sein Leben."
"Dann wagen Sie es!" donnerte ihn Merkens an.

Ein stilles Hohnlächeln um den Zwickelbart des Notars. Die unverschämt hervorbrechende Roheit unter dem Firnis von glattzüngiger Höflichkeit.

"Jetzt laß du mich!" Willi bäumt sich aus den ihn umklammernden Armen des Mädchens heraus. Er hat's genug verdissen, seine weinende Wut, seine wehschreiende Empörung — um ihretwillen, jetzt geht's nicht mehr, jetzt soll sie ihn lassen. Nein, bei Gott, sie läßt ihn nicht, sie schlingt ihre Arme wie Ketten um ihn.

"Laß mich! Wenn feiner hier ein Wort spricht, muß ich es doch. Wir stehen hier und lassen uns in den Schmutz wersen! Ich müßte mir vor Scham den Kopf an die Wand rennen, wenn ich's nicht tät. Ich sag's ihnen, ich tann leidlich Französisch, das Volt ist verhetzt — laß mich!"

Löft mit einem Ruck ihre klammernden Arme. Noch steht der Notar. Da sieht er den Jammer im Blick seines Kindes. Er schlägt ihm wie eine Flamme ins Herz, er brennt ihm die Kruste verbissenen Ingrimms durch. Vor den jungen Stürmer stellt er sich, Brust an Brust, faßt ihn an beiden Schultern.

"Wahnsinn . . . nach dem zweiten Wort schon sind Sie niedergetrampelt. Rur dieses Haus hier bietet Ihnen noch Gottesfrieden, ein Schritt hinaus, und Sie sind versloren."

Da klang's in erschütternder Ruhe von Merkens herüber: "Willi, dann mußt du jetzt wissen, ob es mit deinem deutschen Gewissen vereindar ist, den Schutz dieses Hauses noch länger zu beanspruchen." Nahm seine Brieftasche, legte das Schriftstück auf den Tisch, das die geschäftlichen Ubmachungen über die geplante Heirat enthielt. Mit einer kräftigen, entschiedenen Handbewegung tat er es. Es war der Schwerthieb, der zwei Herzen trennte. So, nun hat man in diesem Haus nichts mehr zu suchen.

"Robert, hilf deiner Mutter, wir wollen versuchen, mit dem nächsten Zug durchzukommen." Ging voran, schwer, unerschütterlich. Bor seinem Sohn, dem jüngsten, dem Benjamin, dem Willi, an dem sein rauhes Herz hing, blieb er stehen, sah ihn an, sah ihn nur an. Er wird ihn verstehen.

Der steht geschüttelt bis ins Mark, in weicher hingebung das Mädchen an seiner Schulter. Der lette verzweiselte Bersuch der ringenden Liebe.

"Bater," würgte Willi rauh, trozig heraus, "hier kann jett kein anderer entscheiden — nur wir, sie und ich. Keiner sonst. Das haben wir jett mit uns abzumachen." Riß sie mit sich hinaus auf die Terrasse.

Der Notar zu Merkens: "Ich erachte Sie noch immer als meine Gäfte und werde Sie zum Bahnhof bringen. Sie sehen, die Leute sind weiter gezogen. Überdies, wenn der Notar Leclaire neben Ihnen geht, haben Sie nichts zu befürchten."

"Es fragt sich nur, ob der Werkens aus Aachen neben dem Notar Leclaire hergehen will, und da sagt der Werfens aus Aachen: Nein, danke!" Wendet sich kurz nach der Tür.

"Oh ca," lächelt der Notar hinter ihm her, "die deutsche Befte und das deutsche Bier find gut - aber die Baffen find ichlecht." Un der Tur breht fich Mertens um, fein Lachen wie eine germanische Fanfare: "Darauf wird Ihnen die Nation von 68 Millionen antworten!" Die Tür fnallt zu. Ein dumpfer, drohender Schall. hammerschlag auf ben Sarg eines jungen Gluds. Noch tein Bort zwischen ihnen, die in enger unlöslicher Umarmung in der Glut der untergehenden Sonne auf der Terraffe ftehen. Dur ftummes, notichreiendes Leid, gelifpelte Schwure, gang unfinnig geftammelte Berheißungen. D, eine Belt voll Feinde foll fie nicht trennen. Niemals, niemals. . . . Und wie er fein Niemals in leidenschaftlichem Trog, fo fie ihr Jamais." Run denn, fo wollen fie es durchfegen, er muß ihrer ficher fein, fie mußihmunlöslich zugehören, der Rrieg vereint Liebende, auch fie wollen fich vereinen, unlöslich . . . Nottrauung . . . ehe er ins Feld zieht . . .

<sup>&</sup>quot;) Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die ofsigielle Staatssprache ift, sesen, so würde uns der ameritanische Urheberschup verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirsschaftiger Schaden erwachsen.

er wird dann ruhiger sein . . . seine fürchtende Sehnsucht gestillt, die Berzweiflung seines Herzens soll ihm nicht die Kampffreude stören.

Seine Stimme sank zu bezwingender Innigkeit: "... die Hunderttausende, die jetzt ins Feld ziehen und um Weib und Kind kämpfen — siehst du, ich habe dann auch etwas Persönliches, um das ich kämpfe, für mein Weib, für die hellere Zukunft unseres Glücks"...

Spürt er ihr Wehren, ihr Drängen aus seinem Urm? Ist das so? Was sagt sie denn? Sagt sie das wirklich? Ihr Gesicht in plötzlichem, eisigem Erstarren.

"Du willst — freiwillig willst du — du brauchst es nicht, niemand zwingt dich, und trogdem willst du - und ich foll mich bafür mit dir trau" . . . Run fprüht über ihr Gesicht ein tolles, schneidendes Lachen. "Petit fou, petit fou," und immer wieder und von Lachen geschüttelt "petit fou" . . . und ihre Augen voll Tranen, und fie lacht noch. Faßt feine Sand, die von ihr herabgleitet, fie ift eisfalt. "Benn du gezwungen märft, für beine Patrie zu fampfen, murde ich bir noch fagen: bleib bei mir! Und nun willft du für deine Patrie von mir fortlaufen, und ich foll mich noch an dich binden! Tun das eure deutschen Mädchen? Bielleicht ift das fehr scharmant, fehr. Aber ich will nicht so scharmant sein, will nicht. Ich habe dich zu lieb, ich kann nicht, will nicht, tue es nicht — fini!" Schleudert seine hand meg, tritt von ihm fort und lehnt fich an bas Terraffengeländer.

Er steht noch von jähen Stimmungen geworsen, Zorn und Mitleid, er darf sie nicht nach seinen Empsindungen messen, sie hat nicht das deutsche Herz. Wie ein Rißgeht's ihm durch den Körper. Sie hat nicht das deutsche Herz! Vielleicht wird das einmal der Unstern ihres Glückes sein . . . nein, nein, er will's nicht glauben, er sträubt sich dagegen mit wahnwißiger Leidenschaft. Ausslachen will er sie und in seine Arme reißen. Er soll sich bei ihr verstecken, während Deutschland, sein Deutschland Schlachten tämpst.

"Herrgott," er reckt die Fäuste hoch, "begreisst du denn nicht. Wir wersen uns ja in den Kamps! Wir Deutschel Gibt es denn einen anständigen Menschen auf der Welt, der ein solches Volk nicht liebt? Honorine . . ."

Wollte auf sie zu, da streckte sie, halb abgewandt, ents schieden und abwehrend die Hand gegen ihn aus: "Ich liebe Deutschland nicht, ich liebe nur dich, nur dich!"

"Und für dieses Wort soll ich Deutschland verraten?" knirscht er sie an.

"Mon dieu, ich würde Deutschland für ein Butterbrot verraten, nur um dich zu behalten, hörst du? Ich liebe dein Deutschland nicht, dieses grausame Land, das solche Opfer von seinen Männern verlangt."

"Honorine, das wirft du gurudnehmen!"

"Das werde ich bis in meine Todesstunde hinein fagen."

"Das trennt uns, Honorine."

"Gei es."

Er stürmt davon. An der Tür noch einen Blick zurück. Ein Schwanken. — Nein, niemals. Zwischen ihr und ihm eine jäh auflodernde Flamme. Ein Fremdsein. Eine heiße, wehzitternde Feindseligkeit. Fort.

Da bricht sie über dem Geländer zusammen und weint, weint, weint . . .

Digitized by Google

Ein leifer, federnder Schritt hinter ihr. Der Urm des Notars redte über ihre Schulter, richtete fie auf und nahm fie auf ben Schof. Er tugte fie, er fußte ihre feuchten Bangen, er ftreichelte ihr haar und fagte ihr zärtliche Rosenamen, fo wie belgische Bergen in väterlicher Berliebtheit ihre Rinder tröften: "A la bonheur. So mußte meine scharmante Tochter handeln, so und nicht anders. Wenn's auch weh tut, mein hühnchen — alles pour la patrie. Er ift ein deutscher Knoten, er ift zu roh für dich. Lag ihn laufen - pour la patrie. Wir merden fie jest züchtigen, die anmagenden Barbaren. Die Grande Nation fteht hinter uns. Parbleu, fie tonnen einem faft leid tun, die armen Deutschen. Sie find ja famose Leute. Respett! Much diefer Alte, der Bollbaron. Refpett! Ein alter Cheruster. Und der Sohn das in die höchsten Lorbeerbäume hineinfturmende Jungdeutschland. Gei ftill, armes Kleinchen, nicht weinen, nicht weinen. Wir werden ihn dir wiederholen, noch ehe er zum Kampf ausgebildet fein kann. Noch ehe deutsche Bajonette in belgisches Blut eintauchen können. Ab, fieh mal hier", er breitete auf ihrem Schof eine Landtarte aus. "Willft du nicht feben? Ich bitte dich, fieh nur mal her, lies das, bitte, lies das: Die neue Karte Europas: Das Rheinland wird belgisch. Und im Often, bitte, fieh doch, bis Berlin ruffifch. Enfin, alfo das Rheinland zu unserer Patrie geschoben. Dann trennt ihn kein Baterland mehr von dir, dann habt ihr ein gemeinsames Baterland. Und das ift Belgien. Uh, nun weinft du nicht mehr, nun werde ich wohl meinen Rug befommen, ja?"

Da siel eine Dämmerung traurig und schwer über das Land. Die Schornsteine rauchten in die Abendluft. Beritrte Schreie über die Häuser her. Der Zug der Reservisten schwankend zu den Wirtshäusern, von einer Kneipe zur andern. Die Weiber mit trunken blizenden Augen, das strähnende Haar im Gesicht, die Blusen herausgerissen aus den Rockbinden. . . "La Liberté naquit sur ce rivage . . ." Und Stimmen aus der Schenke: "Ah bah, haltet euer Maul! Wir wollen keinen Krieg."

Hä was, keinen Krieg? Drunter und drüber muß es nu mal gehen. Arme Leute müssen auch mal zu Lugus kommen. Die Preußen überschwemmen unser Land, Raus mit den Preußen. Vive la France!

"Vive l'Allemagne!" schrie es aus dem Wirtshaus, aus Protest, aus wildem Unmut über das Gegröle. -Sa was! Berdammt fei, wer feine Stimme für die Sauerfrautfresser erhebt. Berrater badrinnen. Vive la France! — Vive l'Allemagne! Rlatsch. Rrach. Ein Stein ins Fenster. Vive la France. Vive l'Allemagne. Man drängt hinein. Man drängt heraus. Fäufte faufen nieder. Glafer fliegen. Ein malzender Anauel. Vive Vive l'All . . . Stühle zerfrachen. Silfe! la . . . Polizei! Die Bendarmen fprengen an. "Bitte, meine Berren, Rube! Bitte, mas ihr zerschlagt, mußt ihr bezahlen." "Halt's Maul, Sergeant! Wir wiffen, was wir tun, wir find freie Burger Belgiens. Burud mit bem Baul, er quetscht mir die Hühneraugen. Silence, Jules, lies den Aufruf - hepp!"

"Ballonen! Deutschland ift ber Feind . . . "

Da trat hinter ihn ein Mann, ein Hune, der Birt aus

Original from

der Aneipe, hielt ein brennendes Streichholz an den Aufruf. Das Blatt sengte an, die Flamme zuckte.

"Geht, das geschieht mit Belgien."

Flüche. Gebrull. Ist der nicht ein Deutscher? Reich hat er sich gemacht mit dem Gift, das er uns verzapfte. Haut ihn nieder. Schlagt ihn tot, den deutschen Hund.

Der Anäuel stürzte über ihn. Er verschwand unter ihren Fäusten, ihren stampfenden Füßen, ihrer trunkenen Raferei.

Das war, als vom Bahnhof her Willi Merkens in die Straße einbog. Der Zug weg, der letzte heute zur Beförberung von Zivilisten. Auf seine Fragen unfreundliches Achselzucken, drohende Blicke. Wohin nun? Übernachten auf die Gesahr hin, morgen wieder abgewiesen zu werden? Hier übernachten, hier, wo er mit ihr die gleiche Luft atmet? Lieber in Nacht und Nebel hineinlausen, bis er umfällt.

Ein Mann an der Straßenecke. Wartend. Auf ihn? Ein sonderbarer Mann. Dunkler Rock bis an die Knie, schwarzer, steiser Hut. Ein Geistlicher. Er dachte nicht so weit, daß es dann nur ein deutscher Geistlicher sein könnte, daß besgische Geistliche die lange, hinten geschürzte Soutane tragen und den breitkrempigen Hirtenhut.

Der Mann tam mit langsam abgemessenem Schritt auf ihn zu. Ein scharfer, mißtrauischer Blid.

"Monfieur, Ihre Papiere."

Willi Merkens sah überrascht auf, sah an seinem Hute hinauf, bemerkte da erst die gelbe Kordel. Ein Mann der Bürgerwehr, kein Geistlicher. Stumm überreichte er ihm seine Papiere.

"Sie find mit Notar Leclaire befannt?"

"Jamohl."

Ropfniden. Gibt ihm die Papiere zurud.

"Bleiben Sie nicht länger hier, es könnte unangenehm für Sie werden."

"Gut. Wenn Sie mir nur auch sagen wollten, wie ich von hier fortkomme. Kein Zug fährt, die Autos requiriert."

Achselzucken. Wandte sich und ließ ihn stehen. Willi Merkens neben ihm.

"Einer höflichen Auskunft bin ich doch wohl noch wert." Kalt über die Schulter zurück der Bürgerwehr: "Wenn der Name des Notars Leclaire Sie nicht schützte, säßen Sie jetzt als spionageverdächtig im Loch. Wollen Sie noch mehr Höflichkeit?"

Bing feinen gemeffenen Schritt weiter.

Und noch vom Wirtshaus herüber der wilde Lärm. Bon den Hochöfen her zuckte die leuchtende Glut zum Abendhimmel hinauf. Rauchende Flammenzeichen. Rriegsfackeln. Die geschwärzten Gesichter darin, die wildbrohenden Augen. Die schwarzen Teusel des Kohlenbeckens von Lüttich. Ringsum in der abendlichen Flur ihre Häuserhen mit dem Stücklein Land dabei. Die "Hölle" ist diese Gegend in Belgien geheißen. Es gärt immer fort. Streiks werden wie Schlachten durchkämpst. Wahlen sind kriegerische Ereignisse. Das Blut schumt. Das Messer zuckt. Wallonenblut!

Ziellos, planlos durchstreifte Willi Merkens noch die Straßen. Seine Gedanken noch wüst. Er möchte sich hinsehen da irgendwo an eine Haustür und die Stirn in Digitized by

bie Hand legen und das erst austämpsen, was ihm seinen Blick nach Deutschland hin verdunkelt. Ei was! Totlachen will er den letzten Gedanken an sie. Ein Mädchen, das sein Baterland verraten würde. Mit dem soll der Will Merkens, der Sohn von dem deutschen Eisenkops, dem Wollbaron, glüdlich werden? Wahnssinn. Besser jetzt als die spätere himmelschreiende Enttäuschung. Na ja denn, so wär das jetzt abgemacht, und er kann froh sein, daß ihm zeitig genug die Augen ausgingen. Er ist ja auch froh. Jawohl. Wenn er nur mal erst hier raus ist. Sie tritt ihm ja überall noch entgegen, aus jeder Straße, aus jedem Haus, die Lust hier ist ja noch erfüllt von ihr, von ihr! Herrgott, so leicht reißt man sich keine Lieb aus dem Herausschlachen, erwürgt er sich.

Achtung! Laftautos! Lütticher Ulanen. Das Bolk strömte aus den Häusern. Vive! Die Mädchen mit zierlichem Winken. Rußhändchen.

Der Anblick der Unisormen riß ihn empor. Es stieß ihn etwas wach. Ein Hurra in ihm, ein deutsches Hurra. Dort über den Grenzstrich wird's jett in die rheinische Luft hineinschallen und zhallen, das gewaltige, brausende, Europa erschütternde Hurra! Germanischer Siegesjubel. Eine brandende Meereswoge an die Felsen der Erde. Herrgott, und er hier, verwirrt durch Herzeleid, nicht los können von zwei trügerischen Mädchenaugen. Berrück! Berrück! Deutschland da drüben überm Grenzstrich in Kriegsnot. Feinde ringsum. Das Baterland bedroht. Willi Merkens, das deutsche Hurra ruft auch dich! Mann sür Mann. Schuß auf Schuß. Stoß auf Stoß. Ein Urm, ein Mann, eine deutsche Brust. Daraus schmiedet man deutsche Heres! Das weiß jett der Willi Merkens. Ein Hurra auf die blutende Wunde.

Fort durch die Ladenstraße und zu Fuß weiter Tag und Nacht, Tag und Nacht. Was will das Bürschlein in den Straffen? Ein Boy scout. Und hier und da mit theatralischer Geste noch einer. Eine Dame wird von ihnen angehalten. Papiere. Eine bekannte Dame, man fagt, die Gattin des Direktors der Waffenfabrik. Aber Bon hat Auftrag, verdächtige Individuums aufzuhalten, also nimmt sich Boy irgendein Individuum, z. B. die Battin des Waffendirektors. Bon ift ein heldenhafter Rerl. Man steht an den Türen und lacht und klatscht wie im Barieté. Bravo, bravo, Bon! Da muß Billi Mertens nur hurtig in die Seitenstraße einbiegen. Benn ihn solch ein Heldenbaby anrempelt — bei diefer überhitten Bolksftimmung — verteufelt! Bie tam bas nur fo schnell, so überraschend? Es tlappte alles. Ein mohl= vorbereiteter Operettenaft. Auf ein Stichwort hin ging die Chose in Szene. Also nur schleunigst da raus. Berdammt, noch ein Trupp Reserviften. Aber ernfte, fast buftere Manner. Das Bundel unterm Urm. Mus ben Häufern rechts und links schlossen sich ihnen andere an. Berftörte Gesichter. hinter ihnen an den Türen die weinenden Frauen. Buruf huben und drüben.

"Weinen Sie nicht, Mam', sapristi," rief einer mit hängenden Schultern und kohlschwarzem Bärtchen, "wenn's zu heiß wird, machen wir so." Riß sein weißes Taschentuch heraus und schwenkte es. Weiße Fahne. Pardon! Die Frauen sachten in ihre Tränen hinein.

1

Ilnd vom Bahnhof her noch das Geschrei: La liberté naquit sur ce rivage . . . Ein Nachtrupp machte vor der Kirche halt und verlangte, daß man die Glocen läute. Der Pfarrer war am Tausen, trat ans Portal im weißen Röckel und der Stola, redete begütigend auf die Horde ein, sorderte "mes amis" auf, weiter zu ziehen. Eine Flut von Beschimpfungen gegen ihn. A das la calotte!

Billi Mertens bog ichnell in eine enge, mintlige Gaffe ein. Sie schien auf die Landstraße zu munden. So wird er denn in die Richtung Lüttich-Lachen hineinmar= schieren Tag und Nacht, Tag und Nacht. Sie und da bligte in den niedern Fenftern ichon ein Licht auf. Die fleinen Borhänge maren zurudgeschoben, man konnte in die ärmlichen Stuben hineinsehen. Un einem Lädchen der Filiale Delhaize das Fenfter weit offen. Schwakende Frauen in der Stube. Ihre Röpfe über eiliger Arbeit gebeugt. Sie drehten blinkende Gegenftande in der Sand, hielten fie gegen das Licht. Baffen? In dem Schof einer Frau lag ein Revolver, eine lange, schwere Baffe, neueste Konstruktion aus der Herstaler Fabrik. Zentral= feuerung, 12=Millimeter=Revolver mit selbsttätiger Pa= tronenhulfe. Ein gefährliches Ding. Und die Frauen hantierten vertraut damit wie mit Rochlöffeln.

Billi Merkens blieb stehen, lauschte, spähte. Bas jest in diesem Lädchen vorging — wer wußte es draußen jenseits des Grenzstriches? Ber hätte es ahnen können.

Da sah er, daß sie die Wassen bräunten. Auch lagen noch Handwassen ausgehäuft herum, die noch keine Kolben oder Schäfte hatten. Jetzt erinnerte er sich, daß die Fabrit die Wassen als Heimarbeit zum Bräunen gab. Ein gefährliches Handwerk in einer kriegerischen Zeit. Kinder spielten mit den Wassen. Ein Bub schoß mit Platpatronen. Er mußte die neue Wasse ausprobieren. Und eine Frau mit schlaffem Gang schleppte ein Bündel Gewehre, sah mißtrauisch nach dem Mann vor dem Lädchen, brummte in wallonisch die Frage hin: "Häla? Qui voleze"..." (Was wollen Sie?)

Um nicht aufzufallen, trat er in den breiten, gesteinten Hausgang hinein. Da ging die Ladentür auf, und eine Frau kam heraus, eine große alte Frau. Sie schluchzte, sie schneuzte sich mit dem Schürzenzipfel die Nase.

Da dachte Willi Merkens: Eine weinende Frau wird dich nicht verraten, grüßte, fragte auf französisch, wo er ein Fuhrwerk auftreiben könnte. Sie sah ihn an, ein Blick voll mutloser, leidvoller Berdrossenheit.

"Was fümmert mich Ihr Fuhrwerk, mein Herr, gehen Sie doch zum Teufel mit Ihrem Fuhrwerk."

Humpte schwer in die offene rauchige Küche hinein. Wahrhaftig, tonnerro! Der Herr kam ihr nach. Man soll sie nur in Ruhe lassen, sie hat ihren Jean hergeben müssen, ihren einzigen Jean, damit die Deutschen nicht ins Land kommen und die Frauen mißhandeln. Der Sprache nach ist der da wohl ein Ausländer, vielleicht gar ein Deutscher, den der Teufel holen soll.

"Das sag ich Ihnen, wenn Sie einer von den schmutzigen Deutschen sind, dann machen Sie nur schnell, bag Sie heimkommen."

"Liebe Frau, das will ich ja auch grade — heimtommen. Aber kein Zug geht mehr, mit dem letzten fuhren meine Eltern."

Digitized by Google

In dem Gesicht der Frau ging etwas vor. Die Augen sielen ties. Die Eltern, ja, die haben's immer schlimm. Der da hatte wohl auch eine Mutter, wie sie eine ist, die ihren Sohn hergeben muß, alle müssen es, alle, reich und arm. Sie dachte nach.

"Bollen Sie etwas effen?"

"Nein, danke, liebe Frau, nur ein Fuhrwerk, ein Fuhrwerk, aber schleunigst."

"Rommen Sie mit." Kurz und farg. Sie weinte nicht mehr. Sie humpte ihm voran in die Straße hinaus, sie sprach nichts, er auch nicht.

Um Edhäuschen an der Landstraße, wo die Laterne brannte, blieb fie fteben.

"Der Heizer Gilard ift mein Bruder, der wohnt dort. Wenn ich mit ihm spreche, nimmt er Sie im Güterwagen bis Berviers mit. Warten Sie, bis ich herauskomme, ein paar Säuser sind da drin, die würden Sie ungesprochen auf den Rücken legen."

Aus dem Lichtfreis der Laterne heraus trat der junge Merkens in die Schatten der Häuserchen. Wartete. Auf der Landstraße warf der Wind die Baumwipfel. Ihre klumpigen Schatten wogten gespenstig an den Häusersfronten hinauf. Aus einer Dachstube heraus spielte ein Phonograph.

Die Landstraße herauf ein klatschender Schritt. Ein Mann zwischen den rauschenden Bäumen. Im flatternden Kittel. Ein Bauer. Er trug ein Bündel unterm Arm, schwer auf den Stock gestützt. Ein Hund lief quer über die sandweiße Landstraße und bellte den Mann an. Der Mann drohte mit dem Stock. Da sprang der Hund ihn an. Bom Haus her pfiff man nach dem Hund. Der Besitzer kam näher.

"Halten Sie mir den hund vom Leib, oder ich schieße ihn nieder!" rief der Bauer wütend. Der Besitzer schlens derte zu ihm.

"Tiens? Sie wollen wohl mit dem Stod schießen, he?"
"Allerdings." Hob den Stod, drudte auf einen Knopf,
schoß in die Luft.

"Ei tonnerre, ein Stodgewehr?"

"Haben Sie keins? Dann sorgt, so schnell Ihr könnt. Wenn jest die Deutschen kommen, muß es aus allen Häusern heraus auf sie loskrachen. Ober aber man kann mit solch einem Ding", er schwenkte sein Stockgewehr, "als harmloser Bauer spazierengehen und unversehens einem preußischen Leutnant — wissen Sie, immer auf die Leutnants — eins aufbrennen."

"Sapristi! Dann find Sie wohl folch ein Bauer?" "Bielleicht, sacredieu!"

"Und das da", er flopfte auf das Paket unter des Bauern Urm, "ift wohl ichon ein Preugenkopf?"

"Da? Das sind 500 Preußenköpfe, 500 Flugblätter. Morgen sinden Sie vielleicht eins unter Ihrer Haustür. Dann ist's Zeit, die Revolver zu laden. Au revoir und vive la France!"

"halt! Bober fommen Gie?"

"Bon Namur ber."

"Hart an Frankreich. Ihr habt's leicht, hinüberzus flüchten."

"Sacredieu, non! Wir flüchten nicht hinüber, die Franzosen kommen zu uns herüber, mon brave." Trat

Original from PRINCETON UNIVERSITY einen Schritt näher. "Ein französisches Regiment, bas 45iger, sigt schon in Namur fest. Bur Sonntagsvesper hoffen wir in Machen die Domgloden zu läuten. "

"Teufel, das wär schnell."

"Nicht schneller, als unsere Flieger diese Nacht über Berlin freugen."

Die Tür am Edhaus ging auf, da trabte der Bauer weiter. Die Frau kam mit dem Heizer heraus. Der maß den jungen herrn mit murrischem Blid. Bien, weil seine Schwester es sagt, will er es tun. Um zehn Uhr hat er einen Gütertransport für Militar nach Berviers, dann will er den herrn in den Bremstaften verladen, anders geht es nicht.

Wollte ohne Gruß wieder in das Haus hinein, wandte fich noch um: "Auf der Landstraße Machen-Lüttich tamen Sie überhaupt nicht mehr durch, die ift von Lutticher Ulanen befegt.

Billi Merkens rief der Frau feinen Dank nach. Sie machte eine müde, abwehrende Handbewegung. Ram dann aber mit schwerem, madelndem Schritt näher.

"Sie find ein Deutscher, ha? Ich sagte dem Bruder, daß Sie ein hollander find. Sagen Sie immer, daß Sie ein hollander find, folange Sie in Belgien rumlaufen. Sie werden in den Rrieg gieben, ha? Aber das fag ich Ihnen, wenn Sie meinen Jungen in der Schlacht sehen. bann benten Sie bran, mas die Madam Sugann für Sie getan hat. Mein Jung wird in Lüttich fampfen, er ift ber Trompeter henry Paul. Gute Nacht."

Sie schwantte in das Duntel des Gagchens zurud. Der Bind ftieß um die Säuferede, daß die Flamme in der Laterne aufzudte. Mit ein paar eiligen Schritten mar Billi Mertens auf der Landstraße. Der Bauer nahm die Richtung rechts. Wohin ging der Bauer? Etliche Worte der Unterredung vorhin, die er haschte, mühlten einen Berdacht in ihm auf, über den er nicht mehr herr murde. Der Zettel auf dem Schreibtisch des Notars . . . ein Bauer wird zur Nacht tommen . . . Flugblätter . . . Aufforde= rung an die Bevölferung, aus ihren Saufern auf den Feind zu schießen . . . ein wohlvorbereiteter Franktireur= frieg . . . Herrgott, was harrte deutschen Truppen, wenn fie dieses Land betreten! Kann er noch marnen? Wird's nicht zu fpat fein? Um gehn Uhr fahrt der Bug, in der Nacht wird er in Berviers ankommen, am Morgen kann er in Nachen fein. Eine Saft, eine jagende Unruhe in ihm. Dort der Bauer schwenkt in die Billenftrage ein . . . Willi Merkens ftand. Nicht weiter. Er kann nicht dort hinein, tann bas haus nicht mehr feben. Burud. Er hat ja auch genug gefehen. Benug. Sier ift heißer feindlicher Boden. Und fie tamen und haben auf einer Bolle Liebesfeste ge= feiert. Hohnvoll, schmachvoll. Man ift artig, man macht in Courtoifie, man drudt die biedere deutsche Rechte mit parfümierten Fingerspigen, man bringt fo was fertig und trägt schon das geschliffene Messer in der hemdbruft.

> Ein Leu mit ber Snane gepaart, Welfche Urt, nicht deutsche Urt,

und fagte fich das immer wieder und ftählte und verhärtete fich baran.

Drei Viertel zehn zeigte die Rathausuhr. Am Bahnhof

von dem Seizer nichts zu sehen. Gin Magazinarbeiter in Digitized by GOOGLE

furgem, blauem Rittel, Rappi, die Laterne schwenkend, schurfte über den Bahnfteig, rief den jungen herrn an: "Es geht tein Personenzug mehr."

Willi Mertens fagte, daß er auf den Beiger warte. "he, heizer, man martet auf dich!"

Der heizer trat aus dem Dienstraum, wo er im Kontrollbuch die Nummer seiner Maschine, die er anzuheizen hatte, erfah. Er pfiff den jungen herrn an, winkte ihm. Der Arbeiter blieb martend, migtrauisch ftehen.

"Der herr ift ein hollandischer Biebhandler", brummte der Heizer. Ging mit ihm in die Machinenhalle. Brummte noch: "Ich fann Gie nicht im Bremstaften unterbringen, non, da! Benn ber Bremfer mas rausfriegt, schmeißt er Sie auf die Schienen hinunter. Ah oui da! Ich nehme Sie also auf die Maschine mit. hier der Öler, schmieren Sie gut in drei Teufels Namen. Die fpige Röhre in jedes Loch, in jedes Sieb, au nom de dieu!"

Spudte aus, begann die Maschine zu heizen. Das hohe, schwarzrußige Ungetum. Der maffige Klumpen des Bier= tant-Rauchschlots. Eine unfaubere belgische Tender= maschine. Der Dampf puffte unter den Radern beraus, die Signaltrompete schrie. Lärmend dröhnte das Un= geheuer aus der halle. Rangierpfiffe. hin und her zerrende Bagen, Bremfer, die mit den Armen minten, rufen, ins Sorn ftogen. Der Lotomotivführer ichmentte Die Laterne im Rreis. Abfahren! Beiger, Dampf! Die Rohlen raffelten in den eifernen Bauch der Maschine. Die Wagen zerrten, riffen. Und dann das monotone Rollen hinaus in die Nacht. Willi Mertens faß auf den Rohlen, starrte in die fauchende Glut vor ihm. Der Mann am Auslug, die rechte Hand an der Bremse, die linke am Signalhebel. Benn's abschüffig wird, drudt er auch die Sandbremfe ein. Mit gespreizten Beinen ftand er, vornübergebeugt. Ein Lichtfignal blitte auf. Reine Einfahrt. Lütticher Güterbahnhof. Rollen, Stampfen, Pruften. Ein langer Zug raste vorüber. Käppis an den Fenstern, voll= gepfropft die Bagen. Der Lotomotivführer rief ben Heizer an. 50,000 Mann seien in der Umgegend von Lüttich zusammengezogen. - Sepp! Beiter. Sornftoge, Trillerpfiffe, Geschrei. Berschwunden in der Racht. Dampf! Der Heizer stocherte die Elut zusammen, schob fie mit ber langstieligen Schaufel nach hinten und legte vorn die frischen Kohlen auf. So bif die Glut eher an, und der Dampf entwickelte sich schneller. Es ist auch ein Runftftud, zu feuern. Durch! Nirgends Halt. Städte, Dörfer, Balber. Bligende Lichter in der Nacht. Dann wieder lag man auf freier Strede feft. Der Schnellzug Oftende paffierte. Deutsche Babegafte. Es fing an zu tropfen, feiner Sprühregen. Willi Merkens schlug ben Rodfragen hoch. Berviers-Dft. Jest schleunigst runter von der Maschine. Er drudte dem Beiger das Frankengeld, das er noch befaß, in die hand. Der heizer nahm's mit abgewandtem, finfterm Geficht. Aber er nahm's.

Expreß Oftende weiter nach Berviers-West. Rurgerhand fprang Willi Merkens auf den Zug.

"Runter, au nom de dieu!" fluchte ihn einer mit rotem Käppi an.

"Au nom di m' gatte - non!" (3m Namen meiner Biege - nein!) fluchte Willi Mertens, der fich des mallo-

PRINCETON UNIVERSITY

nischen Kernsluchs aus der "Hölle" erinnert. Schob sich in den Durchgang des D-Zuges ein. Deutsche Laute. Kölner Herren und kölnische Wize. Eine Berliner Familie mit Kindern, Gepäck, Sandschauselchen, Eimerchen, Muscheltasten. Mutter saß Vatern auf dem Schoß. Kein Platz, teine Lust, nicht Essen und Trinken. Aber noch Humor. Eine gute Stunde, und man ist auf deutschem Boden. Sie schüttelten dem jungen Herrn, der so schneidig auf den Zug sprang, die Hand, der junge Herr schüttelte ihnen die Hand. Man war glücklich, man war Familie, eine deutsche, ehrliche, helsende Familie. Neuigkeiten aus Deutschland? Ob Frankreich schon mittut? . . . Mein Mann muß mit. . . . Der meinige auch. . . . Uch

Gott! . . . Ropf hoch, gnädige Frau, jede Rugel trifft nicht. . . . Uch Gott, fie hat vier Kinderchen. . . . Ra eben, für seine Kinderchen nimmt er das Schwert in die Faust, für ihre vaterländische Zukunst. . . . Still, Frau, still, wir wollen in den Krieg! Wir brennen daraus! Hurra! . . . Und: Hurra! Hurra! echote es aus andern Ubteilen. . . .

Arrhupp! — ftand der Zug. Die Türen flogen auf. "Descendre!"

Bas — aussteigen? In Berviers-West? In der Kopfstation? Bas ist sos? Höhnisch einsadende Handbewcgung der Beamten: "Descendez!"

(Fortfegung olgt.)

### Vom russisch=türkischen Kriegschauplatz.

Bon Felix Baumann. - Sierzu 10 Aufnahmen.

Auf dem Katharinenplat in Odessa erhebt sich ein Denkmal der Gründerin der Stadt, der Kaiserin Katharina II. Wenn man vor der Bronzegestalt der nordischen Semiramis steht und die kühne Haltung gewahrt, in der die Schöpser des Denkmals, Dimitzenko und Popow,

die Tochter des Fürsten Christian August von Anhalt-Zerbst und Gemahlin Peters III. verewigt haben, so tommt einem der Gedanke, daß Odessa auf eisernen Füßen stehen müsse. Stolz schaut das Antlitz der Kaiserin auf das Schwarze Meer hinaus, und die Geste der



Trapezunt vom Meer aus gefehen.



Unficht von Theodofia.





Die Stadt Bajaget.

linken Hand scheint zu besagen: "Das ist mein Werk! Wer wagt's anzugreisen?"

Die Türken haben es gewagt. Sie haben die nach ihrer Einwohnerzahl vierte Stadt des Zarenreiches bombardiert, und der Bevölkerung mag eigentümlich zumute gewesen sein, als die türkischen Geschosse in die Stadt hagelten, die Petroleumniederlagen in Flammen ausgingen und ein russischer Kreuzer im Hasen zu seinen Vätern unseligen Tsushima-Angedenkens persammelt wurde.

Der ganze Umfang der Zerstörung durch das Bombardement ist nicht bekannt geworden, aber es ist in Odessa so manche architektonische Schönheit dem Feind preisgegeben, wie die prachtvolle Bibliothek mit ihren 150 000 Bänden, die herrliche Granittreppe, die zum Hafen sührt, und deren Schöpfers, des Herzogs von Richelieu, Standbild sich auch in unmittelbarer Nähe erhebt. Odessa verdient den Ruf einer Stadt von besonderer Schönheit. Ein Bummel auf dem Nikolai-Boulevard offenbart nicht nur eine wundervolle Aussicht auf das Schwarze Meer, sondern läßt auch einen großen Teil städtischer Sehenswürdigkeiten in Augenschein nehmen.

Ist Odessa Handelstadt, so kommt Sebastopol mehr als Kriegshasen in Betracht. Seit dem Ausschwung Theodosias hat Sebastopol an Handelsbedeutung ganz verloren. Die Geschichte Sebastopols wird schon durch die an den Krimfrieg erinnernden Denkmäler der Admirale Nachimow, Lazarow und Komilow verkörpert.

Den Bewohnern von Theodosia (Albb. S. 1958) haben die türfischen Geschofse ebensalls zu verstehen gegeben, daß das Schwarze Meer in den Bereich des Kriegschauplatzes gezogen worden ist. Die Stadt erfreut sich eines guten und sturmsicheren Hafens, von dem haupssächlich Obst und Getreide ausgesührt wird. Vom Meer aus gewährt die Stadt mit ihren



Beg zwifchen Batum und Urtwin.

hellen Sandsteinhäusern einen hübschen Anblick. Die alten Hellenen haben nicht mit Unrecht die Stadt wegen ihrer guten Lage am Eingang zur Kertschstraße Theodosia, d. h. Gottesgeschenk, genannt.

Einen frassen Gegensatzu dem freundlichen Hasenanblick von Theodosia bildet das enge und dunkle Hasenviertel in Batum



Unficht von Batum.

Digitized by Google

(Ubb. G. 1959). Der Ort ift in erfter Linie Betroleumftadt; benn die gefamten Naphthawerte Batus führen über Batum aus. Eine Besonderheit der Stadt find ihre herrlichen Bappeln, die eine felten grune Frifche aufweifen. Das Rlima ift fehr ungefund und fpiegelt fich in den vom Fieber mitgenom= menen hohlen Bangen der aus Ruffen, Armeniern, Georgiern, Türten, Juden, Ticherteffen, Tataren fowie ben ber Blutrache huldigenden und durch ihre georgische Sprache mit ben Rautasus= völfern verwandten Lafen gufammengewürfelten Bevölferung wider. 3m Jahr 1878 noch ein fleiner turfischer Ort, hat fich Batum überraschend schnell

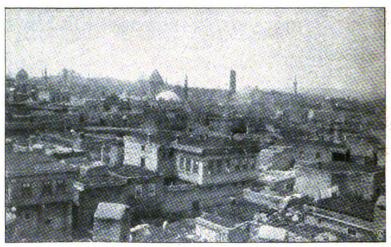

Blid auf Erzerum.

flift Erinnerungen an alte Rriegs= munden von 1828, 1829 und 1876/77 mach. Un der Grenze gemahnt die an der großen Strafe nach Täbris im Wilajet Erzerum gelegene Hauptftadt des Sand= Schafs Bajazet (Ub= bildung Seite 1859 gleichen Namens an die Uebergabe der Stadt vom 8. September 1828. 1854 murde die Festung von den Ruffen zerftört, 1877 wiederum von den Ruffen befett.



Der Safen von Odeffa.

zu einer bedeutenden Sandelftadt an ber oftpontinifchen Rufte entwidelt. Schone Strafen, ein herrlicher Strandboulevard, mit Inpressen, Lorbeeren, Balmen, Lebensbäumen und Magnolien bepflangt, und eine malerische Umgebung laffen das duftere Safenviertel vergeffen. In der Nahe Batums finden fich mehrere Türkendörfer fowie die febenswerten ftattlichen Besigungen im Tichafwatal. Maisfelder, Bambuspflanzungen, Apfelfinengarten und die gro-Ben Teeplantagen verfegen einen in die Tropenwelt. Die Lad., Wachs-, Rampferund japanischen Papierbaume erhöhen noch den erotischen Eindrud. Ein Musflug nach dem nur 90 Berft entfernten, terraffenförmig anfteigenden Ort Urtwin gewährt einen Blid in die ichone Bebirgsumgebung Batums (21bb. S. 1959). Muf türfischem Boden ruft der neue Ron-





Unlight von Baiburt.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY



Unficht von Samfun.

Die nach Erzerum bedeutendste Stadt im türkischen Hocharmenien, Baiburt (Abb. S. 1860), ist strategisch wichtig, weil es, auf der Grenze des südlichen armenischen Hochlandes und der nördlichen pontischen Bergregion gelegen, den Bermittlungspunkt zwischen beiden bildet.

Da im Jahr 1864 die Festungswerke von Erzerum einer gründlichen Renovierung unterworfen und seitbem auf der militärischen Höhe gehalten wurden, so bildet die

Hauptstadt des gleichnamigen Wilajets (Abb. S. 1959) ein sestes Bollwerk gegen russische Einfälle. Nicht weniger als 65 Moscheen und 15 Derwischklöster verleihen Erzerum schon architektonisch seinen orientalischen Unstrick. Die ungesähr 39000 Einwohner zählende Bevölkerung rekrutiert sich aus Türken, Armeniern, Persern und Griechen.

Eine altberühmte Stadt ist Trapezunt (Abb. S. 1958). Der Beg nach dem hochgelegenen griechischen Ronnen-



Ein Türfendorf in der Nahe von Batum.

kloster Kizlar Monastir ist ziemlich beschwerlich, aber er lohnt die Aussicht, die man von dort auf Trapezunt und das Schwarze Weer genießt. Die Stadt ist heute nach Smyrna der bedeutendste Handelsplat der asiatischen Türkei.

Die Bahnverhältniffe im türkischen Rleinasien harren noch der Erschließung. Daher verdient Samsun am

Schwarzen Meer (Abb. S. 1961) Beachtung, weil von hier eine Heerstraße ins Innere des Landes nach Kawsa führt und sich dort in zwei Arme teilt, von denen der eine nach Südosten in das Gebiet des Oberlaus des Euphrat und Tigris leitet, während der andere Arm in südwestlicher Richtung läuft, also den Anschluß an die Anatolische Bahn verbindet.

# Stille Helden.

Roman pon

Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

Rachbrud perboten.

17. Fortfegung.

Als das feine Singen und Klingen, dies dünne Borfpiel des Erwachens wieder in Klaras Ohr begann, dämmerte eine Art Verwunderung in ihr. Sie horchte dem wieder nach, wie lange das andauerte. Sie wußte nicht,

fie es zuerft gehört.

Dann hatte fie eine Art von Erstaunen, fie lag auf ihrem Bett?

daß viele tote, schwarze Minuten dazwischen lagen, seit

Bie tam fie dahin? Sie fag doch bei Tifch?

Sie schlug die Augen auf. Fast zugleich hörte fie eine Stimme sagen: "Gottlob!"

Und ein weibliches Haupt neigte sich über sie, es schien bas ber Wirtschafterin, und man versicherte tröstend, daß Dottor Silvester gewiß gleich basein werde.

Da kam ihr Bewußtsein klar zurück, und zugleich brach sie in leidenschaftliches Weinen aus und drückte ihr Gesicht tief in die Kissen.

Der alte Mann, der wuchtig und gebändigt, vor Sorge und Schmerz außer aller Fassung in seinem Stuhl wartete, jagte bald Leupold, bald den flinken, jungen Georg hin und her. Un dem Türspalt des Schlafzimmers mußten sie Nachricht erfragen.

Und endlich kam Leupold und sagte: "Die gnädige Frau ist wieder zu sich gekommen, aber damn sogleich in ein surchtbares Weinen verfallen. Der Doktor ist schon unterwegs."

"Romm her!" befahl ber Beheimrat.

Er pacte die Hand des alten Dieners um das Gelent, er schüttelte ihn beinah. Sein alter, brausender Jorn war wieder über ihn gekommen.

"Hör du," sagte er rauh, "ein Bierteljahrhundert bist du hier, und mein Leben ist für dich von Glas, sprich, was geht in meinem Haus vor, sprich als Mensch, nicht als Diener, sprich."

"Herr Geheimrat," sprach der Mann blaß und versstockt, "hier im Haus geht nichts vor. Das wissen Herr Geheimrat doch selbst."

"Mensch, teine Bortklauberei. Sag, was du denkst."
"Ich denke, daß die Ohnmacht und die Tränen der gnädigen Frau wohl damit zusammenhängen, daß die Baronin Hegemeister heute hier war."

"Die Baronin."

Digitized by Google

"Ich war zufällig auf der Diele. Und dann blieb ich ba, um Wache zu halten, daß niemand horcht."

"Warum? Die Baronin, das ist eine Freundin des Hauses, ist zahllose Male hier gewesen, was wär da zu horchen", fragte er lauernd, denn in seinem Gedächtnis

war immer wach, was die alte Lamprecht ihm vor vielen Wochen schon zugetragen hatte.

"Sie ift seit Monaten nicht hier gewesen. Und herr Geheimrat haben befohlen, daß ich fprechen foll. Und die gange Gegend flaticht davon, daß fie und unfer junger herr . . . Und ein Matroje der ,Rlara', der hier auf Severinshof sich 'ne Braut angeschafft hat, war neulich da zum Befuch und erzählte, daß der junge herr nur einoder zweimal mitgesegelt ift. . . . Und da dachte ich, die Frau Baronin hat vielleicht viel abzubitten. Und ich wollte nicht - bem Georg muß man immer mal aufpaffen daß er horcht. Und ich felbft mußte mir Mühe geben, wegzuhören. Die Baronin weinte und jammerte manchmal laut. Was foll ich noch mehr fagen. Mehr schickt sich nicht. herr Geheimrat wiffen auch, wie wir die gnädige Frau alle vergöttern, ich auch, ja — und denn der Rleine! — Nein, so was durfte nicht tommen. Berzeihen mir, herr Beheimrat, aber Gie haben befohlen, ich follte fprechen.

Es sättigte ihn wohl, sprechen zu dürfen. Denn der Groll fraß ihm schon lange das Herz ab. Aber er ängstigte sich auch schwer. Sein Herr war in den letzten Monaten weniger frisch gewesen. Eine Aufregung konnte den zweiten Schlagansall bringen, auf den er seit zwei Jahren täglich mit heimlichem Zittern gefaßt war.

Aber was der treue Mensch dann sah, benahm ihn vor Erstaunen. Der alte Mann brach keineswegs zusammen. Er atmete tief auf, langsam hob er seinen Oberkörper, richtete sein Haupt empor. In jener surchterweckenden Herrscherhaltung, der verkörperte Wille selbst, saß er da.

Das Licht füllte den Raum, die unterbrochene Mahlzeit stand kalt auf dem Tisch, der in Unordnung war. Das blitzende Auge sah über alles weg.

Ein schweres Schweigen herrschte.

Leupold magte nicht, fich zu rühren, um nicht bie Gebanten feines herrn zu ftoren.

Bas mochten es für Gedanken sein? Zornessalten standen auf der breiten Stirn. Und eine mächtige Bewegung arbeitete in den großen Zügen.

Rein, das sah nicht aus, als habe ein hinfälliger Greis einen Stoß emfangen, der ihn umwerfen mußte, das sah vielmehr so aus, als sei alle Kraft von neuem erwacht. Als spanne sich jeder Nerv in diesem gewaltigen Körper in straffer Energie.

Run sah er, wie die Hände, ohne zu zittern, nach der Brusttasche griffen, da trug der Geheimrat ein Büchlein. Er nahm es, schrieb ein paar Zeilen auf, rif das Blatt ab.

Original from

"Nimm", fagte er. Nein, wirklich, nicht einmal seine Sände Bitterten.

Leupold nahm es. Er sah, es war eine dringende Depesche nach Köln. Un den Sohn des Hauses. Und sie lautete: "Ich erwarte Dich unter allen Umständen morgen früh hier. Dein Bater."

Dann ging ber Tag feinen Bang.

Klara auf ihrem Bett sank aus den leidenschaftlichen Tränen allmählich in einen Zustand der Erschöpfung hinüber. Silvester hatte ihr ein Pulver aufgedrängt, sie nahm es aus Gefälligkeit gegen den besorgten Arzt. Es mochte helsen, daß die Erschöpfung in einen ruhigen Schlaf überging.

Als fie erwachte, war es dunkel. Und fie hörte faufende Töne. Kam das vom Werk hier? Rein, Sturm. Der Nebel war weggepeitscht.

Klara richtete sich auf. Befann sich. Ihre Faffung

war nun vollkommen.

Sie hatte feit Stunden nicht mehr gedacht, nicht benken können. Und dennoch war in ihr eine eherne Gewißheit und Festigkeit.

Sie wußte, ihre Pflicht war es, noch einmal von vorn anzusangen und um des Baters wie des Kindes willen ihrem Mann zu vergeben, zu helsen. Sie wollte mit ihm sprechen und mit seiner schwachen Natur kämpfen, damit

er begreife, er müsse sich zunächst ihre Achtung erringen. Dies war das kleine Streckhen Lebensweg, was sich übersehen ließ, ob es im Dunkeln mündete, ins Helle führte, das mußte die Zukunst lehren.

Dieser gegenwärtige Augenblick forderte eine leichtere Pflicht von ihr. . . . Sie mußte den Bater beruhigen! In welche Aufregung mochte ihn ihre Ohnmacht gestürzt haben?

Sie kleidete sich an, rasch, und dachte: Ich nehme den Rleinen mit hinauf.

Sie fand ihn im Jimmer nebenan, in seinem Wagen lag er, seine Stimme übend, mit jenen unbegreislichen Lauten, die noch keine Worte sormen können und doch so beredt zu einem Mutterohr von prachtvollem Behagen und Wohlsein sprechen. Zwischen Spizen und hellblauen Schleisen sah man das runde Gesichtchen und die prallen Urme. Und die großen Augen glänzten tief.

Die junge Frau nahm das Kind und hob es hoch empor und legte das flaumige Köpschen gegen ihre Wange, in leidenschaftlichem Glück die Nähe des kleinen Geschöpfes genießend.

So schritt sie hinauf.

Sie mertte taum, daß ehrfürchtige und eilige Hände alle Turen por ihr öffneten.

Sie gelangte hinauf. Mit ihr kam ein Lichtstrom in einen völlig dunklen Raum.

In feinem Seffel, zwischen den unverhüllten Ertersfenftern, faß der alte Berr im nicht erleuchteten Raum.

Nun sah er die junge Frau, wie sie im Lichtstrom heranschritt, im linken Arm hoch das Kind tragend, mit der Rechten das kleine Haupt gegen ihre Wange drückend. Und um sie der Schimmer von Glanz. . . .

Madonna . . . dachte er.

"Wir wollen Großvater gute Nacht fagen."

Und ihre Stimme klang wie immer. "Du hättest liegen bleiben sollen."

"O nein," sagte sie leichthin, "es geht mir wieder gut. Hoffentlich hast du dich nicht erschreckt. Du weißt ja: "Der Frauen Zustand ist beklagenswert, wir sind ein jämmersiches Geschlecht."

Digitized by GOOGLE

Heldin, bachte er.

Er wußte noch nicht, follte er mit ihr fprechen, mit ihr schweigen.

Aber nun mußten erst die großen Greisenhände die winzigen Fäustchen nehmen, denn der kleine Regent sollte bald in sein Nachtröcken gesteckt werden. Und da erschien auch schon die Amme in ihrer schwarzbunten Tracht und wollte ihn wieder hinabholen in sein Kinderstubenzeich.

"Schlafe, mein Kerlchen, störe deine Mutter nicht, sie ist für dich und mich alles, sie darf uns nicht krank wers den. Schlaf sest."

"Dei, dei, dei", klöhnte das Kind, als wolle es sehr Bernünstiges versprechen.

Die Amme ging mit ihm davon, hinter ihr schlossen sich die breiten Türen, durch die der Lichtstrom hereingefommen war.

"Du figeft im Dunkeln?" fragte Rlara.

Sie hockte sich auf den niedrigen Stuhl neben dem thronartigen Sitz des Baters hin, da, wo so recht eigentlich ihr Platz war.

"Ich habe mich mit meinem Werk unterhalten,"

fprach der Alte, "es hatte mir viel zu fagen."

Durch die schwarzblanke Glassüllung der Fenster sah man hinaus in den Novemberabend, aus dem der Sturm allen Nebel geblasen. Und vor dem nächtigen Hintergrund erkannte man die hellen Schornsteine, weil von der Kokerei, den Hochösen und der frei brennenden Gassslamme her roter und gelber Schein kam, der die Bauten helldunkel umleuchtete. Bon bläulichen elektrischen Lichstern war das düstergroße Bild übersleckt, und all diese Lichtkerne mit der Strahlenglorie rundherum erinnerten so merkwürdig an Weihnachten. Die plumpen Burgen der Hochösen waren halb angestrahlt, halb lösten sich ihre Formen in Dunkelheit auf.

Der Gesang des Sturms nahm mit seinen langs gezogenen Heultönen alle Geräusche vom Wert fort und trug sie auf seinen Fittichen ostwärts dem Weer zu.

Drunten der Fluß war an seinem kohlschwarzblanken Gleißen nur zu erkennen, wo vom Werk her Licht über ihn hinspielte. Außerhalb der verständlichen und überssehdaren Wirklichkeit krochen ein rotes und ein grünes Licht in der Dunkelheit heran. Die Augen eines Dampsfer, der sich gegen Strom und Wind slußauf quälte.

Die junge Frau legte ihren Kopf gegen die Lehne des Stuhls.

Bald fühlte fie die wuchtige Hand schwer auf ihrem Haar.

So saßen sie und sahen zu dem vom rötlichen Schein angehauchten Rauch hinüber, der sich in der schwarzen Höhe versor. Sie sahen von diesem Stück Welt des Eisens und der Kohle mit geistigem Auge noch viel, viel mehr, als das Nachtbild ihnen zeigte. Sie sahen alle tausend Fäden, mit denen es an die Gegenwart, an alle großen Fragen und Forderungen der Zeit gebunden war. Sie sahen sich als Diener dieser Zeit, ihre Herzen wurzben bescheiden und still.

Leise sprach der Alte, für sich hin, zu ihr, die mit seinem Enkel sein Werk bewachen und fortsetzen sollte, vielleicht hinaus zu Tausenden, die ihn nicht hörten.

"Ich habe gedacht . . . eine neue Zeit läßt nicht nur neue Formen, Schönheiten, Anschauungen, volkswirtschaftliche Notwendigkeiten entstehen, wälzt nicht nur Technik und Bedürsnisse um — fast fürchte ich mich, es auszusprechen: sie wertet auch unsere Empfindungen um! Wan sagt, daß

PRINCETON UNIVERSITY

alte Beschlechter, die seit Jahrhunderten auf ihrer sich forterbenden Scholle figen, diefe mit heißer Inbrunft lieben. Bie sollten sie nicht! Und bennoch muß die Liebe, die Männer wie ich zu ihren Werken haben, noch von einer andern Art fein. Tiefer und ausschließlicher. Denn fie ift noch fruchtbarer. In meines Sohnes Adern fließt mein Blut - nur mein Blut - vielleicht, nein gewiß, noch mehr von dem der Frau, die ihn gebar. - In den Abern meines Werfes flieft nicht nur mein Blut, auch meine Rraft, mein Beift, meine Energie, alles, mas ich bin, förperlich und feelisch hab ich hinübergepflanzt in dies Bert. Geheimfte Strome gingen von mir fort in meine Arbeit und gaben ihr Leben. Und ift so dies Wert nicht noch mehr mein Rind, in viel unzerftörbarerem Ginn, als mein Sohn es ift? Ift diese Bahrheit erschreckend? Ift fie nicht vielmehr voll geheimer Größe? Boll drohender Mahnungen? Werte abwägen gegeneinander — das fordert die Zeit. Bielen, vielen ließ fie das Idull des Familienlebens und das Auskoften seiner kleinen und großen Rampfe. Aber für die, denen ein Blag murde in ter Front der Schaffenden, heißt es, fich fragen: Bas ift wichtiger: Dein Kind oder dein Wert? Und da, wo ich ftehe - und fo wie mein Sohn ift - trop allem, mas ihm geopfert murde, ein halber - muß ich mich besonders fragen: Was ift Tausenden wertvoller, nötiger — mein Sohn oder mein Bert? Bas ift meinem Bergen teurer, mein großes, ftartes, traftvolles Wert ober mein haltlofer Sohn?" . . . .

Seine Stimme war zulett fast raunend geworden — er sprach wie einer, der sich vor sich selbst fürchtet. —

Und die junge Frau fühlte: Er wußte vielleicht alles
– er war vielleicht bereit, den Sohn preiszugeben.

Aber das war doch unmöglich. — Wie sollte, wie konnte das geschehen? Die einsache Tatsache der festgesügten Lebensverhältnisse verbot es. Vielleicht eine zornige Aufwallung, die milderer Stimmung weichen konnte? Aber so seltsam gesaßt, so wunderbar vorsichtig, surchtsam vor dem Klang der eigenen Worte spricht nicht der Jorn.

"Du und dein Kind, ihr wißt es, ich habe ein Herz! Deine Mutter wußte es! Und dennoch — dennoch — wenn ich denn ein unnatürlicher Bater bin — mein Wert steht mir näher als mein Sohn — ihn könnt ich lassen — meinem Wert gehört mein letzter Gedanke. Wir Menschen von heut, wir arbeiten so furchtbar, daß Blut und Schweiß uns zusammenschmiedet mit unserer Arbeit — und wenn unsere Kinder dies heilige Bündnis nicht verstehen, seien sie davon geschieden" — —

Klara fror — die Unerbittlichkeit sprach zu ihr — und ihr war, als sei es kein Zufall, daß seine Faust sein Leben lang dem Erz das Eisen abgerungen habe. . . .

"Bater," sprach sie leise, "wir muffen doch Geduld haben."

Da drückte sich die Hand noch sester auf ihr Haupt und lag da schwer — und dennoch wie Segen — Trost — Dank.

Sie mochten nicht mehr sprechen und schauten still burch die Nacht hinüber auf den bestrahlten, quellenden und zerreißenden Rauch, der toll vor dem schwarzen himmel jagte. — (Fortsetzung solgt.)

Schluß des redaktionellen Teils.



Digitized by GOOGLE

PRINCETON UNIVERSITY



Schokolade und Rakao spenden Gesundheit, denn sie

enthalten so reiche Nährwerte, daß schon der Benuß fleiner Mengen genügt, um Spannfraft und Energie neu zu beleben und zu erhöhen. Für Feldpost vers sandsertig: Hartwig & Bogel's Tell-Schotolade, Bittere Schofolade, Aberfettete Schofolade, Kafao mit Zucker in Würfelform. Patet zu 60 Pfennig bis Mart 1.50

Karíwig a Vogel A-B. Dresden

Einseitige und dabei oft überreichliche Eiweiß- und Fetternährung ist eine Hauptursache der zunehmenden Nervosität und mangelnden Wohlbefindens.

Die lebenswichtigsten Organe, Gehirn, Mark, Nerven und rote Blutkörperchen, sind an erster Stelle auf den natürlichen (auf künstlichem Wege nicht herstellbaren) Edelnährstoff

der phosphorhaltigen Energiequelle für ihre Entwicklung und Betätigung, angewiesen. Wer an Nervosität, Blutarmut, Appetitlosigkeit, Schwäche, Abspannung und Schlaflosigkeit leidet, der sorge daher für eine ausreichende Ernährung seiner wichtigsten Körperorgane durch hinreichende Zufuhr reinen und leicht verdaulichen Lecithins.

Hier steht an erster Stelle das wohlschmeckende

unter Kontrolle einer staatlichen chemisch. Unter-

suchungsstation hergestellt nach einem durch Deutsches Reichspatent geschützten Verfahren. Die wohlschmeckenden, chbaren Neura-Lecithin-

Pillen u. -Perlen, ausgezeichnet durch einen außergewöhnlich hohen Gehalt an Reinlecithin (enthaltend je

1/s g 90% oigen Reinlecithins), sind leicht und vollkommen
verdaulich, sie werden wegen ihrer hervorragenden
Wirkung von vielen tausend Aerzten ständig verordnet.

Neura-Lecithin-Pillen in Schachteln zu M. 2.50, 4.80 u.7.00 erhältlich in Apotheken.

Neura-Lecithin-Perlen in Schachteln zu M. 2.50, 4.80 u. 7.00 erhältlich auch in Drogerien.

Man verlange Gratisbroschüre und Geschmacksproben, achte beim Einkauf auf das gesetzlich geschützte Wort-zeichen "NEURA", weise als Ersatz empfohlene Prä-parate mit geringerem Lecithingehalt zurück.

Deutsche Lecithin-Werke, Neuß a. Rh.

# Mervenstärkend1 Blutbildend1 Arzi und Kranke Hergestellt unter ständiger Kontrolle der Grossherzogl. chem. Prüfungs-Station Darmstadt.

#### Elektrischer Haarweg! Haarzerstörer



Etwas Sensationelles bringt das medizinische Warenhaus Dr. Ballowitz & Co., Berlin W. 57, Abt. Hy. A. Lästige Haare mit der Wurzel kann man jetzt selbst beseitigen, indem man den Apparat durch Knopfdruck in Funktion setzt. Durch konzentrierten galvanischen Strom trocknet die Wurzel ein, das Haar fällt sofort Strom trocknet die wurzei ein, das fraat fant sofort aus, und ein Wiederwachsen ist unmöglich. Hierfür bürgt die Firma und verpflichtet sich andernfalls, das Geld zurückzuzahlen. (Keine Elektrolyse). Der Preis ist M. 5.50 u. M. 8. — Gebrauchsfertig. (Per Nachnahme).



### MagerKeit

Schöne, volle Körperformen, imponierendes Aeusseres bei Herren und Damen durch unser Aeusseres bei Herren und Damen durch unser preisgekröntes "Abundin". Bestes Kervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Pfund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahlreiche Dankschreiben. Preis 2 M. 3 Kartuns (z. Kur erforderlich) nur 5 M. 4 Schäffer & Co. G. m. b. H., berlin 50, Friedrichs trace; S. ...



#### Militär-Lampen

für Offiziere und Mannschaften, nur Ia Ware, billigst. Georg Kleinke, Berlin, Friedrichstr. 14c. Man verlange Preislisten.

BRIEFMARKEN KATALOG FREI PHILIPP KOSACK & G. BERLIN C. 2.





Is well to all the all treat the all treat threat t

# Ersatz für frisches Gebäck

Zahlreiche Zuschriften aus dem Felde bestätigen, daß Bärentatze die willkommenste Liebesgabe. **Feldpostbrief** (250 gr) enthaltend 4 Bärentatzen 70 Piennig ohne Porto, mit Porto 80 Piennig.

Verschiedene Mitteilungen.

— Der endlose Krieg gegen die verheerenden Frauenleiden hat als bedeutsamstes Abwehr- und Angriffsmittel den ges. gesch. Thalysia-Frauengurt geschaffen, mit dessen Hilfe ihre Hartnäckigkeit und ihr abwerzentettes Wesen ernstellsen hebisieht. und ihr schmerzhaftes Wesen am erfolgreichsten bekämpft wird. Allen Frauenleiden, welche im Unterleibe ihren Sitz und Ursprung haben, ist er der gefährlichste Gegner. Nieren- und Magenleiden, Gebärmutter- und Darmkrankheiten, Verdauungs- und Stoffwechselaffektionen schwinden durch seinen Gebrauch ebenso schnell dahin, wie elle Eslege abharen der wiederbellen Gebrauch er affektionen schwinden durch seinen Gebrauch ebenso schnell dahin, wie alle Folgen schwerer oder wiederholter Geburten. Ein bleibendes Freisein von all solchem Siechtum lohnt reichlich seine Anschaffung. Eine weitere Eigenschaft des Thalysia-Frauengurtes, die Verschönerung des entstellten Körpers, die er durch genaue Nachahmung der Funktion der Bauchdeckenmuskeln mit unfehlbarer Sicherheit bewirkt, ist mit alben gewünschten anatomischen Beweisen, zugleich mit einer Auswahl von dankbar empfundenen Anerkennungsschreiben ausführlich dargestellt im Auszug aus dem Jahresalbum Thalysia-Mode, welcher gratis bezogen werden kann durch Thalysia Paul Garms G. m. b. H., Leipzig-Co.

— Es dürfte unsere Leser interessieren, daß die Herstellung und der Vertrieb der so sehr beliebten "Nugget"-Schuhputzmittel nunmehr ausschließlich in deutschen Händen liegen. Die Osra G. m.

mehr ausschließlich in deutschen Händen liegen. Die Osra G, m.

b. H., Frankfurt a. M., hat die sich durch die jetzigen Verhältnisse gebotene günstige Gelegenheit ergriffen, - um die Marke "Nugget" sowie deren alleiniges Herstellungsrecht zu erwerben. Weder die Preise noch die Qualität werden eine Aenderung erfahren, ebenso wird das Wortzeichen "Nugget" (welches übrigens amerikanischen Ursprungs ist) beibehalten. Verkaufsstellen werden nach wie vor durch Plakate gekennzeichnet.

— Unserdeutsches Heersteht gegen eine Welt von Feinden im Kriege. Wir wissen, daß ihre Ausbildung und ihr Mut, ihr Können und ihre Tapferkeit jedem Feind das Gewicht halten wird. Können und ihre Tapferkeit jedem Feind das Gewicht halten wird. Aber wir wissen auch, daß die Schrecken des Krieges nicht nur den Tod bedeuten und nach sich ziehen, sondern auch viele Krankheiten, die entstehen müssen, wenn ein Millionenheer in ständiger Berührung mit fremden Völkern ist, die nicht besonders auf körperliche Reinlichkeit achten, wie es z. B. bei den Russen der Fall ist. Jeder ausziehende Soldat, besonders aber jede Mutter, jede Frau nd jede Braut soll als erstes Geschenk für den Ausziehenden ein Stückchen gute und dauernde Steckenpferd - Teerschwefel - Seife in Betracht ziehen, die vermöge ihrer desinfizierenden Eigenschaft einen wirksamen Schutz bietet und gleichzeitig auch besonders nach großen Strapazen erfrischt und erquickt. Strapazen erfrischt und erquickt.

— Die Bombe als Volltreffer! Nicht aus einem Zeppelin oder Flugzeug geworfen, nicht Schrecken und Verwüstung verbreitend.

wenn Sie über Verdauungsbeschwer-

den zu klagen haben, regelmäßig jeden

# Genießen Sie,

Tag eine oder mehrere "Rufeke"= "Rufeke", die altbewährte Nahrung für Magen- und Darm-Mablzeiten. leidende, wird Ihnen gut bekommen, Ihr Befinden wird besser, Ihr Aussehen frischer werden, und Appetit wie Berdauungskräfte erhalten neue Anregung.





KGL. SÄCHSISCHER ■ HOFLIEFERANT =

LEIPZIG BRUHL 34-40

PELZWAREN-KONFEKTION

Künstlerisch ausgestatterer Pracht-katalog C frei!



## Käthe Kruse-Puppen

Eine bleibende Erinnerung an Weihnachten 1914

Als Hemdmatzen 25 Mark, gekleidet zwischen 33 und 40 Mark. — Zu beziehen durch einschlägige Geschäfte oder direkt von der

Werkstätte der Käthe Kruse Puppen, Bad Kösen, Saale 34.

Bilderbuchkatalog über gekleidete Puppen gegen Einsendung von 30 Pi. (40 Heller) in Marken.

### Weihnachtsgruß fürs Feld

Um unsern braven Truppen große Strapazen zu erleichtern, die Uebermödung zu lindern, die persönliche Energie zu erhöhen, im Biwak und im Quartier eine zufriedene, fröhliche Gemütsstimmung zu verschaffen, werden die anerkannt wirksamen

Lecithin = Kola = Pillen Marke Co-Li

empfohlen. Praktische Armeepackungen per Stück M. 3.— gegen Einsendung des Betrages zuzüglich 10 Pl. Porto. Versand durch die

Mohren - Apotheke, Dresden - A., Pirnaischer Platz.

#### Viele wissen es nicht!





Jaenisch, Schönau an der Katzbach 19 i. Riesengeb. Geg. 1873. Versand von Feldpostbriefen!

Digitized by GOOGLE





PRINCETON UNIVERSITY



### Reinen Mund halten .....

ift eine Pflicht, die man erfüllt, wenn man die Zähne regelmäßig mit Bior-Zahnpasta pugt. Sie reinigt durch biologische Sauerstoffwirtung nach Hofrat Dr. Zuder die Zähne in vollkommenster Weise, beseitigt jede Spur üblen Geruchs, erfrischt den Mund, strafft das Zahnssleisch, verhindert Zahnstein und schützt gegen Insettion des Mundesund Rachens. Eine Originaltube Bioppasta für M. 1,20 reicht für 300 Reinigungen. Halbe Tuben für 60 Pf. sind ersehnte Liebesgaben im Felde. Ueberall zu haben. Fabrik Max Cib, G.m. b.H., Oresden.

#### Das allerbeste auf den Hut

ist eine solche

# Edelstraußfeder

30 cm lang 3 M. 35 cm lang 6 M. 40 cm lang 10 M. 50 cm lang 15 M. 60 cm lang 25 M. T Standangabe.

Auswahl gegen Referenzen oder Standangabe.
 Zurückgesetzte Blumen ein Karton 3 Mark.
 Hesse, Dresden, Scheffelstr. 15, 16, 17.



# Deutsche Jungen

muffen schießen lernen, sie werden es brauchen, wenn sie erwachsen sind. Wer es zeitig lernt, bekommt eine sichere Hand, ein scharfes Auge und jene Fähigkeit, seine Erzegung zu meistern, die in allen Lebenslagen von Nutzen ist. Jum Erlernen des Schießens eignen sich am besten die geräuschlosen, präzise schießenden

# Diana-Cuftgewehre

bie ungefährlichsten und im Gebrauch billigsten Uebungswaffen. Infolge ihres eleganten Aeußeren, ihrer vorzüglichen Konstruktion und guten Treffsicherheit werben auch die Erwachsenen schnell Gefallen an diesen Gewehren finden. Alles Nähere hierüber enthält die interessant geschriebene Broschüre "Gefahrloser Schießsport für jung und alt".

Die Diana-Luftgewehre sind in allen einschlägigen Geschäften zu haben in den Preislagen von M. 3,50, 6,75, 9,—, 12,—, 15,—, 21,—, 24,—, 27,—, 30,—, 36,—, 40,—, 55,— und 60,—. Jedes Gewehr trägt die Marke Diana. Man achte darauf beim Einkauf und lasse siden niemals etwas anderes aufreden. Prospekte werden tostenlos zugesandt von der Wassenstatt, Mayer & Grammelspacher, Rastatsstatinal from

PRINCETON UNIVERSITY



Hilfe bei qualvollem, oft Tag u. Racht unerträgl. peinigendem bringt d. fich er wirlende "Olindabalsam", ber auch in hartnädigsten Formen wirtsich bewährt ist. Rein vegetabilischer Natur und total unschädisch, H. W. 3.— nehst Olinda-Buber. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.

Briefmarken, 30,000 verseltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40—60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, Ober Donaustr. 45.



Für Liebhaber und Geflügelzüchter

Freßgefäße, amerik. Nesteier gegen Ungeziefer usw. - Katalog kostenfr

Sartorius-Werke A.-G., Göttingen 42 (Hann.)

#### Krieg-Artikel Liebesgaben

Prismengläser (Carl Zelss, Jena Hensoldt Söhne, Wetzlar

Doppelfeldstecher Compasse Kartenmesser

Karten-Lupen Karten-Taschen Signalpfeifen Autobrillen

Militär-Lampen Handwärmer Fußwärmer Ohrwärmer. Feuerzeuge

Rasier-Apparate

Mundharmonika

Ausführliche Preisliste kostenlos



S. Grünwald, Hof-Optiker Inh. K. Heinrich, Frankfurt a.M.







besonders solche, die mit Gicht, Ischlas, Neucassbenie, Necvosität, serner auf nervöser Basis beruhenden Rückenichmerzen, Cäh-mungen, Magen- und Verdauungsbeschwerden behaftet find, verlangen im eigenften Intereffe fofort unfer illuftriertes, 80 Geiten umfaffenbes

"Die Elektrizität als Naturheilmittel", welches zahlreiche ärztliche Ratichläge darüber ent-hält, wie die meisten nervosen Leiden ohne Berufsitörung in türzester Zeit radital zu beseitigen sind. Zahlreiche Anerkennungen vorhanden. Anfragen sind zu richten an

lüster & G. m. b. H., Frankfurt a. M. 25

Fabrik elektro-medizinischer Apparate worauf fofort oben ermabntes Bert grafts und franto gugefandt wird.





sofort gerade Haltung ohne Be- erweitert die Brust!
Beste Erfindung für eine gesunde militärische Haltung. Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger.

Preis Mk. 4.50 für jede Größe.
Bei sitzender Lebensweise unentbehrlich. Maßang.: Brustumfang, mäßig stramm, dicht unter den Armen gemessen. Für Damen außerdem Taillenweite. Bei Nichtkonvenienz Geld zurück!
Man verlange illustrierte Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg E36.



Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche

empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7. Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stoflproben gratis und franko. ::



Lehrpidne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt hostenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

vorm. Dr. Fischersche Vorbereitungs-finstall, Leit. Dr. Schünemann, Berlin W57, Zietenstr. 22-23, für alle Militär- und Schul-Examina. Empfehlungen aus ersten Kreisen, vorzügliche Erfolge. In 26 Jahren bestanden 4078 Zögl.: 374 Abit., 287 Primaner, 33 Seekadetten, 13 kad., 2712 Fahnenjunker, 458 Einj., 201 für höh. Klassen. Bereitet während des Krieges zu allen Notprüfungen vor, auch Kriegsfreiwillige, die übertreten wollen.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt STOTTERN seelische Behandlung.
Honorar nach Erfolg.

Dr. Bartsch, Essen R., Gr. Johannastr. 12. für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund BERLIN W 57. Bulowstr. 103. Dr. Ulich.

Petroleum-Heizöfen "Turm"

die besten, Preis ch Metallwarenfabrik Meyer & Niss G.m.b. H. Bergedorf 34 (b. Hamburgh



**Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

igin kafilog gratis. \_\_\_\_\_

sondern hellen Jubel auslösend, schlägt die neue kleine "Teebombe" aus der rühmlichst bekannten "Marke Teekanne" überall ein! Sie enthält eine Mischung aus gemahlenem Tee und Zucker und dient nicht nur als Behälter, sondern auch als Teesieb. Die "Bombe" ergibt köstlichen, aromatischen, gesüßten Tee, goldklar trinkfertig. Im sauberen Pergamentbeutel wird sie namentlich als Liebesgabe für unsere jetzt so sehr unter der naßkalten Witterung leidenden tapferen Krieger hochwillkommen sein; zu haben in allen einschlägigen Geschäften, wo nicht, weist die Herstellerin, die bekannte Tee-Import-Firma R. Seelig & Hille, Dresden, sofort die nächste Bezugsquelle nach. Bezugsquelle nach.

— Unter den vielen Sachen, welche heute als Liebesgabe durch die Feldpostbriefe ins Feld wandern, nehmen die Nienburger Biskuits "Bärentatze" eine besondere Stelle ein. Infolge ihrer langen Halt-

barkeit kommen sie als frisches Gebäck ins Feld. Es sind schon zahlreiche Karten eingegangen, auf denen die Empfänger die Ware sehr loben. Wir verweisen auf die diesbezügliche Anzeige in der heutigen Nummer.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 71, Frankfurt a. M., Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark. unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.

# elche hausfrau

Nuch bei Gebäck-Sendungen an Angehörige im Felde fehr zu empfehlen! wird jest einen Wint jum fparfamen Wirtschaften verachten? - Sparfamkeit wird nicht allein bann erzielt, wenn man nur auf ben billigften Gintauf achtet, sondern auch dann, wenn neben bem Preis die Ergiebigkeit der Bare berücksichtigt wird. So 3. B. follten jest alle felbstbadenden hausfrauen, die gum Baden als Triebmittel noch nicht hefe benugen, ernstlich einen Bersuch damit machen. Jede hausfrau wird über ben Erfolg entzudt fein. hefe macht bas Gebad loder, wohlschmedend, leicht verdaulich und haltbar. hefe ift bas altbewährte Triebmittel, hefe verwendet jeder Bader, und hefe ist täglich frisch in kleinstem Quantum in jeder Baderei erhältlich. Ber das Baden mit Sefe noch nicht tennt, findet in der Bratisbrofchure "Bum Baden gehört Sefe" eine leichtfahliche Unleitung und viele billige und gute Rezepte. Die Brofchure wird an jedermann gratis und franto versandt vom Verband Deutscher Preßhefefabrikanten, Berlin SW 11.



#### Die beste Kriegssparlampe ist Dr. Köhns Spannlampe

Sie ist die ideale Haushaltungslampe für Kinder- und Kran-kenzimmer, für Korridor, Treppe, Klosett. Geruchlos und sturmsicher. Verbraucht in 24 Stunden für nur einen Pfennig Petroleum. Hochelegante, gediegene Ausführung. Preis in Aluminium oder Messing: Mark 4.25, in Nickel oder Alt-kupfer: Mark 4.75 franko. Hunderttausende in Gebrauch.

Alleinfabrikant: Dr. Karl Höhn, Ulm a. D.10 Illustrierte Broschüre u. Anerkennungsschreiben gratis u.franko.



#### **Begen Bleichsucht**

Blutarmut, Rervofitat mirtt Reichel's Bleichfuchtbulber einzig. Erfolge über Erwarten. Sch. 1.25, übliche 3 Sch. 3.50. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstr. 4.



#### Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.

### Werdende Mütter

mögen sich jetzt mehr denn je bewußt sein, welch hohes und edles Amt sie bekleiden. Sind sie es doch, aus deren Blute neue Freiheitskämpfer und Helden sich formen. Umso größer muß die peinliche Fürsorge sein für alles, was dem werdenden Kinde und ihnen selbst not tut. Die besten Dienste leistet zu diesem Zwecke das eigens für die Hoffnungszeit geschaffene, ges. gesch. Thalysia - Umstandskleid, das ohne jedes Werkzeug auf den jeweiligen Körperumfang mit einem Handgriffe verstellt werden kann. Es schont dadurch, sowie durch seinen der allgemeinen Hygiene der Umstandszeit angepaßten Schnitt den dieser Zeit besonders empfindlichen Unterleib, schützt ihn vor Druck und Zug, und mildert außerdem das für eine alleinstehende Frau Peinliche des Zustandes durch die Ausgleichung der auffallenden Körperlinien bis zum letzten Augenblick. Nach überstandener Entbindung kann es zurückgestellt und aufgetragen werden. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder in der Schrift: "Die werdende Mutter" (Preis 30 Pf. postfrei, doch wird der Betrag bei Warenbestellung vergütet) von

Thalysia Paul Garms, G. m. Leipzig-Co. 245d Eigene Verkaufshäuser nur: Leipzig, Neu-markt 40; Berlin, Wilhelmstraße 37; München, Schäfflerstraße 21; Wien I, Weihburggasse 18.





Dr. Dralle's

Malattine

Birkenwasser

Zur Haar- und Kopfpflege Fettfreie Hautcreme Menta-Mundwasser

Balsamisch, antiseptisch

Illusion im Leuchtturm

Astra-Seife

Astra-Rasierseife Ideale Schönheits- u. Familienseife Das Beste in dieser Art

Blütentropfen ohne Alkohol Vollkommene Naturtreue

Die Parfümerie Georg Dralle, Hamburg
erhielt auf folgenden Weltausstellungen die höchste Auszeichnung, den
St. Louis 1904, Mailand 1906, Brüssel 1910,
Turin 1911, Dresden 1911.

Turin 1911, Dresden 1911. Turin 1911, Dresden 1911.

### Durch Mark und Pfennige geht's!

Generated on 2019-06-06 22:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056074 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access\_u

sagt der Volksmund, wenn etwas geistig oder körperlich einen besonders tiefen Eindruck macht! Herrlich erwärmend und belebend durch und durch wirkt eine Portion guter Tee! Im Handumdrehen wird sie bereitet aus der neuen, überaus praktischen kleinen "Tee-Bombe"! Zur Steigerung der Ausgiebigkeit und Erhöhung des Aromas ist die bekannte, vorzügliche Teemarke "Teekanne", gemahlen und mit Zucker verrmengt, portionsweise genau dosiert in einen mit Zucker vermengt, portons-weise genau dosiert in einen blitzsauberen Batistbeutel ge-packt, der gleich als Teesieb dient, Das denkbar Ein-lachste und Bequemste für jedermann, insbesondere aber auch als hochwillkommene Spende für unsere Firerenden auch als hochwillkommene Spende für unsere frierenden Lieben im Felde! (250 g-Brief 12 St.) 1 Bombe im Pergamentumschlag nur 10 Pfg., überall erhältlich, wenn nicht, Bezugsquellennachweis durch R.Seelig & Hille, Dresden 214

Prospekte der nachstenend aufgehunrten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u. Winterkuren Dr. med. Hölzl.

Brandenburg. Berlin Pension Steinplatz, Uhlandstr. 197. am Steinplatz, 126 Zimmer. Größter Komfort. Ruhigste Lage. Prospekte. Inhaber

Eberswalde Sanat. Drachenkopf, phys.-diät. Heilanst. Dr. med. Heidemann. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. d. Dir. A. Bellair. Fernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld A. Sanatorium 6–9 M. San.-Rat Dr. Straßmann.

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kr. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

**Zehlendorf** (Wannseeb.) b. Berlin. Erholungsh. u. Sanatorium monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige

Breslau Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerbaut m. all. Komf. Elektr. Licht, Zentralbzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel.

Ulbrichshöhe Sanatorium b. Reichenbach i. Schl. a. Eulengeb., modernst. Komf. 3 Aerzte. Chefarzt Dr. Woelm.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. in Beg. 1918: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Dresden-Strehlen Sanatorium (al. Berhalb der Stadt) f. Nerven-, Herz-, Stoffwechselkrankh. und verw. Zust. Mod. Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr. Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte. Josefstr. 12b. Tel 19416. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.



Sachsen.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkr., Herz- u. Nierenleid., Entziehungskur. u. Erholungsbed. Prosp.

Oybin mit Hain. Reizend. klimat. Kurort. Großart. Gebirgsrom. Prosp. grat. Verkehrsausschuß.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung. Harz.

St. Andreasberg Hotel Rathaus, Haus I. Rgs. Elektr. Licht. Bäder. Tel. 2. Bes. Herm. Braune. Hahnenkiee Sanatorium Hahnenkiee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöfin. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh.

Sülzhayn Heilanstatt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfleg. 5.50—7.50 M. Eigener Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Thüringen.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- u. Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Liebesgaben.

Herren, die in den besten Kreisen ein-Herren, die in den besten Kreisen ein-geführt sind, können größere Summen monatlich durch Aufnahme von Ordres für Liebesgaben verdienen. Nur Otere m. Ref. berücksichtigt unter A. 7429 Aug. Scherl, G. m. b. H., Berlin SW 68. Stelle finden Sie nach drei-monat. Ausbildung in der Handelslehranstalt Jung, Stuttgart W, als Buchhalter etc. Prosp. frei.

seltene Briefmarken
von China, Haiti, Kongo,
Persien, Kreta, Siam, Sudanete. — allo versch. —
Garant. echt — Nur 2 M. Preisl.
gratis. E. Hayn, Naumburg (Saale) 15.

t u. Berlag von August Scherl, G. m. b. H., Berlin SW, Zimmerstr. 36/41. — Für die Redaftion verantwortlich: Cheixedafteur Paul Dobert, Berlin; in Destereich Ungarn sür die lition verantwortlich: B. Wir b, Wenvi, Liebbildgasse 17, für die Herausgabe Robert Mohr, Wien l, Domgasse 4. — Hundelberantwortlich: A. Pir den University. Berlin.

PRINCETON UNIVERSITY

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzstal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wiehura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Süddeutschland.

#### Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Wiesbaden Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. adden Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle, Pens. inkl. Bad v. M. 6.00 an.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, für Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöffn. Mäß. Preise. A. Peltz.

Bayern.

Alexanders bad Fichteigeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanator. Bad Reichenhall. Erstklass. An-stalt für Rekonvaleszent., interne Frauen-u. chirurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Bayristizell Wintersportplatz i. bayer, Hochgeb., Hotel Alpenrose, neuerb. Haus mit all. Komf. Rodelbahn, ständ. Skikurse d. deutsch. Touring Club. Bes.: Hans Scharmann.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kur-Nervöse u. Erholungsbedürftige. Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb. Prosp. d. d. Verw. Dr. Behrendt, Dr. Hingst.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin. geleit. Sanator. f. innere, Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diät.-Abt. Idealer Herbstaufenth. Bleibt auch während des Krieges geöffn. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Aerzte.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Almungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfer.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater. Sport. Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Tátra Széplak Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort. Tourisienstat., Wasserheilanstalt, Sanatorium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb

Ungarn. Wintersport. Prosp. gratis.

Schweiz.

**Arosa** Hotel Excelsior neu, I. Rgs. Elektrische Bahn Chur-Arosa; Fuhrwerk am Bahmhof; Bes. Müller-Oberrauch.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.

Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte, Besitzer
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Locarno-Orselina Kurhaus Victoria. Sanatorium auch während d. Krieg. geöffn. Arzt Dr. Haslebacher.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a See u. Kursaal, an. Komf. A. Eberhard.

b. Lugano, Tessin. 400 m. Pension Conradin. Mod. Haus. F. Rekonvalesz. s. ang. Aufenth. Aufmerks. Pflege. Pens. m. Z. v. Fr. 5 an.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jabr geöffnet.

Portugal,

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancea Deutsches Haus, deutsches Personal. Gartea. Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.

Stellen Angebote

Garantiert dauernd gutlohnende

Heimarbeit

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. I.—

jür die einspaltige Nonpareillezeile.

Vertreter für Militärartikel sucht
P. Hofter, Ereslau 181.

# DIE-WOCHE

Nummer 49.

Berlin, den 5. Dezember 1914.

16. Jahrgang.

#### Inhalt der Nummer 49. Geite 1969 1969 1971 Bie unfere Landbevollerung am Rriege teilnimmt. Bon Paula Ralbemen. Die eiserne Freude. Rriegsroman aus der Gegenwart von Nanny Lambrecht Stille helben. Roman von 3ba Boy-Ed (18. Fortfegung und Schluß) . 1997



#### Die sieben Tage der Woche.

25. November.

Das englische Linienschiff "Bulwart" fliegt bei Sheerneß in die Luft. Etwa 800 Mann tommen dabei um.

#### 26. November.

Ein deutsches Unterseeboot vernichtet im Ranal einige Meilen

Ein deutsches Unterseeboot vernichtet im Kanal einige Meilen nordwestlich von Le Havre den auf der Fahrt von Liverpool nach Le Havre desindlichen englischen Dampser "Malachite". In den Kämpsen der Truppen des Generals v. Mackensen dei Lodz und Lowicz haben die russische erste und zweite und Teile der fünsten Armee schwere Berluste erlitten. Außer vielen Toten und Berwundeten haben die Russen nicht weniger als etwa 40000 unverwundete Gesangene versoren; 70 Geschüße, 160 Munitionswagen, 156 Maschinengewehre sind ersbeutet, 30 Geschüße unbrauchdar gemacht worden

#### 27. November.

In einem Urmeebefehl an feine Truppen teilt Generaloberft von hindenburg das Telegramm des Kaifers mit, das ihn gum Generalfeldmarichall beförbert.

Czernowig ift wieder von den Ruffen befegt worden.

enerated on 2019-06-06 22:42 GMT / http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056074 ukfic Domain in the United States, Google-digitized // http://www.hathitrust.org/access\_u

#### 28. November.

Der frühere italienische Minifter des Meugeren Emilio

Bisconti Benofta ift, 75 Jahre alt, geftorben. Generalfeldmarichall Freiherr von der Golg ift von feiner Stellung als Generalgouverneur von Belgien enthoben und für die Dauer des mobilen Berhältniffes der Berfon des Gultans und beffen hauptquartier zugeteilt worden. Bu feinem Nach. folger als Generalgouverneur von Belgien wurde der General der Kavallerie Freiherr von Biffing ernannt.

Sindenburgs Generalftabschef Ludendorff ift gum General. leutnant ernannt worden.

#### 29. November.

Der Raifer befindet fich jest auf dem öftlichen Rriegichauplat. In den Karpathen werden die auf Homonna vorgedrungenen

Ruffen geschlagen. Die Türken find bis auf 10 Kilometer vor Batum vorgerückt. Angesichts der verschiedenen Gerüchte, die in Rußland über den Umfang des russischen Sieges zwischen Beichsel und Warthe umsaufen, warnt der russische Generalstab vor diesen

Digitized by Google

Berüchten, die durch die Tatfachen nicht begründet find und mit Borbehalt aufgenommen werden muffen.

#### 30. November.

In Oftpreußen werben die ruffifchen Ungriffe abgewiesen; auch in der Richtung aus Barichau und öftlich von Czenftochau

den in der ruffischen Angriffe zusammen. In Serbien haben die österreichisch-ungarischen Truppen die Kolubara-Niederung überschritten. In Konstantinopel trifft die Nachricht ein, daß in Täbris zweitaufend Ruffen von Ungehörigen perfifcher Stamme ge-

tötet worden find. Raifer Wilhelm verleiht dem General der Kavallerie von Mackensen den Orden Pour le Merite.

An der oftpreußischen Grenze mißglückte ein Uebersalls-versuch ftärkerer russischer Kräfte auf deutsche Besestigungen östlich von Darkehmen unter schweren Berlusten. Der Rest der Angreiser, einige Offiziere und 600 Mann, wurden ge-

fangengenommen.
Süblich ber Beichsel führten deutsche Gegenangriffe zu nennenswerten Erfolgen. 18 Geschütze und mehr als 4500 Gefangene waren die Beute.

Raifer Franz Joseph hat an Generalseidmarschall v. hindenburg und bessen Generalstabschef Ludendorff aus Anlah ihrer Beförderung Glückwunschtelegramme gesandt. In dem Telegramm an v. Hindenburg teilt Kaifer Franz Jofeph dem Generalfeldmarfchall mit, daß er ihn zum Oberstinhaber des 69. Infanterie-Regiments gemacht habe.

### Deutsches und fremdes Geld.

Bon Leo Jolles.

Durch den Krieg find die internationalen Beziehungen unterbrochen worden; und diefe Störung übt Ginfluß auf die gegenseitige Bewertung des Geldes. In Friedenstagen tummern fich die wenigsten um das Wefen der gesetlichen Zahlungs= oder Tauschmittel. Es genügt, zu wiffen, daß der als allgemeiner Bertmeffer eingeführte materielle Begriff mit einer bestimmten Rauftraft verbunden ift. Jede in Beld auszudrückende Summe ftellt einen genau begrenzten Ginfluß auf eine Bütermenge dar. Das Geld an fich mare ein Spielzeug, wenn es nicht eine sogenannte Funktion auszuüben hätte. Und diese Aufgabe besteht darin, eine Brücke vom Begehren und Bedürfen zur Erfüllung zu schlagen Jedes Bolt hat wirtschaftliche und Lugusbedürfniffe. Die ent= wideln fich mit dem Bachfen des Reichtums; und der Reichtum schafft, umgekehrt, die Möglichkeit, daß die Nation ihre Lebensbedingungen und swünsche nach dem Mag ihres Bermögens durchfegen tann. Go zeigt fich eine leicht fichtbare Bechfelwirtung zwischen dem Befit von Gutern und der Berfügung über das Geld. Diefes nimmt gegenüber jenen eine untergeordnete Stellung ein. Satte ein Land nur Geld und feine Buter, fo mare es arm in dem Mugenblid, der ihm die Bege gu den Märften der Fremde fperrte. Ein Bolt, deffen ganger Befig in Geld beftande, mußte alles, mas es braucht, jenseits der Grenzen kaufen. Das ginge im Frieden ohne besondere Schwierigfeiten. Es gabe nur ein Semm= nis: die Abneigung des anderen Wirtschaftsgebietes Original from

PRINCETON UNIVERSITY

gegen eine Berminderung seines eigenen Reichtums an Waren zugunsten des Geldstaates. Hohe Zollmauern tönnen aufgebaut werden, um die Ausfuhr bestimmter Güter zu hindern. Hat aber ein Land alle Naturschätze und Fabritate, deren es bedarf, um seine Existenz sest verankern und zu schmücken, so kann es auf die Form des Tauschmittels, die das Geld bildet, verzichten. Ein Mangel an dieser Hilfskraft würde ihm nie gefährlich werden. Denn ein Mittel zum Zwed ist überschüssigig, wenn

man ohnedem ans Biel tommt.

Das Deutsche Reich ist nicht nur durch die Ordnung seiner Finanzen den Gegnern überlegen. Es hat jede Brobe feiner Bereitschaft abgelegt und den Erfolg ber Kriegsanleihe als Befähigungsnachweis erbracht. Aber die Willigkeit des Geldes ift es nicht allein, die dem Bertrauen einen ficheren Rudhalt bietet. Mindeftens fo wichtig wie diese Rraftquelle ift die Menge der Guter, die innerhalb der deutschen Grenzen in den Schattam= mern der Landwirtschaft und der Industrie aufgespeichert find und ergangt werden tonnen. Die Summe biefes Befiges füllt den Begriff der wirtschaftlichen Leiftungsfähigteit aus. Nicht das Geld: - die Güter find es, die Deutschland ftart machen. Benn man diefe Ertenntnis gewonnen hat, ift es nicht schwer, mit gemiffen Meußer= lichteiten der valutarifchen Eigenschaften des Geldes fertig zu merden. Der Staat trifft die Bestimmungen, die dem in feinen Machtgrenzen umlaufenden Gelbe die Blaubhaftigteit verleihen. Er fest fich felbft für ben Bert der von ihm geschaffenen Zahlungsmittel ein. Sein Ansehen, seine Macht, sein Bermögen sind die Barantien, die er bietet. Auf diefen Borausfegungen beruht die Rauftraft feines Beldes. Aber er begnügt fich nicht damit, vom Bolt das Bertrauen in die ermahnten Eigenschaften zu verlangen. Er bietet außer= bem greifbare Beweise, indem er einen leicht verftandlichen und allgemein anerkannten Bertmeffer einfest: das Gold. Das vornehmfte Edelmetall ift der Inbegriff Ich brauche teins von den befannten aller Bünsche. Worten anzuführen, um die Miffion des Goldes gu tennzeichnen. Jeder weiß Bescheid. Das Gold ift als Bahrungsmittel nicht zu übertreffen. Die überzeugende Bewalt, die es ausübt, hat ihm die meiften Staatsgebiete erobert; benn auch in den Ländern der Doppelmahrung, in benen das Gilber neben dem Gold eine Rolle spielt, ift das gelbe Metall die eigentliche Sicherung. Das Deutsche Reich hat fein Geldwesen gesetzlich geregelt. Burde die Gefamtmenge des gemungten Goldes (mehr als fünf Milliarden) fich felbst überlaffen fein, fo trate bald ein Mangel an Geldmitteln ein; benn die Goldstücke find keineswegs alle im Umlauf. Biel Gold liegt in den Pangerschränken, und eine nicht geringe Summe befindet fich zu jeder Zeit im Ausland. Rur wenn Deutschland felbft fo viel Gold den Erzgangen feiner Berge abzapfen fonnte, daß es imftande mare, alle Abern feines Rörpers mit diefem Stoff zu fättigen, dann brauchte es sich nicht um eine technische Bervolltommnung feines Beldes zu tummern. Dag die Boldproduttion beschränft ift und uns zwingt, den Bedarf an Ebelmetall im Musland zu beden, barf als befannt vorausgesett werden. Um alfo die Menge ber Umlauf= mittel in das richtige Berhältnis zu den wirtschaftlichen Unsprüchen zu bringen, mußten besondere Beldzeichen eingeführt merben: Bapier und Scheidemungen (Gilber, Nidel, Rupfer). Und für die Gesamtheit diefer Tausch= mittel mar ein feftes Berhaltnis zum Bold herzuftellen. Darin gipfelt die Aufgabe des Staates als Inhabers der Beldhoheit. In Deutschland ift die Reichsbant die höchste

Digitized by Google

Inftanz für die Angelegenheiten des Beldes. Sie hat dafür zu forgen, daß die Beftimmungen des Gefeges gehalten werben, daß das Unfehen des Reiches durch eine Entwertung feines Gelbes teinen Schaben leibet. Es tam darauf an, den Banknoten eine ausreichende Gold= bede zu verschaffen und zu verhindern, daß je ein Mangel in dem Sicherungsmaterial entstehen tann. Die Musweife der Reichsbant find ftets fich erneuernde Dotumente der Gute unferer Geldverfaffung. Roch an teinem Tage des Krieges ift die Golddecke so kurz gewesen, wie fie nach dem Gefet fein darf. Sie hat ftets noch ein ansehnliches Stück über das lette Maß hinaus gehabt. Und fie ware noch länger, wenn alles Gold, das ein nutloses Dasein in der Dunkelkammer friftet, unter der Obhut der Reichsbant mare. Die Leute, die ihr Gold für fich behalten, feben nicht, daß der Wert diefes Befiges einzig und allein von dem (ermähnten) Ginflug auf die Wirtschaftsgüter und von der politischen Macht des Reiches abhängt. In der falschen Auffassung steht geschilderte valutarische Eigenschaft des an der Spige, mahrend die wirtschaftliche Bedeutung des Geldes unerkannt im hintergrund bleibt. Man überfieht, daß die Summe gemünzten Goldes teine größere Rauftraft hat als der gleiche Betrag in anderen Bahlungsmitteln; und die Folge ift, daß dem Gold und feiner Suterin, ber Reichsbant, die Bewegungsfreiheit gehemmt wird. In jeder Boche fteigt der Goldichat des hauptinftituts um 30 bis 35 Millionen. Das find Gaben, die machsende Ertenntnis und gefestetes Bertrauen darbringt. Aber fie könnten reicher fein, und der Goldftrom, der in das breite Beden fließt, tonnte ein rascheres Tempo haben.

Das Ausland weiß den Wert des deutschen Goldes zu schätzen. Es hat immer versucht, uns nach Möglichkeit Diefen Befit leichter zu machen. Im Frieden weniger eifrig und mit geringerer Bedeutung als im Rrieg. Auffäufer von Gold find am Bert und fangen die Sabgierigen mit lodenden Prämien ein. Gie gahlen für jedes Goldftud, deffen fie habhaft werden fonnen, ein Aufgeld und finden gemiffenlose Menschen, die ihnen ihr Gewerbe ermöglichen. Die Namen folder Goldvertäufer merden an den Branger geftellt, und fie felbft find der Strafe, die auf eine folche Tat folgt, verfallen. Aber der Reiz des Gewinns ift ftarter als die Furcht vor der allgemeinen Berachtung und vor dem Urm des Befeges. Deshalb muß, unter Umftanden, dem häßlichen und des Bolksgeiftes unwürdigen, lichtscheuen Treiben ein fraftiger Riegel vorgeschoben werden. Ein ftrittes Ausfuhrverbot für Gold, unter Wahrung der sich aus dem internationalen handel ergebenden Notwendigkeiten, mare vielleicht zu ermägen. Die Goldverschacherer arbeiten ben im Musland tätigen Spekulanten in die Sande, deren Biel die fünftliche Entwertung des deutschen Geldes ift. Mus Diefer unfauberen Quelle mird zum Teil eine Erscheinung gespeift, die feit Bochen Staunen, Berblüffung und (unberechtigte) Sorge erwedt. Es besteht ein auffallender Begenfat in der Bewertung deutschen und ausländischen Geldes. Hollandische, schweizerische, italienische, franzöfifche, belgische Banknoten erreichten Rurfe, die fie in Friebenstagen nie gesehen haben; und die natürliche Folge mar, daß der Breis des deutschen Papiergeldes unverhältnismäßig niedrig erschien. Angftliche Leute überlegten nicht lange. Ihnen war es eine Tatsache, daß der deutsche Kredit gelitten haben muffe, weil man der Zahlfraft des Reiches nicht mehr traue. In der Wirtlichkeit handelt es sich bei dem ganzen Farbenspiel ber verschiedenen Geldnationalitäten um ein Blendwert.

Original from

Nummer 49. Seite 1967.

Um eine durch ben Rrieg gefteigerte und übertriebene Folge des Bechfelfpiels von Angebot und Nachfrage. Much das Geld ift ein Handelsartitel, unterschieden von ber gewöhnlichen Bare durch die fehlenden Beziehungen Broduttion. Es fann tein überichuß und feine Rnappheit mit den Konsequenzen entstehen, die im Gütervertehr eintreten. Nur beim Sandel mit auslanbischen Zahlungsmitteln (Geldforten, Baluten, Devisen) ift eine Preisbewegung ähnlich wie bei allen Begen= ftanden, die einen Martt haben, zu beobachten. Benn fremdländisches Geld bei uns boch im Kurs steht, so ift Rachfrage vorhanden; und es fehlt aus irgendeinem Grund die Möglichkeit, burch Begehr nach beutschem Geld einen Ausgleich zu schaffen. Bei Beginn des Rrieges mar der Preis des ruffischen Rubels fo mohlfeil, wie er nicht einmal während des Krieges mit Japan gewesen ift. Dann schnellte der Rurs plöglich in die Sohe. Grund: Ruffifches Beld murde für das heer gebraucht. Rugland an Nahrungsmitteln entnommen wird, findet bare Bezahlung. Der Bedarf der Urmee mar der eine Unlag zur überbewertung der feindlichen Geldzeichen. Der zweite mar die Sperrung des Guteraustausches. Diefe Urfache tam für die Banknoten der neutralen Lander in Betracht. Deutschland ift vom überseevertehr abgeschnitten. Das riefige Schwungrad seines handels bewegt nur noch die Transmiffionsriemen, die zu den friedlichen Nachbarn laufen: Holland, Schweig, Italien. Bir taufen von diesen Ländern mehr, als wir ihnen vertaufen, da unsere Einfuhr hauptsächlich in Lebensmitteln und Rohftoffen befteht, mahrend fich der Export um Fabritate dreht. Jene gewinnen durch den Krieg an Bedeutung, diese verlieren. Go ergibt fich von felbft bas übergewicht des Imports. Der muß in der Bahrung des Lieferanten bezahlt merden. 3m Frieden findet eine Berrechnung ftatt durch die Bahlungsansprüche, die der beutsche Raufmann ans Ausland hat. Im Rrieg ift er Schuldner; und die Forderungen fonnen nur gegeneinander ausgeglichen werden, wenn der ausländische Staat Binfen auf Unleihen, die in Deutschland untergebracht find, schuldig ift. Die Teuerung des fremden Geldes hat alfo nichts mit den Eigenschaften der deutschen Bahrung zu tun. Gie ftellt eine vorübergehende Ericheinung bar, die, je mehr Deutschland sich auf die eigene Güterproduttion beschränten tann, defto mehr verblaffen wird. Ber fich von Zweifeln nicht freizumachen verfteht, findet ein überzeugendes Dotument der Bahrheit in dem Berhalten der belgischen Banknote. Die ift nicht viel mehr, als ihr papiernes Dasein besagt. Die politische Macht des

Staates, die der Landeswährung das Unsehen verschafft, ift zurzeit nicht vorhanden. Und die Dede, unter der die Geldzettel ihren Schut haben, ift von ihnen weggezogen worden. Gie find nadt und blog und haben nichts, womit fie ihre Erifteng als Geld beweifen tonnen. Trogdem war noch im Ottober die Ginfegung eines bestimmten Umwechslungsturfes für belgische Noten erforderlich, damit eine Preistreiberei abgedroffelt murde. Die belgischen Raufleute berechneten den Geldfurs nach ihrem Belieben; und dabei tam die deutsche Mart schlecht weg. Billfur auf ber einen Seite, Langmut auf ber andern haben dem Migverhältnis in den Geldpreifen nachgeholfen. Extra et intra muros arbeiteten die Spetu-Draugen wird, durch Berbreitung von Lügen über Deutschlands Befinden, auf den Rurs gedrückt; und die Leute, die deutsches Geld verkaufen, laffen fich von den geriebenen Gaunern die Federn ausrupfen. Drinnen spielt sich der Handel in ausländischen Geldsorten ohne die Kontrolle der Borfe und den Nachweis des Rurszettels ab; und die Folge ift, daß Preise entstehen, die gemacht

Der ficherfte Regulator ift die Zeit und die mit ihr machfende Renntnis vom mahren Geficht der deutschen Birtichaft. Bang verschwinden tonnen die ungereimten Beldturfe erft, wenn die Nationen dem Geld die Bege wieder geöffnet haben. Jett liegen überall Zahlungsverbote auf der Lauer. Wehe der Banknote, die zum Feinde überläuft. Rein Beld, tein Studgut legt Beugnis vom friedlichen Berkehr auf den Handelswegen ab. Auf einem fo unfrohen Boden tann nur Migmuchs gebeiben. Das ift auch die unfruchtbare Blüte ber ausländischen Baluta. Bo ehrliche Nachfrage für fremdländisches Geld befteht, läßt fich gur Berhinderung übertreibender Breife Ein brauchbares Mittel haben die manches tun. Berbundeten, Deutschland und Ofterreichellngarn, gefunden. Die habsburgische Monarchie bezieht mahrend des Rrieges große Warenmengen aus dem deutschen Wirtschaftsbereich. Für ihre Zahlungen braucht sie Wechsel, die auf Reichsmark lauten. Die find bei der schwarzgelben Bantwelt rar geworden und im Rurs geftiegen. Um eine weitere Bewegung zu verhindern, haben deutsche Banten der öfterreichischen und ungarischen Regierung ein Buthaben von 300 Millionen Mart eröffnet. Das beweift zweierlei: erftens die Möglichkeit des Eingreifens, zweitens die Tiefe des deutschen Geldbrunnens. In die darf man ruhig jeden Zweifel an der Bute des deutschen Geldes und die unberechtigte überschätzung der fremden Baluta verfenten.

#### Schachspiel und Strategie.

Bon Dr. Emanuel Laster.

Es ist eine alte Frage, ob tüchtige Schachspieler die Anlage zum Strategen haben müssen, und sie hat immer zwei entgegengesetze Meinungen hervorgerusen. Man kann diese Meinungen charakterisieren, indem man sie die praktische und die theoretische nennt. Der in der Praxis der Dinge Steckende sieht den Spieler vor Augen, der in einer Mußestunde um einen kleinen Einsat Holzsiguren auf einem Brett schiedt, vergleicht ihn mit dem Mann, der lebendige Menschen sür die vitalen Interessen seines Bolkes in den Kampf sührt, und ist durch diese handgreislichen Unterschiede gefangen. Der Theoretiker dagegen sieht zwischen dem Schachmeister, der durch die Klugheit

seiner Pläne troh des Widerstandes des Gegners das Schachmatt erzwingt, und dem weitblickenden Feldherrn, der die Kraft seiner Truppe an dem richtigen Orte und zur rechten Zeit anseht und so den Sieg erringt, einen tiesliegenden Zusammenhang. Die beiden Ansichten prallen auseinander, und noch ist die Frage in der öffentslichen Meinung nicht entschieden.

Um das Problem scharf zu erfassen, muß man sich zunächst klar werden, was es heißt, ein Schachmeister zu sein. Dieser Begriff ist nicht einheitlich. Auch unter den Schachmeistern gibt es die beiden Menschengattungen des Praktikers und des Theoretikers oder Philosophen. Der



erfte verfteht das gegebene, umriffene Spiel, das nach den feften Regeln der Schachtunft vor fich geht, außerordentlich gut, mare jedoch ein hilfloser Stumper, wenn man diefe Spielregeln ein wenig ummandelte, etwa die Bahl der Felder auf hundert brächte, die der Figuren vermehrte und deren Bangart anderte. Er fpielt gut vermoge feines Bedächtniffes, das eine Menge von Stellungen und die bafür paffenden Büge treu bewahrt hat. Budem hat er eine lebhafte Phantafie, um bald diefe Stellung aufs Brett zu bringen, bald jene, und so feine aufgespeicherte Bedächtnistunft zu nugen. Diefe Gattung von Schachmeiftern hat einen engen Aftionsradius, und es fteht durchaus nicht zu erwarten, daß fie irgend etwas meiftern fonnte, wobei ihre fraftige, geubte Erinnerung nicht zur Beltung tame. Dagegen hat es immer Schachspieler gegeben, die feinen Schachzug machen fonnten, ohne fich eines allgemeinen Gesetzes bewußt zu sein, das den Zug umfaßt und begründet. Diese stehen über den Zufällig-keiten einer gegebenen Lage. Der Weltmeister Wilhelm Steinit ift ein folder Inp gewesen. Ber in feinen Berten zu lefen verfteht, wird an vielen Stellen das heiße Begehren des Mannes herausmerten, fich über jede Regel Rechenschaft zu geben und fie in einen fehr großen, fehr allgemeinen Zusammenhang zu spannen. Und sicherlich verdantte er diefem philosophischen Grundzug feines Befens die eminente Stärke, die ihn himmelhoch über alle feine Zeitgenoffen erhob, fo daß er erft im Alter unterlag.

Freilich foll nun nicht gesagt werden, daß der Theoretiter notwendig erfolgreicher ift als fein Begenpart. Er ift aber vielfeitiger und daher ein höherer Inp. Gemiß ift ber Erfolg im Leben badurch nicht gefichert. Es gibt auch ein übermaß des abstratten Dentens, wenigftens für die Zwede des Rampfes ums Dafein, felbft für den Rampf auf den 64 Feldern des Schachbretts. Indeffen durfte man wohl mit Buverficht ben Sat verfechten, daß in der menschlichen Geschichte die mahrhaft Großen, die dauernd Birfenden, ausnahmslos Denfer gewesen find, die burch das Ding, mit dem fie fich beschäftigt haben, hindurch und über es hinmeggefehen haben. Raffael, Chatefpeare, Beethoven, Goethe, Napoleon, Moltte maren gemiß Philosophen. Man mertt es an fleinen Zügen, an diefem Bort, an jener Tat. Und fagen wir es gleich, ohne den ungeheuren Abstand zwischen dem Schachmeifter und jenen Großen vertennen und auch nur im geringften verfleinern zu wollen, auch Wilhelm Steinit mar ein Philofoph. Sie alle, ausnahmslos, mußten es fein, um die Sohe zu erklimmen. Gie haben die andern überragt, meil fie theoretisch, in weiten Zusammenhängen, über ihre Aufgabe hinaus zu benten vermochten.

Daß ein Schachmeifter, der bloß die Technit feines Spiels beherricht, beffen Runft auf übung und Bedachtnis gegründet ift, ein guter Stratege fein muffe, liegt fein Brund por zu behaupten. Aber daß ein Schachmeifter, ber fich in feinem Spiel von allgemeinen Brundfagen bestimmen läßt, auch als Feldherr Tüchtiges geleistet hätte, ift eine These, die man fehr wohl verteidigen tann.

Das Schachspiel ift entstanden, um als Rriegspiel zu bienen. Berfolgt man die Beschichte des Schachspiels in feine Unfänge hinein, indem man die alten Dofumente nachlieft und die Bedeutung der fich wandelnden Regeln und Bezeichnungen prüft, fo ftößt man auf taufend Umftande, die die Bertunft des Schachspiels aus den Bedurfniffen einer alten Rriegstunft heraus dartun. Gewiß alfo hat das Schachspiel als eine Borschule zur Strategie dienen follen. Und daß es fo, wie es ift, irgendeinem Bedürfnis der menichlichen Ratur entfpricht, wird durch feine Digitized by Google

Berbreitung über die ganze Erde hin und durch fein hohes Alter bezeugt. Man muß baraus ichließen, daß der Zwed, bem es dienftbar gemacht merden follte, von vielen begriffen und gutgebeißen worden ift.

Wieso aber gutgeheißen? Doch wohl nicht, weil es anderen Zweden zu dienen vermochte als denen, die dem Erfinder vorgeschwebt haben. Es mare ja ein fonderbarer Zufall, wenn es anders mare, wenn zum Beifpiel das Schach ein guter Rechenlehrer mare und barum Erfolg gehabt hatte. Ber nachweisen wollte, daß das Schachspiel die ftrategischen Bedürfniffe, die die Menschen für ihren Daseinstampf haben, nicht befriedige, hatte fich gewaltfam eine Aufgabe geftellt, und gering mare feine Musficht, fie durchzuführen.

Allerdings gibt es Leute, die die Erfindung des Schachfpiels auf die Kriegswiffenschaft zurückführen und dennoch behaupten, daß zwischen dem modernen Krieg und dem Schach gar fein Zusammenhang bestehe. Sie argumentieren, daß das Schach nur in jenen längft vergangenen Beiten, wo mit Elefanten, Reitern und Fugvolt gefampft wurde, einen Bert als strategisches Spiel beseffen habe, daß fich aber der Rrieg feit jener Epoche von Grund auf geandert habe. Und fie erachten es für vergebliche Mühe oder geradezu findisch, vom alten Spiel auf das moderne Leben Schlüffe ziehen zu wollen.

Diefes ganze Argument ift aber falfch. Schon in jenen uralten Zeiten, wo irgendein orientalischer Stratege bas Schachspiel erfunden hat, hat es nicht tattische Maßnahmen des Krieges veranschaulichen sollen. Jener Feldherr hat nicht geglaubt, daß er einen Elefanten in der Schlacht so verwenden muffe wie einen Turm beim Spiel. Noch viel weniger hat er angenommen, daß fein Fußvolt, wie die Bauern des Schachspiels, nur in einer Richtung marschieren tonne. Und die Umwandlung des Bauern auf der letten Reihe entsprach gewiß feinem greifbaren Borgang. Es ift offenbar, daß icon ber Erfinder der Spielregeln nur ein Symbol hat ichaffen wollen. Die Bedeutung dieses Symbols hat zu allen Beiten nur durch Reflegion erfaßt werden tonnen. Diefe Bedeutung steht über dem Wechsel der Zeit. hat das Symbol je einen Wert gehabt, so hat es ihn noch jest in ungeschmälertem Maß, sogar in der gleichen Beife wie je.

Run tonnte man ja die Möglichteit, ftrategische Bedanken durch ein Spiel zu beleuchten, überhaupt beftreiten. Dann mußte man fagen, daß schon in den alten Zeiten das Schachspiel keine wertvolle Belehrung hat erteilen Man muffe folgerichtigerweife auch den in modernen Seeren üblichen Rriegfpielen ebenfo wie bem Marinespiel, die doch mit dem Schach den Ursprung gemein haben, die Rüglichfeit absprechen. Gine folche Meinung, wiewohl fie fehr angreifbar ift, mare vielleicht zu ftügen. Aber fagen, daß das Schachspiel der Strategie früher hat Dienste leiften tonnen, und daß es jest dazu nicht mehr imftande fei, etwa, weil es fich zu fehr von der Wirklichkeit entfernt, heißt, die Natur der Spiele aufs gründlichfte vertennen und eine Meinung verfechten, die fich felbft miderfpricht.

Alle Spiele überhaupt find auf Illufion gegründet. Das spielende Rind, obgleich es gang in der selbgemählten Rolle aufgeht, weiß doch, daß es sich willfürlich einer Täuschung hingibt. Diefer ift Brigant, jener Gendarm, Diefer ein Pferd, jener Ruticher, nicht in Birtlichkeit, Der mentale Borgang fondern in der Einbildung. beim Spiel ift alfo das Bedeutsame. Gelbft bei ben Spielen, die eine forperliche Ubung bezweden, wie Greif, Berfted, Ballfpiel, lernt das Rind denten, lernt es

Original from

3mede und Naturfrafte begreifen. Und je weniger Unlehnung an das Sinnlich-Rörperliche feine Spiele beburfen, befto mehr tritt bei ihnen das Symbol, der Beift in den Bordergrund.

Darum kommt es auch nicht so sehr darauf an, was, fondern wie man fpielt. Für den Chinefen ift das Bo-Spiel, mas für die weiße Raffe bas Schachfpiel ift, benn feine Bedantengange find beim Go in wesentlichen Mertmalen die nämlichen wie die überlegungen des europaifchen Meifters beim Schach. Und man tann gewiß nichts dagegen einwenden, daß Offiziere ihr eigenes Rriegfpiel treiben, um ihren ftrategifchen Bedanten bas ihnen vertraute Gewand zu geben. Sie merden daraus

ficherlich Belehrung und Unregung ichöpfen.

Freilich gewährt das Alter dem Spiel einen gewaltigen Borzug. Bermöge feines Alters hat es fich lange Beit entwideln tonnen, eignet es eine Beschichte. menschliche Beift hat fich um das alte Spiel gerantt und fich ihm angeschmiegt. Das junge Spiel hat noch biefe und jene Schmachen in der Ronftruftion, und fein Lehr= gehalt wird noch migverftanden. Es tritt vor uns als junge, neue, unfertige Rlugheit, das alte Spiel dagegen hat mehr als bas, es ift mundersam gereift, es hat Beisheit.

Nicht oft ift diefe Beisheit in Büchern gu finden. Bas in taufend Jahren gewachsen ift, ift fein veräftelt und hat taufend Zwedmäßigfeiten, die man nicht völlig begreifen tann. Man tann bewundernd davor fteben, feine Schonheit empfinden wie die einer taufendjährigen Eiche, aber der Berftand wird fich vergeblich muben, dafür eine Formel zu finden. Und doch tann ein Buch eben nur Formeln enthalten, Gedanten, die in ein gleichartiges Bemand gefleidet find und darum mitteilbar find.

Die beften Gedanten des Schachspiels find langfam entstanden, durch überlieferung, und häufig in eine Spielregel verwoben, fo daß fie ein Ding, eine Inftitution geworden find. Bisher hat noch niemand fie anders als ftammelnd auszudrücken vermocht. Aber auch die zweitbeften Bedanten des alten Spiels find noch tief. Much

darum rantt fich noch manche Beisheit.

Und diese meifen Bedanten betreffen nicht einen gegebenen Bug, natürlich nicht. Die Buge einer Meifterpartie find die Offenbarung von Ideen, die fich an jenen Bügen nur erproben und teineswegs vollgültig aus-fprechen. Und diese Ideen, häufig dem Denkenden unbewußt, find Strategie. Denn Strategie ift ber Reim, aus dem das alte Spiel ermachfen ift, und die Burgel, die ihm in den Jahrhunderten die Nahrung zugeführt hat.

#### Thanatos auf dem Schlachtfeld.

O Mitternacht! - Und blutend find die Matten, Die doch im großen Berbste ichon erblaßten. . . Es regt fich, als ob junge Arme taften nach Glück — und ist doch eine Welt voll Schatten.

Do tags der kampf gebrüllt, liegt nun die Stille, Durch die nur Rufe wie um Bilfe mimmern. Da kommt durch alle Schatten ber ein Schimmern: Ein Fremdgewaltiger in Schönheitfülle. . .

Das ist nicht Tod, der grinst, das ist nicht Grauen, Das ift das Ende nur in Seligkeiten; Der lette Sieger ist's im Lebenstreiten, Den Liebende und helden nur erschauen.

Und die noch heut in Jugendfeuern lobten, Die wirst du nun mit deinen Cilien kronen. O Thanatos, du bist vom Cand des Schönen, Mit Cacheln neigst du dich zu jungen Toten:

"Ich kulle euch, ihr Frühgeknickten, Bleichen, Don meinen Lilien leuchtet euer Sterben! Dich, Bettlers Sohn, dich, eines Herzogs Erben, Entführ' ich bruderlich zu meinen Reichen." . .

Sein Mort pertont in herbesüßem Schalle, Er mandert weit durch Länder, über firnen, Und legt das lette Glück auf Siegerstirnen, Und, die er küßte, lächeln alle - alle...

Alberta von Puttkamer.

### Weihnachtsbücher.

Bon Balter Tiedemann:

Rriegzeiten find im allgemeinen den Mufen nicht hold, denn gegen die Seldenfänge, die draugen auf blutiger Balftatt ber größte aller Dichter, bas Schidfal, anftimmt, vermag fein noch fo meifterhaftes Spiel ber menschlichen Phantafie aufzutommen. Aber follen wir, Die Daheimgebliebenen, deshalb der ftillen Gefellichaft eines guten, feffelnden Buches gang entfagen? Das mare verfehlt, folange wir noch irgendeine wertvolle Unregung, Troft oder Zuverficht daraus schöpfen; ja, auch lediglich zum Zwede der Entspannung, zur Beruhigung ber erregten Rerven fann ein Lefeftundchen gerade unter ben heutigen Berhältniffen auf viele nur von gunftigftem Ginfluß fein. Berzichtet beshalb auch diesmal nicht barauf, Bucher unter den Beihnachtsbaum zu legen! Abgefeben

von den durchaus notwendigen Dingen, gehören Bücher auch in unferen ernften Tagen immer noch zu dem Beften, das man den Ungehörigen, den Freunden und Rindern darbieten fann. Und quillt augenblidlich aus ertlärlichen Bründen der fonft fo ergiebige Quell der Literatur nicht fo ftart wie in normalen Zeiten, fo ift doch immerhin genügend viel Neues und Butes erschienen, um den Beihnachtstisch des Bücherfreundes reichlich zu schmuden.

Bang besonders willfommen, und nicht zulett den Frauen und jungen Mädchen, ift wohl ftets die neuefte Schöpfung eines unferer Meiftererzähler. Da trifft es fich gut, daß der Berlag Auguft Scherl B. m. b. S. in Berlin foeben zwei Romanbande herausgebracht hat, die bei allen Liebhabern einer gehaltvollen, fpannenden Let-



ture des Beifalls ficher fein durfen: einen neuen Strag und einen neuen Gottberg. Beide Berfaffer, Rudolph Strag und Otto von Gottberg, haben trog aller Berschiedenheiten ihres Schaffens etwas gemein, bas ite wenn schon durchaus rubriziert werden foll - einer beftimmten Klaffe der heutigen Romandichter zuweift: beide find Männer von Belt, feine Stubenliteraten und lebens= fremden Fabulierer, fondern Beobachter von icharfem Blid, die auf weiten Reifen eine Fulle von Erfahrungen gesammelt haben und die mannigfachften Gefellschafts= treise aus eigener Anschauung wirklich tennen; beide verleugnen nicht den ehemaligen Offizier, der felbst bei einer so unmilitärischen Beschäftigung, wie das Romanschreiben es doch eigentlich ift, eine gewisse, sehr angenehm berührende Straffheit des Denkens und Rlarheit des Stils bevorzugt. Der neue Roman von Rubolph Strat heißt "Rönig und Rarrner" (Breis geb. 5 M.). Strag entnahm feinen Stoff diesmal dem Bebiet fozialer Probleme, aber wie er feinen helden, den anfänglichen Himmelfturmer und allmählich sich zu weiser Beschräntung durchringenden Idealiften Berner Binterhalter gu der Erkenntnis gelangen läßt: "Ich werde das Buch mit fieben Siegeln, die große Frage, fo wenig lofen wie irgendein anderer; mas ich baue und schaffe, ift ein Sandforn, ift Studwert" ..., fo bescheidet fich Strag damit, den gewaltigen Komplex der sozialen Frage nur zum hintergrund feffelnder Einzelschickfale zu mahlen. Berner Binterhalter und Eva Römer, beibe find echte Rinder der Beit und bennoch wieder fo wenig alltäglich, fo abseits von aller Romanschablone, daß wir ihr Suchen und ihr Sichfinden durch alle Irrungen, Wirrungen hindurch mit fpannendfter Teilnahme verfolgen. Rudolph Strag, juft ein Fünfzigjähriger, wird fich mit diefem auf des Lebens Sohe geschaffenen, Ernft und Schalthaftigfeit vereinen= den Wert zu den zahllosen alten Freunden sicherlich viele neue erwerben.

In gänzlich anders geartete Kreise führt Otto von Gottbergs neuer Roman "Die werdende Macht" (Breis geb. 4 M.). Es ift fonderbar: das Buch war schon vor Ausbruch des Krieges vollendet, und den= noch hat es fast den Unschein, als ob es im enasten Bu= fammenhang mit den Ereigniffen ftande, die uns jest täglich erschüttern. Die werdende Macht, das ift die beutsche Flotte. Aber wenn es wirklich noch eines Beweises bedarf, daß unsere Flotte vom Berden und Lernen zur Reife und Meifterschaft gedieben ift, dann liefern Bottbergs treffficher gezeichnete Marineoffiziere und blaue Jungen diesen Beweis aufs überzeugenofte felbst. Es war ein trefflicher Einfall, einmal das von der Belletriftit bisher gang merkwürdig vernachläffigte Gebiet der Kriegsflotte zum Gegenstand eines Romans zu machen. Otto von Gottberg ift an seine Aufgabe mit all der Gründlichfeit und dem icharfen Blid für das Befentliche herangetreten, die man von ihm gewöhnt ift. Er hat unfere Kriegschiffe auf Manoverfahrten begleitet, er tennt die Arbeit und die bescheidenen Freuden in diefen ichwimmenden Burgen von Gifen und Stahl, er ift mit den Unterseeboten vertraut, er weiß, wie ein Torpedo abgefeuert wird. Und er tennt vor allem die prächtigen Menschen, die da im Dienste des Baterlandes ihr Brot auf den Baffern fuchen; er zeichnet fie gum Breifen ahnlich mit ihrer fo felbstverftandlichen Bflichttreue, dem Tonfall ihrer Umgangiprache, dem Ausharren bis gum bitteren Ende. Gottberg ift ohne Rührseligkeit, ohne Bathos, ohne falsche Romantit; er hat etwas Herbes in feiner Darftellungsart, erfrischend wie der falzige Utem

der See, der dieses männliche Buch durchweht. Und dennoch weiß er auch wieder die Saiten anzuschlagen, die ein weibliches Herz in Schwingungen versetzen, und mit derselben Kraft, die seine Offiziersgestalten leibhaftig werden läßt, entwirft er in sicheren Umrissen die Porträte anziehender Frauen- und Mädchengestalten, verfolgt er die

zarten Regungen ber jungen, reinen Liebe.

Im Scherlichen Berlag find auch zwei Jugendbücher erschienen, eines für Anaben und eines für Madchen. Un die Knabenwelt wendet fich "Scherls Jung: beutschland = Buch 1915", ein prächtig ausgeftat= teter, reich mit Abbildungen geschmüdter Band (Breis geb. 4 M.), der hiermit im zweiten Jahrgang vorliegt und von Major Maximilian Bager, dem Zweiten Borfigenden bes Deutschen Pfadfinder-Bundes, herausgegeben worden ift. Rein geringerer als Generalfeldmarichall Freiherr von ber Golg hat das schone Bert der Ehre gewürdigt, ein Beleitwort dafür zu ichreiben, in dem'er die Zwede und Biele des von ihm geforderten Jungdeutschlandbundes mit martigen Worten ffiggiert. Selbstverftandlich fteht Scherls Jungdeutschland Buch im Zeichen des Krieges. In feffelnden Erzählungen und belehrenden Auffägen, in padend illuftrierten Episoden von den Rriegschauplägen und in flammenden Gedichten wird unferer großen Zeit gehuldigt; eine Reihe unserer besten Schriftsteller hat dazu beigetragen. Daneben tommen aber auch die verschiedenen Gebiete friedlicher Biffenschaft und Technit gu ihrem Recht, ebenfo wie die mannigfachen Liebhabereien der Anabenwelt und ihre Freude an ergöhlichen Dingen. Es ift eigentlich mehr als bloß ein Anabenbuch, man kann es getroft ein Familienbuch nennen, denn vieles vom Inhalt wird auch den Ermachsenen feffeln.

MIs Begenftud hierzu tritt zum erftenmal "Scherls Jungmadchen Buch" in ebenfalls hochft anziehender, mahrhaft fünftlerischer Geftalt an die Offent= lichkeit (Breis geb. 4 M.). Ein ganzer Stab ausermählter Rräfte hat sich hier unter der Leitung von Lotte Gubalte vereinigt, um in Bort und Bild Muftergultiges zu bieten. Dieses gesunde und frische Mädchenbuch hat mit den sattfam bekannten Erzeugniffen der fogenannten "Badfifch= literatur", mit ihrer Seichtheit und faben Guglichkeit nichts gemein. Bohl ift es auch fein Beftreben, zu unterhalten und zu erfreuen, aber auf eine würdige, allem hohlen Tand abgetehrte Beise und in literarisch vortrefflicher Form. Es bringt gleich dem Knabenbuch in bunter Reihe Erzählungen und Auffäte, alles reich mit Bildern geschmüdt, Schilderungen aus dem Kriege, gemütvolle Bedichte, Anleitungen zur Handarbeit und allerlei kleinen Rünften; es will belehren und fordern, ohne langweilig zu fein, und trifft ausgezeichnet den richtigen Ton, der fich an Ropf und Berg ber jungen Menschenkinder mendet. Diefes Jungmädchen-Buch wird zu jenen Beihnachtsgeschenten gehören, deren Bahl dem Spender ebenfo viel

Freude macht wie dem Beschenkten.

### Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bildern.)

Wir sind mit Gottes Hilse und dank Hindenburgscher Strategie auf dem öftlichen Kriegschauplatz wieder einen beträchtlichen Schritt weitergekommen. —

Nach Tagen zuversichtlichen Harrens brachte uns die letzte Woche den herrlichen Sieg von Lowicz, bei dem uns neben gewaltigem Kriegsmaterial — hundert Geschützen, zahlreichen Maschinengewehren und Munitionswagen — 40 000 unverwundete Gesangene in die Hände sielen.



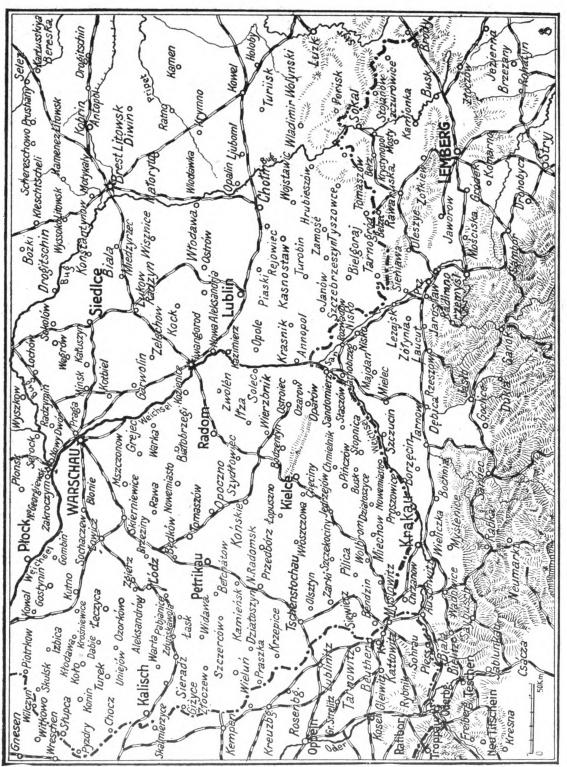

Karfe vom polnischen Kriegschauplatz.

Und zu berselben Zeit, da Kaiser Wilhelm Deutschlands jüngsten Volksheroen zum Feldmarschall ernannte und Hindenburg in einem Armeebesehl seinen heldenmütigen Truppen dankte und gleichzeitig verkündete, daß man dem Feinde nunmehr in den letzten Schlachten 60,000 Gesansene, 150 Geschüße und 200 Maschinengewehre abgenommen habe, geben sich London und Paris einem närrischen Siegestaumel hin, weil der Bundesbruder Rußland die Deutschen in Polen "vollständig" geschlagen und dem größten Teil der Hindenburgschen Armee ein "Sedan" bereitet habe.

Es fällt einem wirklich schwer, hierüber nicht eine blutige Satire zu schreiben. Und selbst dem sonst strupelslosen russischen Generalstabe begann vor dem Treiben dieser "Freunde" zu grauen. In einer amtlichen Note warnte er vor übertriebenen Siegesmeldungen und bestonte, daß die Gerüchte über große russische Erfolge "durch die Tatsachen nicht begründet seien!" Überhaupt bestätigen die gewundenen, nichtssagenden Berichte aus Petersburg die Nachrichten der deutschen Siege.

Und als ob den Braven, die auf den frosterstarrten Fluren Polens ein Siegesdenkmal ans andere reihten, sofort die schönste Besohnung zuteil werden sollte, die es für den Soldaten gibt, wurde am vergangenen Sonntag amtslich verkündet, daß sich Se. Majestät der Kaiser nach dem östlichen Kriegschauplatz begeben habe.

Nun wird im Often der oberfte Kriegsherr, wie vorbem in Frankreich, von Truppe zu Truppe eilen, mit stürmischem Jubel begrüßt und begleitet, und mancher, der dem Tode lachend ins Antlitz sah, wird bald seinem kaiserslichen Herrn Auge in Auge gegenüberstehen und in dem Bewußtsein Lohn für alle Mühen finden, daß er in Gegenwart des Kaisers kämpsen durste.

Wer noch an unserm endgültigen Ersolg im Often zweiselte, wird durch die Reise des Kaisers überzeugt werben, da durch diese vorübergehende Verschiebung des Schwergewichtes unserer obersten Heeresleitung nach Rußland die Zuversicht bezüglich des Standes der Dinge klar zum Ausdruck kommt.

Auf unserm rechten Flügel haben die Österreicher nicht minder wacker ihre Pflicht getan. — Die Zahl der russischen Gesangenen erreichte auch bei unsern Berbündeten eine schwindelnde Höhe, und schon am 25. meldete man aus Wien 29,000 Gesangene und 49 eroberte Maschinengewehre, die am 29. 11. auf 35,000 stiegen. Derartige Berluste an Menschen und Material an verschiedenen Punkten der Schlachtselder hält auch die größte Armee nicht aus.

Unsere Zuversicht, daß die militärische Widerstandstrast Rußlands mit schnellen Schritten dem Zusammenbruch entgegengeht, ist nach den letzten Ersolgen in Russische Bolen begründeter denn je. In Oftpreußen gelang es uns, die schwächlichen Vorstöße des Gegners energisch abzuweisen.

Im Westen blieb es verhältnismäßig ruhig. Aber das zähe Kingen im Festungskrieg dauert fort, und Schritt vor Schritt drängen wir die Verbündeten zurück. — Rechnet man dazu, daß Krankheiten und teilweise mangelhaste Verpstegung am Mark des französisch-englischen Heeres saugen, so kann auch in Flandern und südlich dis an die Vogesen der Augenblick nicht mehr fern sein, wo an einer Stelle der Riesenfront der Widerstand erlahmt. Wo wir aber auch zuerst durchbrechen mögen, dieser Erfolg wird sich alsbald lawinenartig überall hin sortpslanzen und eine endgültige Entscheidung herbeissühren.

Digitized by Google

In London steigt die Besorgnis und Unruhe von Tag zu Tag. Nicht einmal der Kanal ist ein sicheres Fahrwasser mehr, nachdem unsere Unterseeboote dort in fühnen Fahrten englische Dampser versenkten. Man hat das dumpse Gesühl, daß vor der rauhen Wirtslichkeit des Krieges alle Kombinationen zu Wasser wurden, daß die Idee von der Beherrschung der Weere ein Märchen ward, und der Tag immer näher heranrückt, da die lehte große Abrechnung seitens Deutschlands ersolgt.

Und so versucht man denn abermals ein unglückliches Land — Portugal — brutal zu vergewaltigen und in den Kriegsstrudel mit hineinzureißen, nur damit die kleine portugiesische Armee Knechtsdienste für das gewissenlose, angstschlotternde England tut. — Das letze Wort ist ja noch nicht gesprochen, vermutlich aber dürsten die portugiesischen "Hilfsvölker" in Aegypten Berwendung sinden, wo der "heilige Krieg" ganz neue Berwhältnisse schafe, wo der "heilige Krieg" ganz neue Bershältnisse schafe, und Araber und Beduinen haben sich ihnen in Scharen angeschlossen.

Der Herzstoß ins britische Weltreich steht unmittels bar bevor, denn wenn der Kanal gesperrt oder zerstört ist, bedeutet das die Auseinanderreißung des Mutterslandes und der Kosonien. Wie nahe die Beziehungen Deutschlands und Desterreichsungarns mit der Türkei sind, geht aus der Kommandierung von der Golzskaschas nach Konstantinopel zur Person des Sultans hervor. Auch von Wien aus soll ein hoher Militär entsandt werden, und ein Gleiches will man von der Pforte aus tun!

Die Türkei, und in weiterem Sinne der Mohammedanismus, haben jüngst recht erfreuliche Zeichen ihrer Lebensfähigkeit gegeben. Nicht nur im Schwarzen Meere bewährte sich der Kampsesmut der türkischen Flotte, sondern auch am Kaukasus geht es so rasch voran, wie es die winterliche Jahreszeit irgend zuläßt. Und die Ausbreitung der Erhebung aller Anhänger des Bropheten wird über Persien, Afghanistan bald auch nach Indien übergreisen troß strengster Absperrmaßregeln der besorgten Engländer.

Auf dem Baltan hat die Spannung nunmehr den Höhepunkt erreicht, und ganz besonders in Rumänien und Bulgarien ist die zwölste Stunde gekommen, um einen endgültigen Entschluß zu sassen. Fortgesett des arbeitet der Dreiverband die Regierungen in Sosia, Bukarest und Athen, um sie zum Eingreisen zu veranslassen. Aber man war disher klug genug, diesen Lodungen zu widerstehen, und es ist nach Lage der Dinge anzunehmen, daß unliebsame lleberraschungen für uns nicht mehr zu erwarten sind.

Wir fönnen daher bei unserem Rückblick auf die Kriegsereignisse der letzten Woche seststellen, das der Ersolg uns, entsprechend der ausopfernden Tätigkeit unserer Heere, treu geblieben ist. Auf keinem der zahlereichen Kriegschauplätze sand auch nur der geringste Rückschlag statt, überall schritten wir vorwärts, und England und Rußland zumal hatten schwere Verluste an militärischem Ansehen zu erseiden.

Belche Hoffnungslosigkeit im Reiche "Bäterchens" herrscht, geht aus dem Rotschrei hervor, den man nach Totio um Unterstützung richtete. Ein Armutszeugnis, wie es vernichtender nicht gedacht werden kann.

Selbst wenn das Unwahrscheinliche Ereignis würde und gelbe Truppen aus Assen fämen, woran aber nicht zu benten ist, dann kämen sie für die Entscheidung doch zu spät! F. N.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage

Seite 1973.



Hofphot. Noad.

General von Biffing, der neue Generalgouverneur von Belgien.

Digitized by Google

Original from PRINCET,ON UNIVERSITY





Die Chauffeebrude von Schoorbate im feindlichen Feuer.

Diefelbe Brude vom Jeind gefprengt.



Eine zum Munitionsnachschub eingerichtete Ziehfähre, die fortgefeht dem Granatfeuer ausgeseht war. Bon ben erbitterten Rämpfen an der Pfer.





Bewachung der Eisenbahn im Süden von Belgien. Auf Posten in der Nahe von Digmuiden. Der Winter auf dem westlichen Kriegichauplatz.

Digitized by Google

Nummer 49.



Der Kaifer im Felde: Kaifer und Kronpring nach dem Gottesdienft.





Die Kaiferin beim Cazarettzug des Johanniterordens.

myor. wert. 30.. Gef.





König Ludwig von Bayern (x) mit seiner Samilie im Dereinslazarett "holzen" bei Ebenhausen.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

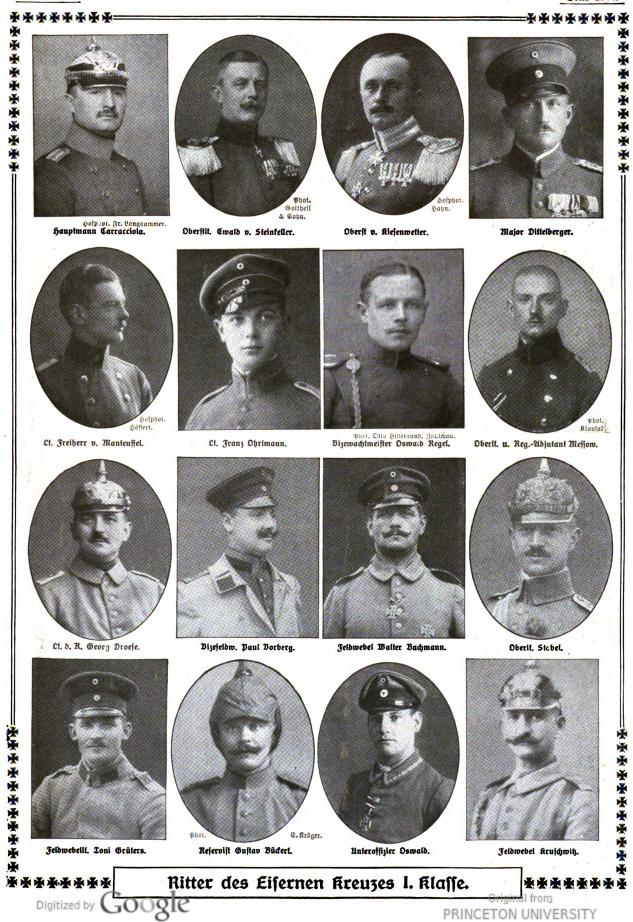

PRINCETON UNIVERSITY



Der verwundete Pring Georg von Serbien wird in das Militarspital von Rifch übergeführt.



Rach der Schlacht bei Zovanowah: 3m Vordergrund die Gefallenen des 14. ferbischen Infanterie-Regiments.

Bom ferbischen Kriegschauplag.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Nummer 49. Sene 1979.



Der 3 Kilometer lange Berbindungsgraben, der bis in die erfte Schühenlinie führt.



Der Poften, der das Feld vor dem Schühengraben beobachtet.

Im vorderften Schütengraben.





Das Cazarett der Gräfin Botho Wedel im Philippsburger Bart.

Rudolph Straß, der betannte Romanidrifffteller. Bu feinem 50. Geburtstag am 6. Dezember.



Digitized by Google Fürstin von Pletz als Schwester im Reservelazarett Tempelhof.

Original from

PRINCETON UNIVERSITY

## Wie unsere Candbevölkerung am Kriege keilnimmk.

Bon Baula Ralbewen. - hierzu 7 photogr. Aufnahmen.

Die schickfalschweren Augusttage dieses Jahres gingen an unserer Landbevölkerung gleichfalls nicht spurlos porüber, auch ihr murde die Zeit ernstester Sorge um bas Baterland eine Zeit der Erhebung und der Singabe an das gemeinsame Gange. Die Männer eilten zu den Fahnen, und mit einer bewunderungswürdigen Selbstverftandlichteit unternahmen es die Frauen, deren Stelle auszufüllen. Und man befand fich gerade inmitten der Ernte, als die Mobilmachung erfolgte! Da durfte nicht rechts und links geschaut werden, damit der goldene Segen rechtzeitig unter Dach und Fach tam. Mur einmal blieb man, trogdem tein Conn- oder Feiertag im Ralender ftand, freiwillig ben Felbern ein Stündchen fern. Das mar, als die Behrfähigen bin= ausziehen mußten, zuvor sich aber noch unter der Friebenseiche des Dorfplages sammelten, um den Borten bes Beiftlichen zu lauschen, der die Silfe des Allmäch= tigen auf ihre Rriegsarbeit herabflehte. Ein eigen= artiger Gottesdienft - die Teilnehmer alle im Bertel= tagsfleid, Rechen und Gense in ber hand und doch wie ein Augenzeuge versicherte - in Stimmung und haltung murdig wie vielleicht nie zuvor. überhaupt mögen die Dörfler ihren "Gottesdienft im Freien" in biefer Beit nicht entbehren. Benn die Siegesgloden burch die Lande klingen und die Witterung es irgendwie zuläßt, dann findet sich die andächtige Gemeinde an einem schnell bestimmten Blag zusammen, dem Schöpfer aller Dinge Dant zu fagen für feine Treue und Gnade (Ubb. S. 1984).

Bleich den Städtern metteifert auch die Landbevölkerung, ihr Scherflein zum Baterlandsdienft beizutragen. Raum ift die Runde gefommen, daß auf den nahe= gelegenen Stationen Truppendurchzuge bevorfteben, wird die halle des Buts= oder der Flur des Pfarrhauses zur Sammelftelle von Dingen, die des Rriegers Berg erfreuen. Eine Landedelfrau schilderte jüngft, daß zwei bis drei Berfonen vollauf mit dem Sortieren gu tun hätten, wenn die Ballfahrt der gabenfpendenden Bäuerinnen begonnen. Da werden Butterftude in Eimer gefnetet, robe und gefochte Gier in Sacffel verpadt. Die Flaschen mit Raffee, Saft ober Upfelmoft birgt man in Strobhülsen; Obst, Brot, Burft und Schinken findet in Körben Plat. Auf einem Gut, nicht gar zu weit von Berlin, benachrichtigte man bald nach ber Mobilmachung die Gutsherrin telegraphisch, daß am nächsten Morgen an der zwei Stunden entfernten Bahnftation Liebesgaben benötigt murden. Die Bitte dringt von Mund zu Mund, und als dann in aller herr= gottsfrühe der Jagdmagen abfährt, find nicht weniger als 5000 Gier, mehrere Bentner Burft und Fleischwaren fowie unendliche Mengen Milch und Brot in ihm verftaut. Das ift mahrlich Gebefreudigfeit!

Dankenswerterweise hatten es sich die gebildeten Frauen auf dem Land zur Pslicht gemacht, ihre Leute immer wieder auf die Wichtigkeit hinzuweisen, die Ernte des Gartens und der Felder so nugbringend wie nur möglich zu verwerten. Nach ihrer Unweisung wurde konserviert und gedörrt und, wo es am eigenen mangelte, der Sterilisierapparat bereitwilligst hergeliehen. Mit merklichem Eiser beteiligte sich die weibliche Bevölkerung auch an dem Einkochen von Früchten, Gelees

und Marmeladen für die Lazarette, das meist in der Herzschaftsküche vor sich ging (Abb. S. 1983). Das hierzu ersorderliche Obst entstammte natürlich ebenfalls Liebesspenden, und es war herzersreuend, miterleben zu dürsen, wie für unsere Tapseren, die ihr Blut für das Baterland vergossen, das Beste immer noch nicht gut genug erschien! Die Lazarette stehen überhaupt bei den Landbewohnern jeht während des Krieges in ganz bessonderer Gunst. Ohne Aufsorderung senden sie dorthin, was sonst als Sonns und Feiertagsbraten gerechte Würdigung ersuhr: Hasen, Fasanen, Gänse und Hühner. Als Beipack sehlen natürlich weder frisches Obst noch frische Eier, und auch ein Sack voll Kartosseln nimmt sich mühelos mit, wenn doch schon einmal die Fuhre nach der Stadt unterwegs ist.

Nach welcher Richtung wir unser liebes Baterland durchstreifen mögen, ob nach Oft oder Beft, Nord ober Sud — es gibt augenblicklich wohl kaum eine Gutsherr= fchaft, die ihre Raume nicht geöffnet hatte gur Errichtung von Näh- oder Strickftuben (Abb. S. 1984). Anfangs gab es dabei ficherlich manche Schwierigkeit zu überwinden. Die hand, die nur rauhe Feldarbeit gewohnt, mußte Nadel und Faden nicht gerade geschickt zu führen, aber schnell half freundlicher Zuspruch jede Mutlofigkeit bannen, und mittlerweile betrachten es die jungen Dorfmädchen faft als Gelbstverftandlichkeit, daß fie fich ein- bis zweimal wöchentlich mahrend der Bintermonate zusammenfinden, um durch Rähen oder Striden mitzuhelfen an der Musrüftung unferer Streiter im Felde. Daheim folgen die Mütter und Großmutter ihrem Beifpiel, und es ift rührend, zu erfahren, daß felbst Acht= und Reunjährige, ftatt zu fpielen, nach der grauen Bolle greifen. Die Begeifterung für die Soldaten dämmt ichon bei ihnen jeden anderen Wunsch ein.

Much in den Jungfrauenvereinen wird auf dem Lande viel Liebesarbeit geleiftet. Raum mar ber Rrieg ausgebrochen, da wollte natürlich von den Jüngeren eine jede mithinausziehen, in den Lagaretten - die Rühnen womöglich fogar in der Feuerlinie - pflegen zu helfen. Der Gemeindeschwester fiel nun die feineswegs leichte Aufgabe zu, die Unverftändigen von der Ruglofigfeit ihres Vorhabens zu überzeugen und ihnen klarzumachen, daß nur geschulte Rrafte für die Bartung der Bermunde= ten in Betracht tommen. Damit beaderte fie in gunftigfter Beife den Boden gur Abhaltung eines Samariterturfus (Abb. S. 1983). Die Anmeldungen zu diesem häuften fich. Man lernte allerhand von Sygiene und Berbandlehre, übte fich in prattischen Silfeleiftungen und verspürte bann deutlich, daß das erworbene Wiffen wohl- dem häuslichen Leben zugute fommen murde, jedoch niemals ausreicht, um Schwerverlette der Genefung entgegenzuführen. -Regen Besuchs erfreut sich auch der Nähabend, und wer ein Männerhemd fertiggestellt, dem wintt an manchen Orten ein bescheidener Preis in Geftalt von Unfichtstarten oder einer Tafel Schofolade.

Und nun erst die Borbereitung für die Beihnachtspatete, die rechtzeitig hinausmüssen, wenn sie unsere Kämpfer am Christabend erreichen sollen. Bor allem gilt es doch, wärmende Sachen dafür herzurichten, und auch an Bacwert darf es nicht sehlen. In einem Dorf am Niederrhein sammelten die jungen Mädchen bereits



wochenlang zu die= fem 3wed. Als end= lich Gier, Butter, Mehl in Sulle und Fülle porhanden maren, buten fie unter Aufficht der Bfarrfrau die gold= braunen, fnufpri= gen Stollen und die andern Ruchen, die man nach altem Brauch zu weih= nachtlicher Beit nicht miffen mag. Und noch weiter ging der Patriotismus in jenem Gemeinwefen! Bepor die Patete versandfertig ge= macht murden, veranftaltete man eine große Bafche, damit ihr linnener



Die Gutsherrin verlieft die neuften Depefchen.



Studium der neuften Depefchen vom Ariegichauplag im Dorf.



Inhalt auch in schneeiger Beiße schimmert. Hundert Hemben, hundert Handtücher, fünfzig Bettücher — alle bestimmt für die Wehrhaften im Schüßengraben und im Lazarett, waren zu säubern und zu plätten. Die Arbeit geschah natürlich freiwillig, und bennoch herrschte tein Mangel an Kräften. Ob die anderen friegsührenden Nationen sich auch wohl einer derart opferwilligen Bevölkerung rühmen können?

In manchen Rreisen begegnet man der Unschauung, unsere Landbevölferung nehme nicht recht teil an den Ereigniffen, die fich draugen auf den Rampfplägen abspielen. Das ift ein großer Irrtum! Gewiß ift ihre Urt stiller als die des Städters, besonders des Großstädters, aber sicherlich leidet sie ebenso wie jene unter dem Ausbleiben von Nachrichten über die hinausgezogenen. Und wenn gar mal traurige Runde fommt, dann breitet die Ungft ihre grauen Schwingen über Saufer und hütten. Jedoch schnell wandeln sich Baghaftigfeit und Mutlofigfeit, fobald an dem Boftamt eine der herr= lichen Siegesdepeschen aushängt, die uns von den Erfolgen unferes Seeres berichten (21bb. nebenft.). Reiner, der vorübereilt, der nicht ben Schritt hemmt, um die Freudenbotichaft zu lefen und fie dem getreuen Nachbarn zu übermitteln. Und wie bantbar find die Dorfbewohner der Gutsherrin, daß sie den Weg nicht scheut, ihnen por dem Gemeindehaus die neuften

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Einfochen von Früchten für die Cagarette.

Vorgänge vom Kriegschauplatz vorzulesen. (Abb. S. 1982). In ihre Häuslichkeit verirrt sich nur selten eine Zeitung, und doch sind sie so begierig, von allem unterrichtet zu sein, was sich jett in der Welt zuträgt.

Benn aber ein neuer Sieg sich an den letten reiht, dann kennt die Begeisterung keine Grenzen. Patriotische

Lieder erschallen, und die Hochruse auf Kriegsherr und Armee nehmen schier tein Ende. Auch die Dorssugend beansprucht ihr Teil an der allgemeinen Begeisterung. Da werden Trommeln und Pfeisen herbeigeholt; man entrollt die Fahne, die sonst bei Schulsesten Berwendung sindet, und sort geht's in



Digitized by Google

Krantenpflegeturjus im Dorf.

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Die patriotifche Dorfjugend vorm Schlog.

Dankgottesdienst im Freien.

geschlossenem Zug unter Führung eines strammen Kameraden. Bor dem Gutshaus wird haltgemacht und meist auch so viel Lärm, daß die Herrschaft ersicheint. Willig nimmt sie den wohlgelungenen Parademarsch ab und zögert auch nicht, dem Höchstemmandierenden Worte der Anerkennung zu widmen. So seiert Deutschlands Zukunst die Heldentaten der Tapferen, die ihr Borbild sein mögen bis in die fernsten Zeiten.



Digitized by Google

Stricfftunde im Schlog.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Sette 1985. Nummer 49.



Baterlandsverteidiger als Mädchen für alles: Soldaten fahren im Muto eintaufen.

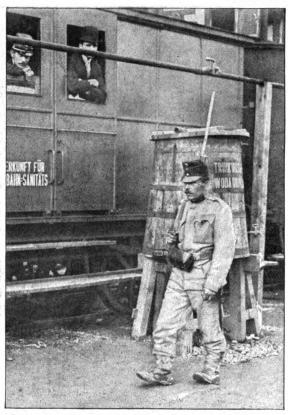

Berhütungsmaßregeln gegen Einschleppung von Ruhr und Cholera: Durch Boften bemachtes Erinemaffer auf einer galigifchen Station.



Das goldene Wiener Berg. Sandlerin vom Naschmartt läßt es sich nicht nehmen, dem verwundeten Soldaten eine Blume ins Knopfloch zu steden.

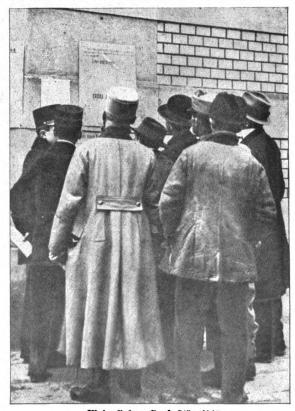

"Mein lieber Graf Stürgth!" Broffamation des Kaifers in Tarnow an den Statthalter, den armen galigischen Einwohnern in jeder Weife behilflich zu fein.





Blodhaus an der deutsch-ruffischen Grenze, in dem eine Candsturmwache untergebracht ift.



Digitized by Google

Unfere Candflürmer im Blodhaus.

% pot, % aut & amm.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY



Neben bem Generalfelbmarichall Freiherrn von der Golg (X) Generalmajor Jung.

Borbeimarich der 1. Ref.-Erfathrigade vor Generalfeldmarichall Frhr. v. d. Golt in Gent.





1. Frau Direttor Jacques Mayer. 2. Frau William Lutge. 3. Frau Elvira A. de Faber. 4. Frl. A. Anthes. Komifee der in Berlin lebenden Amerikanerinnen zur werkfätigen Hilfe für unfere Truppen.



Jürft Schönburg-hartenftein verteilt auf dem Schlachtfeld die filbernen Tapferfeits-Medaillen.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Nachbrud perboten.

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berlin\*)

2. Fortfetung.

Der Regen platichte. Raus! Gine Rarawane von Männern, Frauen, Rindern, Bepad, Sandichaufeln, Cimerchen, Roffern, Rörben. Fragen. Umherirren. Schimpfen. Der Regen ftromt. Bohin nun? Uchfel= zuden. Und immer wieder Achselzuden. Das entfetliche, aufreizende, ungewisse Achselzuden. Und dann eine Untwort wie ein geschleuderter Pflafterftein: "Seht, wie ihr weiterfommt, sal - Allemands!"

"Wir wollen . it Geld und guten Worten ein Fuhrwert requirieren", hlug Billi Mertens vor. Die herren zogen aus und nach ber Stadt. Man flopfte da und dort an, beschwor das Mitleid mit Frauen und Rindern herauf, legte die gefüllte Borfe auf den Tifch. Ropfichütteln. Ber möchte das jett ristieren? Baul und Befährt murden einem von den "Gamins" zusammengeschlagen. Db man nicht den garm i.i den Strafen bore? Die Sozialiften protestierten gegen den Rrieg. Und wenn man da mit einer Karre voll Deutschen rangefahren fam, und da doch der Deutsch Raiser schuld sei an dem verdammten Krieg — Mann Botis! Die Bahrheit fteht auf dem Ropf. Jrregeleitetes Bolt.

"Bien — dann stellen Sie sich auf die Place verte, und fagen Sie das den Leuten." Sehr höhnisch, fehr ärgerlich, fühlte aber doch ein menschliches Rühren, als cine zweite gefüllte Borfe auf dem Tifch lag. Ba ja, vielleicht wird auch der Mathieu mitmachen, der nahe bei der ichwarzen Muttergottes wohnt. Los! Zwei Fuhrwerke.

Bien - da haben wir's ichon. Ein ichlechtgewaschener Rerl hielt den Bagen an. Berrater von Fuhrmann. Un die Laterne mit ihm. Scht . . . Brav 'homme, scht . . . Man drudte ihm ein Fünffrantstud in die Sand. Er fluchte fürchterlich. Aber nahm's. Passez!

Der Regen ichof wolfenbruchartig herab. Die Frauen frochen in die überzieher der Männer. Holpernd auf langen, öben Begen auf Dolhain zu. Ein trübes Flußchen platscherte nebenan. Eine große Traurigfeit in ber leeren Flur. Und als wirrte schon durch den Morgendunft, durch die türmenden Rebelschwaden, durch dampfende Bolkenschlüfte hin über das wehklagende Land die Turie des Rrieges.

Aus Nebel und Dunft ein hämmern und dumpfes Pochen. Erdarbeiter an der Besdre-Brüde. Gräben werden aufgeworfen. Riften porsichtig geschoben. Nicht rauchen! Uchtung, Finger weg! Und weiter ben Schienenftrang entlang. Schleichende Männer, eilende Männer. Ein Tunnel. In dem finftern Schlund rotglühende Lichter, schwanken, wirren, verschwinden in der dumpfen Finfternis.

\*) Die Formel "Copyright by . . . wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerika die offizielle Staatssprache ift, fegen, fo wurde uns der ameritanische Urheberfculg verlagt werden und taraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

Eine Maschine rollt heran. Eine zweite, eine britte. Blumpe, ftohnende Ungeheuer, eingehüllt in didem Qualm. Rollen in den Tunnel ein. Signal. Salt! Die Lichter verlöschen. Totes, grauenhaftes Dunkel. Die Blaufittel fpringen von den Maschinen ab. Die Beamten winten, eilen. Reine lauten Signale mehr. Nur Binten, ftummes, lauerndes Winken. Tunnel absperren. Bequem will man es ben herren Guillaumes II. nicht machen, ha nein, sacredieu! Jede Brude ein Schlund, jeder Tunnel ein Abgrund, jedes Haus eine Kanone, jede Sede ein Sinterhalt.

Jett — los! Zwei Maschinen unter Bolldampf. Die eine diesseit des Tunnels hinein, die andere jenseit. Der Dampf brullt. Die Rader fnirschen. ha Dampf! Dampf! Der Bremshebel hoch. ha lah! Buff! Los. Die Schwengel wirbeln, dreben, wuchten. Pffbb . . . . Pffbb . . . Schnaubendes Ungetum. Balgende Riefenschatten. Rafend anstürmende Raubtiere. Jest, Beizer abspringen! Jest in das tosende Dunkel. Jest - ein Rrach, ein Berften, ein Tosen, Schallen, Anirschen. Weit in die Flur brüllt das Echo.

In der grauenhaften Finfternis festgebissen und geflemmt die Eisenkolosse. Steil hinaufgestoßen, die muchtigen Quaderleiber felfengeturmt übereinander. Ein gluhender, funtenfprühender Rachen fpeit auf in dem Schlund des Tunnels. Die Rohlenglut ftaubend und feuerwirbelnd, verschüttet im weiten Umfreis. Die Funten springen auf die Bulverftreu. Flatterminen berften. Rnall und Rauch. Rrach auf Rrach. Die Felsstücke fliegen. Eine Solle tobt in der Tiefe des Tunnels.

Das Wert ift getan. Nun mögen fie tommen, die heere Guillaumes II.

Langsam schleppten die Fuhrwerke unter den triefenden Bäumen der Landstraße dahin. Ab und zu tauchte es noch an Begfreuzungen auf, Bürgermehr und fpahende Bollmanner in Bivil. Noch lette finftere Blide, dann . . .

"halt! Ber da?" Gewehr im Bufch. Ein Urm, ein ganger Menich, ein Feldgrauer. Die erften beutschen Truppen. Grenzwache.

"hier Deutsche! But Freund! Surra!"

"Hurra!" antwortete der Feldgraue, fprang aus dem Busch. Und noch einer und noch und noch — der ganze Busch schwankte, knackte, rauschte. Hurra die Grauen im Bufch. Bruder. Deutsche. Retter. hurra auf deutschem Boden. Der Morgenwind rauscht durch Deutschlands

Ru aber die Brotbeutel auf und die Kindlein mit 3wieback gefüttert. Rein, nein, die Kindlein wollen Kommiß= brot. Auch jut, also man die Raiser=Wilhelm=Torte ange= ichnitten. herr Scherschant, hier find auch Berliner.

Man hilft den Damen vom Wagen, man nimmt die Rinder auf den Urm, man läßt sich erzählen, was man

Original from



ausgestanden hat. "So 'ne Gemeinheit! Na, nur still, jest gibt's deutsche Haue. Jawohl, Soldaten, drauf! — Wollen wir besorgen. Die Krautmesser sind ja geschliffen." Griff lachend an sein Seitengewehr. Die Männer mit ernsten Mienen um den Sergeanten. Ob Frankreich wirklich mittut? Dann gibt die Stimmung in Belgien zu bedenken. Man verbaut ja wie toll die Lütticher Festung. — Keine Bange, ihr Herren, wenn erst die Kruppschen Knalldroschken anrücken. . . Lächelt in ruhiger Zuverssicht. Und überall dieser stille, stolze Mut, dieses treue, schlichte, wortarme Selbstbewußtsein.

Autohupe. Ordonnanzauto. Es lentte nach der Bastrouille hin. Die Bache blinzelte: Der Häuptling mit der Bataillonstante. Und blinzelte noch geheimnisvoller: "Einer mit Siegellachuze war auch schon da." — "Morjen, Herr Hauptmann."

"Ift das Hauptmann v. Precht?" fragte Willi Mertens vordringend. Hauptmann v. Precht, der Dutzfreund seines Baters? Glorreicher Zufall. "Morjen, Herr Hauptmann!"

"Faktisch, der versorene Sohn. Hat ihm schon. Und soeben noch war mein oller Werkens bei mir, hat dolle Sorge um Sie gehabt. Wissen Sie was? Steigen Sie ein in den Kasten. Ich hab da ein mutiges Kerschen von der Jugendwehr drin sigen, der hier herum Strauch und Busch kennt. Er soll mit aus der Kaserne Generalstabskarten herholen. Da können Sie gleich mit, und ihre Eltern sind beruhigt."

"An der Kaserne Essasser? Dann darf ich wohl am Bezirkstommando haltmachen, Herr Hauptmann? Ich möchte mich gleich stellen."

Der Hauptmann stand vor ihm, seine Hand fiel auf des jungen Mannes Schulter, schüttelte sie mit sestem Druck, sein Kommandoblick strahlte über diesen prächtigen Menschen hin. Ein sinnender Ernst darin.

"Gleich stellen möcht er sich. Nicht mal der Mama die Tränen trocknen vorerst; gleich stellen. Jawohl, das ist er, der deutsche Geist." Drückte ihm kurz die Hand: "Recht so, man darf Deutschland nicht warten lassen." Nickte ihm zu: "Held Willi."

Der Führer kurbelte an, der Motor lärmte. Rehrtswendung. Lossaufte das Ordonnanzauto der alten Kaiserstadt zu.

Eine weiße Regensonne brannte hellauf durch das Gewölf. Ein strahlender Sonntagshimmel. Eine köstliche Fahrt durch den Aachner Wald. Kirchenstille in den dämmergrünen Schlüften. Wie schlanke Tempelfäulen die Bäume. Tiese, geheimnisvolle Waldalleen. Aus dunklen Gründen duftete es wunderbar.

Und ein Murmeln — fernher. Kam näher über die Moospfade des Waldes. Eintöniges, murmelndes Beten. Ein Trupp Frauen und Kinder, die Kleider die unterm Urm geschürzt. Wallfahrer zum "Eichschen" in Moresnet. Trab, trab mit gesenkten Köpfen, gesalteten Händen. Die dumpsen, seufzenden Stimmen: "Herr, erhalte uns den Frieden."

Die Notaugen in den leidvollen Gesichtern. Ein letztes Ringen im Gebet zu Gott, dem obersten Feldherrn. Trab. Trab... es zwitschert im rispelnden Laub. Der Wind verweht die slehenden Seufzer... Und weit noch, weit und verloren im Wald: Herr erhalte uns den Frieden... Digstized by "Der Karren frißt doch seine 90 Kilometer", sagte Willi Merkens dem Führer, stellte den Schnelligkeitshebel. Der Wagen stieß voran, schoß in rasender Fahrt los. Hallo, recht so. Man fährt doch nicht spazieren, man sährt zu Deutschlands Fahne! Man atmet nicht mehr, man ringt nach Luft, um endlich ans Ziel geworfen zu werden. — Hei, das tost und surrt vorüber, Militärautos, Kadler mit der Depeschenmappe, immerzu, immerzu, rasende Eile. Kein Müßiggänger mehr, kein Sonntagsbummser. Eine Welt in Spannung. Und Eile, Eile, Eile.

Die Villen der Lütticher Straße, blühende Vorgärten. Auf den Terrassen lichtweiße Gestalten. Man spähte nach der Stadt.

Glodenklang von der Jakobskirche her. Schwer und feierlich. Die Leute strömen. Herr Gott, erhalt uns den Frieden . . .

An den Häufern die blauen Plakate des Landsturmaufrufs: "Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, Deutscher Kaiser, König von Preußen . . ."

Eine Schar Menschen davor. Kleine Leute. Ein Feldgrauer eingezwängt zwischen ihnen. . . . Jest geht's los, jest werden sie vermöbelt. . . . Die Frauen in verhaltenem Grauen: "Jott stant mich bei! Mobilmachung eß immer noch tein Krieg, wat? Wenn Jott und onse Kaiser net will, jibt's kein Krieg." Und in unendlichem Bertrauen auf den, der da droben ist, und den, der in Berlin ist. Wenn Jott und onse Kaiser net will . . .

So treten fie in das Gotteshaus ein. Die Orgel brauft Der Weihrauch wölft zum schimmernden Altar hinauf.

Und noch das Läuten der Glocken, da und dort, seierlich rusende Stimmen. Kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid . . . Ein Trupp Männer, robuste Arbeitsburschen, ein fest verschnürtes Paket unterm Arm. Aus dem Fenster einer Wirtschaft reckt eine Hand mit gefüllten Biergläsern.

"Rommt her, ihr Manner, trinft eins."

"Gern — dante. Das mascht einem die But runter."

"Schon einberufen?"

"Jawoll, auf dem Beg zur Raferne."

"Ihr feid allemal verheiratet, was?"

"Fünf Rinder," brach ab.

Aber der andere, die schwerhängenden Fäuste zur Faust krampsend, die Augen zornblank: "Jett schlahn wir drein, dis die Knochen kapott gehn. Mit Gott für König und Baterland!" Stieß sein Glas aufs Fensterbrett.

Und der dritte: "Das sag ich euch — heimkommen tun wir net eher, als dis Wilhelm II. Kaiser von Europa ist, damit endlich Ruhe im Land wird . . . endlich Ruhe", knurrte es wie ein Schwur in sich hinein.

Jest los zur gelben Kaserne. Holla! Automoppel. Beiseite. Ist das nicht der junge Merkens? "Dag, Herr Willi." Der schwenkt den Hut.

"hurra! Es lebe ber Raifer!"

Hurra! donnern fie ihm nach. Hurra!

Und der schwenkt noch den Hut, steht hoch aufgerichtet im Auto. Am festlichen Elisenbrunnen vorüber. Rauschende Klänge. Die Scharen erregter Menschen an den weißgedeckten Tischen. Da erspäht er unter den Kolonnasden die lange Tischreihe der Studentenmüßen. Hochschüler, seine Stammtischsreunde. Ein Hurra zu ihnen hinüber. Ein Hurra zu ihm her ihrigen auf, sie

schwenken die Mügen. Mit Trommelwirbel sett die Musik ein. Die Bacht am Rhein. An allen Tischen unter den rauschenden Bäumen, zwischen den weißen Säulen, und weiterhin, wo hinter den Eseuhecken und unter den roten Schirmdächern die Kurgäste saßen, und überall, überall hallte es, schallte es . . . Es brauft ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall . . .

Auf den Sig zurück fiel Willi Merkens und sang noch mit, als das Auto längst in die Adalbertstraße einbog. Die Kleinbahn klingelte vorüber. Die Menschen strömten — horchten auf. Ein Auto. Männergesang darin . . . Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein . . .

Es sprang auf sie über, auf das klingende Metall ihrer erregten Herzen . . . fest steht und treu . . . sie summen es mit — nein, sie jubeln, sie dröhnen es mit . . . die Bacht, die Bacht am Rhein . . . Und die lange Straße hinunter wie ein Funke, der weiterspringt und glüht und zündet . . . Fest steht und treu die Wacht am Rhein . . .

Männer schütteln sich die Hände, fremde Männer. Das übervolle Herz drängt nach Aussprache. Und der und diese drängt hinzu. Ein Kreis um sie. Mag der Krieg kommen, wir sind bereit.

Bürde und Fassung. Zuversicht, Vertrauen. Uchtung! Lastauto mit Soldaten. Unsere 25er. Die müssen gleich ran an den Feind, wenn wirklich der Franzos losschlägt. Ha, stramme Kerle, wildfröhliche Draufgänger. Der Lastwagen dröhnt vorüber, als müßten die Häuser einstürzen. Das Hurra der Mannschaft donnert hinein.

Am Kaiserplat fein Durchsommen mehr. Wogende, schiebende Massen. Bon der Straßenkreuzung, von den Alleen her, von allen Seiten die schwankend vollen Straßenbahnen, die rasenden Autos, die Droschken, die Reiter. Züge von Reservisten, Trupps Garnisonsoldaten. Uchtung! Kanonen — nee, Maschinengewehr — nee, Feldfüche. Hallo, Gulaschkanone. Plat da! Borsicht! Kinder weinen. Und alles drängt und zwängt und stürmt dinein in den Adalbertsteinweg, hinauf zur Kaserne, zum Bezirkstommando. Eisende Männer, ernst und gemessen. Gestellungspsischtige, gediente Mannschaften der Ersaßereseve, des Landsturms.

"Bir kommen nicht durch", sagte der Führer zu Willi Merkens. Da sprang dieser ab. Hinein in das Gewühl. Mit kräftigen Armbewegungen schaffte er sich Platz. Sein Kopf über der wogenden Wenge. Und wo sie wie eine Mauer standen, zwei, drei gute Worte. "Platz für Gestellungspflichtige!" Sie wichen zurück, sie machten Bahn frei. Platz für Gestellungspflichtige. Eine warme Ehrsturcht, eine große, stille Liebe für die, die nun das Batersland retten sollen.

"Plat da!" drang nun auch die Schutzmannstimme von der Absperrung her durch. Eine Frau hing noch da am Arm ihres Mannes, wollte mit. Geht nicht. Zurückbleiben. Kömmt er denn widder? Eine bangwirre Frage. Da drängten schon andere vor, zwischen sie und den Mann, von dem sie noch nicht Abschied genommen hat.

Am Bezirkskommando ein Andrang von Tausenden bis in die Düppelstraße hinaus. Und immer noch strömte es herzu, truppweise, scharenweise, krastvolle Männer, sonnverbrannte Gesichter, schwielige Fäuste. Willi Werzens unter ihnen. Er sah die Tausende, sah sie warten stumm und pslichttreu. Männer, die wissen, was sie Digitized by wollen. Sie fluchen und murren nicht. Nachdenksame Männer, die sich sagen: "Jetzt sind wir die Millionen Rädchen an der großen deutschen Militärmaschine, jetzt müssen wir dort stehen, wo man uns hinstellt, dort und nicht anders, stumm und pflichttreu." Die, die sie dort hinstellen, wissen, warum sie das tun. Die wissen es. Mehr bedarf es nicht. Sie gehorchen aus überzeuzgung. Und Bertrauen, unendlichem Bertrauen.

"Dag, Herr Merkens." Ein Schutzmann trat vor. "Eine Probe auf "Standfestigkeit', was?" Sein Blick ging über die Tausende.

Billi Mertens ftief den Sut in den Naden.

"Herrgott ja, ich muß das noch lernen, das Warten. Hätt ich bloß man 'n Säbel an der Seite, damit man aus dem Zivilistenrock raus ist."

"Bo gedient, herr Mertens?"

"Gar nicht. Saudumm, mas?"

"Tscha, dann sind Se hier nich richtig. Die Unaussgebildeten werden im Polizeipräsidium abgesertigt."

"So - dante."

War schon davon. Jest nur schnell irgend was Fahrsbares. Rleinbahn kommt nicht durch die Absperrung. — Ah, dort 'ne Droschke. Eine ganze Familie darin. Tasschentücher vorm Gesicht. Der Mann steigt aus. Sie weinen drinnen, er beißt die Lippen — fort. Er blickt nicht mehr zurück, er ist froh, es überstanden zu haben.

Billi Merkens sprang zu dem Kutscher auf den Sitz. Er soll ihn wenigstens dis zum Kaiserplatz mitnehmen. Am Kaiserplatz telephoniert er im Automat nach Hause. Will eben schnell die Eltern beruhigen. Hier Willi! Die Mama an den Apparat rusen. Dag, Mödderche. Dein Jong ist wohlbehalten da. Wo ist Bater? Wie? — ist ein Auto austreiben, um mich rüberzuholen? Na, schick ihm den Pütz nach. So? Pütz auch einberusen? Robert auch? Natürlich. Alle müssen wir mit, alle. Ach, Mödderche, was sür eine große Zeit! Wie? Roberts Frau trostlos? Quatsch! Sie soll sich doch zusammennehmen. Ade, Mutter, ich geh mich auss Polizeipräsidium melden. Hoch, Deutschland!

Er rannte fast in einen Zug Reserve hinein, der von der Kaserne zurück zum Bahnhof marschierte. Marsch. Marsch. In dröhnendem, wuchtigem Schritt. Ein Schritt, der die deutsche Erde wachpocht. Kavalleriereserve über die Graben hin zum Bahnhof. Schwarzweißrot die Fahne voran. Theaterplat. Marsch. Marsch, auf das Dentmal Wilhelms des Großen zu. Das tolossale Reiterstandbild, von der mittaghell flutenden Sonne mit goldenen Kränzen umwunden. In imposanter Ruhe der Reiter aus dem ausschreitenden Schlachtroß. Die majestätische Ruhe der Hohenzollern. Holt nicht sein Arm aus, der Urm, der Frankreich niederschlug? Hochgereckt in die Sonne hinein das deutsche Schwert. Sieht man's? Sieht man's ragen? Heute wieder die Feinde an den Toren Deutschlands. Der Hohenzoller rust wieder zur Fahne.

Schwarzweißrot weht sie zu dem Reiterstandbild hin. Halt! Der Fahnenträger — ist das nicht? Jawohl, es ist der Pütz, der Autoführer bei Merkens. He, Pütz! Auch dabei? — Jawohl, Herr Willi. Aber sein Gesicht in traurigem Ernst. Na, Pütz, nicht schlapp sein!

"Neä, jewiß nich, Herr Willi — aber mein Kind ist frant, sehr frant, ich dacht, es hätt die Nacht nich überlebt." "Kopf hoch, lieber Büg. Die Mama wird schon sorgen, ich werd's der Mama sagen."

"Dag, herr Willi. Bir ziehn auch los."

Der fährt herum. Leute aus der Merkensschen Fasbrik, saubere, frische Arbeiter, treuherzige Ocher Jonge. — Holla, der Hubert Esser und auch der Lampertz, der Bündsges, der Gerharts und der ganze Trupp dort, die Jüngern aus der Kabrik.

"Berr Willi, wir find die Freiwillige."

"Brav, Jongens." Drängt mit ausgestreckten Händen in den Trupp hinein. "Der Willi Merkens ist auch dabei. Der ist auch freiwillig. Hand her. Schlagt ein. Wir sind heut Brüder, wollen Brüder sein. Schorsch, ühr habt acht Kinder zu Haus, wat? Net die Pütsch hange losse, Schorsch, Für was wär denn sonst die Mama Merkens? Und ich sag noch ens: Wer met reätschaffene Sinn und Gottverstroue in't Feld zieht wie wir Deutsche, der wird siegen oder sterben. Net wohr, ühr Mannslüh?"

"Joe, joe! hoch der herr Willi, hoch." . . .

"Neä, net esu, net hoch. Hurra! Und jeht's mal ran an den Feind, dann brüllt, daß die Kirchtürm wackeln: Hurra, die Öcher Jonge komme!" . . .

Seine Borte erstiden in dem Schwall und Braus tosender Stimmen. Rauher, dröhnender Kriegsgesang zu dem Reiterstandbild hinauf.

> "Heil dir im Siegerkranz, Herrscher des Baterlands, Heil, Kaiser, dir . . ."

"Bütz, die Fahne hoch!" Bas ist mit dem Bütz? Ein Kind drängt an ihn, will ihn mit sich fortzerren.

"Herr Billi, ming Kenk eß schlimmer — ich muß — ein Momang —" Und fort.

"Et eß schon dut", (tot) sagte jemand hinter Willi Mertens. Der griff die Fahne auf. Hoch die Fahne. Und voran. Wir sind heute Brüder, wollen Brüder sein. Marsch. Trab. Eine trunkene Wonne der Begeisterung in ihm. Ein Reservemann in schlichter erhabener Ergriffenheit hinter ihm: "Ru sos mit Gott sür König und Baterland, Hurra!"

Der Mittagwind riß in die Fahne, sie wehte winkend und grüßend. Und weiter durch die Theaters und Hochsstraße. Eine alte Frau trabt im Juge mit, die Augen rot, den Schürzenzipfel in den gekrümmten Fingern. Tritt dann aus den Reihen der Marschierenden. Einmal mußes doch sein . . "Adie, seive Jong" . . . Sie geht weiter, sie geht irr und wirr. Wohin mit ihr? Der Jong, der Ernährer fort, fürs Baterland, sie mutterseelenallein . . Und geht und geht, ach Gott, sie möchte ihre Füße wund sausen, um nur nicht mehr heimzugehen, wo die seeren Wände starren — und die Not.

Und da stürzt noch einer aus der Haustür, ein Refervemann, drückt der weinenden Frau noch die Hand: "— und versörg alles jut, Lennche" . . . Spricht's in herzergreisender Einsachheit. Sie machen nicht viel Worte, diese Männer des Bolkes.

Aus der Wilhelmstraße heraus ein Zug Trommser und Pfeifer. Unabsehbar ein Zug Ersagreserve. Einige schon in der schmucken grauen Uniform. Die Masse der andern noch in Zivil, aber schon das Gewehr über der Schulter.

Digitized by Google

Der weite Bahnhofsplat überflutet. Schwarz voll Menschen. Frauen Schulter an Schulter zum Spalier gebrängt. Zwei Mädchen in tändelnder Oberflächlichkeit. Schäterndes Lachen, Witze, dumme Reden. Ein junger Mensch, bleich vor Zorn, wirst ihnen seine Entrüstung in die leichtfertigen Gesichter: "Unerhört! . . . Die Zeiten sind zu ernst." . . .

Trab, trab in die Bahnhofshalle. Abschiedwinken. Grüße. Die Angehörigen drängen zum Bahnsteig hinauf nach. Ein Mütterchen mit schwarzem Kapotthut auf dem grauen Haar drückt einem Reservemann ein Bäckchen verstohlen in die Hand.

"Mein Sohn ist auch schon fort, und ich denk, wenn ich's hier geb, kommt's ihm anderswo zugut."

Abie, Schäng, auf Widdersehn. Und — schlag ordentslich drein . . . Schors grüß mir noch den Onkel . . . "Wie eß et dich, leive Wann?" Reicht ihm noch schnell das Jüngste auf den Arm. Er nickt nur, gibt ihr das Kind zurück mit einem langen, tiesen Blick. Steigt ein.

Signalpfiff. Abfahren. Brüder, ade, Wiedersehen. Schlagt ordentlich drein. — Winten. Ruse. Auf Wiedersehen . . . In der Ferne verhallt's. Die Frauen winfen noch, die Träne im wehlächelnden Auge zerdrückend. Abe! Abe!

Die Treppe herauf viel hundert Schritte. Infanteriereserve. Willi Merkens ihnen entgegen, hat an Zigarren
aufgekaust, was am Bahnhof zu haben war, teilt sie den Mannschaften aus. Dank schön sollen sie nicht sagen. Uch
was, Kamerad, wer's hat, kann's unbedankt geben.

Eilt dann zum Polizeipräsidium. Und endlich nach Hause. Der Rausch der Begeisterung hatte ihn hochzgehalten, er lebte dem erhabenen Augenblick und vergaß alles, alles. Ein jauchzender Mut, über seine zertrümmerten Hossnungen hinwegzukommen.

Jetzt fam der Rückschlag, die Müde, die Schwere. Er fühlte es um so drückender, je mehr er in stillere Straßen fam. Aber er mußte nun doch heim, sich mal hinlegen, schlafen. Na ja denn.

Wie eine glatte Felsenmauer stand's, das alte Patrizierhaus des Wollbarons. Die strenge, grausteinerne Fasiade, die großbogigen Fenster, das hochgebaute Tor mit dem bronzenen Löwenkopf.

In der Einfahrt die Oleanderbäume. "Ach Jott, der Herr Willi, Madame." . . . Unna in der blühweißen Schürze stürzt die Treppe hinauf. Madame, schon wartend droben, sie hatte ihn kommen sehen, den Herumläuser, den bösen Jungen. Ob Unna auch das Essen warm gestellt hat?

Die Tür zu dem weiten, behaglichen Wohnzimmer weit offen. Bater ist mit dem Auto nach Köln, den Amtsrichter abholen. Er muß doch noch Abschied von Mutter nehmen. Robert mit seiner Frau auch hier. Sie wollen nun zum letzten noch alle beisammen sein.

Nahm den Sohn, den großen Bengel, um die Hüften, sah ihn an, sagte nichts, sah ihn nur an mit sorgenden Bliden. Aus seinem Gesicht wollte sie herausholen, was ihm geschehen war. Da wehrte er ab, ging hastig von ihr fort. "Nicht weich machen, Mutter, nicht weich machen." Seine Stimme schluckte. Er riß den Aberzieher ab, warf sich auss Sosa, das Gesicht nach der Wand.

Da ging still die Frau hinaus und sorgte für Ruhe. Das war noch ein Haus mit breiten, hohen Korridoren. Korksinoseum und Smyrnaläuser darüber. Auf dem weitausgebauten Treppenpodest das lebensgroße Bild des Gründers des Hauses Werkens. Aus Cadiner Kacheln. Im Speisezimmer hing das alte, schwärzliche Gemälde, nach dem es angesertigt war. Darunter stand der Wahrspruch, der aus dem kleinen Tuchweber Leonard Merstens den reichen Tuchsabrikanten und Großmühlenbesitzer Werkens & Söhne gemacht hatte;

Rein die Hand, Grob die Faust, Deutsch das Herz, Dann geht's allerwärts.

Und dieser uralte Leonard Merkens schien nun aus ben Cadiner Kacheln herauszutreten, marschiert durch die vornehme Stille des Hauses.

Und stand vielleicht vor der Tür — dahinter einer dumpf und schwer schlief . . . Held Willi. Rein die Hand, grob die Faust, deutsch das Herz. . . . St . . . Held Willi träumt von Deutschlands Siegen.

Sie waren alle beisammen, die Merkens, zum letzten Abschied! Der Amtsrichter mit Frau und zwei Kinderschen. Die große üppige Blonde. Eine resolute Frau, Soldatenkind. Sie wird bei ihrer Mutter in Aachen, Kaiserallee, bleiben. Auch ihr Bater, der General a. D., hat sich wieder zum Heer gemeldet.

Robert und Frau unzertrennlich beisammen. Zum letzten=, zum allerletztenmal! Sie wurde nicht mübe, sich dies Schwert ins Herz zu bohren.

"Die Frau macht ihn ganz hin", sagte Emma, die Amtsrichterfrau. Die Männer saßen um den Rauchtisch. Man hatte ihn in den alten Prunksaal hereingerollt. In dem sesssichten Raum des Hauses wollte man den stillen Kriegerabschied feiern.

Die weißen Rauchwöltchen sederten an den leuchtenden alten Gobelins hinauf, woben um die bronzenen Leuchtztörper. Man hatte dort sämtliche Kerzen angezündet. Ein seierlicher Schein wie aus Jahrhunderten heraus.

"Es fehlt nur noch der Weihrauch", scherzte der Umtsrichter und suhr mit dem Bürstchen durch seinen kurzgeschnittenen braunen Bart.

In dem trauten Zwielicht die schweren Schattenrisse ber geschnitzten Schränke, Truben, Sessel. Altitalienisches Mobiliar. Tische und Tischen mit Büchern, Bronzen, Albums bedeckt.

"Um wieviel Uhr morgen?" fragte Merkens kurz, wortkarg. Es stak ihm in der Kehle und war nicht hinsunterzuwürgen. Die Frauen mit ihren Leidensmienen steckten einen wahrhaftig an. "Na also, um wieviel Uhr morgen?"

"Um neun zu melben", fagte der Amtsrichter.

"Und feine Undeutung mobin?"

"Da ich in Berlin gedient habe — wohl zu den Russen. Robert wird ja wohl für Frankreich ausbewahrt. Frankreichs Antwort auf die deutsche Anfrage ist ausweichend und zweideutig, das wollen wir uns nicht verhehlen."

"Du, Emma, hat dein Vater nichts verlauten lassen? Der muß doch was Näheres wissen." Digitized by "Nichts weiß er, ganz und gar nichts. Der Generalsstab macht's, von Berlin aus tippt man auf die große deutsche Maschine, auf die elektrischen Knöpfe, weißt du, und das funktioniert dann durchs ganze weite Deutsche Reich hin, prompt, exakt, großartig. Uch, Kinder, was haben wir ein schönes Deutsches Reich; nicht wahr, Willi?" Platschte ihm kräftig auf die Schulter.

Der nict ihr zu, füßte ihr die Sand.

"Billi war heute Fahnenträger," lächelte der Amtsrichter, "die ganze Stadt spricht davon. Unsere gesamte Arbeiterschaft war ja wohl dabei. Was sagten denn die Leute?" stieß Willi ans Knie. Der Mensch schien überhaupt nicht hinzuhören. Der saß aufrecht im Sessel, seine Sehnen spannten.

"Eine dürre Frage, Leo. Willst du eine blödsinnige Antwort darauf? Was die Leute sagten? Das war kein Sagen und Fragen mehr. Das war etwas, was ich nie in meinem Leben vergessen werde." Wandte sich Merkens zu, als könnte er ihm, nur ihm dieses Gefühl sagen: "Das war heilig, Bater . . ."

Sie schwiegen alle. Ein Unsichtbares, Sobeitsvolles

ging durch diefen Augenblid.

Merkens nickte vor sich hin: "Ja, wir erleben heute Bunderbares. Das ist ein Bolk, das auszieht im Bewußtsein, mit der Erhaltung des heißgeliebten Baterlandes um seine wirtschaftliche Existenz zu kämpsen. Ohne Sentimentalität und Phrase. Beiß Gott, wenn ich das sehe, wenn ich sehe, wie solch ein Bolk von Feinden überfallen wird, herausgeholt wird aus seinem Berkstätten, von seinen Ückern weg, heraus aus seinem Frieden, aus seiner stillen Arbeitsamkeit, aus seiner deutschen Kultur — wenn ich das sehe, Jungen, dann wird's mir schwer, ruhig und gerecht zu bleiben, dann möcht ich euch das mit ins Feld hineingeben, das, was euch zu Löwen in der Schlacht machen soll: den deutschen Haß! Jungen, darauf wollen wir das letzte Glas trinken. Und dann zur Ruhe. Das Baterland braucht eure Krast."

Er stand auf, hob sein Glas. Auch Robert sprang auf. Die Gläser erhoben, standen die vier Merkens da, blüshende, starke Männer, den mutvollen Ernst auf den entsichlossen Gesichtern.

Herrgott, ob da nicht aus den Cadiner Racheln der uralte Leonhard tritt — rein die Hand — grob die Faust — deutsch das Herz. Da tranken die vier Werkens das Glas dis zur Neige und gingen stumm. Sie küßten die alte Frau. Sie küßten die tiesen Linien des leidvoll lächelnden Gesichtes, das keine Klage laut werden ließ.

Dann wurde das Haus still. Spät tinkte noch die Hausglocke. Der Schneider brachte die Litewka und einen Offiziersmantel.

über Nacht sette ein fürchterliches Gewitter ein. Um Morgen war es dann klar und fühl und leuchtend.

Die Dienerschaft lief in Haft durch das große Haus. Roffer, Gepäck. Die Stimmen der Söhne hallten durch die Korridore. Ein Lautsein, das keine Trauer aufstommen lassen wollte.

Roberts Frau Mia war nicht aus dem Schlafzimmer herauszubringen. Saß da und wollte keinen Zeugen ihrer Berzweiflung. Da nahm Robert sie in den Urm und nahm sie mit sich hinunter.

Original from Man war bereit. Sie ftanden alle im Zimmer. Der Amtsrichter sagte zu seiner Frau: "Ich hoffe, daß wir Neujahr zusammen seiern können."

"Aber natürlich," ftimmte sie bei, suhr sich schnell über die Augen, "aber natürlich", konnte nichts mehr sagen, hielt seine Hand, drückte sie ihm kast ab.

Dann nahm er Abschied von der Mutter. Sie drückte ihm etwas in die Hand: die Brieftasche aus Krokodilleder, das Bild mit Frau und Kindern auf der einen Seite, auf der andern die Eltern.

"Mutterchen," flüsterte der große Mann innig, "Mutterchen."

Das mar fein Abschied.

Zuletzt zum Bater. Der stand wortlos, hielt die breite Hand ausgestreckt. In diese legten sie beide, Robert und Leo, ihre Hände. Ein sester, schüttelnder Druck. Ein paar herausgestoßene Worte: "Es lebe der Kaiser!" Und wandten sich schnell und schritten durch die Tür.

Mia, die zusammengesunkene arme, kleine Frau, riß sich auf, wollte mit hilflos ausgestreckten Urmen ihrem Mann nacheilen — da griff man sie auf und drängte sie aufs Sosa zurück.

Sie schrie los, warf sich hin, schrie immerzu, stieß alle von ihrer Seite weg: "Was wißt ihr denn, wie lieb wir uns haben..."

Da setzte sich Frau Merkens neben sie und winkte den andern, sie möchten hinausgeben.

Emma ging ruhelos mit Willi auf dem Gang auf und ab: "Ich halt das jetzt nicht aus, hier still zu sitzen. Und zu meinen Kindern in die Kaiserallee — nein... ich verlier mich, wenn ich jetzt die Kinder sehe. Komm, Willi, führ mich an die Rote-Kreuz-Wache. Ich melde

mich, ich muß etwas tun" — frampfte sich an die Stirn — "sonst werde ich verückt."

Da gingen fie mitfammen.

Auch in den stillen Straßen traten die Leute vor die Türen. Ein Mann, der den Umstehenden mit lebhaften Gebärden erzählte. Willi Merkens trat hinzu, erkundigte sich, tam wieder zurud zu seiner Begleiterin.

"Man foll versucht haben, die Gasanstalt in die Luft zu sprengen."

"Saben wir folche Leute in ber Stadt?"

"Aachen wimmelt von fremdländischen Elementen. Bir find hier von Spionen umzingelt."

Sie kamen durch die Aleganderstraße, die in das Herz des geschäftlichen Verkehrs hineinführt. Er zeigte ihr das alte Gasthaus, in dem der russische Kaiser Alegander I. zur Zeit des Aachener Kongresses Wohnung genommen hatte. Die Straße wurde nach ihm benannt. Mit ihm in der alten Kaiserstadt der König von Preußen und der österreichische Monarch. Sie traten zusammen zur Bessestigung der heiligen Allianz.

"Siehst du," lachte Willi Merkens zornig vor sich hin, "wie abgeschmackt solche Denkmale auf die höhnenden Gegensätze der Gegenwart wirken. Diese heilige Allianz sollte die gegenseitige Bruderliebe manisestieren, Friede, Religion, Gerechtigkeit in die ewigen Sterne schreiben. Und heute? Der Schöpfer des Allianzgedankens, der Russe, zersteischt die heilig ans Herz geschworenen Brüder.

— Doch komm schneller. Die Leute drängen nach dem Markt zu. Es muß etwas geschehen sein."

Die enge Geschäftstraße hinauf ein stummes Gewoge, eine verhaltene Bolksunruhe.

(Fortfegung folgt.)

## Verwüstungen der Russen in der Bukowina.

hierzu 4 photographische Aufnahmen.

Unsere Heeresverwaltung — so schreibt man uns von verbündeter Seite — hatte schon des öfteren Gezegenheit, aus die Mittel hinzuweisen, welche die Russen anwenden, um im Kreise der neutralen und dem Dreiversband ergebenen Staaten die Stimmung gegen den ZweizKaiser-Bund zu erregen. Glücklicherweise gelingt es unseren rührigen Armeeoberkommandos, derartige plumpe Fälschungen der Wahrheit sofort im Entstehen zu widerlegen und in das Gegenteil zu verwandeln, wie dies auch fürzlich wieder in der Bukowing gelang.

Nach den Blamagen, die die völlig mißglückte Diverssion in Ungarn und der Entsat von Przemysl, jenem Bollwerf österreichischer Tüchtigkeit, dessen Fall als unmittels dar bevorstehend in die Welt posaunt wurde, bereitet hatten, nach der sluchtartigen Räumung von Mittelgalizien mußte die Wiederbesetzung von Czernowitz durch unsere braven Truppen den Russen dies um so mehr, als tein Mittel unversucht gelassen wurde, um die longle Haltung der rumänischen Regierung uns gegenüber durch die verlockendsten Versprechungen zu erschüttern. Diesen großsprecherischen Ungeboten des Jaren wurde nun allerzdings durch die Wiedereroberung der Bukowina der rease

Boden entzogen, doch man hatte in Rußland sofort ein Mittelchen bereit, um die Stimmung in Rumänien gegen uns und den großen moralischen Eindruck dieses Ersolges der f. u. f. Truppen zu vergisten. Die niedrigsten Berzdächtigungen über angebliche Repressalen unserer Truppen gegen Bewohner der Bukowina rumänischer Nationalität wurden erfunden und in Rumänien verbreitet.

Die falschen in Rumänien umlaufenden Nachrichten über angebliche Greueltaten unserer Truppen und schonungsvolle Begünstigungen der Russen den Angehörigen der rumänischen Nationalität in der Bukowina gegenüber widersprechen nun den Taksachen in krasser Weise. Wie einwandsrei sestgestellt wurde, war die vorübergehende Bessehung der Bukowina einer wahren russischen Schreckenscherschaft besonders für die Rumänen zu vergleichen. Die Russen führten in die Ortschaften, die Opfer ihrer barbarischen Plünderungen werden sollten, einen großen Troß rukhenischer Bauern mit sich, die zum großen Teil aus Russand mitgenommen worden waren, um unter sie das den rumänischen Bauern geraubte Vieh und sonstige Habeligkeiten zu verteilen. Rumänische Beswohner der bedrohten Ortschaften verließen diese aus Furcht vor den großen Gewalttaten und such

Digitized by Google

ten Schutz bei unferen Truppen, die fie mit Heu für das Bieh, Stroh für ihr Lager versorgten und mit ihnen sogar die Wenage teilten.

Auch die rumanische Beiftlich= feit mar übel dran. Dem greifen Erg= bischof murde 3im= merarreft diftiert und in feinem Ur= beitzimmer ein Poften aufgeftellt. Das in hochherzi= ger Beife im erz= bischöflichen Palais errichtete Spital murde ausschließ= lich mit Beschlechts= franken belegt, dem Pfarrer von Mi= hala wurde alles furg und flein ge= schlagen. In Maj= ban bei Storo=



Die niedergebrannte Meierei.

zines sieht man die letzten Trümmer eines dis auf den Grund niederges brannten Gebäus des: es ist die rus mänische Bolkssichule.

Folgende Ortschaften hatten unter dem ruffi= schen Bandalismus gang besonders zu leiden: Nomofielica, ganz nieder= gebrannt. Mahala und Rotul Oftriga, einige rumänische Bauern gehängt, Weiber entehrt. Rosch, Borftadt von Czernowig, alle ru= mänischen Säuser ge= plündert. Rojaken= patrouillen plun= derten in Premo-Staneftie rofie, und Oprischeng. In



Digitized by Gogle Berwüstungen der Ruffen in der Butowina: Panka nach der Zerstörung ginal from PRINCETON UNIVERSITY

Terescheny brannten die Ruffen den Gutshof der Frau Stefanovici, geb. Manescul, nieder. In Styreze murde der Meierhof des gr. Dr. Religionsfonds nieder= gebrannt. Die rumänische Gemeinde Ra= rapcziu murde ausge= plündert. Ein Meier= hof des Herrn Jancu cav. de Flondor, der mit den Mavrocordatos verschwägert ift, wurde geplündert. In Majdan murde die rumanische niedergelegt, Schule ebenso Sofe ansässiger rumänischer Bauern. Panta, öftlich Storoznnec, das rei-Schloß des zende



Das Schloß des Cav. de Janos nach der Berwüftung.

J. Cav. de Janos volls ständig eingeäschert, ebenso der große Meierhos. Bor der Brandlegung gingen die Ofsiziere spazieren, um die Soldaten ungestört plündern zu lassen. In Ropcze wurde der rumänische Bürgermeister, ohne verhört zu werden, zum Tode verurteilt, eine zufällig herbeieilende k. u. k. Pastrouille befreite ihn. In Jordanistie vernichteten die Russen das Gestüt des Herrn Jancu cav. de Grigorcea. In Czudir begannen die Russen bei den Rumänen zu

plündern, bis sie rechtzeitig von herbeigeeilten Ofterreichern vertrieben murben.

Unsere Bilder zeigen die von den Russen begangenen vandalischen Verwüstungen. Jedermann, der Gelegenheit hat, die erwähnten Orte zu bereisen, kann sich von der Richtigkeit unserer Angaben überzeugen und wird sie durch den Lokalaugenschein und durch die Mitteilungen der Ortsbewohner einwandsrei bestätigt finden.



Ein zerftortes Behöft.

## Stille Helden.

Roman von

Radbrud verboten.

#### Jda Bon=Ed.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b. H., Berlin.

18. Fortfegung und Schluß.

Der alte Geheimrat wartete auf eine Antwort. Die Depesche war doch stark genug gewesen. Aber an diesem Abend kam keine Antwort mehr.

Nun, wozu auch Antwort. Am nächsten Morgen würde sein Sohn selbst eintreffen. Aber die Stunde, für die seine Ankunft bestimmt zu berechnen war, verstrich, und er trat nicht bei seinem Bater ein.

Der Geheimrat ließ Thürauf herüber bitten. Der tauchte aus seinem Übermaß von Arbeit auf und hatte zwei Minuten für den alten Herrn. Wynfried? Bor vier Wochen hatte der das lange und vortrefslich klare Telegramm über die Konferenz auf den Krenser-Werken geschickt, das der Geheimrat ja kenne. Seither erhielt Thürauf persönlich keine Nachricht vom Juniorchef der Kirma.

Die Ungeduld verzehrte ihn — allerlei Gedanken überstürzten sich — auch diese, daß Wynfried gar mit der blonden Baronin auf und davon gegangen sei.

Aber zu dieser Borftellung hatte er gleich ein grim-

miges Lächeln.

Er fannte seinen Sohn. Der dachte wahrscheinlich ganz unbesangen, wie tausend moderne Ehegatten denken: Auf die Treue des Mannes kommt es nicht weiter an. Das Abenteuer mit der Baronin war ihm vielleicht nur ein Sommervergnügen — vielleicht hatte es geheißen: Halb zog sie ihn, halb sank er hin. — Ach — klein — klein — banal — —

Und die Blicke fielen ihm ein, die sein Sohn in der letten Zeit für Klara gehabt. —

Da stieg ein flackerndes Rot bis in seine Stirn, und er litt — —

Es blieb alles stumm. Als wenn die Ferne voll schweren Schweigens sei.

Der Geheimrat ließ ein dringliches Telegramm mit dringlicher Rückantwort an das Hotel in Köln abgehen. Da hatte er binnen einer Stunde in den eiligen Blauftiftbuchstaben der Depesche die Nachricht, daß Herr Lohmann junior im Hotel bisher nicht angekommen sei, daß dort aber seit gestern nachmittag eine Depesche für ihn lagere, aus deren Borhandensein man wohl auf seine baldige Ankunft schließen dürfe.

Meine eigene Depesche, dachte ber alte Berr. -

Nun war er außerstande, noch etwas zu tun. Er konnte nicht an alle Kölner Hotels depeschieren. Wer wußte, ob er überhaupt da war. Man hätte auf Lammen anfragen können. Das verbot sich. — Das bloße Suchen nach einem Vorwand zur Nachfrage verbot sich.

Solche Stunden ertragen sich hart.

Er saß da wie ein zürnender Gott, der seine Blitze in der Hand zurückhalten muß, die ihn nun selbst brennen. Er wußte gerade wie die junge Frau, daß sich die festgefügten Lebensverhältnisse nicht zerreißen ließen.

Er ahnte gleich ihr, daß Wynfried sich dagegen wehren würde, seine Ehe zu lösen, denn er war offenbar im Begriff, sich in seine Frau zu verlieben — —

Ah — dürfte er doch die holde Frau gegen diese Liebe schützen. Aber er war machtlos. Wenn sie verzieh, Geduld haben wollte. Er, der Bater, durste die Ehe nicht sprengen. "hätte ich fie nie zusammengebracht!"

Eins aber konnte er — als richtiger Bater — als Mann zum Mann, mit dem Schwert scharfer Worte gegen den Sohn wettern.

Er hoffte im Grunde wenig davon. Er hatte alles Bertrauen verloren. Wenn nicht einmal die reine Würde der jungen Frau ihm Halt hatte geben können.

Der alte Mann erschrat selbst davor, wie ganz ihm sein Sohn entglitten war — alle Stimmen der Naturschwiegen.

Seinen Enkel, seine Tochter, sein Werk — biese über seinen Tod hinaus vor jeder Gesährdung zu schützen, war sein Hauptgedanke. Er wollte sein Testament ändern. Wynfried blieb auch mit dem Pflichtteil noch ein wohlshabender Mann.

Da nun seine leidenschaftliche Natur auf Grübeleien angewiesen war und sich nicht in Wort und Lat entsladen konnte, stieg seine Nervosität dis zur Unerträgslichkeit. Wenn nur irgend, irgend etwas geschähe, diese Spannung zu lösen. . . .

Aber beinah hätte er das, mas fie lösen konnte, von

feiner Schwelle gewiesen.

Es war am britten Tag nach jenem unterbrochenen Mittagsmahl. Der Himmel war hell, durch den bleichen Sonnenschein raste Sturm. Das Land lag braunschwarz, mit den rostroten Farbenslecken der Haibuchen, in deren Gezweig das welke Laub fror. Der Fluß schuppte sich unruhig. Kahl und freudlos schien die Erde ängstlich auf den Winter zu warten.

Leupold tam.

"Ich soll den Freiherrn von Marning melden", sagte er. Und fügte gleich, etwaige Vorwürse abzuwehren, hinzu: "Ich habe aber keine Aussichten gemacht — hab gesagt, Herr Geheimrat empfingen keine Besuche. Da bat er, ich solle doch fragen."

Den alten Herrn wandelte eine kurze Berwirrung an. Marning! Er, der für immer aus diesem Haus gegangen war? Noch einmal wieder? Und jest — —

Nein, nein — gerade ihn konnte er jetzt nicht sehen! Es hätte zu weh getan. Es würde ihn vielseicht hinzeißen, zu diesem zu sprechen. Und gerade diesem mußte verborgen bleiben, was jetzt auf dem Haus lastete. Denn es wäre auch für ihn schwer, davon zu wissen.

"Nein," sprach er vor sich hin, "ich kann nicht" — — "Herr Oberleutnant sagten: es sei wichtig."

Wichtig? Für ihn? Für mich? Vielleicht war er andern Sinns geworden. Kam auf das Anerbieten zurück — wollte doch zur Industrie übergehen — kam, um Hilfe für den Weg dahin zu erbitten.

Das entschied. Seine Zuneigung für Marning wallte

auf. Es hieß eben, fich zusammennehmen.

"Also, ja." . .

Und wenige Sekunden nachher ftand Stephan Marning vor ihm, sehr blaß, sehr ernft.

"Lieber Marning, es freut mich, Sie zu sehen. Wenn Sie's nicht wären — ich bin ein verstimmter, ungeduldiger alter Kerl — hab im Woment zu viel bunte Gedanken im Kopf — Sie müssen schon Nachsicht mit mir haben

und mir ein bigden knapp fagen, mas Sie munichen. Meine Gefinnung für Gie tennen Gie - die ift un-

"herr Geheimrat," begann Stephan, "ich tomme nicht in eigener Ungelegenheit."

Irgend etwas im Ton und in der Miene des jungen

Mannes ließ den Alten icharf aufmerten.

"Das Botenamt, Herr Geheimrat, war zu allen Zeiten ein gefürchtetes."

"Benn der Bote Ables brachte! Und das tun Sie demnach.

"Ernftes. Ja."

"Sagen Sie's nur schlankweg. Man bildet sich immer ein, por uns Alten und Brüchigen dürfe man das Wort Tod nicht laut aussprechen. Ich bin kein Feigling. Wenn Altersgenoffen weggeholt werden, zittere ich nicht gleich, weil's mich doch auch mal treffen muß. Bin seit zwei Jahren an eine gewisse Nachbarschaft gewöhnt. Ist Ihr Ontel, mein verehrter Freund, geftorben? Ein fcmerglicher Berluft mar's.

"Nein, Herr Geheimrat. Ich habe Ihnen von

Litowsti Nachrichten zu bringen."

"Was — was. . . Unfer prachtvoller Hauptmann. . .

Aber das ift ja unmöglich."

Wie sonderbar seine Gedanken die eine Fährte ver-

folgten — die des Todes. -

"Litowski befindet sich wohl — er wird in zwei, drei Tagen zuruck sein, er wäre schon heute eingetroffen, aber er hat . . . auch mußte er sich beim Oberst melden." . . .

"Nun, also — was ift mit ihm los. Nehmen Sie's mir nicht übel, lieber Marning, aber Sie verfteben fich

brauf, einen ungeduldig zu machen."

"Berzeihen Sie", sprach der jüngere Mann halblaut. "Ich bin ungeschickt — mein Amt ist schwer — Likowski hat ein Duell gehabt — mit — mit Ihrem Herrn Sohn" —

Der alte Mann fuhr auf — blieb erftarrt — fah ben

andern an - mit offenem Mund -

Langfam wich jede Farbe aus feinem Beficht.

Es war furchtbar anzusehen.

Und endlich, endlich sprach er laut und fest: "Er ist tot!" Go fprach das Schicffal felber - ehern - ergeben - furchtgebietend.

"Nein - nein. Er lebt - er tann - er mird weiter leben."

Da fant das schwere Haupt zurück. Die Augen schlossen fich, und ein wunderbares Lächeln, geheimnisvoll, unbegreiflich, irrte um den Mund, und unter den geschloffenen Libern heraus perlte langfam eine Trane und rann über die bleiche Bange.

Stephan wandte sich ab. Ergriffen und scheu.

Was jest im Herzen des alten Mannes vorging -

wußte Bott allein.

Sprach dennoch die unergründliche Stimme der Natur, die verstummt gewesen war? . . . Redte sich das ganz einfache Gefühl empor? Rauschte das Blut - das Blut, das auch in feines Sohnes Abern rann, ihm zu: Bottlob, nicht tot. . . . Tieffte Ratfel.

Bas miffen mir von uns felbft! fühlte ber Alte.

Stephan ftand Minuten und fah in den bleichen. fturmgepeitschten Sonnenschein hinaus und magte nicht, fich umzuwenden.

Bis eine beherrichte Stimme ihn aufrief: "Nun laffen Sie mich alles im Zusammenhang hören.

"Ich denke, Herr Geheimrat, ich begehe keine Tatt= lofigteit, wenn ich Ihnen Litowskis Brief gebe - wie er

Digitized by GOOGIE

nun mal ift. Bang Litowsti. Ich befürchte ba fein Migverftehen."

Es ware ihm ja unmöglich gewesen, alles mit lauten Worten zu fagen. Ihn deuchte, als muffe jedes einzelne zum Posaunenton werden und durch Mauern und Estrich hinabdringen in das Ohr der Geliebten —

"Mißverständnis? Zwischen mir und dem, was Lifowsti sagt und tut? Ausgeschlossen! Her damit." —

Stephan legte den Brief, diefen Brief, deffen Inhalt ihn faft betäubt hatte, nun in die Sand des alten Serrn. Er fette fich auf den nächsten Stuhl, den Gabel zwischen den Knien, die Hände auf der Roppel gefaltet, so wartete er und sein Gedächtnis, das den langen Brief auswendig wußte, tonnte ben Bliden folgen, die nun lafen - Bort

"Lieber Marning! Ramerad! Freund! Da burde ich Ihnen nichts Gutes auf. Aber es muß fein! Der alte herr, den mir verehren und lieben, der muß miffen, mas los ift. Er foll mir verzeihen, wenn er fann! Benn er nicht tann, muß ich's ertragen. Mein Bewußtsein ift: Ich habe getan, mas sein mußte. Mein Mandat? Das des Mannes und Offigiers, der tein edles Beib franten lassen darf. Auch nicht, wenn sie selbst vielleicht noch nichts davon weiß.

"Bu Ihnen hab ich nie davon gesprochen, auch die andern Kameraden nicht zu mir, das war zu delikat, wo es ein Haus betraf, das uns so oft Gastlichkeit bot. Wenn man auch ein rauher Krieger ist, man hat doch sein Zartgefühl. Aber es war ja in allen Bliden, zwischen den Worten war es, in jedem plöglichen Berftummen war es, daß auch wir genau mußten, mas fämtliche Spagen der ganzen Gegend pfiffen. Nämlich, daß herr Bynfried Severin und die mollige Baronin sich zusammen auf das beste unterhielten und offenbar nicht gerade zusammen im Ratechismus lafen. Sonft wären fie doch wohl mal bis ans Sechfte Gebot getommen. . . .

Ich kann Ihnen gestehen, Freund, ich hab mas an ftiller But in mich reingefressen. Wo die junge Frau für mich so ungefähr das Anbetungswürdigste von edler Beiblichkeit ift, was mir auf meinem Junggefellenpfad begegnete, und wo ich ihr alter Freund und hausgenosse gewesen bin, und mo ich weiß, daß der Beheimrat toben wurde, wenn er wußte, daß man ihr ein haar frummen will. Na — und so stand es lange fest bei mir: ich sag's ihm in sein schönes, nobles Gesicht, daß es für mich sehr

häßlich aussieht.

"Blog die Gelegenheit! Wo die herzwingen, ohne Standal. Aber fo was fällt ja dann vom himmel, wenn man gerade mit all feinen Bedanten mal weit davon weg

und in behaglicheren Regionen ift.

"Geh mit Better Adolf und Gesponfin sowie mit einem feiner Regimentskameraden, gleichfalls beweibten Bustandes, in ein Restaurant. So'n gang pitfeines, wo es schon was tostet, wenn der Kellner sich verbeugt. Sonft nicht mein Milieu - das wiffen Sie wohl. Aber Madame Adolf hat die Schwäche und — das Geld! Leider. Geld ohne Geschmad, das ift eine schlimme Mischung, da hätte fich Adolf vorfehen muffen. Na, dies nebenbei. Und wer fitt da in diesem Lotalchen, an zartbestrahltem Tisch, wo amifchen Blumen und dem Leuchter mit dem rofigfeidenen Schirmchen der graue Kaviar vom Eisblod glänzt? Wer?

"Na, ich sage Ihnen, die pummelige Agathe wurde

rot - röter - am röteften.

"Ich war ganz ruhig. Ich ging ran, so mit 'ner gemiffen Borficht, Diftang mahrend, damit nicht etwa die

Baronin mir gleich die Patschhand freundschaftlich hinstreckt. Und da bat ich ihn denn, mich anzuhören. Drei Worte genügten ja. Daß er fie nicht einsteden konnte, wenn er 'n Mann von Ehre bleiben wollte, war flar. Und dann lief die Geschichte ihren Bang. Ehrengericht damit befaffen, mar unmöglich. Die Lofung mußte fein: sofortige Abwicklung! Ehrengericht kann die Sache nachträglich prüfen. Und hier gleich in Parenthese: ich melbe mich sofort beim Oberft. Auf einen Monat Festung bin ich auch gefaßt. — Zum Glud hatte Wynfried Geverin ein paar Freunde da in der Gegend. - herren, die schlagenden Berbindungen angehörten, einer war aus 'm gang feudalen Korps und fabelhaft bewandert in der Regie des Duells. Und furz und gut, heut im Nebelgrau ftanden wir einander gegenüber. So'n rechter schwerer Rheinnebel mar's. Das Gelände, zwischen Schonungen, nicht weit vom Fluß, seltsam war's mir: man hörte durch den Nebel den Heulton der Dampfer. Wenn ich Ihnen jage, Marning, daß so'n Heulruf ihm das Leben ge= rettet hat!

"Es war mein Borsatz: den lösch ich aus. Der verdirbt sonst noch dieser köstlichen Frau, an die man bloß mit Andacht denken kann, das ganze Dasein. Ich haßte ihn.

"Aber was soll ich Ihnen beichten? — Wie ich so ziele — in diesen gräßlichen Sekunden — eine — zweie sind's bloß — da heult von sern und leise ein Dampser — wie bei uns — plößlich seh ich unsern Fluß vor mir. Das Werk — den alten Herrn. Gott verzeih mir: es war verrückt. Lotal. Beinah mag ich es nicht schreiben: mir war's, als riese der alte Herr. Es war direkt unheimlich."

Stephan sah, daß die beschriebenen Blätter in der Hand des Greises zitterten.... Ja, das war diese Stelle — seltsam — und so ganz außer Likowskis Linie....

Aber weiter. . .

"Bielleicht hätt's ihn doch schwer geschlagen, wenn sein Sohn, es ist immerhin der einzigste! Obschon — unter uns — manchmal dacht ich: heiß ist die Liebe nicht. Und Entel und Schwiegertochter sind ihm alles. Aber wer kann in so was reingucken. Na kurz und gut: ich nahm nicht dies flotte Herz zum Ziel. Aber treffen wollt ich, und ich traf. Besser als er, der den ersten Schuß hatte und damit bloß ein Loch in die Lust machte. Nicht vorsätlich. I nee, ich merkte, wie er zielte. Aber natürlich, schlechter Schüße, nicht eingeschossen. Meine Kugel ist ihm unterm linken Schulterknochen durchzgeschlagen, hat Sehnen und viele Blutgesäße zerrissen und die Lunge gestreift.

"Schon nach zwei Stunden brachte mir Better Adolf die Nachricht: Boraussichtlich längeres Krankenlager, aber durchaus keine Lebensgefahr — wahrscheinlich auch

längere Schonungsbedürftigfeit.

"So weit wäre ja nun alles ganz gut und schön gewesen und hätte ganz sachte vertuscht werden können. Dem alten Herrn konnte man was von einem Automalheur erzählen. Was ist heutzutage leichter, als sich auf der Straße Knochen zu zerbrechen.

"Alber nun kommt's hochdramatisch. Ohne sich um Wunsch und Willen des vorerst Bewußtlosen zu kümmern, läßt ihn unser Paukarzt ganz einsach in eine Privat-klinik schaffen, die ein ihm besreundeter Chirurg hält. Na, das war vernünstig. Als Lohmann zu sich kommt, fällt ihm ja wohl beiläusig ein, daß die Baronin Nachricht haben muß. Er läßt telephonieren, die Damen möchten

abreisen, und seine Sachen sollten vom Hotel in die Meinshardtiche Klinik geschickt werden.

"Bielleicht hatte die mollige Ugathe schon Lunte gerochen. Und dann das Wort "Alinit". Kurz: nach einer halben Stunde saß sie schon am Bett und erklärte jedermann: da ist mein Plat! Und nimmt mit der Gerwald mehrere Räume in der Klinit und macht es offiziös. — Straf mich Gott, wenn ich in diesem Fall von meiner sonst gut beschlagenen Wenschenkenntnis sollte verlassen sein! Aber Ugathchen ist vielleicht in all ihrer Undesangenheit nicht böse über das Duell! Denn nun kann er gar nicht anders. Zu seiner Frau kann er nicht zurück. Sizen lassen ihn die Götter und bedienten sich meiner bescheidenen Person dazu.

"Dieses Auftrumpsen Agathens: "Mein ist der Mann, und mir gehört er zu', macht es unmöglich, den Fall zu vertuschen. Ehe der alte Herr gar in den Zeitungen das von liest, ehe der Sohn ihn benachrichtigen kann, denn von wegen Agathe kann er nun nicht eine glaubhaste Flunkerei von einem Unfall nach Haus drahten, die Lage ist nicht einsach für ihn. Donnerwetter! Na also, ehe was geschieht, das den Schlag zu roh und plump gegen das Gemüt des Baters sührt, gehen Sie sofort zu ihm.

"Er hat Sie lieb. Er achtet Sie hoch. Oft hat er's mir gesagt. Es ist mir handlicher, mich in diesem Auftrag an Sie als an den vortrefslichen Thürauf zu wenden. Sie sind mein Kamerad, mein Freund, das sagt alles. —

Von Frau Klara fein Wort; da verbiet ich meiner Feder jedes. Sie wird leiden, jetzt, zunächst in jedem Fall! Aber sie wird mir doch noch mal im Leben freunds lich die Hand geben — darauf hoffe ich!

"Und nun: Gott befohlen!

Ihr Lifowsti."

Wie langsam der Greis gelesen hatte, ganz gewiß, er mußte jeden Sat wiederholt in sich aufgenommen und lange bedacht haben.

Und nun faltete er mit zögernden Bewegungen die Bogen zusammen. Ein wenig mußte er sich vorneigen und den Arm ausstrecken, um sie auf den Tisch legen zu können, der rechts vor ihm aus der Wand vorsprang.

Stephan sprang schon auf, um ihm den Brief abzunehmen. Seine Blicke trasen sich mit den tiesen, großen Blicken des Alten, die kamen wie aus einem Abgrund von Gram herauf.

Aber bennoch, auf seinen Zügen lag ber Ausbrud einer wunderbaren Gefaßtheit.

Belche Erschütterungen auch durch ihn hingewandelt sein mochten, er stand darüber, stand auf Herrschen, von wo aus die Wirrnisse des Lebens weithin übersehbar sind, wo man erkennen kann, woher die Wege kommen, und wohin sie gehen.

Ein leises, schmerzliches Lächeln voll Batergute ging um seinen Mund.

"Sie wollten mir und allem, was zu mir gehört, für immer entfliehen," sprach er, "und nun spielt unser Freund noch viel mehr, als er selbst weiß, Schicksal und schickt Sie gerade zu mir."

"Ich konnte den schweren Auftrag nicht ablehnen." Er war verwirrt, sein Herz klopfte, er wünschte sich auf der Stelle verabschieden zu dürfen.

"Lieber Marning, Sie sehen, der Sohn ist mir versloren, vielseicht nicht ganz als Sohn, mag die Zukunft, mag vielseicht eine ferne Stunde, die meines Todes vielsleicht, noch einmal seine Hand in meine legen. — Was

Digitized by Google

tann ich davon wissen, was darüber sagen. — Nichts. -Ich will mein Alter nicht mit Unversöhnlichkeit befleden. Es liegt an ihm."

Er mußte innehalten. So lebendig ftand plöglich das Bild der genußsüchtigen, selbstischen Frau vor ihm, die seines Sohnes Mutter gewesen. . . . Er seufzte schwer. . . .

"Möchte der Beg, in den ihn alles nun zwingt, ihm

nicht zu hart mit Reue gepflaftert fein."

Dann fuhr er lebhafter fort: "Meine Tochter, mein Entel, mein Bert, das gehört zusammen - zu mir bis übers Grab hinaus: zu mir! Und davon hat mein Sohn fich geschieden. Er hat die Burde feiner Frau und bie Burde meines Bertes verraten. Bielem und vielen follte er zum herrn gefett fein. Das tann nur einer, ber ftrebt. Richt einer, der fpielt. Er bleibt von meinem Bert geschieden - auf immer!"

Mun fah er den jungen Mann voll und groß an, be-

zwingend .

"Ich tat einmal eine Frage an Sie. heute ift ber Mugenblid, fie zu wiederholen. In diefer Stunde braucht mein Wert noch feinen Selfer und Leiter. Gin vorbildlicher Mann fteht an ber Spige. Uber ber Tag wird tommen, wo auch er jungere Schultern als Mittrager braucht. Und mein Entel. Noch bin ich ba! Dh, ich hoffe dem Dunkeln, der mir ichon mal fo nahe war, noch manches Jahr zu trogen. Aber dennoch, es ift Menschen= los. Mein Entel und meine Tochter, einmal brauchen fie vielleicht einen flugen, besonnenen Mann von Ehre und herz als — als Freund. Und fo, Marning, fo frag ich in diefer Stunde, wo mein Sohn für mein Bert vertoren ging: Bollen Gie zu mir tommen, wollen Gie meinem Bert dienen?"

"Ja!" Laut und seierlich klang es durch den Raum. Der alte herr streckte seine hand aus, Stephan ergriff fie und tat wie damals, als er für immer zu scheiben glaubte, er neigte fich tief und füßte voll Chrfurcht diefe Sand, die Sand, die fein Schicffal auf ungeahnte, nie mehr erhoffte Sohen des Gludes führen wollte.

Den Greis übermannte Rührung. Er zwang das nieder. Er wußte, mit diesem "Ja" hatte ein ganzer Mann fich feinem Bert angelobt. Und nicht nur feinem Bert. "Nun - Rlara," fagte er, "fie muß miffen" . . .

Stephan trat erichroden gurud. "Nicht in meiner Gegenwart."

"Doch." Er hatte ichon das Zeichen für Leupold gegeben, und diefer tam fo raich, daß tein Bort mehr gemechfelt murbe.

"Bitte meine Tochter herauf. Aber fage nichts bavon, bag ich Befuch habe."

"herr Geheimrat", bat Marning. Die alten Mugen

faben ihn tief und miffend an.

"Sie werden mich nicht verlaffen wollen, wenn ich Ihnen fage, ich brauche Sie, fonft, fonft, es könnte mir die Faffung zerbrechen. Ich habe diefe Zwei zusammen= geführt, ich! Bin ich nicht ein Schuldiger por ihr?"

"Rein," rief Stephan, "nein, nichts von Schuld."

Sie marteten ichweigend, Stephan ftand am Fenfter, hinter dem mächtigen Stuhl, in dem der Alte faß. 3m Schatten, einer schwarzen Silhouette gleich.

Und bennoch erfannte fie ihn, taum daß fie bie Schwelle überschritten. Sie blieb fteben, ihr fuß wollte

fie nicht weitertragen.

Bas mar das? Ein Bufall? Eine von jenen lacher= lichen Notwendigkeiten des Alltags, die fich in das Große mengen? Berade jest? In diefen qualvollen Tagen der Untlarheit, mo ihr Frauenschieffal in ber Schwebe hing. Digitized by

"Mein Rind," fprach ber alte Mann ihr entgegen, "tomm, fieh, hier ift unfer Freund. Er hat ernfte Rachrichten gebracht." Und nach einer turgen Paufe feste er hinzu: "Bon meinem - Sohn" . . .

Nun war fie vor ihm und sah ihn an, nur ihn, als fei nicht noch einer hier, der ihren Blid und Grug erwarten durfte. Und doch fah, fühlte fie nur die Geftalt, die hochaufgerichtet, schweigend und unbeweglich daftand.

"Ja, mein Rind, Wynfried, er hat - ein Unfall . . . Später erfährst du das Genaue. Er liegt in Roln frant."

Sie wich ein wenig zurud, im Schred. "Dann will ich zu ihm, gleich, ja — gleich. Ihn pflegen, beiftehen."

"Nein, mein Rind. Du wirft nicht hinfahren. Gine andere Frau, der nun mohl feine Butunft gehören muß, fitt an feinem Bett. Und deine Che wird gelöft werden."

"Bater!" fchrie fie auf. Sie legte beide Bande por

ihr Geficht. Und die Manner schwiegen.

Sie ahnten, ber Breis wie der junge Mann, bag in ihrer Geele eine ungeheure Bitterfeit aufwallte und alles, alles andere überflutete: Die Bitterfeit der edlen Frau, die fieht: alle Opfer maren umfonft! Die erkennt: meine Bürde hat er, dem ich alles gab, nicht geachtet!

Niemand fieht ohne Enttäuschung den Bau feines Lebens in Trummern zerfallen, auch wenn diefer Bau

nicht im Glang feliger Liebe errichtet murde.

Aber diefer bittere Strom von ichweren Ertenntniffen ebbte langfam zurüd.

Und ein großes, schmerzliches Entfegen ermachte.

Nun verlor fie Bater und Heimat.

Sie hob ihr Beficht aus den Sanden. Sie fah den alten Mann an, fie fah mohl, welch eine Belt von Liebe ihr aus feinen Bliden entgegentam.

Aber dennoch. Es war sein Sohn, um den es ging, fein einziger Sohn, troß allem.

"Nun muß ich dich verlaffen!"

"Rlara!"

"Aber das Rind, es gehört mir. Du wirft nicht den Bersuch machen, es mir zu nehmen. Nein, das nicht, das meiß ich."

Sie war außer sich. Er streckte seine Urme nach ihr. "Nein, befinn dich doch, gehören wir nicht zusammen, das Werk, das Kind — du und ich? Er hat fich von uns geschieden, nicht wir von ihm! Und hier fteht einer, ich hab fein Bort: er will in die Arbeit hineinmachfen und bem Bert bienen und - meines Entels Freund fein."

Er brach ab . . .

"Bater!" Sie kniete ichon neben ihm nieder, und er nahm das schmale, weiße Besicht zwischen feine Sande. "Meine Tochter!" fprach er leife und bedeutungsfcmer.

Oft hatte er sie so genannt, aber sie fühlte, was dieser Name, in diesem Augenblid ihr gesagt, alles auf fie legte an großen und heiligen Pflichten, mas er ihr verfprach an Blud, bas nach ftill und ftart ertragenem Leid einft ihr Leben zu einem Bunder machen follte.

Sie hob den Blid, fie magte es, den Mann anzusehen, ber als ftummer Beuge hinter dem Stuhl des Baters ftand. Und das beredte Muge fagte ihr, mas der Mund

noch verschweigen mußte.

Und in diesem erhebenden Scheigen gelobten ihre Seelen einander, der Batergute des großen alten Mannes immer wert zu fein, nach feinem Borbild zu wirfen und raftlos ihre Pflichten zu erfüllen im täglich erneuten, ftillen Seldentum der Arbeit, die dem Bangen dient.

Schluß des redattionellen Teils. PRINCETON UNIVERSITY



## Weihnachten im Felde!

# Asbach, Ziralt"

## alter deutscher Cognac

Weitere beliebte Marken: Asbach "Echt" und Asbach "Alt".

Die Cognachrennerei Ashach & Co. zu Rüdesheim a. Rh. erhielt von vor dem Seind kämpsenden deutschen Offizieren das nachstehende reizende Gedicht über ihre

#### Feldpostbriefe mit Asbach=Cognac:

Beim heulen der Granaten, Im hagel der Schrapnell, Labt uns 3u frischen Caten Ein wunderbarer Quell.

Er ift fo fanft, fo milde, Befeitigt jede Pein, Sührt Arges nicht im Schilde, Nur Labfal will er fein. Im Sonnenbrande feuchtend Den ausgedörrten Schlund, In kälte wärmend, leuchtend Bis in der Seele Grund.

Stets ist er uns willkommen, Der liebe Crautgeseil. Gern wird er eingenommen, Der Asbach "Uralt"=Quell.

Drum Deutsche, bei dem Sechten Sidrk' Euch der Geist aus Wein; Doch nehmt nur von dem echten, Dem "Uralt"-Quell am Rhein!



#### Büchertafel.

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Fall ftatt.

Boneinem Deutschen: "Was uns der Krieg bringen muß". 39 S. (60 Bf.) Leipzig, Berlag von Osfar Born.
"Der Lügenfeldzug unserer Feinde". Eine Gegen- überstellung deutscher, englischer, französischer und russischer Racherichten, u. a. der W. L. B., Reuters, Havas- und B. L. U. = Telezuschen, u. A. der W. Leitzeld. gramme über den Weltfrieg 1914. Band 1. 95 S. (1.80 M.) Leipzig-R., Berlag von Otto Gustav Zehrfeld.

Krieg und Sieg 1914 nach Berichten der Zeitge= Rrieg und Sieg 1914 nach Berichten der Zeitge-nossen hermann Hillger. 1. Band: "Lüttich". 48 S. — 2. Band: "Unsere blauen Jungen". 64 S. (a 20 Ps.) Berlin— Leipzig, Berlag von Hermann Hillger. J. C. Claudel: 1813—1913. Le Français Né Malin.... Suivi de: Stingy Frenchman. 208 S. Zwolle (Holland), C. Fastré. Julius Maria Becker: "Syring". Roman. 156 S. Uschafsenburg 1914, Viertürmeverlag Hans Bolz.

Ermin Rosen: "Der große Krieg". Ein Anetbotenbuch. Teil. 296 S. (Geh. 2 M., geb. 3 M.) Stuttgart, Berlag von Robert Lüg.

Robert Luß.

Rrof. Richard Knötel: "Unisormenkunde". Lose Blesser gur Geschichte der Entwicklung der militärischen Tracht. Band 18, Heft 2. (1.50 M.) Rathenom 1914, Berlag von Max Babenzien.

Ludwig Fulda: "Amerikanische Eindrücke". 316 S. (Geh. 4 M., geb. 5 M.) — Dr. B. L. Frhr. v. Mackan: "China, die Republik der Mitte". Ihre Probleme und Aussichten. 264 S. (Geh. 5 M., geb. 6.50 M.) Stuttgart und Berlin 1914, J. G. Cotta'sche Buchsandlung Nochs handlung Nachf.

Prof. Dr. Andreas Boigt: "Die Gründung der Universität Frankfurt a. M.". Ein Bortrag. 16 S. Frankfurt a. M., C. Koenihers

Buchhandlung (Reig & Koehler).
Dr. Julius Festler: "Taschenbuch der Krankenpflege". Bierte durchgesehene und vermehrte Auslage mit 163 Abbildungen. 456 S. (Beh. 4.50 M.) München 1914, Berlag der Merztlichen Rundschau Otto Gmelin.



Caramellen

Segen stiffet die Frau durch Kaiser's Brust-Caramellen mit den 3 Tannen. Sie vertreibt damit sicher Husten, Heiserkeit, Verschleimung, Keuchhusten, Brust- und Rachenkatarrh und beugt Er-kältungen vor. Beweis: 6100 not. be-durk Zousiesen, Aerten Weitsten.

**Kaisers** Caramellen

glaub, Zeugnisse v. Aerzten u. Privaten.
Von Millionen im Gebrauch! Appetitanreg, feinschmeckende Bonbons. Zu haben in Apoth., Drog. und wo Plakate sichtbar. Nur in Paketen 25 u. 30 Pl., Dose 50 u. 60 Pl., aber nie offen. Lassen Sie sich nichts anderes aufreden. Fr. Kaiser, Waiblingen. Auch Fabrikant d. bekannt. Kaiser's Kindermehl.





Unerreicht, trockenes Dona Unerreicht, trockenes
Haarentfettungsmittel

entfettet die Haare rationell auf trockenem Wege, macht sie locker und leicht zu frisieren, verhindert das Aullösen der Frisur, verleiht feinen Duft, reinigt die Kopfhaut. Ges. geschützt. Aerztlich empfohlen. Dosen zu M. 2,50 t. 1,50 bei schützt. Aerztlich empfohlen. Dosen zu M. 2,50 u. 1,50 bei Damentriseuren, in Partümerien, evtl. frko. v. Pallabona-Gesell-schaft, München Post 39. Nachahmungen weise man zurück.

# **Trotz Kriegesnot**

die auf allen Zweigen unserer deutschen Industrie lastet, halten wir zum Weihnachtsfeste eine reiche Auswahl gediegener und vornehmer Gold- und Silberwaren wie Uhren, Medaillons, Ketten, Ringe, Standuhren, Armbänder usw. auf Lager und machen Ihnen zur Erleichterung der Zahlung ungeachtet der schweren Zeiten gern ein

Teilzahlungsangebot

Verlangen Sie unsern Katalog B. 4.

Corania-Gesellschaft m.b. H., Berlin 47.

"Charis" ist ges. gesch. DeutschesReichspatent.

System **Prof. Bier** vergrößert kleine, unentwick. u. festigt welke Büste. Hat s. 1000 fach bewährt. Kein Mittel kommt "Charis" in der Wirkung gleich. Kein scharfer Druck d. einen hartenGlas- od.Metallring, der schädl, wirkt. Damen

Der orthopädische Brustformer "Charis"

gibt Verkaufsstellen bekannt die

Onoma Papierwaren-Fabrik,

G. m. b. H.

DRESDEN-A., Jagdweg 10.



Photogr. Aufnahme einer 48 jähr. Frau nach 10 täg. Anwendung d. orthop. Brustformers "Charis".

tun gut, ehe sie teure Sach. v.Ausland kommen lassen, erst meine Broschüre zu lesen. Ich leiste für Erfolg Garantie. Brosch. mit Ab-bild. u. ärztl. Gutacht. d. Herrn Oberstabsarzt., Sa-nitätsr. Dr. Schmidt u. and. Aerzte vers. d. Erfinderin

"Charis" ist pat. in Oesterreich, Amerika und anderen Ländern.

Frau B. A. Schwenkler, Berlin W57, Potsdamer Str. 86 B. Sprechz. 111/2-6. Die Auslandspat. s. verkfl.

Salif das Einreibemittel

Rheumatische Schmerzen, Hexenschuß, Reißen. In Apotheken Fl. M. 1,401 Door elft. 1/ 2,40







Akkumulatoren von 1 Mark an empfiehlt

Alfred Luscher, Akkumulat. - Fabrik Dresden-Altst. Grünestr. 20. Liste fr.



**Wollen Sie** 

elegant u. billig gekleidet gehen?
Dann verlangen Sie kostenlos
unseren Katalog No. 3 für wenig
getragene Kavaliersgarderoben.
Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.



Karmelijergeist "Tutwohl"
(vorzüglich wirkendes Massagemittel)
ist die Krone aller Hausmittel.
12 Flaschen 3.— M., bei 24 Flaschen 6.— M.

franko. Tutwohl-Werke, Halle-Saale.



Dörflinger-Bein

bestes Kunstbein der Welt!

Verlangen Sie Katalog W gratis!

F. L. Fischer FREIBURG i. Breisgau

Zweigniederlassung: Berlin NW 6, Luisenstraße 64.

## Der Heiße Kamerad.

Wärme-Oefchen

in der Tasche friert
kein Krieger mehr!
Leichter Metallkörper mit Stoffbezug,
nur 11×8×3 cm groß, mit 6 Heizstäben,
jeder ca. 6 Stunden heizend. Bequem in
Tasche und am Körper zu tragen. Immer
gebrauchsfertiger Erkältungsschutz.
Preis komplett Mark 2.50
Ersatz-Heizstäbe 10 Stck. M.1.—
Versand als Feldpostbrief (genaue Adr.
erbeten) geg, Voreinsendg, d. Betrages.
D A Müllar Ru. Jäbs. Beneden A 210

B. A. Müller, Kgl. Sächs. Dresden-A. 3W



Große illustr. Preisliste gratis u. franko.



#### Genesenden Soldaten

zur Stärkung des Körpers und der Nerven verhilft das altbewährte

lalíocrysiol

Zu haben in allen Apotheken od, beim Fabrikanter

Dr.Chr.Brunnengräber, Rostock-Schwaan



Wenn Sie Ihren Angehörigen

im Felde

eine aussergewöhnliche machen wollen, dann schicken Sie ihr

"Sarastro"-Feuerzeug

die in Gold, Silber und Alpaka bei jedem Juwelier zu haben sind.

## Schwere Leiden

sind häufig die Folgen vernachlässigt.Krampf-adern. — Bei Bein-geschw.,Aderbein.,

geschw., Aderbein,
Geschwulst, Entzündung, nasser
echte, Salzfluss, trockn. Flechte,
elenkverdickg., Steifigkeit, Plattiss, Rheuma, Gicht, Ischias, Hüftroschüre: Lehren und Ratschläge
ir Beinleidende gratis: Sanitäisrat
ir. R. Weise & Co., Hamburg I W

er Nissen's Matrosen-Kleidung
Driginal — N. Vorschrift d. K. Marino
fix Knabenu. Mädches
fist unübertroff.dauerhaft
gesund, kleids., bequem
Matrosenstoffe für unverwüstl. Damenkleid
Stoffproben u. Presilisten
mit Abbildung. portofrek
Deter Nissen, Kiel D.





## Dr. Ernst Sandow's Kohlensäure-Bäd

besitzen alle Vorteile anderer Systeme ohne deren Nachteile und sind die billigsten.

Langsame, starke Gasentwicklung. Keine flüssigen Säuren. Kein unangenehmer Geruch. Keine Apparate oder dergl.

Bad im Einzelkarton unfrankiert , 10.65 ab Hamburg. 1 Schutzeinlage für die Badewanne...... Sauerstoff-Bäder . . . . .

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

## "Benefactor" verfolgt das Prinzip schultern zurück, Brust heraus! bewirkt durch seine sinnreiche Konstruktion

sofort gerade Haltung ohne Be- erweitert die Brust! Beste Erfindung für eine gesunde militärische Haltung. Für Herren u. Knaben gleichzeitig Ersatz für Hosenträger. Preis Mk. 4.50 für jede Größe.
Bei sitzender Lebensweise unentbehrlich. Maßang: Brustumfang, mäßig stramm, dicht unter den Armen gemessen. Für Damen außerdem Taillenweite. Bei Nichtkonvenienz Geld zurück! Taillenweite. Bei Nichtkonvenienz Geiu zum.
Man verlange illustrierte Broschüre.

E. Schaefer Nchf., Hamburg E36.

lampe, die Beste M. 2,50, Ersatzbatterien 60 Pl., Birnen 80 Pl., nur la, franko gegen Voreinsend. d. Betrags, Nachn. 20 Pl. mehr. "Electro" Mannheim G. 2. 6. Marktplatz.

#### Yoghurt-Bier

Obergäriges, angenehm säuerlich schmeckendes Bier mit geringem Alkohol-gehalt. Leicht verdaulicher Ersatz für Yoghurt-Milch. Aerztlich empfohlen. Zu beziehen (10 Fl. für Mark 2.—) durch die Hochschul-(Versuds-a.lehr) Brauerei, Zeife Mis.

## Die neuesten Romane

# Rudolph Strat und Ottov. Gottberg







Beheftet 3 Mart, elegant gebunden 4 Mart.

Diese beiden Romandichtungen, die von den Lesern der "Woche" und "Gartenlaube" mit besonders lebhaftem Interesse gelesen wurden, erscheinen nunmehr auch in Buchform. In ihren geschmackvoll tünftlerischen Einbanden stellen sie

prachtvolle Weihnachtsgeschenke

dar. Der Gottbergsche Roman, der den Lesern der "Woche" noch nicht bekannt ist, hat unsere herrliche siegreiche Flotte zum Gegenstand, die lediglich das Werk Kaiser Wilhelms II. ist. — Die Bücher sind zu beziehen durch alle Buchhandlungen und sämtliche Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. S., Berlin SW 68. 

Original from

Otto hefner: "Hurra! Sieg in Oft und Beft". Marsch für Bianosorte. Dem sieggefrönten beutschen heere gewidmet. (1 M.) Buden (Baden), Berlag Otto heiner.

Rurt Engelbrecht: "Der Deutsche und dieser Krieg". 69 S. (80 Pf.) Berlin 1914, Berlag Ernst Hosmann & Co. U. Chwatal: "Reiner Wein". 22 S. (30 Pf.) Magdeburg 1914, Verlag U. Wohlfeld.

"Kleines Kriegslerikon". Gemeinverständliches, militärstechnisches und politisches Auskunstsbuch über den Krieg und alles, was mit ihm zusammenhängt. 61 S. (Kart. 50 Pf.) Stuttgart 1914,

Berlag Julius E. G. Wegner.
George Fontane: "Feldpostbriefe 1870/1871". 102 S. (1 M.) Berlin, Berlag F. Fontane & Co.

#### Verschiedene Mitteilungen.

— Philatelistische Kriegsberichte gehören heute zum Lesestoff für alle Briefmarkensammler. Die Berliner Briefmarken-Zeitung hält seine Abonnenten stels auf dem laufenden. Ein Probeheft wirden unteressenten kostenfrei übersandt vom Verlage Philipp Kosack & Co., Berlin C 2. Burgstr. 13. wenn auf die "Woche" Bezug genommen

 Zum Besten der Rote-Kreuz-Sammlung finden allerorten Geldsammlungen statt, an denen sich unter anderem auch industrielle Unternehmen mit erheblichen Beiträgen beteiligt haben. Eine besondere Form der dauernden Unterstützung des deutschen Roten Kreuzes hat die Onoma Papierwaren-Fabrik gewählt, indem sie sich





### SÄCHSISCHER = HOFLIEFERANT =

LEIPZIG BRUHL 34-40

#### PELZWAREN-KONFEKTION

Künstlerisch ausgestatteter Prachtkatalog C frei!



#### Die beste Kriegssparlampe ist Dr. Köhns Spannlampe

Sie ist die ideale Haushaltungslampe für Kinder- und Kran-kenzimmer, für Korridor, Treppe, Klosett. Geruchlos und sturmsicher. Verbraucht in 24 Stunden für nur einen Pfennig Petroleum. Hochelegante, gediegene Ausführung. Preis in Aluminium oder Messing: Mark 4.25, in Nickel oder Alt-kupfer: Mark 4.75 franko. Hunderttausende in Gebrauch.

Alleinfabrikant: Dr. Karl Höhn, Ulm a. D.10 Illustrierte Broschüre u. Anerkennungsschreib

## Reinen Mund halten.

tst eine Pflicht, die man ersüllt, wenn man die Zähne regelmäßig mit Bior-Zahnpasta pust. Sie reinigt durch biologische Sauerstoff-wirtung nach Hofrat Dr. Zuder die Zähne in volltommenster Weise, beseitigt jede Spur üblen Geruchs, erstischt den Mund, strafft das Zahnfleisch, verhindert Zahnstein und ichugt gegen Infettion des Mundes und Rachens. Eine Originaltube Biorpasta für M. 1,20 reicht für 300 Reinigungen. Halbe Tuben für 60 Pf. sind ersehnte Liebesgaben im Felde. Ueberall zu haben. Fabrik Wax Elb, G.m. b. H., Dresden.

## Keine Frauenkrankheiten mehr



darf es nach dem Kriege geben, wenn die deutsche Frau ihrer hohen Aufgabe gerecht werden soll, die Verniste durch einen Kräftigen Nachwuchs zu ersetzen. Die schnelle Beseitigung aller quälenden Unterleibsübel erzielt sie am vorteilhaftesten durch das Anlegen des Thalysia-Frauengurtes. Seine Wirkungsweise in genauer Übereinstimmung mit den Muskeln der Bauchdecke, die Sanftheit und dabet doch unwiderstehliche Fraggie mit welches der Thalysia-Frauen. Bauchdecke, die Sanftheit und dabet doch unwiderstehliche Energie, mit welcher der Thalysia-Frauengurt die erschlafften und verlagerten Weichteile an ihrem richtigen Platz hält, machen ihn zum unentbehrlichsten Hilfsmittel des Arztes und der Hebamme; sie verordnen ihn daher bei Monatstörungen, Gebärmuttersenkungen, -knickungen, Wanderniere, Brüche, Blutungen, Verdauungsstörungen, nach Operationen usw. Wenn es sich darum handelt, die durch Schwangerschaft geschwächten Organe wieder in ihre ursprüngliche Lage und Form zurfückzuführen, ist er geradezu unentbehrlich. Die Erleichterung und Hilfe, welche der Thalysia-Frauengurt in allen derattgen Fällen sichert, stehen beispiellos da. Er ist rein deutsches, in Tausenden von Dankschreiben anerkanntes, modernes Erzeugnis. Näheres in der Auszugsliste (umsonst) oder im Thalysia-Jahresalbum (Preis 40 Pt. postfrei, doch wird der Betrag bei Warenbestellung vergütet) von Thalysia Paul Garms. Chim. Leinzig-Co. 2604

Thalysia Paul Garms, <sup>G. m.</sup> Leipzig-Co, 260d EigeneVerkaufshäuser nur: Leipzig, Neumarkt 40; Berlin, Wilhelmstr. 37; München, Schäfflerstr. 21; Wien I, Weihburggasse 18.



Speifezimmer Entw & Bertich, Giche gebeizt und matt. Mt. 890 .-

## Guter Hausrat in deutscher Art

Flugblatt 29 mit 4 Vilbern einer preiswerten Wohnungseinrichtung umsonst \* Preis-bücher: D 29, 110 Bildzeiten nach Photographien 1.80 M., L 29, 240 Vilbseiten in Steinzeichnungen 1.80 Mt. \* Die Preisbücher find in unseren fämtlichen Geschäftsstellen zu haben \* Sellerau bei Dresben, München, Wittelsbacherplat 1, Berlin, Bellevuestraße 10 und Röniggräßer Straße 22, Dresden, Ringstraße 14 und 15, Hannover, Königstraße 37 21

Deutsche

#### Zum Einmachen

von Früchten, Marmeladen Gemüse u. Wurst in Dosen



Kein Zulöten der Dosen

> Einfaches, Sicheres und Sauberes Verschließen der Dosen

Vorteilhafteres u. billigeres Verfahren gegenüber Verwendung von Gläsern

Handverschlußmaschine "PERFEKT"

#### Karges Hammer

Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Braunschweig

 ♣ Helft dem Koten Kreuz

 ♣ durch Abnahme v. Losen

Ziehung 18. u. 19. Dez.

Lose à M. 3.30 Porto und Liste 30 Piennig extra. 10 Lose in einer eleganten Brieftasche 33 M. Inkl. Porto u. Liste

Gustav Haase Nchfg. Berlin W 43. Neue Königstr. 86.

### Petroleum-Heizöfen "Marke sind die besten. Preislisten und

Bezugsquellen rch Metallwarenfabrik Bergedorf 34 (b. Hamburg).





#### Gtarfer Huffen

wie qualend und wie unangenehm - auch für andere! Go leicht aber fann man vorbeugen ober fich Linderung verfcaffen, denn

lofen und erfrifden, erhoben den Speichelfluß und bebeben fo das Sauptubel, den Suftenreig. Gie beruhigen die Schleimhaute des Rehltopfes und forgen fo auch bei Erfaltungen für freie, flare Stimme.

Schachtel mit 400 Tabletten in allen Apotheten und Orogerien Mt. 1. -Barnung vor Nachahmungen! - - Berlangen Gie ftete "Lugbert".



Experimentier-Flugzeug à Mark 5,— garantiert 500 m freiflieg., Größe ca. 1.0: 1.0 m, 3-gängig. Reform-Motor f. Hoch-, Hand- u. Boden-Start. Alles verstelib. Flugtechn. R. G. Schelies, Hamburg 23. l. Kl. Lehrm. u. Gesch.

## Weihnachtsgruß fürs Feld

Um unsern braven Truppen große Strapazen zu erleichtern, die Uebermüdung zu lindern, die persönliche Energie zu erhöhen, im Biwak und im Quartier eine zu-friedene, fröhliche Gemütsstimmung zu verschaften, werden die anerkannt wirksamen

#### Lecithin = Kola = Pillen Marke Co-Li

empfohlen. Praktische Armeepackungen per Stück M.3.— gegen Einsendung des Betrages zuzüglich 10 Pf. Porto. Versand durch die

Mohren-Apotheke, Dresden-A. 2, Pirnaischer Platz

#### Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund. Auskumlt. 1914 bis November bestand. 201. BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

Seelische Behandlung für Angst- und Zwangsgedank.
Dr. phil. Bartsch, Essen-R., Johannast. 12

## Stellen-Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1.für die einspaltige Nonpareillezeile.

## Frankfurter Schwesternverband

der seine Tätigkeit in den städt. Krankenanstalten ausübt, sucht bei günstigen Bedingungen gebil-dete Mädchen im Alter von 20 bis 30 Jahren, welche sich der Krankenpflege widmen wollen, zum Eintritt

#### als Lehrschwestern.

Näheres bei Frau Oberin von Mässenhausen, Städt. Kranken-haus, Frankfurt a. M. 1. Staatlich anerkannte Krankenpflegeschule.

# Eis. Sankt-

Ring

(oder Anbanger, Nadel) mit deutich, und öfterreich, ungarifch, Email-Farben im Schild Kunftwerkit. W. Preuner, Stuttgart. Zu beziehen nur durch Juweliere.

Ebenda 🖛 Crauringe mit aufziseliertem Spruch: "Du bist min, ich bin Din", oder reinem symbol. Ornament, als Myrten, Lorbeer u. a.

## **Schietgewachsene** Buch frei. Centrale Franz Menzel Dresden-Blasewitz-A

#### Aus Deutschlands großer Zeit.

— Neue vaterländische Gesänge — vertont von **Martin Frey.** I. Der Kaiser ruft: Tannenberg, Marschlied; Deutsches Flottenlied; Des Liebsten (Rab;

Deutsches Flottenlied; Des Liebsten Grab; Was mein Liebster sang . . . . M. 1.— (Generaloberst v. Hindenburg gewidmet.) II. Gebet ans Volk; Deutschlands Fahnenlied; Lied an Alle . . . . . . M. 1.— Einzeln: Tannenberger Marschlied M.—.30 Ein lustig Zeppelinlied . M.—.30 Größter Erfolg bei vaterländischen Aufführungen. Vorrätig i. allen Musikalien- u. Buchholg. Steingräber Verlag, Leipzig.



Carl Gottlob Schuster Jun.
Bedeutende Musikinstr.-Firma
Markneukirchen Nr. 387. Katalog gratis.

Aktuelle Strichillustrationen Kriegsbilder und Karten Porträts der Heerführer etc. mit Originaltexten liefert für Tageszeitungen im

Abonnement

#### August Scherl G. m. b. H.

Klischee-Abteilung

Berlin SW68, Zimmerstr. 36/41 Fernspr.: Zentrum 9001-9034 Telegr: Scherl-Jllustrationen Berlin

Verlangen Sie unser Angebot!

Buchhandlungsreisende suchen Gutberlet & Co., Buchhandlung, Leipzig-R.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

Garantiert dauernd gutlohnende

## Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. ernau jede Dame durch leichte franzügliche Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert. Muster geg. Enischduigt von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhard, Scheidegg I. Algau (Bayern). Reefles Versändgsschaft, erste Referenzen.



Lehrpidne und Profpekte aller Unterrichtsanftalten permittelt koftenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

vorm. Dr. Jischersche Vorbereitungs - Anstalt, Leit. Dr. Schünemann, Berlin W57, Zietenstr. 22-23, für alle Militär- und Schul-Examina. Empfehlungen aus ersten Kreisen, vorzügliche Erfolge. In 26 Jahren bestanden 4078 Zögl.: 374 Abit., 287 Primaner, 33 Seekadetten, 13 Kad., 2712 Fahmenjunker, 458 Emij., 201 für höhk Klassen. Bereitet während des Krieges zu allen Notprüfungen vor, auch Kriegsfreiwillige, die übertreten wollen.

Polytechn. St Institut

Vortragsbeginn i. Kriege: 7. Okt. u. 7. Jan. Progr. umsonst.

## Ingenieurschule zu Mannheim

Städtisch subventionierte höhere technische Lehranstalt

Maschinenbau, Elektrotechnik, Giesserel und Hüttenkunde. Digitized by Frogram're costenios.

dem Zentralkomitee der deutschen Vereine vom Roten Kreuz gegenüber vernflichtet hat, ihren Reingewinn aus den Verkäufen des "Omnes"-Briefpapieres an das Rote Kreuz zu Kriegswohlfahrtszwecken abzugeben. Das Briefpapier ist in jedem guten Papiergeschäft zu haben, wo nicht, erfrage man die nächste Verkaufsstelle bei der Onoma Papierwaren-Fabrik G. m. b. H., Dresden-A., Jagdweg 10. weg 10.

weg 10.

— Unter den vielen Volksmitteln gegen Husten, die meistens nur von ganz kurzer Wirkung sand, finden die von der Firma Kaiser in den Verkehr gebrachten "Brustkaramellen" die weitestgehende Beachtung der Aerzteschaft und sind der wärmsten Empfehlung würdig. Kaisens Brustkaramellen mildern den Reiz im Kehlkopf, lösen den zähen, zögernden Schleim, erleichtern den Auswurf, vermehren die Ausdünstung und feuchte Absonderung der Schleimhäute der Luftfähre mildern die bei ehrwischen Lungenkratern mit der Luftröhre, mildern die bei chronischem Lungenkatarrh mitauftretenden asthmatischen Anfälle und sind dürchaus nicht von
ungünstiger Beeinflussung der Verdauungsorgane.

— Die billigste Lichtquelle auf der Erde ist nach dem Ergebnisneuester Forschungen Dr. Höhns gesetzlich geschützte Spannlampe.

Denn sie verbreucht teträchliche so unnumberscheinliche serund blingt.

Denn sie verbraucht tatsächlich, so unwahrscheinlich es auch klingt, in 24 Brennstunden für nur 1 Pf. Petroleum. Sie ist in Hundert-tausenden von Exemplaren in Schloß und Hütte verbreitet und dient als Beleuchtung für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Dienstbotengelasse,

für Korridor, Treppe, Klosett usw. Dabei spendet sie nicht nur Licht, sondern auch Wärme. Sie hält die Milch der Säuglingsflasche die ganze Nacht auf der richtigen Trinkwärme. Auch als Desinfektionslampe leistet die Spannlampe wichtige Dienste. Dieses kleine Wunderwerk ist in Aluminium oder Messing, in Nickel oder Altkupfer franko durch den Alleinfabrikanten Dr. Karl Höhn, Ulma. D. 10, zu bezighen zu beziehen.

— Lauchstädter Brunnen für die Verwundeten. Der Brunnenversand der Heilquelle zu Lauchstädt in Thüringen hat für verwundete Krieger 10 Eisenbahr-Doppelwaggons des bekannten Lauchstädter Mierrelbungens gesondet. Sowiell die Laurette im Lauchstädter Mineralbrunnens gespendet. Sowohl die Lazarette im Innern Deutschlands als auch die deutschen Lazarette in Feindesland haben von dieser Spende bereits ausgiebigen Gebrauch gemacht.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberfeld, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breits Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



# Nähmaschinen

Anerkannt bervorragende Präzisionsarbeit Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Remnel

gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

KINO Mtr. 5 Pf., abgeschloss, Handlung. 8 Pf. Preisliste FILMS gratis. Georg Kleinke, Berlin, Friedrichstr. 14, II.

### Neul Bruchleidende Neul



Wohltat u, Hilfe. Auf Hei-Wohlfat u, Hilfe, Auf Heilung hinwirkend. Viele Dankschr. Aufklär. Broschüre G. geg, 30 Pf. i.Mark. durch: S chi le vek a m p's Bandagen - Versandhaus, Düsseldorf 113, Wilhelmplatz 10, I. Etage, dir. gegenüber d. Hauptbahnhof, und Duisburg 113, Königstr. 33,

#### Kieler Knaben-Matrosen-Anzüge und Mädchen - Kleider

vorschriftsmäßig gearbeitet, aus echtem Marine-Molton für jedes Alter, sowie

Marine - Moltons und Tuche empfiehlt

Rudolph Karstadt, Kiel 7. Bitte verlangen Sie illustrierte Preisliste :: und Stoffproben gratis und franko. ::

## ffene Füsse

Krampfadergeschwüre, auch veraltete und hartnäckige, schmerz-hafte Wunden, Entzündungen und unerträg-liches Jucken heilt ohne Nachteil die mild wirkende, Olinda-Salbe", besonders für empfindsame Leiden. Sofort kühlend und lindernd, da frei von jeder Schärfe. Zahlreiche Erfolge! M. 1.— und 2.50. Otto Reichel. Berlin 76, Eisenbahnstr. 4

#### Nürnberger Lebkuchen und Bruchlebkuchen

frisch geback, gutu.billig. braun., pfd. 55 Pf., Basler Pfd. 55 Pf., Weiße auf Oblaten Pfd. 70 Pf., do. gemischt Pfd. 65 Pf., Sauce-Lebk. Pfd. 45 Pf., ff. Elisen rd. Pfd. 80 Pf., in Dosen zu 1 Mk., Nürnberger Plätzchen Pfd. 50 Pf., Eierzwieback Pfd. 60 Pf., Früchtebonbons Pfd. 50 Pf., Block- u. Cremschokol. Pfd. 1,20 Mk. Verpack. fr. p. Nachn, Bei Auftr. v. 1 Postpaket u. Ang. d. Zig. ein Lebkuchen gratis. Preissl. gratis u. franko, L. filopner's flachf., Lebkuchensabrik, Roth bei Nürnberg.



ca. 91/2×61/2×51/2 cm groß.

Bequem in der Tasche zu tragen, daher beste Rasier-garnitur für unsere Soldaten im Felde u. in der Garnison.

In fein vernickeltem Etui, innen verzinnt (zugleich Rasierbecken). Inhalt: Sicherheits-Rasierapparat, vernickelter Einsteckpinsel, Seife in Nickel-büchse und Streichriemen.

Preis per Garnitur Mark 3.50 u. Porto gegen Nachnahme. —

Grosser illustrierter

Weihnachts-Katalog über alle Waren in großer Auswahl zu billigsten Preisen, mit vielen Kriegsbedarfs-Artikeln für unsere Soldaten im Felde, versenden umsonst u. portofrei

Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus **Mayon den Steinen & Cie., Wald** b. Solingen 337.



## Künstliche Glieder bekannt bester Konstruktion in

solider Ausführung Ia Referen-zen. Wer amputiert ist, ver-lange sofort Prospekt (gratis) Max Benthin, Görlitz W. Fernruf 1400. Fribrik künstlicher Glieder, Sallmonstraße 41.





## Militär-Lampen

für Offiziere und Mannschaften, nur Ia Ware, billigst. Georg Kleinke, Berlin, Friedrichstr. 14c. Man verlange Preislisten.



Edmund Paulus | Briefmarken, 30,000 ver-schiedene selfene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40-60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, Obere Donaustr. 45.



Prospekte der nachstehend aufgeführten inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers". Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Herbst- u.

Norddeutschland.

Brandenburg. Wald-Sieversdorf (Märk. Schweiz). Märk. Sanat. Prosp. d. Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich. Wilhelmsdorf b. Brandenburg (Havel). Christl. Erholungsheim i. Walde u. Nähe des Plauer Sees. Gute Getränke. Dr. P. Jellinghaus.

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Schlesien.

Schreiberhau "Hotel Pension Lindenhof" (Stat. Ober-Schreiberhau). Mod. Haus, ruh. staubfr. Lage. Aussicht aufs Hochgebirge. Mäß. Preise. Prosp. Tel. 3.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unabertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Ben 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle. Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobg. Wald. — Bahn-

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und Halsleiden. — Bäder und Inhalationen. — Ermäßigung für Minderbemittelte. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe.

Bad Pyrmont In vornehm. mod. Villa finden Herren u. Damen auf kürzere oder längere Zeit behagl. Aufent-

Mitteldeutschland.

Bad Schmledeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommen-ste Einrichtung für physikal. diätet. Behandlung leichter und schwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Neu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungenkranke. Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Dr. Wolff.
Zöbisch-Reiboldsgrün
Unterkunftsh. für Wintersportler und Erholungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung. Weisser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium. Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

Sächsisches Erzgebirge.

Aue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-, Magen-, Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage, Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab.

Bärenfels b. Kipsdorf i. Erzgeb. 650 m. "Altes Forsthaus". Vornehme Familien-Pens. 650 m. "Altes Forsthaus". Vordenber Jahr geöffnet. Prosp. d. Frau Prof. A. Burger.

Alexisbad Hotel Försterling, altbekanntes, renommiertes Haus.

Prosp. d. d. Direktion. 10 Sanatorien für Sülzhayn Leicht=Lungenkranke. Südharz.

Klimat. Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau.

Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Wiedeburg, Dr. Kureinries, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinries, Dr. Wiedeburg.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhedebürßt. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

**Bad Hauheim** A. Hanke, Dir.

Eleonoren-Hospiz, Benekestr. 6-8. Familienh. L. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbetr.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer Landstraße, vornehm. Haus, 40 komfortable Zimmer, Lift, elektr. Licht, Appart. m. Bad. Prospekte.

Wiesbaden

Hot. Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn., beste Kurlg. 150 Zim. Prospekt.

Villa Prinzessin Luise, nur Sonnenberger Str. 36, am Kurhaus, bestempfohl. Familienaufenth. m. Mod. Komf. Thermalbäd., erstkl. Verpfl. Tel. 354.

Bad Thalkirchen München-Isartal. Sanatorium für Er-kranke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Bayristizell Hotel Pens. Sudelfeld. Schönste Waldlage, 10 Min. v. Bhf. Wintersport, Rodelbahn. Zim. v. 1.50, Pens. v. 5 M. an. Bad, Zentralbz., Tel. Bes. Pr. Werther, früh. Dir. von Dr. Wiggers Kurheim, Partenkirchen.

**Dorf Kreuth** b. Tegernsee. Hotel zur Post. Neuerb. hochmod. Famil.-Hotel. Eleg. Appart. Pens. v. M. 5.50 an. Garage. Prospekt. Winterbetrieb. Tel. Kreuth Nr. 8. Bes. Joh. Lehmann.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfèr.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport, Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Schweiz.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtunger.

Westibül. Terrasse. Prospekte. Besitzer

M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Pontresina Schloßhotel Enderlin I. Rg., sonnigste Lage. Wintersaison. Kriegszeit reduzierte Preise. Prospekte.

Pura b. Lugano, Tessin. 400 m. Pension Conradin. Mod. Haus. F. Rekonvalesz. s. ang. Aufenth. Aufmerks. Pflege. Pens. m. Z. v. Fr. 5 an.

St. Moritz Engadin. Hotel Monopol. Eröffnet 1912. Neuester Komfort. Gr. vornehm. Restaurant. Mäß. Preise. Ganze Jahr offen. R. Lips, Propr.

St. Moritz-Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm.
u. behagliches Familien-Hotel. And. Marugg.
Pension Bellavista vormals Kopp, feine Familienpension in ruhiger, sonniger
Lage.

Italien.

Grotta Giusti Nat. ber. Dampfgrotte, warme Bäd., b. Monsummano (Ital.) Hotel I. Rg. Für Rheum., Gieht, Ischias, Fetts. usw. Off. März-Nov. Ausk. u. Brosch. Cav. N. Melani, Monsummano (Tosc.)

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.
Deutsches Haus, deutsches Personal, Garten.
Herrliche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.

d u. Berlag von August Scherl B. m. b. S., Berlin S. W., Zimmerstr. 36'41. — Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Baul Dobert, Berlin, in Desterreich-Ungarn für die ition verantwortlich: B. Wirts, Bin V. Theodod daasse 17, für die herausgabe Robert Mohr, Wien I. Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil verantwortlich: A. Bien i at, Berlin.

# Sunlicht Seife ist ein deutsches Erzeugnis.

## Kein Ausländer

ist an ihrer Herstellung mehr beteiligt. Das ist unser Sieg auf wirtschaftlichem Gebiet.

Der Name Sunlicht Seife ist nicht, wie einzelne unserer Abnehmer anzunehmen scheinen, neu geschaffen. Wer dies glaubt, übersieht, daß die in Deutschland hergestellte und verkaufte Sunlicht Seife vom Volksmund von jeher so bezeichnet worden ist, indem er die klangliche Aussprache so gestaltet hat, als ob die Schreibweise Sunnlicht sei. Unter dieser Bezeichnung hat auch unser Fabrikat in vielen Hunderttausenden von deutschen Familien bereits langjährige Heimatrechte erworben.

Mit der zuweilen geäußerten Ansicht, daß der Name einer volkstümlich gewordenen Verbrauchsware von heute auf morgen willkürlich geändert werden kann, ohne große Einbuße an Absatz zu erleiden, verkennt man die Bedeutung, den Wert und die Lebenskraft

#### der eingeführten "Marke".

Markenbezeichnungen (Wort- und Bildzeichen) sind in der Regel freie Gebilde der Phantasie. Sie sind allen Sprachstämmen entnommen, vielfach der lateinischen und griechischen Sprache, sie kümmern sich in ihrer Zusammensetzung nicht um die strengen Grundsätze der Grammatik. Reine schriftgebräuehliche Wörter sind unverwendbar und auf Grund des Warenzeichengesetzes meistens gar nicht schutzfähig.

Gerade durch ihre Eigenari müssen sie sich dem allgemeinen Bewußisein von selbst einprägen.

Nicht einer Nationalität zuliebe oder aus anderen Erwägungen ist Sunlicht Seife eben —

## Sunlicht Seife

geblieben, sondern nur, weil das deutsche Volk dieses ganz besondere Erzeugnis der Seifenindustrie als "Sonnenlicht Seife" oder unter einer anderen Bezeichnung nicht wieder erkennen würde und der markenrechtliche Schutz ein ungenügender wäre. — In diesem Umstande liegt ja auch die Gewähr dafür, daß wir noch in der Lage sind, die Sunlicht Seife in derselben

#### gleichmäßigen Güte und Beschaffenheit

wie zu Friedenszeiten auch ferner herzustellen und zu liefern. Diesen Vorteil wird derjenige am besten beurteilen können, der weiß, wie teuer und wie schwer beschaffbar erstklassige Rohstoffe für die Seifenfabrikation geworden sind.

## Neue Sunlicht~Gesell~ schaft von 1914 m.b.H.

Rheinau-Mannheim.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

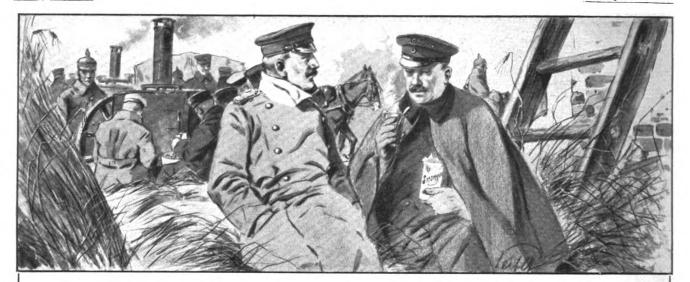

Sanatogen Inafte einen Rräftevorrat, aus dem jeder Mehrverbrauch an Rörper= und Nervenkraft ersett werden kann dem

für unsere im Felde ftehenden Krieger eine unvergleichliche Möglichkeit zur Erhaltung der Gesundheit und Widerstandstraft. — In allen Apotheken und Drogerien. — Die Sanatogenwerke, Berlin 48/H 7, Friedrichstraße 231, versenden kostenlos aufklärende Schriften über:

#### Sanatogen als Aräftigungsmittel

1. bei Mervenleiden

2. bei Refonvalefgeng und Schwächezuständen aller 21rt 3. bei Magen- und Darmleiden 4. bei Lungenleiden 5. bei Bleichsucht und Blutarmut

6. bei Rinderfrantbeiten

7. bei Frauenleiden

Jede Armeeuhr ist sorgfältig geprüft und reguliert und mit einem Garantieschein für 2 Jahre

8. bei Ernährungeftorungen

ferner 9. Mertblatt für werdende Mütter und Wöchnerinnen.

Wer Sanatogen noch nicht fennt, verlange eine Gratisprobe von ber obengenannten Firma.

# ichtige Mittei

für alle, welche Angehörige u.Freunde im Felde stehen haben

Leutnant G. vom Füs.-Regt. 33 schreibt: "Keine Nacht im Feld oder Wache, in welcher mir meine Leuchtblattuhr nicht unschätzbare Dienste leistet; für jeden eine Entbehrung, der eine solche nicht besitzt, besonders auch für Verwundete."



Ges. Schutzmarke

Deutsche-Reichskrone-

mitLeuchtzifferblatt und Leuchtzeigern

gehört zur kriegsfeldmäßigen Ausrüstung zum mindesten als Reserveuhr. Bereits von sämtl. Regimentern der deutschen Armee und den Kriegsschiffen Kaiserlichen Marine bestellt.

Kriegsbereitstellung: 100.000 Uhren zu Ausnahmepreisen für die deutsche Armee und Marine.

Armee-Anker-Taschen-Weckeruhr

Armee-Ausnahmepreis . . . . . 18M.

Deutsche Armee-Armbanduhr 9 M. 650 Armee-Ausnahmepreis . . . . . . . .

Armee-Leuchtblattuhr 8 M. 5 M. Die Reichskrone-Uhren sind nur allein zu beziehen und erfolgt der Versand ins Feld nur gegen Voreinsendung des Ausnahmepreises nebst 25 Pf. Porto oder in Deutschland auch gegen Nachn. von der

Königlich Bayr. Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber, München 34.

Für Peldpostsendungen: außer Name und Bienstgrad ist die Angabe des Reg., der Komp., Schwadr. oder Batt. erforderlich, ferner der Brig. Div. oder des Armeekorps.  2034

#### Inhalt der Nummer 50. Geite Die sieben Tage der Boche Negypten. Bon Geh. Justigrat Brof. Philipp Jorn Rameradschaft hinter der Front. Bon Thea von Buttsamer Der Weltstrieg. (Wit Abbildungen) Bom Weihnachtsbüchertisch Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen) Gebet. Gedicht von Emmi Lewald Das "Ehrstittind" im Wiener Eisenbahnministerium. Bon Beltina Wirth. (Mit 4 Mbbildungen) Bilder aus Syrmien. (Mit 7 Abbildungen) Kriegsbilder. (Abbildungen) Die eiserne Freude. Kriegsroman aus der Gegenwart von Nannn Lambrecht (3. Fortsehung) 2001 2004 2008 2009 2017 2017 2023



### Die sieben Tage der Woche.

#### 1. Dezember.

Non den Kämpsen bei Codz berichtet die Heeresleitung über einen siegreichen Durchbruch der deutschen Aruppen durch den Ring der Feinde. Teise der deutschen Kräfte, die in der Gegend östlich Lodz gegen rechte Flanke und Rücken der Russen im Kamps waren, wurden ihrerseits wieder durch starke, von Osten und Süden her vorgehende russische Kräfte im Rücken ernstilch bedroht. Die deutschen Truppen machten angesichts des vor ihrer Front stehenden Feindes keht und schlugen sich in dreitägigen erbitterten Kämpsen durch den von den Russen bereits gebildeten Ring. Herbei brachten sie noch 12,000 gesangene Russen und 25 eroberte Geschütze mit, ohne selbst auch nur ein Geschützen.

#### 2. Dezember.

Der Raifer hat in Breslau eine Befprechung mit bem Oberftfommandierenden des öfterreichisch-ungarifchen Seeres, Erzherzog Friedrich, der von dem Erzherzogthronfolger Rarl Franz Joseph und dem Chef des Generalstabs General der Insanterie Freiherrn Conrad von hößendorf begleitet war.

Die öfterreichisch-ungarischen Truppen nehmen Belgrad ein. Der deutsche Reichstag tritt zur zweiten Kriegstagung zu-sammen. Nach einer Rede des Reichstanzlers über die militärische und politische Lage genehmigt der Reichstag die neuen Kriegsfredite in Höhe von 5 Milliarden Mark.

#### 3. Dezember.

Der Raifer besucht Teile der in der Begend von Czenftochau

tämpfenden öfterreichisch-ungarischen Truppen. Die italienische Rammer tritt zusammen. Ministerpräsident Salandra legt die Gründe dar, die Italien zu einer wachsamen Neutralität veranlaffen.

Aus Petersburg wird gemeldet, daß General Rennenkampf vom Oberbesehl enthoben ist, weil er in der Konzentrationsbewegung zur Einschließung der Deutschen seine Stellung zwei Lage zu spät einnahm.

Mus Pretoria mird amtlich gemeldet, daß der Burengeneral be Bet gefangengenommen murde.

#### 4. Dezember.

Der Kaiser ist zu turzem Ausenthalt in Berlin eingetroffen. Der deutsche Botschafter in Rom, von Flotow, tritt aus Gesundheitsrücksichten einen längeren Ursaub an. Der Kaiser

beauftragt daher den Fürsten von Bulom mit der Führung ber Beichafte ber Raiferlichen Botschaft in Rom.

Ruffifche Angriffe öftlich der masurischen Seenplatte werden unter schweren Berluften für den Feind abgeschlagen.

#### 5. Dezember.

Die von der italienischen Regierung genehmigte Tagesordnung Bettolo wird von der Kammer in namentlicher Abstimmung mit 413 gegen 49 Stimmen angenommen.

Der portugiesische Ministerpräsident Machado stellt in beiden Häusern des Parlaments fest, daß vier Expeditionen zum Dienst in Afrika ausgerüstet seien. Gleichzeitig wurde eine Berordnung veröffentlicht, daß Borkehrungen zur Mobilmachung einer Division getrossen würden, die bereit sein soll, nach einem beliebigen Rampfplag abzugeben.

Aus Risch wird gemeldet, daß das Kabinett Paschitsch zu-rückgetreten ist; ein neues Kabinett, unter dem Borsig von Paschitsch, ist in der Bildung begriffen. General de Bet und elf andere Führer der Buren sind in Johannesburg eingetrossen. Sie wurden in einem Fort untergebracht.

#### 6. Dezember.

Lodz wird von unseren Truppen genommen. Die Russen besinden sich nach schweren Bersusten dort im Rüczug.
Die englische Admiralität verössentlicht eine neue revidierte Bersustliste, aus der ersichtlich ist, daß die englische Flotte discher 308 Offiziere und 7035 Mann versor. Davon wurden 220 Offiziere und 4170 Mann getötet.
Die türkischen Truppen besehen Kada, 20 Kisometer östlich von Batum. Durch einen tühnen Handstreich werden die Elektrizitätswerke von Batum außer Tätigkeit gesetzt.
Englische Landungstruppen greisen eine von türkischen Truppen zwischen dem Tigris und dem Kanal Louvana besetzte Stellung an. Die Engländer werden unter großen Berlusten

Stellung an. Die Englander werden unter großen Berluften geschlagen.

#### 7. Dezember.

Das lange Ringen um Loda führt zu einem enticheibenden Sieg über die Ruffen. Die ruffifchen Berlufte find groß.

### m Aegnpten.

### Bon Beh. Juftigrat Brof. Philipp Born.

In der großen Urtunde, die nach Abschluß des Weltfrieges von 1914 die Neuordnung der Staatenverhältniffe eines großen Teiles der Belt wird geben muffen, wird ein Rapitel zweifellos die überschrift des alten Bunderlandes ber Pharaonen tragen. Denn der tatfachliche Buftand Agnptens, wie er feit drei Jahrzehnten besteht, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und bildet lediglich einen Teil des Spftems brutaler Gewaltpolitit, mit dem jenes England, das um der "Freiheit" der Bolter willen den furchtboren Beltfrieg von 1914 zu führen der Belt vorlügt, die Bölfer in allen Teilen der Erde geknechtet hat. Es ist von hohem Intereffe, den Berbegang der ägnptischen Dinge im Lauf des neunzehnten Jahrhunderts bis heute zu ver-

Lignpten bildete feit Aufrichtung der Türkenherrschaft auf der Baltanhalbinfel einen Beftandteil des Türkenreichs. Immerhin mar Ugppten unter ber herrschaft ber Mameluden, einer Reiterariftofratie des Iflams, ju größerer Selbständigfeit gelangt als die europäischen und afiatischen Länder der Türkei und wurde von einem Bizefönig als Basallen des Sultans von Kanstantinopel in weitgehender Unabhängigkeit regiert. An der rechtlichen Zugehörigkeit des so gut wie ausschließlich von Bekennern des Islams bewohnten Landes zum türklichen Staat war zwar nicht der mindeste Zweisel, aber in Wirklichkeit war Ugppten ziemlich unabhängig.

Im griechischen Freiheitstampf mußten 1825 die von den Griechen hart bedrängten Türken die Ugypter zu Hiserusen, und es gelang dem Feldherrntalent des Sohnes des Bizekönigs Mehmed Ali, Ibrahim-Pascha, und der militärischen Tüchtigkeit seiner Ugypter, die Griechen in langwierigen Kämpfen dermaßen in die Enge zu treiben, daß ihre völlige Niederlage nur durch das Eingreisen der europäischen Großmächte England, Frankreich und Rußland in der Seeschlacht von Navarin, in der die kürkische Tootte vernichtet wurde, verhindert werden konnte (1827).

Aber die militärischen Erfolge der Agypter hatten das Selbständigkeitsbewußtsein des Bizekönigs und feines Boltes mächtig geftärtt, und es begann nunmehr eine Beriode der Unabhängigkeitsbewegung, die auf Berftellung eines volltommen felbständigen ägyptischen Staates, ber auch Sprien und Balaftina umfaffen follte, gerichtet mar. Es tam schließlich zum Rrieg zwischen Ugnpten und ber Pforte, der feinen Abschluß durch den Sieg der Ugppter über die Türken bei Rifib in Rleinafien 1839 fand. Für uns hat diefer Rrieg fein besonderes Intereffe durch die Teilnahme bes deutschen Generalftabsoffiziers Moltte im türkischen Sauptquartier; entgegen den von Moltte gegebenen Ratichlagen trafen die türfischen Beerführer ihre Unordnungen für die Schlacht von Nisib und - verloren fie. In feinen "Briefen aus der Türkei" gibt Moltke eine hochinteressante Darstellung dieser politischen und militärischen Borgange.

Der sog. Quadrupeltraktat von 1840 traf sodann eine Neuordnung der Berhältnisse, kraft deren Agypten wieder in das frühere Unterordnungsverhältnis zur Türkei gesetzt wurde, an dem rechtlich bis zum heutigen Tag nichts gesändert ist.

Bom Quadrupeltraftat hatte sich ausgeschlossen und bamit seine volle Selbständigkeit in der ägyptischen Frage gewahrt: Frankreich. Wie sehr man schon früher in Frankreich die Bedeutung Ligyptens sür die große Weltpolitik erkannt hatte, beweist der Zug Napoleons nach Ligypten. Im Zusammenhang mit der gesamten nordafrikanischen Politik Frankreichs, die zur Eroberung Algiers sührte, begann nunmehr seit den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts eine neue, sehr starke Sinssummenhame Frankreichs auf die ägyptischen Dinge, die in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreichte, und deren endgültiger, trauriger Zusammenbruch gegenüber der englischen Gewaltpolitik, in deren Stlavendiensk Frankreich sich erniedrigen ließ, in dem Wort Faschod liegt.

Es muß unumwunden anerkannt werden, daß Frankreich in und an Agypten ein großes und schönes Werk der Zivilisation vollbracht hat, und wer diese ganze große Zivilisationsarbeit Frankreichs überblickt, versteht den heißen Haß, den Pierre Lotis schönes Buch über Agypten gegen England atmet. Mir selbst hat einmal der französsische Staatsmann d'Estournelles de Constant ausgesprochen: "Faschoda brennt uns viel mehr auf der Seele als Elsaß-Lothringen;" er wird sich dessen heute wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber ich weiß es ganz genau.

Digitized by Google

Frankreich hat feit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die ägyptische Bolkswirtschaft reich und hoch entwidelt, hat dort ein dem Code civil nachgebildetes modernes Recht geschaffen und eine gute moderne Gerichtsorganisation die fog. gemischten Berichte, bestehend teils aus europäis ichen, teils aus einheimischen Richtern — hergestellt, hat ferner eine einigermaßen moderne Berwaltung in Ugppten eingerichtet und hat endlich — das höchste! — das Bunderwert des Suezkanals durchgeführt. Französischer Beift, französische Technit und französisches Rapital haben unter der genialen Leitung von Leffeps die Berbindung zwischen dem Mittelländischen und den indischen Meeren geschaffen, die dem Beltvertehr neue Bahnen gewiesen, die den ganzen Beltverfehr völlig umgeftaltet hat. Es ift hier nicht erforderlich, dies weiter auszuführen. Das Frankreich sich durch all diese gewaltige Arbeit eine besonders bevorzugte Stellung in Ligypten geschaffen hatte, war durchaus felbstverftändlich, und diefe bevorzugte Stellung war durch frangösische Arbeit wohl verdient. Wir sind deutscherseits, wie ich annehme, auch heute noch bereit, diese durch französische Arbeit in Agnpten gewonnene Borzugftellung Frankreichs, felbftverftändlich unter beftimmten Garantien gegen Migbrauch, anzuerkennen.

Dann tam der Krieg von 1870 und mit ihm die Zeit Englands in Agypten. Natürlich hatte England, das bis dahin in und für Lignpten nichts getan hatte, inzwischen ertennen muffen, von welch ungeheurer Bedeutung für die ganze Belt, besonders aber für England-Indien, in jeder Beziehung, volkswirtschaftlich, politisch und militärisch, das große Kulturmert Frankreichs in Agppten, insbesondere das große Bunderwert des Suezkanals, fein muffe. Und nun begann jene gabe und um tein Mittel verlegene Bolitit Englands auf Berdrängung Frankreichs aus Ugppten, die mit Faschoda und dem Bertrag von 1904 ihren von vollem Erfolg gefronten Abschluß fand. Die Berbrangung Frankreichs, bas die ganze große und schwere Bivilisationsarbeit in Agypten getan hatte, burch England, das rein nichts getan hatte, ift vom allgemein=politischen Standpunft aus eins der größten Baunerftude, das die Beltgeschichte kennt. Wir haben uns ja nicht für Frantreich zu schämen, zu ärgern und zu grämen, aber - ich wiederhole es -: wir verftehen den heißen haß Bierre Lotis, und wir bedauern Frankreich, daß es erft in Ugnpten und jest in feiner gangen Beltpolitit der Stlave des englischen Gaunertums geworden ift, deffen Räuberpolitit gegen Deutschland jest Frankreich mit dem Blut von hunderttaufenden feiner Sohne bezahlen muß, ohne felbft von Diefem Rrieg auch nur den geringften Bewinn erhoffen zu fönnen.

Als Frankreich nach der Katastrophe von Sedan 1870 am Boden lag, benutzte England die verzweiselte politische und sinanzielle Lage Frankreichs, um den größten Teil der Suezkanal-Aktien aus französischem und ägyptischem — besonders durch übernahme der Aktien des ganz verschuldeten ägyptischen Bizekönigs — in englisches Eigentum überzusühren. An diese sinanziellen Manipulationen ichloß sich sodann die Beseitigung des anderweitigen französischen Einstusses in Ägypten und seiner Träger an. Mit unerhörter Kücksichtslosigkeit betrieb England dies Werk der Beseitigung der französischen Organe und Beamten aus Ägypten und ihrer Ersetzung durch englisches Personal. Noch einmal kam für dies englische Vorgehen gegen Frankreich ein kritischer Moment: als Fürst Bismard den Franzosen die Gesahr für ihre Stellung in Agypten nicht

allein klar zeigte, sondern sich auch bereit erklärte, die deutsche Macht für Wiederherstellung der französischen Bormachtstellung in Agypten einzusehen. Jules Ferry, wohl der bedeutendste der Staatsmänner des modernen Frankreich, war bereit, auf Bismards Borschläge einzugehen. Aber die öffentliche Meinung, erfüllt von verbissenem Haß gegen Deutschland, stürzte Ferry und besiegelte damit den endgültigen Berlust Agyptens für Frankreich.

England setzte sein Zerstörungswert in Agypten sort, und als die Agypter unter Arabi-Pascha einen letzten verzweiselten Versuch machten, sich von der englischen Umstlammerung zu befreien, wurde durch den brutalen Gewaltatt der Beschießung von Alexandrien am 11. Juli 1882 sowie den darauf folgenden Sieg von Tel el Kebir Agypten völlig der Gewaltherrschaft der Engländer unterworfen.

Seitbem hat sich England in Agypten häuslich eingerichtet ohne jede Rücksicht auf Agypten, ohne jede Rücksicht auf den rechtmäßigen Oberherrn, den Sultan in Konstantinopel, ohne jede Rücksicht auf das Recht. Und dieses selbe England will jett der Welt den Glauben beibringen, als habe es den gegenwärtigen furchtbaren Weltkrieg nur als Hüter des Rechtes unternommen, weil Deutschland das Recht der Neutralität Belgiens, das Belgien selbst im verbrecherischen Komplott mit England und Frankreich seit 1906 vollkommen preisgegeben hat, verletzt habe! Und mit dieser heuchlerischen Phrase sindet unfaßbarerweise England noch Glauben, selbst bei den sonst doch so nüchtern und klar und, wie wir hoffen und sordern, so ehrlich urteilenden Amerikanern!

Die durch ausgezeichnete französische Arbeit in Agypten geschaffenen Rechtseinrichtungen ließ England bestehen; auch den Bizekönig ließ man scheinbar weiter regieren. Aber die gesamte Verwaltung wurde von England übernommen oder unter scharfe englische Aufsicht gestellt und das Land militärisch besetht; englische Gewaltmenschen beherrschten das Land in willtürlichfter Beife, und die Belt ichwieg zu dem ganzen unerhörten Gewaltatt, durch den England jedes Recht in Agypten mit Fugen trat. Mit Frankreich einigte fich England in jenem berüchtigten Bertrag vom 8. April 1904, dem Meifterwert der Räuberpolitik Eduards VII., durch den England Frankreich freie Sand in Marotto, Frantreich England freie Sand in Ugppten gewährte. Nachdem Frankreich in Faschoba burch das von England aufgerichtete taudinische Joch gegangen war, war der endgültige Berzicht Frankreichs auf feine große und ruhmvolle ägnptische Tradition nicht mehr weiter verwunderlich.

Inwieweit andere Staaten den englisch-französsischen Vertrag von 1904 anerkannt haben, ist nicht sicher bekannt; Italien wegen Tripolis und Spanien wegen seines Anteils an Marokko scheinen ihn anerkannt zu haben; Deutschland und Österreich-Ungarn und vor allem die rechtlich nächsteteiligte Macht, die Türkei und Ägypten selbst, haben ihn nicht anerkannt. Es kann somit davon keine Rede sein, daß der Vertrag von 1904 auch nur den Schatten von Recht geschaffen hätte; er ist, was Ägypten betrifft, bis zu diesem Augenblick nicht Recht, sondern sür jeden ehrlichen Menschen sediglich brutaler Gewaltakt, der jeder Rechtsgültigkeit ermangelt.

Die Rechtsverhältniffe des Suez-Ranals murden allerbings geregelt durch einen allgemeinen internationalen

Bertrag vom 29. Ottober 1888, abgeschloffen von ben fechs europäischen Großmächten Türkei, Spanien, Niederlande, fpater beigetreten find Griechenland, Bortugal, die ftandinavischen Staaten, Japan und China. Die Mächte haben im Eingang als Zwed bes Bertrages ausgesprochen, "eine endgültige, die freie Bewegung bes maritimen Guez-Ranals zu jeder Zeit und für alle Mächte sicherftellende Regelung herbeizuführen". Diefer Bertrag beruht auf dem Bringip der vollften und ftrengften Neutralität der großen Beltverkehrftraße; alle Schiffe, auch Rriegsschiffe friegführender Mächte, haben freie Durchfahrt durch den Ranal; aber unter feinen Umftänden dürfen Rriegshand. lungen innerhalb des Ranalgebietes zu Baffer oder zu Lande vorgenommen werden. Die Aufficht über die Durchführung des Bertrages ift ber Regierung des Rhebiven und ber Turtei unter Mitmirfung eines internationalen Rates der fämtlichen Signatarmächte übertragen. Da jedoch England zurzeit noch die Macht über den Suezkanal hat und England sich bekanntlich an keinerlei Bölkerrecht gebunden halt, ift diese Neutralität des Ranals ein leeres Wort; England betrachtet den Ranal als feine Machtiphäre und wird im Ranalgebiet lediglich nach seinen eigenen Intereffen schalten und malten. In einem Generalvorbehalt hat England auch diefen feinen Standpunkt zum Ausdrud gebracht, indem es Bermahrung einlegte gegen die Unwendung ber Beftimmungen des Bertrages, "insoweit fie nicht vereinbar feien mit dem vorübergehenden und ausnahmsweisen Zuftand, in dem fich Agypten gegenwärtig befindet, und infofern fie die Freiheit des handelns für die englische Regierung beeinträchtigen könnten mährend der Dauer der Besehung Agyptens durch englische Truppen." England hat also einfach erflärt, daß es fich an den Bertrag nur fo weit gebunden halte, als es ihm beliebt. Ubrigens ift der Bertrag auch im Deutschen Reichsgesethlatt nicht veröffentlicht.

Inzwischen sind die türkischen Truppen am Kanal angelangt, und die englischen Behörden sollen nach beglaubigten Rachrichten Suez und Port Said, die beiden Endpunkte des Kanals, bereits verlassen haben — wie wir hoffen: auf Nimmerwiederkehr! Englische Truppenschiffe aus Indien, geleitet von englischen Panzerkreuzern, sollen bereits vor dem Kanal umgekehrt sein.

Dies ware weitaus der schwerfte Schlag, der England in dem jegigen Krieg bis heute getroffen hat.

Bir hegen die feste Hoffnung, daß das Kapitel des Friedensvertrages, das von Agypten handeln wird, die englische Herrschaft über Agypten beseitigen und das zurzeit noch rechtlich bestehende Berhältnis dieses Landes zur Türkei auch tatsächlich wiederherstellen wird. Der Sueztanal muß unter eine wirklich internationale Berwaltung mit allen sicheren Garantien einer solchen unter Beseitigung jedes besonderen englischen Einflusses gestellt werden, und wir hätten wohl auch heute noch nichts dagegen, wenn diese internationale Kanalverwaltung zum Dank für die historischen Berdienste Frankreichs um Agypten und den Suezkanal unter französische Leitung mit genau bestimmten Garantien wirklicher Internationalität gestellt würde.

Jedenfalls muß die durch räuberische Gewaltakte und insbesondere durch perfide Hinterlist gegen Frankreich von England ergaunerte Alleinherrschaft über Agypten und den Suezkanal gebrochen werden.



### Kameradschaft hinter der Front.

Bon Thea von Buttfamer.

Bon der Bestsfront her, aus den Schützengräben dicht am Feind, kam eine Karte. Darauf steht: "Hier ist Jusammenhalt und Pflichterfüllung, Kameradschaft bis zum letzten Atemzug."

Wie im Westen, so auch im Often; überall da, wo deutsche Feldgraue tämpfen: gute Kameradschaft bis

jum letten Utemzug!

Dies ist eine Selbstverständlichteit für jeden, der den beutschen Boltscharafter kennt. Prächtige Blüten, treffsliche Früchte treibt dieser Charafter gerade dann, wenn ein Druck ihn zusammenhält. Wohlgemerkt: zusammens, nicht niederhält.

Wenn er ineinandergeschweißt und gehämmert, vorwärtsgepreßt, geschoben und fortgerissen wird durch gewaltige Kräfte, die zugleich "Wollen" und "Müssen" in sich begreisen — durch wuchtige, blanke Notwendigkeit.

Hinter der Front ist dieser Druck nicht so stark. Schon in der Etappe nicht. Biel weniger noch daheim. Hier heischt fast niemals der Augenblick alles von allen, sast niemals schmiszt ein Wille, komme er von außen als Besehl oder von innen als kategorischer Imperativ, die auseinanderstrebenden eigenbrödelnden Einzelwesen zussammen zu widerstandsloser, dennoch unwiderstehlicher Einheit.

Beit und Muße bleiben. Wozu? Zum Dreben und Deuteln, zu Grübelei und Zersplitterung, zu Kleinmut und Schwäche. Wem por allem? Uns Frauen!

Mit dem Abichiednehmen ift's nicht vorbei, wenn

auch die Mobilmachung längft vorbei ift.

Sei es, wo es sei, auf der Land-, auf der Kleinstadtstation, in der Glashalle des großstädtischen Riesenbahnhofs, irgendwo in Deutschland steht fast täglich ein Häuslein Frauen vor dem Zug, der ihres bisherigen Lebens Inhalt hinausträgt an die Front.

Nicht mehr ihr Mann, ihr Sohn, ihr Bater ist es, dem sie — zum lettenmal vielleicht — ins Auge sehen, sondern der Kriegssreiwillige, der Ersatzeservist, der Offizierstellvertreter in dem und dem Regiment, der an einer bestimmten Stelle von seinem Batersand dringend

gebraucht mird.

Das ist schwer zu sassen, besonders schwer für die Frau der gebildeten Stände, die nicht über die naive, ruhige Selbstverständlichkeit des Hinnehmens, wie sie in unteren Schichten häusig ist, versügt. Sie besitzt noch keinerlei Disziplin, die den Angehörigen aktiver Ofsiziere schon in Friedenzeiten eingeimpst wurde. Jene kannte schon in Friedenzeiten die strengen Ansorderungen des Militärdienstes, ihre harten Hineingrifse in das Privatz, das Familienleben der einzelnen. Überall Rücksichten und Gebundenheiten, im Berkehr sowohl wie im Auftreten. Bisweisen als drückend empfunden, stets jedoch auf Erziehung und überwindung des allzu selbstischen Ich hinzielend.

Offiziersfrauen und -töchter, sie alle wußten um heimlichen Unmut ihrer Väter und Männer, die, weit entsernt von frevelhaftem Herbeisehnen eines Krieges, doch naturgemäß wünschen mußten, ihre mühevolle, entsagungsreiche Friedensarbeit einmal im Ernstfall erprobt und gefrönt zu sehen.

So standen auch sie immer auf der Wacht, immer gewärtig des Winkes vom Thron, der ihnen das Liebste entreißen würde. Und wenn der enge Zusammenschluß

unter den Frauen eines Regiments während der Alltagsjahre zu manchen Unzuträglichkeiten Anlaß gab, so fand schon der Beginn des Krieges sie eng vereint als treue Kameradinnen, eben weil jede der gleichen herben Notwendigkeit gegenüberstand.

Siervon tann bei den Offiziersdamen neugebildeter

Regimenter zunächst gar nicht die Rede fein.

Richt ihre Bildungskreise sind verschieden, wohl aber die Lebensbedingungen, denen sie entstammen. Erst in den letzten Tagen, die der Truppenteil noch in der Heimat verbrachte, sernten sie sich kennen — ja, vielleicht erst in letzter Stunde auf dem Bahnhof.

Und nun verrinnt auch die letzte Minute dieser letzten Stunde — unerbittlich. Die Lokomotive saucht, die Männer rusen und winken, die Musik spielt, laut und grell. Dann plötzlich schweigen die Trommeln, das dumpse Pochen der eigenen Herzen wird den Frauen vernehmbar; sie sind allein. Und unter dem Druck der großen Stille und Leere, die nun über sie herfällt, blicken sie ängstlich aufeinander, geloben, sich gegenseitig eine Stütze zu sein in kommenden schweren Tagen

Aber wird es auch gehalten, dies Gelöbnis? — Sind sie start und verständig genug, sich Geduld zu

predigen, wenn alsbald die Nachrichten ausbleiben, da eine hart erscheinende und dennoch auch moralisch bedeutsame Maßnahme der vorsichtigen Heeresverwaltung über an die Front geworfene Neuformationen Post-

fperre verhängte?

Berstehen sie es, der eigenen Herzensunruhe zu gebieten, um der seelisch oder körperlich schwächer veranlagten Mitschwester aufzuhelsen? Sind sie auf dem Plat, um der Nervösen, im Haushalt übersasteten eins mal Kinder und Plackerei abzunehmen oder die Undesschäftigte darauf hinzuweisen, daß sie einzig und allein durch Schaffen für andere sich vor der Zermürbung, die müßige Stunden jest mit sich bringen müssen, retten könne?

Bu der einen sidert früher als zu der andern die Nachricht durch, daß die Reserveforps sosont vor den Feind gekommen seien. Nun die Jähne zusammen! Schweigen vor der Ahnungssosen, die den Mann, den Sohn noch in der Etappe wähnt. Sie erfährt es noch früh genug; dann aber in Tagen, in denen bereits die Gewöhnung ihren wappnenden Harnisch um die schwache Seele gebreitet hat.

Bis wieder ein neuer Feind vor den Kameradinnen hinter der Front auftaucht: das unverbürgte Gerücht! über Kämpfe, über entsetzliche Verlufte, über schreckliche Einzelheiten aus den Gesechten . . . Woher kommen sie?

Widersprechend find sie zumeist, durch sieben Münder bereits gezerrt. Dennoch — die ängstlichen Herzen füllen sich an damit, und die Lippen sausen über. Ein Hasten und Jagen nach Gewißheit beginnt. Da ist eine — hilf, Himmel, wie resolut! Alle Behörden will sie in Tätigkeit setzen um des einen willen, der ihr nahesteht. Ist da nicht eine Kameradin, die ihr vorstellt, wie schwer und mühevoll all diese Leute zum Wohl des Ganzen arbeiten, daß sie um den Einzelnen sich unmöglich fümmern können?

Bon den Behörden geht es zu den Lazaretten, um einen Berwundeten aus dem gleichen Regiment zu ents beden. Und ist er gesunden, so wird ihm alles ge-

Digitized by Google

Original from



Bu ben Kampfen in Ruffifch-Polen.

glaubt, ohne in Betracht zu ziehen, daß überreizte Nerven und die Unmöglichkeit, größere Abschnitte des Schlachtfeldes genau zu übersehen, oft die größten Entstellungen hervorrufen.

Brennend warm, durchs Telephon gar wird nun das Erlauschte weitergetragen. Daß nur feine die Märtnererkrone allein trage. Aber — wenn der schwerste Schlag in ein anderes Haus siel und das eigene noch verschonte, da versagt auf einmal die mitteilsame. . . . Nicht, daß es ihr an Empfinden fehlte — nur die Kraft gebricht, die äußere Teilnahme zu zeigen. Sie müßte an ihr eigenes Los denken — sie müßte vielleicht mitzweinen. . . .

Als ob mitgeweinte Tränen nicht Balsam wären... Solche Kameradinnen laßt uns nicht sein! Hüten wir uns auch, gedankenlos den Stachel in das Herz der Zurückgebliebenen zu bohren, indem wir uns verwunsdert, sast mißbilligend darüber aussprechen, daß der Gatte die Frau und den Berus verließ — daß es der Mutter nicht gelang, den Sohn zurückzuhalten. Das könnte den Stolz auf die freiwillig Mitgegangenen überstäuben, den rebellischen Gedanken ausseinen lassen: Galt

ich ihm denn gar nichts mehr? Besaß ich so wenig Macht über ihn, daß er mir das antun konnte?

Ihr Zurückgebliebenen wiederum flüchtet nicht zu benen, die euch die Ohren vollgreinen von den Schrecken des Krieges; nehmt es nicht übel, wenn einmal eine derbe Hand eure Angste packt und sie hinwegzuschütteln sucht. Hinter der scheinbaren Verständnissosigkeit mag goldechte Kameradschaft sich bergen, Kameradschaft bis zum letzten Hauch der seelischen Kraft! So, wie sie überall zu sinden sein sollte, auch hinter der Front!

Beg mit aller Aleinlichkeit, die da trennen könnte — weg mit dem kleinen Mut! Lieber sich die Zunge zers beißen, als die Last der andern Areuzträgerinnen noch zu vermehren! Aber auch keine Scheu vor dem großen, heilenden Mitsühlen und Mitseiden!

Und wenn einer diese Selbstüberwindung zu schwer wird, wenn sie sich selbst nicht beistehen kann und darum auch andern nicht — für die lebt immer noch der alte Alliierte Zietens da droben. Er hat für die, die an ihn glauben, den wundervollen Trost bereit: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. — Er hält die treuste Kameradschaft — bis zum letzten Atemzug! —



Die fich Soldaten ju helfen wiffen: Selbftgefertigte Rochfiften auf erbeuteten Ruffenfarren.

### Der Weltkrieg. (3u unfern Bildern.)

Die Beltgeschichte ift das Beltgericht! — Ber die Rriegsereigniffe auf bem riefigen polnifchen Schauplat aufmertfam verfolgt, der gewinnt mehr und mehr die überzeugung, daß das göttliche Strafgericht, das die Macht der frevelhaften Zarenregierung auf lange Zeit hinaus brechen wird, immer rafcher und unerbittlicher heranzieht. - Und die Bertzeuge, beren fich die Beltgeschichte bedient, um mit ehernem Meifel Runen in Tafeln einzugraben, find unfere helbenhaft

tampfenden Regimenter unter der Führung des Feldmarichalls Sindenburg, benen fich in fefter Bundestreue die öfterreichisch-ungarischen Truppen an die Seite ftellen.

Es war im Rat der Bolter alles fo schon erdacht, um bie beiden mitteleuropäischen Raiserreiche gu gertrummern. Aber an unfern Bajonetten murde bisher alle Feindestücke zuschanden. — Rach mehr als viermonatiger Rriegführung fteben unfere Beftheere tief in Feindesland, hinter fich das vollständig niedergerungene



Digitized by Google

Deutiche Bahnhofsmache in Czenftochau,



Desinfettionsapparat vom "Roten Kreug" vor dem Cagarett in Stenan.

fujnahme bon Kriegsmaler Obf

Belgien. Fortgesett versuchen es mit verzweiselten Anstrengungen die Engländer und Franzosen, durchzubrechen, aber Berluste häusen sich auf Berluste, und die letzen Sturmangrisse konnte man eigentlich nur als Judungen ansehen, denen eine tiese moralische und physische Kraft nicht mehr innewohnte. Kampsbereit stehen wir im Westen, des Augenblicks gewärtig, wo wir in allgemeinem Angrisse endlich ernten sollen, was wir in langem, heißem Kingen unter viel Berlusten säten!

Und so ist es denn gekommen, daß unsere Gegner in Flandern mit ängstlicher Miene und sorgender Ungeduld nach dem Osten schauen. Ex oriente lux! Aus dem Osten, aus den Steppen Asiens soll den "Kulturnationen" England, Frankreich und Belgien der Ret-

tungstern aufgehen, dieweil ihr eigener im Sinken lst. Man weiß nur zu gut, daß von einer ersolgreichen Offensive überhaupt nicht mehr gesprochen werden dars. Man ist froh, wenn man sich mühsam in den Berteidigungstellungen hält und — von Rußland die besreiende Tat erwarten darf.

Und so ist es ferner gekommen, daß der russische Generalissimus den inständigen Bitten aus Paris und London nachgab, seine klug gewählte Stellung hinter der Beichsel verließ und die Schlacht westlich des Stromes annahm, die nun immer mehr und mehr zu einer Katastrophe auszuarten scheint.

Seit mehr als einer Woche lautet die Barole: "Nordpolen!" Dorthin warfen die Ruffen alle verfügbaren



Mus Galigien: Brudenbewachung durch den Candflurm.



Rräfte. Sie vernachlässigten sogar Przemysl, um den alten Eisenfresser hindenburg abzuwehren, der wie der leibhaftige Teufel ihnen an den Hacken faß und nicht

loder ließ.

Besonders hart umstritten wurde die Fabrikstadt Lodz, deren Besith von großer Bedeutung ist. — Run ist dieses Bollwerk im Herzen der russischen Stellung gesallen, und die Russen mußten unter riesigen Berlusten zurück. Aber damit nicht genug: Berstärkungen, die aus Südpolen heraneilten, um noch zu retten, was zu retten war, wurden bei Petrikau, südlich Lodz, von den Osterreichern im Berein mit deutschen Truppen angepackt und — abgewiesen. Es ist kein Glück mehr bei den russischen Wassen, und die Augen einer ganzen Welt blicken nach der Walftatt bei Warschau, wo deutsche Hieben auf moskowitische Schädel herniederprassen! Auf Lowitsch solgte Lodz, voller Hoffnung blicken wir in die Jukunst, dem Augenblick entgegen, wo wir die geschlagenen russischen Armeen gegen die Weichsel zurücksluten sehen! —

Das Borspiel zu diesem großen Drama ist soeben beendet, der gewaltige Regisseur hindenburg wird für

baldige Fortfegung forgen.

Auch unfer dritter Bundesgenosse, die Türkei, ist nicht untätig gewesen. Wir hörten, daß im Kaukasus die Russen- fortwährend zurückweichen, daß die große Einfallarmee sür Agypten sich dem Suezkanal mit schnellen Schritten nähert und die Engländer in sieberhafter Eile Schanzengräben aufführen. Der "Heilige Krieg" macht sich sogar auf dem europäischen Kriegschauplatz insofern bemerkbar, als zahlreiche Turkos die französsischen Reihen verließen, um sich gefangennehmen zu lassen, und herr Joffre auf neuen Zuzug aus Algerien verzichten muß, weil in allen nordafrikanischen Besitzungen Frankreichs der Ausruhr emporstammt.

Die Haltung Portugals ist noch immer einigermaßen in Dunkel gehüllt. Es scheint, daß hestige Strömungen im Bolk gegen einen Anschluß an England sind und die Regierung schwere Sorgen hat. Das alte Miniskerium siel. Was wird das neue bringen? Man kann nur immer wieder sagen: Armes Land!! Auf den Kriegsverlauf im allgemeinen ist von dieser Seite her kein

Einfluß zu erwarten.

Als sehr erfreulich müssen wir bemerken, daß die Beziehungen Italiens zur Türkei eine wesentliche Bessehungen Italiens zur Türkei eine wesentliche Besserung ersahren haben. — Bon einer Gesahr, daß der "Heilige Krieg" auf Tripolitanien überspringt, ist keine Rede, und in Rom schenkt man den longlen Bersicherungen aus Konstantinopel volles Bertrauen. Salandras Rede in der Kammer bestätigt ferner, daß unser alter Dreibundgenosse an den Traditionen vergangener Jahrzehnte treu sesthält. — In England erhebt die irische Gesahr mehr und mehr ihr Haupt, und es ist bereits zu Gewaltmaßregeln gegen Zeitungen und einzelne sührende Persönlichkeiten gekommen. —

Aberhaupt scheint sich John Bull recht wenig wohl in seiner Haut zu fühlen, denn er hat nicht nur Sorgen in seinen Kolonien, sondern auch manchen häuslichen Kummer, wozu die heftigen Angrisse der Times gegen die Admiralität in besonderem Waß beitragen. — Und nun gar das rätselhafte Verschwinden des Aberdread-noughts "Audacious", von dem die ganze Welt spricht und nur Herr Churchill "nichts weiß". —

Ach ja, man hat in London den Kopf recht voll, und der "King" reiste denn auch in seiner Herzensangst nach dem Kontinent, um seine Sorgen vor dem König ohne Land, Albert, dem geschwähigen Poincare und den

Generalen Joffre und French auszuschütten! — Als Pflaster auf die Wunde erhielt König Albert den "Hosenbandorden" verliehen. Antwerpen oder Brüssel wäre ihm zweisellos lieber gewesen! —

Und nun wollen wir zum Schluß aus der Ferne, wo wir beobachtend weilten, noch für einen Augenblick ins eigene Haus zurücktehren. — Abermals haben wir im Innern des Landes einen herrlichen Sieg ersochten, das war am 2. Dezember, als der Reichstag zum zweitenmal zu einer denkwürdigen Sitzung zusammentrat und in voller Einmütigkeit fünf Milliarden neue Aredite bewilligte! Und was der Reichskanzler über die Beltlage sprach, schlug wie dunkler, klarer Glockenton ernst und wuchtig an alle Herzen.

Es war eine Stunde der inneren Erbauung, ein erneutes Gelöbnis, unsere Feldgrauen draußen nicht im

Stich zu laffen.

Dasselbe "Durch um jeden Preis", das Hindenburg bei Lodz beseelte, war auch in der deutschen Bolksvertretung lebendig und fand millionensachen Widerhall im ganzen Land.

Die Beifallstürme, die den Sitzungsaal durchbrauften, als Herr von Bethmann Hollweg sprach, find ein ebenso wertvolles Zeichen für den Willen zur Tat

wie das hurra der Sieger von Lodz.

Draußen und drinnen sind wir alle eines Geistes, das lehrte uns wieder einmal die letzte Kriegswoche in erfreulicher Weise! F. N.

### Vom Weihnachtsbüchertisch.

Deutsche Seldenlieder.

Die allgemeine Begeisterung hat in den bisher vergangenen Rriegsmonaten bereits eine große Ungahl von vaterländischen Liedern und Gedichten gezeitigt, die verftreut in vielen Zeitungen und Zeitschriften erschienen find. Mus der gangen Fulle das auszusondern, was dauernd im Gedachtnis der Mit- und Nachwelt fortzuleben verdient, und zu einer Sammlung zu vereinigen: das ift 3med und Biel der "Deutschen Seldenlieder". So find fast alle berühmten Dichter vertreten: Gerhart hauptmann, Balter Bloem, Rudolf herzog, Joseph von Lauff, Ludwig Ganghofer ufw. Aber daneben ftehen auch manche Namen, die der großen Menge noch unbekannt find, junge Dichter, die in großer Zeit das rechte Wort fanden. Die Sammlung, die dem deutschen Bolt zu Beihnachten vorgelegt wird, erscheint im Berlag von Auguft Scherl B. m. b. S. in einfach murdigem Gewand. Preis 3 Mart.

#### Raifer Bilhelm im Felde.

Die unsern Lesern als Sonderbeilage zu Nr. 48 dargebotene erste photographische Aufnahme des Kaisers in seldgrauer Unisorm mit dem Eisernen Kreuz liegt jetzt in zwei Kunstblatt-Ausgaben vor, die den höchsten tünstserischen Ansorderungen genügen. Die Bolksausgabe in Schnellpresse: Tiesdruck kostet nur 1 Mark und wirkt in ihrer tresslichen Aussührung als ein echtes vollstümsliches Kunstblatt, geeignet, jedes Heim zu zieren. Die Luzusausgabe in Handpresse: Kunsernund kostet 5 Mark und wird jedes Sammlers Entzücken erregen. Die Bildgröße ist bei beiden Ausgaben die gleiche: 40:28 cm, die Kartongröße 59:45 und 73:56 cm. Bestellungen darauf nimmt jede Buch: und Kunsthandlung sowie der Berlag August Scherl G. m. b. H., Berlin, und desse schäftstellen entgegen.

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Fürst von Bülow,

34. Photoverlag.

murde mit der Führung der Geschäfte ber deutschen Botichaft in Rom betraut.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

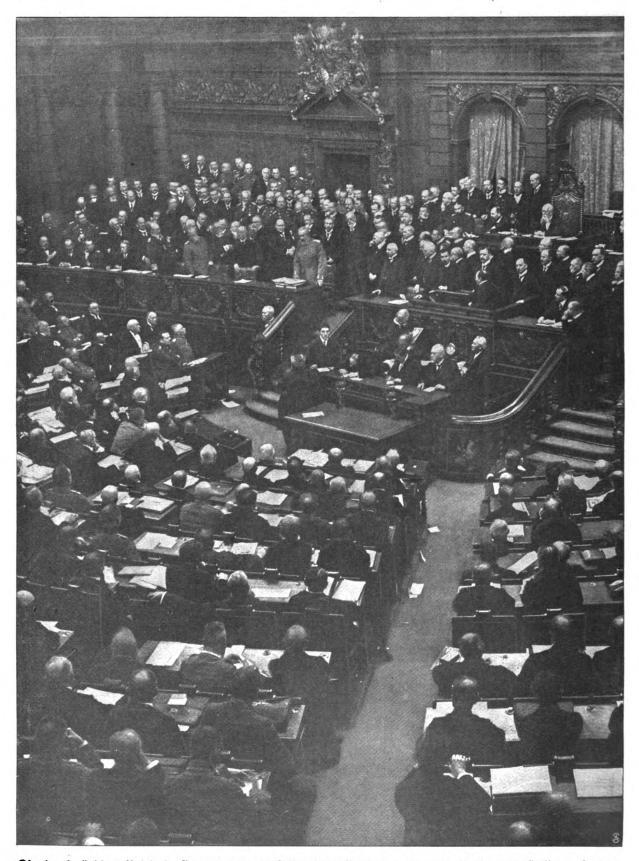

Die denkwürdige Reichstagsitzung vom 2. Dezember: Reichstanzler von Bethmann Hollweg sprichs.

Spezialausnahme ber "Woche".



Nummer 50.

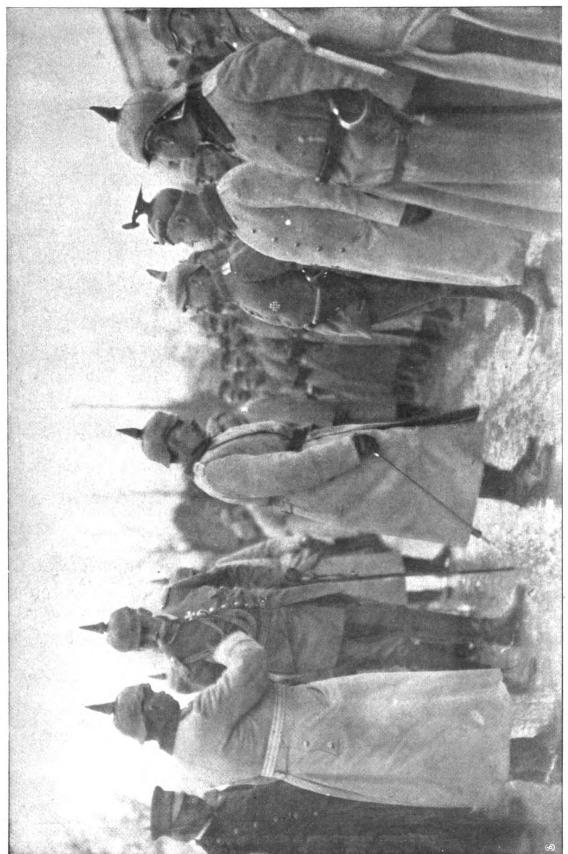

Der Kaiser spricht mit einem Jeldwebelleusnant der Candwehr, der das Eiserne Kreuz erhiell. Der Kaifer im Dften.



Eine Strafe in Nieuport nach der Beschiefung durch die Deutschen.



Erfter Schnee: Bagagewagen in einer frangöfischen Stadt. Bom weftlichen Rriegschauplat.







Eisbrecherarbeilen auf der Angerap.
Rechts: Bei Gumbinnen: Deutscher Landfurm marschiert ins Jeld.
Unten: Schühengraben bei Dartehmen während eines schweren Gesechts. (Buot. Gebr. Haeckl.)

Bom öftlichen Krieg. fcauplag.



Digitized by Google

PRINCETON UNIVERSITY







Oberes Bild: Instandhaltung der russischen Landstraßen durch herangezogene Landbevölkerung. Mitte: Deutsche Ulanen durchstreisen die Gegend von Mlawa. Unten: Deutsche Militärkrastwagen im ersten Schnee auf einer polnischen Landstraße. (Bhot. R. Sennede.)

Bom öfflichen Kriegichauplat.





Bon unten nach oben: Generaloberit v. Rlud, Generalleutnant Telle, Gerr Stoewer. Generaloberft v. Klud im zerftorten Fort "Ca Malmaifon".



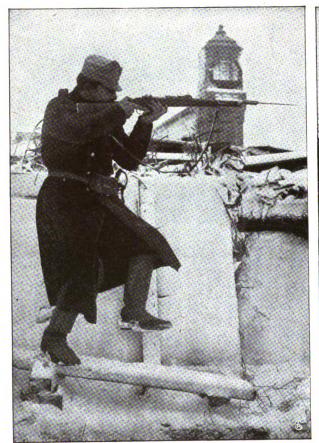



In der Dedung.

Gefdütter Kanonenftand.



Geschütstand diesseit des Pruth.

Die österreichisch ungarischen Truppen am Bruth.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### Gebet.

Weil wir mit soviel edlem heldenblute Den hohen Preis für unfre Siege gahlen, Beil mondelang mit ungebrochnem Mute Durch soviel Not wir gehn und soviel Qualen!

Beil, hingemäht von bittren Todeswunden, Fern unter Franfreichs minterfahlen Bäumen, Den emgen Schlummer — ach, zu früh gefunden! In Feindeserde deutsche Sohne traumen!

Beil gegen eine Belt von haß und Luge Bir löwenmutig um den Lorbeer ringen -Bergönn uns auch die Früchte unfrer Siege! Lag uns das schwere heldenwert vollbringen!

Die Stufen neuer Größe lag uns ichreiten, Dag unfre Toten nicht vergebens fielen! Bib uns die Gnadensonne großer Zeiten! Führ uns empor zu nie erahnten Bielen!

Lag weithin schimmern, hell wie blante Speere, Leuchtfeuern gleich, den Glang von unfern Siegen, Bis zu dem Ruftenftreif der fernften Meere Mit stolzen Schwingen Deutschlands Abler fliegen!

Emmi Lewald.

## Das "Christlindl" im Wiener Eisenbahnministerium.

Bon Bettina Birth. — hierzu 4 photogr. Aufnahmen von Kammerphot. Scolit jr.

Sechs Bochen find eine turze Spanne Zeit, wenn eine Riesenarbeit zu bewältigen ift; wenn aber viele taufend Sande fich gleichzeitig rühren und ein organi= fatorischer Beift fie leitet, fo tann in diefer Beit auch bas scheinbar Unmögliche vollbracht werden. Ende September erging feitens bes Eisenbahnminifters Freiherrn von Forster ein Ruf an die weiblichen Beamtinnen fowie an bie Familienmitglieder der Staatsbahnbedienfteten aller Rangtlaffen und Rategorien, sich in den Dienst der Fürsorge für die im Felde ftehenden Truppen zu ftellen und zu ftriden, bis alle tapferen Soldaten für den Binter mit warmen Be-fleidungsgegenftänden versehen find. Der Ruf verbreitete fich den gangen toloffalen Bahntorper entlang bis zu den entlegenften Salteftellen und murde mit voller Begeifterung aufgenommen. Eine großzügige Uftion des ministeriellen Defonomats ermöglichte, daß in allerkurzester Zeit zehntaufend Paar Sande mit Bolle, Stridnadeln und Muftern verfehen maren, fo daß in den erften Tagen des Ottober ichon mit Gin= fehing aller Rrafte gearbeitet werden fonnte. Zwanzig Tonnen gleichmäßiger Strickwolle befter Qualität murden herbeigeschafft und gleichzeitig an die Direktionen perteilt. Eine por wenigen Tagen in den Festräumen des Eifenbahnminifteriums veranftaltete Ausstellung ber abgelieferten Urbeiten bot einen höchft mertmurdigen Unblid, denn hier maren in verhältnismäßig engem Raum 20,666 Kilogramm Wollwaren aufgeftapeft, die fich aus 6940 Schneehauben, 22,872 Paar Wadenstutzen, 30,317 Leibchen, 10,905 Paar Fäuft= lingen und 3674 fonftigen Bafcheftuden gufammenfetten. Die Runftlerhande der Urchitetten Mittlerer und Sartinger hatten aus den heterogenen Dingen ein fo hubsches Banges aufgebaut, daß man fich wie por einer ins Riefenhafte gemachfenen Chriftbescherung befand. Als hätten sich zahllose Heinzelmannchen nachtsüber in

den Festräumen des Eisenbahnministeriums zu schaffen gemacht, so sah es am Tag der Ausstellungseröffnung aus. Dide Festungsmauern, scheinbar aus altersgrauen Quadersteinen, verbargen die mit Seidentapeten verfleideten Räume, deren Ausmaß fie auf die Sälfte reduzierten. Jeder Quaderftein mar aus einem Dukend geftridter, wollener Urmelleibchen geformt, und diefe Dugende maren nebeneinander, hintereinander und übereinander aufgebaut, bis die Mauer zwei Meter tief und fechs Meter hoch mar. Burde die Band durch einen Ramin, ein Fenfter, eine Tur unterbrochen, fo gab es taufende Stugen und Badenftrumpfe, Leib= binden und Schneehauben, die fich zu einem Berg turmten, oder es mar ein Durchblid eingebaut, ber Ge= legenheit gab, die ungeheure Dice der Mauer zu meffen. Im erften Saal grußte den Beschauer ein Bavillon mit der Bufte des Raifers unter Lorbeer und Balmenarun. auf dem Boldgrund der taiferlichen Standarte. Dach. Säulen und Bogen sowie der höchft solide Unterbau des Pavillons schienen mit graubraunen Schindeln vertleidet, die sich bei näherer Betrachtung als die pordete Spige von 10,000 Goden entpuppten. Aus dem erften Saal führte in den zweiten ein Tunnel, der im schönften Rundbogen in die Intlopenmauer fieben Schritte tief eingebaut mar. Bang ohne Behelf, nur aus Bolleibchen gebaut, mar diefes Mauerwert ein Stud feinfter Berechnung. Als Schlufftein des Bogens mar ein totett mit roja Band umichlungenes Dugend licht= farbige Leibchen, wie fie die Nichteisenbahnerinnen bei= gefteuert haben, die auch an dem Bert mithelfen wollten.

Die Ausstellung wurde vom Eisenbahnminister er= öffnet, vom Erzherzog Leopold Salvator, der Erzherzogin Maria Therefia, von allen Miniftern, dem Fürüerzbischof Dr. Piffl und J. M. L. Löbe namens des Rriegsfürforgeamts befucht. Un den drei Tagen, mahrend der fie geöffnet blieb, strömten viele Taufende ins

Digitized by Google

Original from

PRINCETON UNIVERSITY



1. Der Kaijerfaal.

Ministerium, und die Befucherinnen haben gewiß eine ftarte Unregung betommen. Der materielle Erfolg war auch nicht zu verachten. Die Figur eines Soldaten in voller Musrüstung mit Schneehaube, Leibl, Wadenstugen und Fäuftlingen, deren um den hals gehängte Efichale nur eine gang bescheibene Un= deutung machte, hatte an jedem Tag zwischen 5= bis 600 Kronen eingenommen. Baronin Forster, die die Honneurs der Ausstellung machte, murbe von einem herrn befragt, ob die Gifenbahnerinnen noch ftriden. Die Baronin fagte geiftes= gegenwärtig: "Benn wir ihnen Bolle faufen tonnen, gewiß!" 500 Kronen "auf Bolle" waren der Lohn für diefe schlagfertige Untwort.



Bon links: Frau Regierungsrat von Bagner, —, Frau Oberstaatsbahnrat Leichen, Unterrichtsminister R. v. Huffaret, Krau Ministerialrat von Dobmer, Frau Ministerialfelretär Csteiner, Hrau Ministerialrat Robler, Ministerialfelretär Csteineschef Nubel, Ministerialrat Hober, Medicatsbahnrat Mitterer, Erzberzog Leopold Salvator, Ministerialrat Hit, Eizelektahnminister Jereberr von Forster, Barran Horster, Frau Settionschef Ressign, —, Minister des Innern Freiherr von Heinbahnminister Frei

2. Bon der Eröffnung der Ausstellung in den Festräumen des Gifenbahnminifteriums.





3. Der Wolltunnel.



4. Festungsmauern aus Wollzeug.



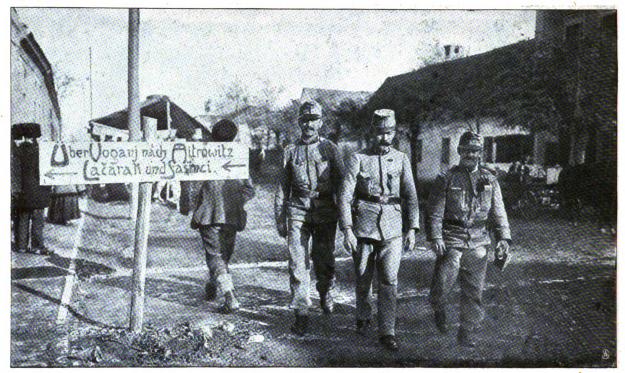

Strafenbild aus Neufak.

### Bilder aus Syrmien. hierzu 7 photographische Aufn.

Bu den Zwischenfällen der ersten Epoche des serbischen Arieges gehört der Einfall der Serben in die Landschaft Syrmien, das einen Teil von Slawonien bildet und in dem Wintel zwischen Donau und Save liegt und

naturgemäß von den Ereignissen des Krieges start in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Weg der Truppen unserer Bundesgenossen geht über die Brücken, die die Doppelstädte Neusag und Peterwardein miteinander



Bachen auf einem fleinen Bahnhof in Syrmien.

Bon fints: Bahnhofsgendarm, Bahnhofspolizitt (visitiert die Pässe), Bahnheamter (durch seine Armbinde als Bahnhofswache tenntlich), Soldat mit weißer Kopfvinde (dadurch als Bahnsteigwache tenntlich).

Digitized by



Schwestern vom Rofen Rreuz aus Graz, in ben Straßen von India.

PRINCETON UNIVERSITY



Vor dem Gemeindehaus in Ruma: Erfundigung durch eine Patrouille.



Brüdenkommando an der Brüde, die von Neusah nach Peterwardein hinüberführt.
Original from
PRINCETON UNIVERSITY



Desterreichisch-ungarische Soldaten in den Stragen von Ruma.

verbinden. Um Oftzipfel Syrmiens führt von Semlin die von den Serben zerstörte große Brücke nach Belgrad, und in der Mitte geht es über Ruma nach Mitrovic.

Neusatz ist der Hauptsitz der Serben in Ungarn und Sitz des griechisch-nichtunierten Bischofs von Bacs. Es wurde im Revolutionsjahr 1849 von den kaiserlichen Truppen unter Jellalich mit Sturm genommen. Beterwardein ist als starke Festung ausgebaut. Man nennt es gern das ungarische Gibraltar. Das dortige Zeughaus enthält zahlreiche Trophäen aus den Türkenkriegen. Dort siegte 1716 Prinz Eugen von Savoyen über die Türken. Hier begann früher das Gebiet der Militärgrenze, einer schmalen Landstrecke, die ursprünglich zum Schutz gegen die Türken organissiert war.



Bor dem Bifchofspalaft in Neufaß.



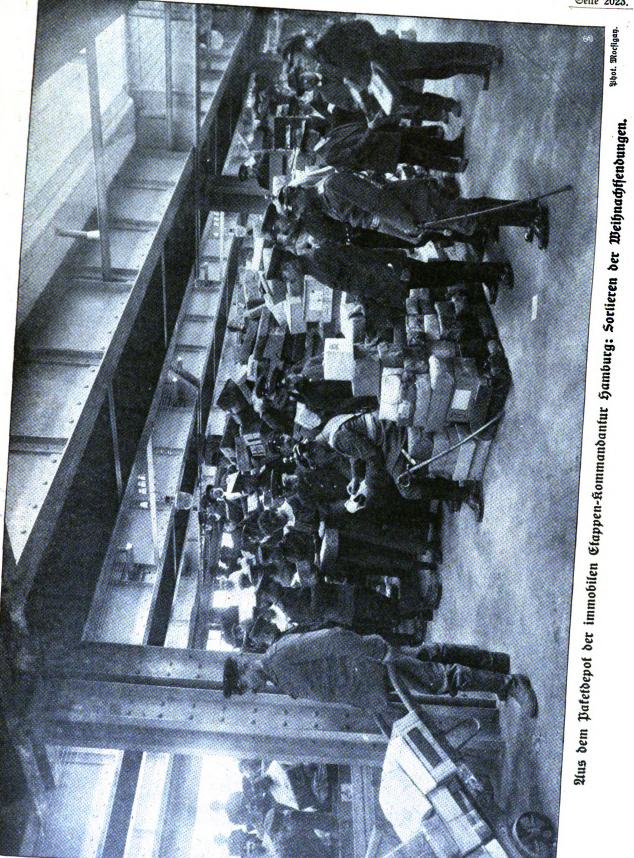

Original from PRINCETON UNIVERSITY



Bordere Reihe, von links: Oberhofmarschall Generalleutnant 3. D. von Loos: Flügeladjutant des Fürsten Hauptmann von Ragmer, Ordonnangoffizier Leutnant Graf Bolff-Metternich; Bring Bernhard zur Lippe; Fürst Leopold zur Lippe; General der Infanterie von Claar: Abbnettsrat, Leutnant d. R. Brof. Dr. Epstein.

Fürft Ceopold gur Cippe mit feinem Stab vor feinem Quartier.



Berwundete in dem jum Cagarelt eingerichteten Kaifer-Wilhelm-heim der Deutschen Gesellschaft für Kaufmanns-Erholungsheime bei Wiesbaden



# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Rachbrud verboten.

### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G. m. b, H., Berli 1")

3. Fortfegung.

Die Kleinbahn schaffte sich mit schrillem Notläuten Bahn. Die Leute drückten sich an die Häuser, um nicht von den Rädern erfaßt zu werden. Kinder mit schwenkenden Fähnchen.

Ein Auflauf. Einer rennt, alle rennen. Was ift los? Man weiß nicht, man rennt nur, man will nur laufen, um zu sehen, zu hören, die Unruhe zu bezwingen. Einer in-mitten hielt ein Extrablatt, las. Mit ihm stierten die heißen Gesichter darauf. Im Handumdrehen umringte ihn eine stoßende, rusende, erregte Menge. Was gibt's? Vorlesen! Vorlesen!

Eine Männerstimme aus dem Gedränge: "Bolffsche Meldung: Frankreich hat mobil gemacht. Gestern nache mittag fünf Uhr volle Mobilmachung, Ausbietung sämtelicher französischer Streitkräfte."

Also auch der Rothos. War ja vorauszusehen. Aber es schmerzt doch. Jeder neue Feind schmerzt. Man denkt an die Ströme deutschen Blutes, die hinsließen müssen. Und es schmerzt auch, daß ein Heißgeliebtes so von seindslichem Haß bedroht ist. Das Heißgeliebte, das jeht Batersland heißt.

Ein alter Mann rief mit einem Lachen, das ihm peins voll in die Seele schlug: "Sie wollen sich also nu wieder mal die Buzen ausklopfen lassen, die Parlezvous. Anno 70 hat man ihnen nur den Hosenboden geklopft, nicht das Maul. Das Maul hat nu 44 Jahre lang weitergeschrien. Also, Kameraden," wandte sich zu zwei Soldaten, die hersanstapsten, "jest das Maul! Aber trefft gut in die Körperseite, wo die Falscheit sigt."

Einer der Krieger blieb stehen, zog sein Seitengewehr etwas aus der Scheide, tippte mit dem Finger die scharfgeschliffene Schneide an: "Nee, das Maul sitzt doch am Roppe."

"Komm weiter," drängte Emma, "es geht mir jetzt alles ans Herz. Eine graufame Zeit."

Willi faßte sie unterm Arm. Er drückte in der Auswallung seiner Begeisterung ihren Arm: "Eine große Zeit, Emma, eine köstliche Zeit. Jeder wird ein Held. Wir haben bisher nicht gewußt, wie diese Menschen waren. Und was sie sagen, tun sie. Kurz und knapp, Hieb auf Hieb, wie ihre Worte fallen."

"Still! Sorft du etwas?"

- "Was denn?"
- "Schüffe."
- "Bahrhaftig. Zwei-, breimal, ein ganzes Gefnatter."
- "Siehft du die Leute laufen?"
- "Ruhe, Leute, Ruhe! Es wird vom Bald her fein. Schiehubung —"

"Ach mo! Sehen Sie mal bloß in die Luft -"

In der mildweißen Dunsthöhe ein steigendes, schwarses, flatterndes, wirrgetriebenes Pünktchen. Und noch eins. Wieder eins. Französische Flieger!

Größer, schwärzer der Punkt, ausgebreitete Flügel — und jest — ein Surren — tiefer... Allmächtiger, wenn der Bomben wirft.... Ach wo, blaue Bohnen schmeißt man ihm hinauf — stürzt er ab — nee! Gleits flug — nee! Schwupp in die Wolken.

Ein Schuhmann am Rathaus heftete einen Zettel an: Achtet auf Spione! Französische Offiziere sollen in preußischen Unisormen über die Grenze herübergekommen sein. — Achtet auf Automobile! Ein Mann hat in dem Borort Haten vergistete Bonbons unter die Kinder verteilt. Uchtet auf Berdächtige. Der nervöse Schreck springt ins Blut. Man sieht seinen Rebenmenschen mit heimlichen Seitenblicken an. Wer bist du? Was sinnst du? Man schrickt vor seinem Schatten zusammen. Man sieht Leute eiligen Schritts und geht ihnen eiligen Schritts nach. Man sieht sie Blicke tauschen. Heiß schwillt's zum Kops. "Herr Kommissar, dieser Mann hier scheint verdächtig." Der Kommissar, dieser Mann hier scheint verdächtig." Der Kommissar tritt zu dem Mann: "Bitte, die Papiere, entsschuldigen Sie, aber zu Kriegzeiten. Schon gut, schon gut, alles in Ordnung."

"Willi!"

"Ja, Emma?"

"Willst du uns gar nichts darüber sagen, was zwischen euch vorgesallen ist. Du weißt ja."

"Schnell gesagt: es ift aus."

"Ganz aus?"

"Ja."

"Es ift nichts mehr zu fliden?"

.Die!

Hart und tödlich wie ein Schuß. Sie ging lange neben ihm und sagte nichts mehr. Sie wird ihn nicht mit sentismentalem Trost ärgern, es liegt ihr nicht. Ihm auch nicht. Wenschen, die nach außen hart wie Holz sind. Sie laufen davon, wenn man von ihrem Kummer sprechen will.

Und da muß fie das doch wiffen. Sie hat ihn ja furchtbar gern, den hübschen Kerl da neben ihr.

"Beh tut's doch, Billi. Oder dentit du -"

Ein Stoß in seiner Brust. Sie glaubt's ächzen zu hören. Nur still, nur still. Nur nicht daran rühren, um Gottes willen nicht.

Es erschütterte fie. Der ba war imftande, fein Leben hingumerfen.

"Der Krieg kommt dir asso wie herbeikommandiert. Du wirst dich der ersthesten Rugel hinwersen."

Seine Schultern zudten auf. Ein fraftvolles Behren in ihm.

"Erbärmlich, wenn ich meinem Baterland ein verlorenes Leben hinschmeißen wollte. Denk nicht so wust



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by..." wird vom amerifanischen Urheberrecht genau in dieser Horm verlangt. Würden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Vereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatsspracheist, seben, so würde uns der ameritanische Urheberschulb verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

von mir, Emma. Das Leben, das ich jetzt an den deutschen Opferstein trage, hat noch leuchtenden Wert. Ich fühle mit jedem Atemzug, wie kostbar es ist. Wenn ich mich sicht schämte, würde ich sagen: Ich freue mich, eine Freude zu haben, die größer als mein Leid ist."

Sie hatte ihn mit ihren festen Armen um die Schulter paden mögen und schütteln.

"Schäm dich nicht, lieber Kerl," sagte sie, "schäm dich nicht. Siehst du, das sind jest die Kämpse in Millionen Herzen: Der Schmerz, die Trennung. Wir müssen alle ein Stück von uns hergeben. Das sind die Schlachten, die vor der Walstatt gefämpst werden müssen. Bon Frauen und Männern. Dann zieht ihr Männer hinaus und seid befreit. Wir Frauen schleppen uns so hin. Und siehst du, das eben will ich nicht. Hier ist ja wohl das Bocksche Haus, wo das Rote Kreuz untergebracht ist. Ade, Willi, ich will auch Schlachten kämpsen."

Er preßt ihr die Hand, er sieht ihr strahlenden Auges nach. "Deutsche Frau," slüsterte er, "deutsche Frau!"

Das Bodsche Edhaus, bededt mit Maueranschlägen, Aufrusen, Berordnungen, Bitten um Gaben. Leute stauen sich an. Aus und ein die Damen, die Herren mit weißen Armbinden, das rote Kreuz darauf. Autos mit der RotesKreuz-Fahne. Berbandzeug. Ganze Leinenrollen. Sanitäter in der Feldunisorm, weiße Armbinden, weiße Mügen. Sie stehen gerüstet. Wenn nun das erste deutsche Blut fließt. . . . .

Offiziere suhren vor. Jugendwehr radelte an. Über ben Theaterplatz herüber Marschschritte. Wache. Straße abgesperrt. Bor dem Postamt, dort, wo die Gepäckeinsahrt ist, pslanzten sie sich auf, Gewehr im Arm. Zurück! Niemand darf durch. Was ist los? Spione im Postamt. Man stürmte die Wache an. Die zuckte die Uchsel, sagte nichts. Borwärts! Nicht stehenbleiben! Keine Ansammlungen. Die Unruhe jagte ins Bolk. Berstörte Gesichter.

Beiter hinauf an der Reichsbant eine ftumme, unbewegliche Schar. Die ftundenlang harrende Menge, die ihr Papiergeld einwechseln wollte. Standen auf die Straße heraus, in langen Reihen eingekeilt, den Bürgerfteig hinunter. Stumm harrend, nur angstvoll drängend, schiebend, stoßend.

Eine unheilschwangere Luft. In den Wolken freisen die Bölkergeschicke. Himmel, welche Lose wirst du uns streuen?

Gehetzt von diesen Eindrücken eilte Willi Merkens durch die Straßen. Diese verdammte Untätigkeit. Soll er jetzt sich die Binde um den Arm knüpfen lassen und fürs Rote Kreuz sammeln? Was gab's denn für ihn zu tun? Für seine Knochen, seine jauchzende Krast!

Tagelang so herumlaufen und warten, bis er in die Kaserne kommt, Griffe klopfen, die zivilistischen Hammelsbeine durch Lausschritt gesenkig machen, Stiefelappell. Herngott, mit einem Sprung in 'ne Schlacht und lossichießen. Nein, eben nicht. Sich seinen Mann aussuchen, ruhig ziesen, na, das kann er; das Wild anschleichen, ins Schwarze treffen. Auf Baters Jagden kann man so was, sich einschießen. Kurz und gut, er hält's einsach nicht aus, will an den ihm bekannten Hauptmann ran und sich nicht abweisen lassen, bis er geholt wird.

Digitized by Google

Muf gut Blud benn jum Barnifontommando.

Ein paar Offiziere der Garnison Aachen, schlanke Mensschen, Rheinisches Infanterieregiment, seit 1899 durch Allerhöchste Kabinettsorder Regiment von Lützwe genannt.

Die Lügower! Ein Gedanke, der ihn hochwirft. Lügows wilde, verwegene Jagd. Das wär's für ihn. Eine Hatz auf den Feind, eine Treibjagd mit Halli, Hallo! Raus aus dem Busch und drauf! Uch Herrgott, herrgott, hat keiner daran gedacht? Heute. In Deutschlands großer, schwungvoller Zeit!

Da hörte er einen der Offiziere im Borübergehen sagen: "Lügowsche Freiwilligenkorps, ja. Irgendeiner hier in Lachen soll davon gesprochen haben."

Billi Merkens blickte auf. Die Stimme bekannt. Da fah auch der Sprecher zu ihm her. Ein Erkennen. Franz Borgers. Berabschiedete sich von den Offizieren, trat zu dem jungen Merkens. Ein Schlag auf die Schulker.

"Mensch, ist dir der Krieg aufs Gemüt geschlagen? Siehst aus, als wärst du dem Totengräber von der Schippe gehopst, 'n Tag! Sieh mich an, sertig zum Bersand! Heute nacht geht's los!"

"Glücklicher! Ich möcht dich totschlagen, um in deine Uniform hineinzukommen. Wohin geht's diese Nacht?"

"Bissen wir nicht. Um els Uhr Parole und dann vielleicht schon Mitternacht los. Ins Ungewisse. Egal, wenn wir nur bald an den Feind kommen. Ich hab Glück gehabt, war noch nicht aus meiner Manöverübung raus— der letzten vor dem Offizierspatent — als der Ruß uns ins Land spuckte."

"Du, Franz, wenn ich mich diese Nacht euch ansgliederte, einfach mitmarschierte, nicht mehr wegzuschlagen wär" —

"Du, ich glaub, dir hat man ins Gehirn eingebrochen."

"Ich muß weg."

"Bohin willft du jest?"

"Bieder zum Garnisonkommando, den hauptmann aufsuchen."

"Wenn der Häuptling überhaupt noch aufzusuchen ist, findest du ihn in der Kaserne. Auf nach Jericho. Ich geh mit dir."

Sie schritten tüchtig aus. Es war fast kein Mitkommen mehr mit diesem Filius Merkens. Warf die Beine, sprach kein Wort, das Gesicht wie eine Festung. Donnerwetter. Heute, wo jedem das Herz überlief.

Da sagte der, eingebohrt in den Gedanken, noch in der Nacht sortzumüssen: "Ihr braucht doch auch Arzte. Wo man dreinschlägt, gibt's Verwundete. Nun denn: ich kann Wunden schlagen und Wunden heisen. So 'n Kerl braucht man doch, mein ich." Sprach's in Trotz und Mikmut.

"Ach so, als Karbolfähnrich möchtest du mit. Das läßt sich an. Sag das dem Häuptling. Sag's ihm so wie eben jegt, vor die Fassade. Schad, daß du nicht dichten kaunst. Du hast das Formelle zu 'nem Körner."

Willi Merkens stand still. Plöglich still. Durch den halbgeöffneten Mund, die festgebissenen Zähne schlug heftig der Utem.

"Siehst du, wir finden immer wieder Anknüpfung an die gewaltige Zeit der Befreiungsjahre. Aber heute, Franz, heute befreien wir nicht uns, sondern Europa!" Er riß ihn weiter, und noch die haftige Frage: "Du fagteft, daß man von einem Freiwilligentorps fpricht?"

"Ja, mein Bruder Ludwig. Ich denke, wir treffen ihn nachher im Kurhaus. Er hat dort mit seinen Kommilitonen Mittagstisch."

Sie traten in den Torweg der Kaserne ein. Soldaten noch im blauen Tuch und roten Aufschlägen standen herum. Depeschenboten eiligst dazwischen. Zivilisten in Trupps, in langen Zügen. Reservisten im Kasernenhof. Rommando: Rechts um. Reservistenkolonne in die Kleiderkammer 'nauf-

Die öde Mauer hinauf Fenster an Fenster. Flatternde Drillichhosen zum Trocknen daran. Hier und da ein lugender Kopf heraus. Fröhliches Pseisen aus der Sersgeantenkammer, Armeemarsch. Weither ein Trompetenssignal, kurz, herrisch.

"Aha, Kriegsspiel auf der Flegelwiese", murmelte Franz. "Beißt du, wer sich da aus dem Zivilistenvolk 'nen Privaten für die goldene Uhrkette zugelegt hat, dem wird er jetzt noch eben schnell abgeschweißt. Ffft. Der Häuptling. Mensch, haste Glück. Los."

Sieh da! Heute schon der dritte Merkens. Na aber, das Baterland kann sich nicht nur durch Merkens & Söhne retten lassen. Na also Spaß beiseite, es geht noch nicht, es geht mirklich nicht. Da marschiert gleich wieder ein Trupp Freiwilliger ein. Was will der Mann denn da? Was? 53 Jahre? Wesdet sich?

"Herr Hauptmann." Der bereits Ergraute stapste vor den Offizier hin, stramm, eisenfresserisch, ha, er hat's noch seste in den Knochen sitzen, das Formelle, Grüßen durch Handanlegen, Frontmachen, sogar den flotten Schnick mit dem Kopse hat er noch raus. Baut sich tadellos vor dem Borgesetzen aus. Und grad heraus: "Herr Hauptmann, ich hab mich nu schon dreimal gemeldet, jetzt bin ich's aber satt."

Bohlwollend lachte der Hauptmann los: "So, so, sie find's jest satt. Trosdem, mein Lieber, müssen Sie sich gedulden. Augenblicklich der Bedarf an Mannschaften gedeckt — später mal . . ."

"Herr Hauptmann," eine fräftige Handbewegung, fast ein Hieb durch die Lust, "ich halt's keinen Tag mehr aus. Wenn ich nu dem Franzos keine auspellen kann, schieß ich mir eine durch den Kopf. Wein Gewehr hab ich mitgebracht, Patronen auch. Ich stelle mir alles, alles. Nehmt mich nur mit."

Einen Augenblich Stille in dem Lärm rundum. Man blieb stehen, man horchte. Ein feierlicher Gedanke wob durch die waffenklirrende Luft. Da stand nun der Hauptmann zwischen dem Alten, dem Jungen. Und beide in heftigem Drängen: Ich halt's nicht mehr aus . . .

"Herr Feldwebel," dröhnte des Hauptmanns Stimme über den Kasernenhof, "notieren Sie die Namen." Drückte beiden die Hand. "Halten Sie sich bereit, ich werde an Sie denken." Rahm Willi mit zu dem eben gemeldeten Freiwilligentrupp. "Wieviel Mann?"

"26, herr hauptmann."

"Kann nur noch sechs einstellen." Sein Blid glitt über die stämmigen Leute. Alles handseste Kerle. Auswählen braucht man da nicht. Nun denn: Lausschritt. Die sechs ersten, die am Ziel sind, werden eingestellt. Los.

Sei, wie die da sausten. Mit Hurra sprangen die Schnelläufer ans Ziel. Sechs Kämpfer. Sechs Gluckliche.

Der hauptmann manbte fich feinem jungen Begleiter zu. Sein Geficht fehr ernft, feine Stimme gedämpft.

"Sie sind ja Urzt, wie? Wir werden Sie wohl sehr bald brauchen. Benn unsere Truppen über die Grenze gehen, sind Sie dabei. Ehrenwort."

Franz nahm den Freund mit sich fort. Der war jest in dem Zustand, einen Hauptmann vor versammeltem Kriegsvolf zu umarmen.

Trab, bumm, mit Poltern und Stapfen die Reserve die Treppe hinauf zur Rleiderkammer. Jeder seine Bappschachtel mit Bollhemden.

"Kommst du mit?" fragte Franz Borgers. "Die Sache ist fehenswert."

Gelassen, aber siebernd im Aufruhr seines Herzens folgte ihm Willi Werkens. Bon droben herab verworrener Lärm, eilige Geschäftigkeit, dumpf polternde Schritte, die schnarrende Stimme des Kammersergeanten. "Donnerligchen. Da ist ja auch der Lämmermann. Lämmermann, haben Se noch die miserablen Fußlatschen? Sieben Zehen am Fuß hat der Lämmermann. Bas, Lämmermann?" "Jawoll, Herr Scherschant, hähähä . . ." "Nu denn mal ran. Kriegsmontur wie auf Laille gearbeitet, sist tadellos."

Bühlte sich ein in den Stapel feldgrauer Röcke, Hosen. Auf langen Tischen die mit Überzug versehenen Helme. Dann die Reihen gelber Stiefel. Wichse gibt's nicht. Nee, die verwahren wir den Franzosen. Kaviar für Poincaré. Breit lacht der Lohmeier und der Knupke und der Lämmermann, sie dürsen sich schon was bei dem Herrn Kammerscherschanten herausnehmen, der Herr Kammerscherschant kennt sie noch vom Kommiß her. So, nu nehmt die Jivilklust untern Arm und runter in die Wassenstammer.

Der Schiegunteroffizier, schweißtriefend im Gedrange, notiert die Gewehrnummern. Gute Fligbogen, Feinkorn.

"Seitengewehre ichon geschliffen, herr Unteroffizier?" rief Franz Borgers im Borbeigehen in die Rammer.

Der schmungelte überlegen: "Alles fertig zum Rafieren."

"Du siehst, wie das hier klappt," sagte Franz im Hinabsteigen, "tein Hosenknopf sehlt. An diese Kriegsbereitschaft muß ich denken, wenn ich sie singen höre: Lieb Baterland, magst ruhig sein."

Stumm schritt Willi Merkens hinab. Wie das hier klappt . . . jawohl, deutsche Ordnung, deutscher Schwung, deutsche Herzen. Kein Flackerseuer, keine wüste Feuersbrunst, wie er es jenseit der Grenze erlebt hat. Diese Kriegsbegeisterung hier auf deutscher Erde ist edel, treu und echt, ist germanisch. Emma hat recht: Wie schön ist es, deutsch zu sein.

Eine Auferstehungsfreude wallt und hallt durch deutsche Gauen. Wie schön ist es, deutsch zu sein.

Ein Auto raste in den Torweg ein. Generäle. 150 haben sich zum Wiedereintritt ins Heer gemeldet. Die Begeisterung loht alle Herzen an, das rote und das blaue Blut. — Borsicht! Munitionswagen. Erste Reservistentolonne vor. Herr Hauptmann hielt eine Ansprache. Kaiserhoch. Tusch. Heil dir im Siegerkranz.



Man fingt, fühlt, benkt nur mehr das eine: Heil dem Raifer! Heil dem Baterland!

Die Freunde schlugen den Weg zum Kurhaus ein. Immer größer die Woge der Menschen in den Straßen. Man konnte doch nicht zu Hause sigen, man mußte sich mitteilen können, die Unruhe, die Hoffnungen aus der Seele heraussprechen. Die große deutsche Familie in dem ergreisenden Einheitsgedanken.

Un der Normaluhr vor dem Kurhaus stießen fie auf Ludwig Borgers.

"Heute abend in der Kneipe Kriegfitzung. Gin paar alte Herren avec", rief der.

"Anöpf dir den französischen Schnabel ab", sagte Franz tracken.

Billi Merkens war stehengeblieben, wandte sich um. Eine Frau hinter ihm, die mit einem jähen Ausschrei zu dem Dach der "Bar" hinauswies. Ein Mann in schwinzbelnder Höhe, der auf Händen und Füßen zu den dort zusammenlausenden Telegraphendrähten herankroch. Kein Architer. Einer im grauen Gummimantel, wie ihn Willi Merkens trug. Ein zweiter froch aus einem Dachsenster heraus, zog sich aber bei dem Schrei der Frau schnell wieder zurück.

Ein Spion! Man will die Telegraphendrähte durchschneiden. Passanten standen still. Zwei Männer eilten
zu der schreienden Frau, von allen Seiten, aus allen Häusern rannte man her, Fenster klirrten auf. Ruse. Um die Normaluhr ein Gewühl von aufgeregten Menschen. Emporgerecke Urme. Schutzmann. Soldaten.

Billi Merkens war schon am Tor der Bar, warf es auf. Hinein. Andere ihm nach. Der Schutzmann, die Soldaten. Stürmend die dunkke Treppe im Toreingang hinauf. Zuschlug das Tor. Niemand soll mehr hinein, niemand heraus.

Die Menge um die Normaluhr wuchs, wuchs. Der ganze Plat überströmt. Wirres Geschwätz, Angstlachen, eingefeilte Kinder, flüchtende Hunde.

Allmächtiger! Da friecht er wieder aus dem Dachfenster heraus, der Spion. Schurke! Nein, der Herr Werkens ist doch der graue Mantel, nein, nein, nein, der Spion, der Spion . . . tlettert das Dach hinauf und immer hinauf, klammert sich an die Dachhaken, schwingt sich auf das Nebendach, das tieser ist, um den Schornstein herum . . . Gott sei Dank, jetzt dringen auch die anderen Männer vor, als Erster der Willi Merkens, jawohl, das ist er. Mit einem Sprung raus auss Dach, die andern nach, der Soldat und einer von Jungdeutschland.

Drunten winken die Arme, rechts hinüber, rechts hinüber, hinter dem Schornstein . . . ja, ja, ja . . . packt den Schust. Werst ihn herunter. Ein rasender Tumult springt auf.

Fort über die Dächer. Wie Kagen über First und Sims, von Schornstein zu Schornstein, über steilhohe Giebel. Eine verwegene Jagd. Ein surchtbares Drama in jäher Höhe. Mit einem Mal die Dächer überflutet von surchtlosen Männern. Stumm, spähend hinter dem Flüchtenden her. Der wirst sich flach hin, frallt sich in die Dachschieser ein, schleppt, zerrt sich hinauf, sein grauer Mantel flattert — ein Schwung . . . frampft sich an der äußersten Spize des Daches sest . . rittlings darauf . . .

hinter ihm schon die ausgreisenden Hände der Bersfolger . . mälzt sich zur Seite — verschwunden auf der Hinterseite des Dachabhanges . . . drunten die wogende Entrüstung der Menge. Ein Teil flutet ab.

Bo die andern Schuste? Es waren drei. Drei waren es. Droben schlägt ein Soldat das Dachsenster ein. Die Scherben prasseln herunter. Steigt ein. Die Männer in tollem Hin und Her über die Dächer. Unter einer Dachluke zwängte sich Billi Merkens heraus, gab der Menge Zeichen hinunter. Man verstand ihn nicht, man schrie, man bebte in Angst. Da kroch er über das Stuckwerk eines Sims hin. Berwegener! Benn er ausgleitet . . Frauen schlagen die Hände vors Gesicht. Hinter ihm springt ein Soldat aus dem Dachsenster, sieht den grauen Mantel — reißt das Seitengewehr heraus, schlägt nach ihm. Billi greist sich an den Nacken, Blut sickert ihm zwischen den Fingern. Nur mit einer Hand krampst er sich noch sest. drunten die Menge in wirrem Geschrei, Rusen, Winken,

Der Soldat glaubt, daß man ihn aufmuntere, daß er den Verbrecher im grauen Mantel vor sich hat — springt auf das Sims zu. In dem Augenblick richtet Willi Merkens sich auf — die Spize der Waffe sitzt ihm auf der Bruft . . . Ein einziger brüllender, wahnsinniger Schrei der Menge von drunten herauf . . . Nein, nein, nein . . . Halt! Halt! . . . slehend erhobene Hände . . .

Da begreift erst der Soldat, steckt die Wasse ein. Hilft dem Verletzten auf den vorspringenden Dachlauf herauf. Drunten suhr ein Rote-Kreuz-Auto an. Der blonde Kopf einer Dame bog zum Wagenfenster heraus. Die junge Frau Merkens . . .

Da ist sie schon aus dem Wagen heraus. Willi fommt aus dem Tor der Bar, sein Taschentuch um den Hals geknotet.

"Wir haben ihn!" rief er ins Bolt hinein. "Nur einen. Die zwei andern friegen wir auch noch."

Da nahm ihn Emma beim Arm und mit sich ins Auto. "Gleich läßt du dich verbinden, du Bengel. Irgendwo möcht er sich das Genick brechen, der Willi Merkens. Da wär's wirklich das beste, du gingst gleich als Kanonenstutter vor den Feind. Ich werde heute noch dem Papa General schreiben, daß er dich unterbringt, ich tu es, verslaß dich drauf und spare dein Leben auf. Bück dich, ich habe hier grade Berbandzeug eingekauft. Aber daß du mir jetzt gleich heimgehst und"

"Halbinvalide markierst", lachte er, schlang übermütig seinen Arm um ihre Schulter. "Zum Militärschneider fährt er, der Willi, Kriegsmontur bestellt er, der Willi. Ilnd einen Kuß gibt er dir, der Willi — da!" Und sab dann still, die Hand auss Knie gestoßen, in stolzer, innerslicher Freude. "Jest darf er marschieren, der Willi." Schnellte das Gesicht nach ihr. "Darauf hab ich ein preußisches Ehrenwort. Uch, weißt du, als ich heute meine Brüder wegziehen sah, da quoll etwas Hößliches in mir aus: Neid, mißgünstige Wut. Ich sonnt ihnen nicht ins Gesicht sehen, so haßte ich sie. Prunkten da vor mir seldmarschmäßig aus, und ich? Na gut, ich hab jest ein preußisches Ehrenwort, ich hab's."

"Und ich hab auch was", sagte Emma gelafsen, zog ihre Handschuhe an. "Ich hab von Papa Merkens einen



Scheck auf zehn Betten, die ich dem Feldlazarett stifte. Für diese zehn Betten sorge ich und amtiere dann sozusagen im eignen Krankenhaus. Für meine Montur ist bald gesorgt. Weiße Kittelschürze mit dem roten Kreuz auf der Armbinde. Heute abend wirst du mich also auch seldmarschmäßig sehen. Hier steig nun aus, laß dir von Mutter einen frischen Kragen anknöpsen, das Blut ist dir ja bloß so runtergelausen. Abe, Schwager Willi, ich bin momentan eine Frau, die vor ihren Kindern davonläust, um nicht von den Tränen auss Sosa geworsen zu werden wie die arme Mia."

Um Tor hantierte die alte Unne mit dem Staubbesen, berichtete dem Herrn Willi in froher Wichtigkeit, daß soeben ein Regiment Kürassiere durchgezogen sei.

An der Tür droben rief ihn schon seine Mutter an. Robert habe angerusen, es sei ihm wahrscheinlich noch möglich, auf einen Sprung nach Hause zu kommen. Diese Nacht ging's wohl über die Grenze. Wo, wüßte keiner von ihnen.

"Meinst du, daß es die luxemburgische Grenze ist?" fragte die Frau mit stillinnerm Zittern, aber äußerlich gesaßt und liebreich. Nur nichts die Kinder merken lassen, nur nichts merken lassen. Es wäre ihr freilich eine große Erseichterung, wenn der Robert die luxemburgische Grenze überschreitet, in Luxemburg hat doch Tante Lotte das große Gut, und der Robert könnte dann auf ein gutes Quartier rechnen, und Gott weiß, was Tante Lotte noch alles für den Robert tun könnte."

Billi hatte noch den Manteltragen hochgeschlagen. Mutter sollte nicht gleich den elenden Schmarren da am hals sehen. Ging im Zimmer auf und ab.

"Luzemburg ist bereits von Truppenteilen eines Armeeforps besett. Zum Schutz der dortigen Eisensbahnen. Robert wird wohl nach Belgien hineinmüssen, Mutter."

"Nach Belgien, Jungchen? Ist das denn nicht — ich benke, Belgien ist doch neutral."

Er blieb wie angewurzelt vor ihr stehen, Zornröte im Gesicht.

"Nach dem, was wir erlebt haben, Mutter, solltest du die Neutralität Belgiens nicht mehr in den Mund nehmen. Ich fürchte, Deutschland hat sich durch sein Zaudern die Raubtiere auf den Pelz rücken lassen."

In eine furchtbare Aufregung geriet da die ftille Frau. "So redet ihr Männer. Bir Frauen, wir liegen auf den Knien mit erhobenen Händen vor dem zaudernden Kaiser, wir slehen ihn mit unsern weinenden Herzen an: Zaudere noch! Zaudere noch!"

Billi trat ans Fenster, die Stirn an der Scheibe, sprach's vor sich hin, dumpse, wehdurchzitterte Worte: "Ja, er zaudert noch . . . er hält noch die Faust an dem Schwert in der Scheide . . . noch ist das Schwert nicht blank gezogen . . . zaudert noch, möchte der Welt den Jammer ersparen. . . . Uber wehe, wenn das blanke Schwert aus seiner Scheide fliegt, wenn sein Ruf durch Europa hallt: Es werde Krieg!" . . .

In einem schweren Atemzug erstickten seine Worte. Schritte auf dem Korridor, der Treppe, wuchtige, durch die Smyrnasäuser gedämpste Schritte. Die Stimme des Digitized by

Baters. Billi eilte ihm entgegen, riß die Tür auf. Merstens brachte eine belgische Zeitung.

"Die Etoile Belge, amtlich." Las laut, noch draußen im Korridor stehend: "Gestern abend 7 Uhr überreichte der deutsche Gesandte in Brüssel, von Below-Saleste, dem Minister des Auswärtigen, Davignon, ein Ultimatum im Namen seiner Regierung. Es schlug Belgien ein Einvernehmen vor behuss Erleichterung der Operationen Deutschlands."

"Also Durchmarsch durch Belgien nach Frankreich."
"Ich denke, Frankreich können wir uns schon in Belsgien holen."

"Belgien wird verneinend antworten."
"Belgien hat verneinend geantwortet."

Die Frau ftand nun totenblag in der Tür.

"Dann muß Robert diese Nacht —"

"Nach Belgien marschieren, ja, mahrscheinlich."

Sie schwantte gegen den Türpfosten. Wie eine grauenhafte Bision stieg ihr das Erlebte auf, die wilden Ereignisse vor dem Haus des Notars, die bis zur Mordlust fanatisierte Menge. Und in solche Hölle hinein schlät man seine Söhne.

Sie trat ins Zimmer zurück, warf einen besorgten Blick nach der Tür, wo die junge, trostlose Frau saß. Und ging zu ihr.

Die Dämmerung sank auf das alte Patrizierhaus. Eine beklemmende, von geheimer Furcht durchpulste Stille. In dem parkartigen Garten hinterm Haus das einschläsernde Rauschen der Bäume. Ein verlorenes Bogelgezwitscher in den schwankenden Baumwipfeln. Idpslische, vornehme Einsamkeit. Man könnte vergessen, daß Deutschlands Boden unter dem Stampsen seiner Kriegsrosse dröhnt.

Aber wenn dann jäh die Erinnerung alle Pulse der Angst wachstößt — wenn man verstört um sich blickt, die Augen reibt, sich wach ruft, sich fragt: "Warum dieser lastende Druck auf der Seele?" — Ach Gott, dann dämmert's dumpf herauf: Krieg, es ist ja Krieg! Kein wüster Traum, kein Phantom. Draußen klirrte es von Waffen.

Da hielt's den jungen Wertens nicht mehr in der vornehmen Friedenstille des Hauses, die nur eine Maske war auf die Fraze der Kriegssurie. Hinein in die Stadt, Nachrichten ersahren, irgend etwas hören, sehen. Oder auch nur unter Menschen sizen.

Man weiß nichts, man hört nichts. Ein ungewisses, dumpses Fragen und Harren.

Sprach Ludwig Borgers nicht von einer Kriegsitzung in ber Schwemme?

Da will man auch dabei sein. Hin zu den Freunden. Auch sie drängen zur Fahne. Freiwillige vor...

Er verfiel unwillfürlich in den Marschschritt, er pfiff vor sich hin, zum Takt der festen Schritte. Bas pfiff er? Das ist, das ist Lühows wilde, verwegene Jagd . . .

Un der Schwemme faßte ihn Ludwig Borgers ab.

"Bir haben den Rütlischwur in die Weinstube verlegt, der alten Herren wegen oder vielmehr auf eine Anregung des Prosessons X. hin, der ja eigentlich den Anstoß zu der Kriegsitzung gab. Er will die Sache nicht unter studenztischen Komment gestellt wissen, weil ja auch andere sich bezteiligen werden."

Original from

Von der Weinstube aus erregtes Murmeln, hie und da schon angeregte Debatte. Rellner entpfropsten Flaschen. Zigarrendunst über allen Köpfen.

Professor X. "schmiß" die erste Ansprache. Da traten noch ein Oberarzt und ein geheimer Baurat ein. Große, schwere Männer, mit vollem Bartwuchs, imposante Schweiger, fühle Köpfe mit wohlwollenden Augen.

Hinter ihnen blieb die Tür halb offen, als set einer noch im Begriff, sich hereinzuschieben, draußen im Halbdunkel des Ganges.

Willi Merkens sprang auf und bot seinen Plat dem Oberarzt an, bei dem er sein Praktikantenjahr begonnen hatte. Der winkte dankend ab. Keine Störung. Professor spricht. Da blieb der junge Merkens neben ihm stehen, lehnte an der Band.

Um Ropfende des Tisches die aufrechte Geftalt bes Redners. Der schimmernde Lichtfreis des Kronleuchters über ihm. Die lauschende Tafelrunde um ihn, erhobene Gefichter, bebrillte Mugen, inbrunftige Stille. schwungvolle Stimme, die an die Raiserrede im Luftgarten zu Berlin anknupfte. Unfere Blide nach Berlin gerichtet, die Blide von gang Deutschland. Daß er, der ba am 2. Auguft am großen Fenfter über dem Schlofportal in ber Uniform der Königsjäger ftand, den Frieden gewollt hat, das mußten die Taufende und aber Taufende, die da im Luftgarten die Begeifterung von gang Deutschland in ihre Sange und huldigungsrufe zusammenfaßten. "hier find nur noch deutsche Brüder!" dröhnte das Raiferwort über fie hin. Dies Raiferwort, das widerhallt in den aufgescheuchten Tälern des Reiches: Sier find nur noch beutsche Brüder . . . Bis zu uns an die äußerste Best= mart her ber Raiserruf: Wir find nur noch beutsche Bruder . . . Und moge es der herr der heericharen lenten, daß nun bald vor Betersburg und Baris Die Parole erichallt: Sier ftehen deutsche Brüder!

Stühle scharrten zurück. Sie sprangen alle auf, alle. Gläserklang. Treueschwur. Mit Herz und Hand dem gesliebten Kaiser. Nie waren sie so nahe seinem Thron! Heil, Kaiser, dir! Ja, nun mag er fühlen in des Thrones Glanz die hohe Wonne: ein einig Volk von Brüdern. Nie, nie war er so ganz unser. Heil dir, geliebter Kaiser!

Und standen so mit hocherhobenen Gläsern und rückten zueinander, Schulter an Schulter, der Jüngling und der Mann, der Blondbart und der Graubart. Hier sind nur noch deutsche Brüder.

Und einer schob sich da noch ein. Aus dem Halbdunkel des Ganges siel sein wuchtiger Schatten an die schimmernde Band. Ein grauer Kopf, ein stolzer Nacken: der Merkens'. Blieb da stehen im Dämmer der Tür wie aus Schatten der Vergangenheit heraus.

"Freiwillige vor!" hörte er eine jungfühne Stimme. Und wieder eine und noch eine und mit einem Mal ein Zusammenklang wie eine Hymne im Gotteshaus, herausgejauchzt von Jünglingstimmen, markig gesprochen von ernsten, sinnenden Männern:

"Frisch auf, mein Bolt, die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf, mein Bolt! Die Flammenzeichen rauchen! . . Bon draußen herein Waffenklirren, Rossegewieher, dumpfe, dröhnende Marschschritte. Deutschlands heere marschieren an.

Der Freiheit eine Gaffe! Bafch die Erde, Dein deutsches Land mit beinem Blute rein.

Und wieder die Gestalt des Redners im Lichtfreis des Kronleuchters.

"Brüder! Die Manen der Freiheitsänger sind nun herausbeschworen. So will ich eurem Treuschwur einen Namen geben: Lühowsches Freikorps. Wer einverstanden ist, wer sich einschreiben will, wer freiwillig mitwill, Jüngling und Mann, der hebe die Hand!"

Die Urme redten auf, die hande zum Rütlischwur.

Mur einer, der noch im Dämmer der Tür ftand, angereiht an die Schulter des Beheimrats, der eiferne Brautopf, der Bollbaron, der sprach jest in die ergriffene Stille hinein: "Wenn ihr den Alten mithaben wollt - er war auch dabei, aber eure Blide fagen mir: Noch ift Deutschland nicht fo weit, daß Greise und Frauen mit ins Feld muffen, die Jugend will zum Rampf, die Männer mit der Jünglingsbruft. Darum gebe ich meine drei Söhne. Ich gebe fie hin, als waren fie jest nicht mehr für mich. Als hätte ich fie ichon verloren. Aber lagt euch von dem alten Merkens fagen, daß er auch noch mas wert ift. Bir Burudbleibende übernehmen die Sorge für die Verlaffenen. Ich verpflichte mich hiermit feierlichft, ben vollen Bestand meiner Arbeiterschaft, soweit er nicht zur Fahne berufen ift, beizubehalten, feinen zu entlaffen, der nicht freiwillig ju feinem Raifer geht. Die Binterbliebenen meiner Fabrit unterftelle ich der Obhut meiner Frau." Sprach's und trat in den hausgang zurud und war im Dammer verschwunden. Aus den Schatten ber Bergangenheit heraus und wieder hinein. Man foll ihm tein Nachwort widmen.

Auf schwarzwallenden Tüchern glitt die Nacht herab. Die Straßen vereinsamt. Die Laternen wie fahlbligende Katasalte.

Drei, Arm in Arm, schweigend durch die Nacht. Willi Merkens zwischen den zwei Freunden. Ein heißes Wallen und Wogen in ihnen. Eine schluchzende Freude. Die Freude am Schwert, am blitzenden Eisen. Die eiserne Freude.

Der Herzschlag im Takt ihrer Schritte. Und leise summend dazu: Das ist, das ist Lützows wilde, verwegene Jagd... Und über ihnen in den Lionen des Nachtshimmels die ewigen Sterne.

Beit aus den vereinsamten Straßen heraus wogte es plöglich auf, Spätlinge rotteten sich zusammen. Fenster klirrten auf, Stimmen. Pferdegetrappel. Wagenrollen, immer näher, immer lauter; anschwellender Lärm, Rommandoruf. Vier Pferdebespannung. Hurta! Raznonen! Schwer rattert's, Eisen prallt, Funken stäuben aus den Rossehufen. Und immer mehr, immer mehr, eine lange, drohende Reihe, vier Pferde, Kanonen, vier Pferde, Kanonen... Wannschaft! Trab, Trab... Munitionstolonne, Proviantwagen, einer hinter dem andern, unsübersehbar... Wannschaften! Warsch! Warsch! Orsdonnanzreiter den Zug auf und ab. Insanteriekolonnen, Radsahrer, ein Reitertrupp, stolze Reiter, Lanzenreiter...

CONTENTS.

Hurra! In die leere Nacht... Hurra! Aus allen Straßen, von allen Plägen... Hurra! Aus den Fenstern. Weiße Tücher winken in die Nacht. Glück auf, tapsere Krieger! Schügt uns, rächt uns. Schlagt drein! Und sie lächeln, die Krieger, und sie nicken, und sie winken Grüße und Abschied. Wir schügen euch, wir rächen euch. Der Kaiser rief, und wir kommen, wir kommen. Kun gute Racht! Träumt weiter eure schönen deutschen Träume. Derweil wir ziehen hinein in Feindesland zur Nacht. Marsch! Warsch und Trab, Trab... Abe! Abe!

Hoch über ihnen schimmern die deutschen Sterne. Die Nacht ist erfüllt von vielen Bundern. D welch eine Nacht! Es lodert und hallt und klingt und singt: die eiserne Freude!

Auf der Treppe des Merkensschen Hauses war noch Licht. Also war man noch auf. Das Speisezimmer hell erleuchtet, zwei Gedecke für ihn und den Bater.

Auf dem Balton nach dem Garten zu hörte er die Mädchen. Er rief sie an. Sie saßen, in Tücher gehüllt, auf der Brüstung, sie konnten nicht schlasen und wollten horchen, wie die Truppen über die Grenze marschieren. Madame und die junge Frau seien auch noch auf dem Türmchen. Der alte Herr sei noch nicht zurück.

Billi ftieg die Treppen zum Türmchen hinauf. Zwei Frauengestalten an dem Geländer, wo die Fahnenstange ragte. Das arme, kleine Frauchen an den Arm der Mutter geschmiegt.

Als sie Willi auftauchen sahen, waren sie froh. Eine angstvolle Bereinsamung war über sie gekommen. Die Nacht erfüllt von stummem Drohen. Eine ungewisse, bohrende, schleichende Furcht. Sie lauerte in den Zimmerzeden, sie atmete zischelnd in der Stille des verlassenen Hauses.

Wenn sie dort droben standen, glaubten sie den Ereignissen näher zu sein. Was spielt sich jetzt hinter dem Grenzstrich ab? Was ist bereits geschehen? Wan weiß nichts, man harrt mit stockendem Utem.

Betterwolken ziehen herauf und verdunkeln die Sterne. O Himmel, welche Lose wirst du uns streuen? Schüsse in der Nachtlust? Täuschung...nein...wiederum der kurze, scharse, trockene Knall.

Sie spähen bang in die Finsternisse der Nacht. Die Nacht antwortet nicht. Düsteres Grauen lagert über den Fluren. Drüben in dem drohenden Dunkel der Hertogenwald. Dahinter lauert der feindliche Nachbar. Welche Mär aus dem Rauschen seiner Wipsel dringt herüber?

In die dumpfe Mitternacht dröhnen die Marschschritte der Regimenter. Schwadronen und Eskadronen. Deutschlands prächtigste Regimenter zur großen Kriegsparade. Die Heerstraßen überslutend, den nachschauenden Bliden entschwunden, in eine ungewisse Zukunft hinein. Noch Hurraruf in der Ferne — und dann wieder das dumpse, surchtgejagte Bangen.

Wenn einmal die Kanonen donnern . . .

Horch! Hört man's? Das ferne, ganz ferne, murzende Drohen . . . "Willi, ist das . . . ?"

Er nidte. "Ranonendonner, ja."

Ein einziges Mal und wieder. Und nichts mehr. Nichts. Todstille. Atemschöpfendes Grauen.

Digitized by Google

Dann fing's wieder an. Ein dumpfer Aufprall, weit wie aus Wolfenschlüften heraus. Wie ein im Schlaf murrendes Ungetum. Und wieder und wieder . . .

Billi Merkens stand hinter Mia. Sie hielt sich am Geländer, so blieb sie steil aufgerichtet, mit todskarrem Gesicht der Grenze zu, wo jest die blutige Tragödie der Menschheit ihren Ansang nahm.

Sie tat ihm leid. Er legte beruhigend seine Hand auf ihre, die sich ans Gesänder sesttrampste. Da hörte er die stockend hervorgeschluchzten Worte: "Und jest ein Liebes da drüben wissen" . . .

Seine Hand zuckte auf der ihren, sein Utem floß an ihrem Ohr vorbei. Er wiederholte ihre grauenerfüllten Worte: "Und jeht ein Liebes da drüben wissen" . . .

Es peitschte ihm das heiße, jähe Weh herauf, es zerriß ihm die Brust. Jest litt er wie die da, die kleine, mutslose Frau. . . . Ein Liebes da drüben . . . ein süßes, aufsreizendes Lachen in dem Donnerschlag der Geschüße. . . .

Herrgott, wie es ihn schüttelt, wie es ihm die harten Gedanken gegen sie weichklopft. Er liebt sie ja noch, liebt sie, liebt sie die die dem Wahnsinn. Und jest da drüben — Herr im Himmel! —

Er bleibt bei der Mutter stehen, er ist an sie geworfen, ein hilsloser Junge, ein leidender —

"Mutter" . . . und rauhheiser wieder: "Mutter" . . . Sie will ihn an sich nehmen, mütterlich und gütig und ohne viel Worte — da schrillt drunten die Hausglode . . .

Bell wie ein Alarmruf.

Atemlos die drei. Horchend. Das Geschick naht. Sie fühlen es. Die Mädchen laufen hinunter. Das Torknarrt auf. Ein Motor rasselt vor dem Haus. Und wieser eilende Schritte die Treppe herauf, höher herauf, zum Türmchen herauf.

Ein Ruf. Man fragt nach dem Herrn Willi. Der Oberarzt. Schnell. Willi Merkens stürmt die Treppen hinunter. Franz Borgers kommt ihm entgegen. Der Oberarzt schieft ihn her, der Oberarzt ist mittels Ordonnanz nach Belgien hinein berufen, die ersten Zusammenstöße. Deutsches Blut gestossen. Die Einwohner schießen aus den Häusern — schnell . . .

In rasender Fahrt durch die nächtlichen Straßen. Krankenhaus. Licht in allen Käumen. Betten zurecht. In einer Stunde vielleicht . . . hier, Krankenschwester. Schnell die Bandagentasche. Berbandzeug. Kote-Kreuz-Binden um den Arm und nun los!

Der Oberarzt zu Willi Merkens: "Ich kann doch auf Sie rechnen, habe Sie gern um mich. Sind ja noch nicht einberufen, wie?"

"Habe aber das Chrenwort des Hauptmanns..."
"Schon gut. Rommen Sie."

Der Autoführer kurbelt an. Franz Borgers und noch ein Soldat als Begleitmann, Gewehr im Arm, neben ihm. Im Wagen der Oberarzt, die Krankenschwester, Willi Merkens.

Der Motor pufft, surrt, springt an. Die Hupe heult. Fort. Die Stadt hinter ihnen. Die grellen Lichter der Maschine gleißen über die dunkse Landstraße. Schwarze gelbrote Grenzpfähle. Feindesland.

(Fortfegung folgt.)

Original from PRINCETON UNIVERSITY

### Dom türkischen Soldaten.

Bon Erich Sartenau. - Sierzu 5 photographische Aufnahmen.

Nachdem die führenden Männer der Türkei durch den unglücklichen Berlauf des Balkanfrieges zur überzeugung von der Notwendigfeit einer volltommenen Neuordnung des Heerwesens gelangt waren, haben fie mit anerkennens= werter Tattraft nicht gezögert, die icon längst geplanten Reformen, die bis dahin in der Regel auf bem Papier ftehen blieben, endlich durchzuführen und die Urmee auf eine achtbare Sohe der Tüchtigkeit und Schlagfertigkeit zu bringen. In erster Linie war der frühere Militärattache in Berlin und jegige Rriegsminifter, Enver, die Geele dieser Neuorganisation, und feine Bestrebungen fanden in den Mitgliedern der deutschen Militärmission, an deren Spige General Liman v. Sanders ftand, erfolgreiche Helfer. Renner der Berhältniffe ftimmen darin überein, daß die türkische Urmee in der so kurzen Zeit seit Abschluß des Balkankrieges ganz überraschende Fortschritte gemacht hat und heute wieder wie ehedem einen außerordentlichen Machtfattor im Orient bedeutet, mit dem zu rechnen ift.

Der türkische Soldat, der Mann in Reih und Glied so

kundet eine ernste Auffassung von soldatischen Pflichten, und wenn sein oberster Herr ihn ruft, setzt er alles daran, sich des ihm entgegengebrachten Vertrauens würdig zu erweisen. Mag seine Schulbildung auch nur gering sein, so rühmt man ihm doch eine große natürliche Intelligenz



Ein frifcher Trunt am Felbbrunnen.

und ein auffallendes Unpaffungs= Improvisationstalent nach. Was einft ein Augenzeuge der Tapon Plemna ten ichrieb: "Unverzagt im Unglück, flaglos unter den furchtbarften Leiden, guten Mutes in jeder Lage, zeigten die türkischen Offiziere wie Gemeinen mahrend des ganzen Feldzuges den Charafter mahrer Helden" das galt auch in den Unheilstagen des Balfanfrieges und das wird, wie wir es um unfer felbft millen gupersichtlich erwarten,



Unter dem Zeichen des halbmonds.

gut wie der Unteroffizier, hat es zwar auch früher nicht an den achtungswertesten Eigenschaften sehlen lassen; niemals war er schuld an dem, was eine zu lässige Verwaltung fündigte. Immer hat er sich willig und tapser, genügsam und ausdauernd gezeigt. So friedlich der Osmane auch in seinem ganzen Wesen ist und so gern er Streitigkeiten aus dem Wege geht, hat er doch von alters her einen lebhaft entwickelten Sinn für das Wassenhandwerk. Er beauch noch im Berlauf dieses Beltfrieges Geltung beswahren — mehr vielleicht, als unsere Feindeahnen mögen.

Noch etwas anderes kommt dem türkischen Soldaten zugute: seine starke Religiosität, die er als Erbe von seinen Vätern übernommen hat. Glaubensachen sind ihm wirklich mehr als Form und Gebärde, sie liegen ihm am Herzen. Die bei uns weitverbreitete Meinung, daß der religiöse Fatalismus des Mohammedaners,



Muszug einer türfifchen Batterie.



Mus Konstantinopel ausrüdende Kavallerie.





Bepadtolonne auf dem Marich.

sein Glaube an ein "Kismet", d. h. ein ihm vorausbestimmtes, unabwendbares Schicksal, seine Wislensfraft lähme, stimmt doch nicht ganz. Denn wenn auch die islamitische Lehre häusig auf das Kismet verweist, so besiehlt sie den Gläubigen doch, sich mit aller Kraft den seindlichen Einslüssen zu widersetzen — erst wenn sie das getan haben, aber vergeblich, soll ihnen die Unabwendbarkeit des Schicksals ein Trost sein. Die Lehre Wohammeds macht dem türtischen Soldaten ferner ein moralisch einwandsreies Benehmen, auch dem Feinde gegenüber, zur Pflicht. Genau so, wie jetzt eine maklos verseumderische Keindespresse dem deutschen Soldaten alle möglichen Schlechtigkeiten andichtet und aus dem gutmütigsten Landwehrmann einen bluttriesenden Barbaren macht, ist dem türkischen Krieger oft ein Hang zu Gewalttätigkeiten nachgesagt worden. Aber vorurteilslose Beobachter des Balkankrieges sind zu völlig entgegengesetten Schlüssen gekommen.

Es sind frische, träftige Leute, die da auf unseren Absbildungen, unter dem Zeichen des Halbmonds marschierend, auf Pferderücken und auf Geschützen zu sehen sind. Und sie werden, das hoffen wir, ihren Feinden, die auch unsere Feinde sind, trästige Schläge versehen — wie sie in vielversprechender Weise school damit angesangen haben.

### Der Pensionär.

Stigge von Sans von Rahlenberg.

Er war im Broll abgegangen, durch einen unangenehmen Borgesetten weggeärgert, und seine Behörde hatteihm feiner Meinung nach nicht die richtige Unterstützung zuteil werden laffen. Sie tonnten ihm wohl nicht beftreiten, daß er sachlich forrett verfahren war — alle Ehrungen wurden ihm erzeigt, er hatte den üblichen Orden für treue und langjährige Dienfte mitgenommen; vielleicht mar gerade feine ftarrtopfige Rechtlichfeit, ber pedantische Eigenfinn des alten Bermaltungsbeamten migliebig empfunden morben? Er war unter eine ungunftige Konftellation geraten, man bedauerte ihn, tadelte wohl auch fanft den rudfichts= losen Borgesetten - - nun, er war nicht alt, empfing die Höchstpenfion, erfreute sich allgemeinen, burgerlichen Unfebens - mas verlangte er mehr vom Leben? Aber in ihm nagte und fraß ber Groll, er mar nie ein Schmäger gewesen und murde noch abweisend rauher nach außen: Ich war unbrauchbar, sie wollten mich nicht mehr! Wozu bin ich benn noch gut? Bum Effen und zum Schlafen?

Er hätte ja jetzt auch auf Reisen gehen können, oder er hätte sich wie sein Freund, der Landgerichtsrat, ein Rosengärtchenanlegen und es pslegen können. Zahlreiche Bensionäre lebten in der Stadt, die ihren Tag ganz leidlich zwischen dem Frühschoppen, ihrer Sonnenpromenade, der täglichen Zeitung und dem Abendschoppen im Löwensbräu oder einer gelegentlichen Kasinosestlichteit hindrachten. Alte Wilitärs, alte Beamte oder ihre Witwen, Pfarrers= und Offizierswitwen gehörten zu den allergewöhnlichsten Erscheinungen im Bild der Stadt, und die Stadt schätze ihre guten, verzehrenden und pünktlich zahlenden Bürger, eine Billenstraße nach der anderen schobsich nach dem Berge zu für immer neu einströmende Gäste, die einen ruhigen Lebensabend dort suchten und fanden.

Nur er fand feine Ruhe. Seine Frau wußte es, andere haben Refruten, ihre Söhne, einzustellen, die dam die gleiche Laufbahn wieder durchmessen, ihre frischen Erslebnisse in das alte, ablausende Leben der Eltern mit hinseinverweben. Er hatte spät geheiratet, eine jüngere Frau, sie litt unter der wunden Unzusriedenheit in ihm. Es durste an den Gegenstand nicht gerührt werden, sie wußte, daß er heimlich Beförderungen und Abgänge, die Ereignisse in seinem früheren Berus, versolgte: der und jener war noch älter als er, hielt sich noch. Hatte er treuer seine

Pflicht erfüllt, war er gründlicher und fleißiger gewesen? Nun, natürlich; er konnte auch schon tot sein mit dreiundsechzig, mußte dankbar für jeden Gnadentag, den Gott ihm noch gewährte, aufblicken — die Toten durften ausruhen, auf ihnen lastete die Erde leicht. Er konnte doch noch schaffen, er hatte Arbeitslust, hatte gesunde Glieber. — Seine Unruhe im Haus beängstigte die sanste Frau; weil er gequält war, quälte er sich und andere. Ringsherum verordneten sie, schrieben, nahmen auf, inspizierten und verrechneten, die Maschine ging ihren gutgeölten Gang. Er stand abseits, ein überslüssiger, abgeslehnter Zuschauer, konnte spazieren gehen!

Sozialdemokrat, behauptete er, märe er jest geworden! Alles müßte von Grund auf umgestülpt und reformiert werden. Zum Beispiel, solche Borgesesten wie seine ——

Sie strich ihm leise über den eisgrauen Schopf. Altes Kind! mochte sie, die Junge, denten. Wohl auch, daß er eigentlich verwöhnt war, hatte er Hamlets dittere Weisheit von "des Mächt'gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen", von "des Rechtes Ausschub, vom übermut der Amter und der Schmach, die Unwert schweigendem Verdienst erweist", so spät und immer noch nicht begriffen? Wollte diesem engen alten Preußenschädel, weil er so urpreußisch hart war, der Welt eitles Lügenwesen nicht einzehen? Warum ich? Ich war doch noch rüstig? Ich hätte gern noch gedient! Ich habe meinen Dienst immer gut und genau verrichtet. Zum hundertsten Male hörte sie die besondere Geschichte von Willtür und Vergewaltigung. Ia, er hätte auch weniger schroff, weniger stürmisch und aufschrend sein tönnen — er war doch im Recht!

Sechs Jahre waren seitdem vergangen. Seine alten Herren waren der Meinung, daß es während derselben mit dem Baterland nicht vorwärtsgegangen war. Jedes stockte; nur das Geld spielte die große Rolle und hatte den großen Mund, alles ging schief — rudweise — rüdwärts, seit sie, die Ausrangierten, nicht mehr dabei waren. Diese neuen Männer, sie besaßen Schneid und Großzügigkeit genug — Großzügigkeit! Bußten sie, was Altpreußen gewesen war? Rleinarbeit, die regelrecht und vollständig ausgefüllte Minute jeden Tages, die verdammte Pslicht und Schuldigkeit! Der Gamaschenknopf und die Stieselsstrippe! — Sie waren der Gamaschenknopf, die bespöttelte Hosenaht — jawohl, der Submissionstrich!

Nein, es ging faul, flau und quer. Den alten Herren wurde der Kopf rot, sie erzählten von 70, von ihren Bätern und von denen ihrer Bäter. In Kasernenstuben ohne Sosas und Gardinen hatten die geschlasen, man verzehrte ein Käsebrot zum Abendessen, und ein Huhn kostete das mals vier Silbergroschen.

Aber der Tag kam, wo sie nicht mehr von gestern und ehegestern sprachen. "Arieg, Martha, Arieg!" schrie er seiner Frau schon von weitem zu. "Sie wollen uns abwürgen! Sie haben sich alle gegen uns gestellt! Daß i net lach! Preußen und Deutschland wollen die vier Kujone untereinander totdrücken!"

Das Fieber hatte ihren alten Mann wie alle anderen gepackt. Nun sprach er sehr viel wieder von 70, haarklein mußte sie alles mit anhören, den Auszug der Ariegsfreiwilligen, die Tage vor Metz, Sedan, den Fall von Metz — Er suchte sein Areuz vor und die Medaillen: "Das mußman setzt wieder anlegen! Man muß den Jungen zeigen, daß man dabei war! Ach, diese Jungen!"

Gott sei Dank, wußte sie, das Bergleichen bei ihm hat aufgehört! Er war nur noch stolz. Die Jungen, die waren was, die konnten was, die würden's machen! Gewiß! Er war schon jetzt nicht mehr unglücklich. Manchmal seufzte er: Die steisen Beine! Das Zipperlein! Marschieren könnte ich auch noch! Aber die Bepackung tragen, das Schlasen in Nässe nud Kälte! Ein Einundachtzigjähriger hat sich da gemeldet! Einer von 67! Und wenn man den alten Haeseleer sieht — der ist jung wie der Teusel!

In den alten Herren war eine seltsame Unruhe, sie kamen nicht mehr nach Hause. Und zu Hause schlossen sie ihre Stuben ab und schrieben mühsam, mit etlichem schnausenden Stöhnen, auf Riesendogen seltsam feierliche und kalligraphische Briefe. Lange und stattliche Aufschriften zeigten die Umschläge. Ihre Frauen durften die Sendungent nicht sehen, was verstanden so Weidsleute vom Bedarf und vom Instanzenweg?

Sie lächelte und fragte nichts. Eine starke, stille Freudigkeit war in ihr, daß er wieder froh war, daß er am
Leben Anteil nahm und das Leben lobte. Dann dachte sie
mit Rührung, die Kinderlose: Lieb Baterland, magst
wahrlich ruhig sein! Und bemerkte es nicht, wenn hier und
da fünfzig Wark sehsten, wenn er ihr Wollhemden und
Leibbinden und Filzschuh heimlich forttrug; auch einige
Flaschen guten Rotwein gingen den gleichen Weg.

Er war sehr geschäftig, dabei immer noch etwas nervös, wenn der Postbote kam. "Gott bewahre!" sagte er zuweisen. "So'n oller Knasterbart und Knickstefel! Was sollen sie mit dem? Es geht ja wie geschmiert alles! Wenn man Kluck hat! Und Hindenburg!"

Nein, sie selbst erwartete es kaum noch. Und dann, als drei Wonate, als dreimal vier lange Wochen ins Land gegangen waren, kam es doch! "Sie brauchen mich, Wartha!" schrie er auf. "An der polnischen Grenze—ich! Da soll einer hin. Da sehlt ihnen einer! — Es sind wohl unter den aktiven Kollegen sehr schwere Verluste geswesen. — Sie brauchen alle! Sie brauchen mich!"

Er war schon tief in der Ausrüstung. Einen Schafpelz — den Revolver — hatte er noch anständige schwarze Röcke? Der Teufel sollte den Gehrock und die Eleganz jetzt holen! Sie brauchten eine Aushilse. Ihn, den Alten, konnte man brauchen! Natürlich war er da! Er ging hin!

Er vergaß selbst hinzuzusügen, daß die Russen seinen früheren Borgesetzen, den Oberpräsidenten, ruhig holen möchten! Der tat eben seine Schuldigkeit jetzt an seiner Stelle — er tat seine. So war es über das ganze Land. Ein Hundssott, wer sein Baterland im Stich läßt! Er wurde gebraucht, er, der Abgehauene, der Krippenseger!

Seine Frau wußte, daß er anfällig war, sein Herz arbeitete nicht mehr recht. Würde er die Kälte und die Anstrengung aushalten können? Drohte ihm auf dem einsamen Grenzposten Gesahr? Oder dachte sie einen kurzen Moment auch an die knappe Pension, und daß sie einer Witwe noch sehr viel knapper zugemessen werden würde? Sie sagte nur: "Ich freue mich! Ich freue mich! — Und natürlich sollst du gehen!"

So rüstete sie ihn tapser aus und küßte ihn tapser. "Sie brauchen mich!" rief er froh und schwenkte den Hut. "Sie wissen doch, daß ich noch etwas wert bin, ich kann noch was nügen! Ich werde gebraucht!"

Sie blieb ganz allein in dem kleinen, engen Haushalt. Und ihr Herz war sehr schwer. So grau war er — so steif! Sie dachte an tausend kleine Bedürfnisse, seine Masgenverstimmungen und Erkältungen, in die er sich hineingewöhnt hatte — "Sie brauchen mich!" wiederholte sie sich mit blassen Lippen. "Alle braucht uns das Vaterland. Es braucht mich auch!" — —

### Bilder aus aller Welt.

Die bekannte Stuttgarter Lebensversicherungsbank a. G. (Allte Stuttgarter), die in diesem Jahre mit einem Bersicherungsstand von 1,16 Milliarden Mark ihre sechzigjährige Jubelseier be-

gangen hat, hat ihre Geschäftsräume bedeutend vergrößert. Untenstehende Abbisdung zeigt das von der Architektensirma Heim & Früh in modernem Stil erweiterte Geschäftsgebäude der Bank.



Das erweiterte Geschäftsgebäude der Stuttgarter Lebensversicherungsbank a. G. (Alle Stuttgarter).
Schluß des redaktionellen Teils.

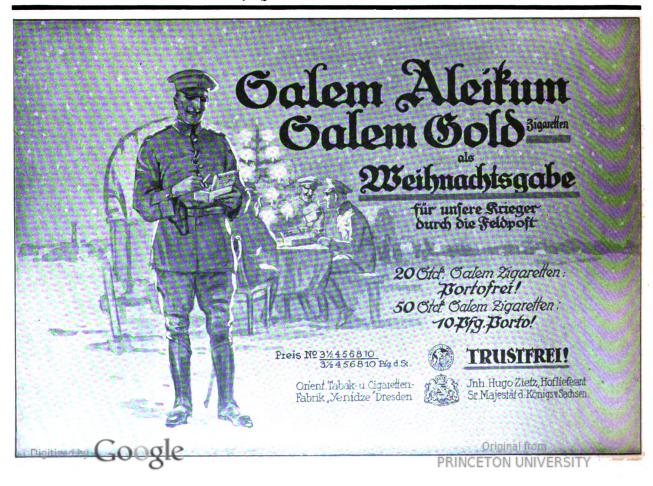

Zahn-Crême und Mundwasser

"Soeben beim Durchstöbern alter Reise-Reminiscenzen mache ich die bemerkenswerte

Gesunderhaltung der Zähne nicht existiert, wie Ihre Zahn-Creme "KALODONT" (Original-Brief liegt zur Einsicht auf.)

F. A. SARG'S SOHN & Co.

k. u. k. Hoflieferanten BERLIN WIEN



#### Feld- Manchester

für Militärhosen. Allerbeste Qual. Mtr. 3.60, 4.—, 5.60 M. Engros 20%. Sammethaus Louis Schmidt, Kgl. Hoflieferant, Hannover 228.





## Militär-Lampen

für Offiziere und Mannschaften, nur Ia Ware, billigst. Georg Kleinke, Berlin, Friedrichstr. 14c.



#### Edmund Paulu

Markneukirchen Nr. 5 Musikinstrumente

# amanoerSt

e deutsche Westmarke

Zentrale Berlin W.8 Friedrichstr. 182

# Deutsche Jungen müssen schießen lernen,



fie werden es brauchen, wenn fie erwachsen find. Wer es zeitig lernt, befommt eine fichere Sand und ein icharfes Muge, benn durch regelmäßige Schiegubungen wird bas Muge im Fern= und Scharffeben geübt, und es erholt fich von der Unftrengung des andauernden Rahesehens beim Lefen und Schreiben.

Der Schießsport ift auch die zwedmäßigste Borbereitung für den Militärdienft, der ruhige, sichere Schuge ift nicht nur der gefürchtetere Begner für den Feind, er ift auch felbft ber Befahr meniger ausgesett, ba ihn feine Bertrautheit mit der Baffe taltblütiger macht und ihn den rechten Augenblid gum Feuern beffer abpaffen läßt.

Bum Erlernen des Schiegens eignen fich am beften die präzise schiegenden

# na-Cuftgewehre

die ungefährlichsten und im Gebrauch billigsten Uebungswaffen. Jeder Bater follte seinem Sohne ein Diana-Luftgewehr als Weihnachtsgeschenk taufen. Er wird selbst gerne damit schießen. In allen einschlägigen Geschäften von M. 3,50 bis M. 60, - zu haben. Jedes Gewehr trägt die Marte "Diana". Man achte darauf beim Einkauf und laffe fich niemals etwas anderes aufreden. - Das fehr intereffant und lehrreich geschriebene Büchlein "Gefahrloser Schießsport für Jung und Alt", illuftrierte Anleitung jum Erlernen des Schiegens, wird auf Bunich toftenlos zugefandt von der Baffenfabrit Maner & Grammelspacher, Raftatt 1.

#### Büchertafel.

Weihnachtsbücher und Spiele. Der durch seine Gesellschafts- und Beschäftigungsspiele bekannte Berlag Otto Maierin Ravens = burg hat auch diesmal für den Weihnachtstisch eine bunte Reihe unterhaltender und belehrender Reuheiten herausgegeben. Zwei neue Quartetspiele: "Zeitgenössische Gedriftsteller" (1.50 M.) und "Berühmte Männer" (1.50 M.) sind besonders wertvoll durch die Abbildungen nach zeitgenössischen Gemälden, Kupferstichen usw. Gin "Geduldpiel" (2 M.) mit amüsanten Bildern zum Zusammenssehen wird vielen Ettern als Gabe für unruhige Geister willfommen seinen Helten Seiden Lauzil haben sich zusammengetan, um mit einem haltbaren Bilderbuch "100 Kinderreime mit Vildern" (3.50 M.) für die Jüngsten zu sorgen, denen Mütterchen vorlesen muß. Für ältere Kinder sind Modellierbogen sehr zu empsehen. Auch an die kleinen Malbeslissen hat der Berlag gedacht. Die "Zeichenvorlagen nach Künstleroriginalen" (jede Mappe mit 8 Tasseln. 180 M.) enthalten Anrequngen zur Weiterbildung und die "Land-

schaftsbilder" zum Ausmalen bieten auch den weniger befähigten Künftlern Gelegenheit, den Farbensinn zu üben. Die Bilderbücher des Berlages J. F. Schreiber in Eslingen und den ihr den sind ebenfalls durchweg beachtenswert. In "Allerlei Spielzeug zum Selbsteherstellen" (80 Pf.) wird den technisch begabten Kindern Anleitung gegeben, billig und einsach die schönsten Spielseug zum beimatkundliche Bauheste" (1.20 M.) sind geeignet, an langen Winterabenden angenehme Beschäftigung zu liesern. Das "Soldatenbilderbuch" (1.80 M.) und "Unsere Feinde" (1.20 M.) werden in der Anabenwelt gerade jest ganz besonderem Interesse begegnen. "Allerhand Durcheinand" (2.50 M.) von J. Mauder ist eine dem Berständnis der Kinderwelt angepaßte Sammlung lustiger Bilder. Ein Schießen nach Franzosen, Turkos, Engländern usw. werden unsere Jungen gewiß gerne mit den Weihnachtsslinten nach Scheibenbildern (11 Bogen 1.20 M.) veranstalten. — Ferner zu erwähnen sind noch: Bassermanns "Sonenenmärchen" (2 M.), "Meinem Reschäschen" (75 Pf.), "Der Teddybär und seine Freunde" (2.50 M.).

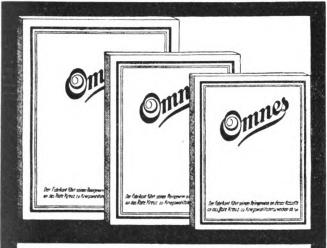

# @mnes

#### das hervorragende Briefpapier

in den Dienst des **Roten Kreuzes** gestellt. Wer Omnes-Briefpapier kauft, fördert eine zwingende vaterländische Sache, denn der Fabrikant tritt seinen Reingewinn von den Verkäufen dieses Papieres an die Kasse des **Roten Kreuzes** zu Kriegswohlfahrtszwecken ab. Kaufen Sie daher **Omnes-Briefpapier**, das in allen besseren Papiergeschäften erhältlich ist, wo nicht, gibt Verkaufsstellen bekannt die

#### Onoma Papierwaren-Fabrik,

G. m. b. H.

DRESDEN-A., Jagdweg 10.



## Käthe Kruse-Puppen

Als Hemdmatzen 25 Mark, gekleidet zwischen 33 und 40 Mark. — Feldgraue Soldaten. — Zu beziehen durch einschlägige Geschäfte oder direkt von der

#### Werkstätte der Käthe Kruse Puppen, Bad Kösen, Saale 34.

Bilderbuchkatalog über gekleidete Puppen gegen Einsendung von 30 Pf. (40 Heller) in Marken.

Polytechn. Si Institut

Strelitz

i. Kriege:
7. Okt. u. 7. Jan
Progr. umsonsl.

#### Weihnachtsgruß fürs Feld

Um unsern braven Truppen große Strapazen zu erleichtern, die Uebermüdung zu lindern, die persönliche Energie zu erhöhen, im Biwak und im Quartier eine zufriedene, fröhliche Gemütsstimmung zu verschaffen, werden die anerkannt wirksamen

#### Lecithin = Kola = Pillen Marke Co-Li

empfohlen. Praktische Armeepackungen per Stück M.3.— gegen Einsendung des Betrages zuzüglich 10 Pf. Porto. Versand durch die

Mohren-Apotheke, Dresden-A. 2, Pirnaischer Platz

Das Sehnen jeder "Atama"-Edelstraußfedern. Wollen Sie einer Dame geht nach "Atama"-Edelstraußfedern. So kaufen Sie eine solche Straußfeder. Straußfedern bleiben immer in der Mode, sind immer elegant u. vornehm, der Außbarste Husschmuck da sie von Jahr zu



manen, so kaufen sie eine soiene strausfeder. Straußfedern bleiben immer in der Mode, sind immer elegant u. vornehm, der dankbarste Hutschmuck, da sie von Jahr zu Jahr immer wieder Verwendung finden können. "Atama" sind besondere Spezialität und tragen den Ruf meiner Firma über die Erde, "Atama" – Edelstraußfedern

sind nur von mir zu haben und kosten jetzt 30 cm lang M. 3,—, 35 cm M. 6,—, 40 cm M. 10,—, 50 cm M. 15,—, 60 cm M. 25,— Ausw. geg. Ref. Federstolen 2 m lang in Schwarz, Weiß, Braun u. Grau nur M. 8,50.

H. Hesse, Dresden, Scheffelstraße 15, 16, 17.

# Melche Hausfrau

Much bei Gebäck-Sendungen an Ansaehörige im Felde sehr zu empsehlen!

Digitized by Google

wird jest einen Wink zum sparsamen Wirtschaften verachten? — Sparsamkeit wird nicht allein dann erzielt, wenn man nur auf den billigsten Einkauf achtet, sondern auch dann, wenn neben dem Preis die Ergiebigkeit der Ware berücksichtigt wird. So z. B. sollten jest alle selbstbadenden Hausfrauen, die zum Baden als Triebmittel noch nicht Hese tenugen, ernstlich einen Versuch damit machen. Jede Hausfrau wird über den Erfolg entzückt sein. Hese macht das Gebäck locker, wohlschweckend, seicht verdaulich und haltbar. Hese ist das altbewährte Triebmittel, Hese verwendet jeder Bäcker, und Hese ist täglich frisch in kleinstem Quantum in jeder Bäckerei erhälklich. Wer das Backen mit Hese noch nicht kennt, sindet in der Gratisbroschüre "Zum Backen gehört Hese eine seichtschaftige Anleitung und viele tillige und gute Rezepte. Die Broschüre wird an jedermann gratis und franko versandt vom Verband Deutscher Preßhefesabrikanten, Berlin SW 11.

Lilienmilch-Seife für zarfe weisse Hauf und blendend schönen Teinf

à St.50 Pfg.

überall zu haben.



#### Briefmarken echt und verschieden 1000 versch. 12.—, 100 Ubersee 1.35, 40 deutsche Kol 2.75, 200 engl. Kol. 4.50.

Albert Friedemann LEIPZIG, Härtelstraße 23/18

Pertung und Briefmarken-Katalog Europa #17

Deutsche Kriegsmarken in Belgien verausgabt, 3, 5, 10, 25 C. 75 Pf., gestempelt 1.— Mark.

Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pf., gestempelt 35 Pf.

#### Viele wissen es nicht!



Bleyles Knaben-Anzüge das dankbarste u. beste im Gebrauch. Katalog vom Spezial-Depot ut Versandhaus Johannes Jaenisch, Schönau an der Rattach 19 i. Riesengeb. Geg. 1873. Versand von Feldpostbriefen!

# MAIZENA

Dieses seit über 50 Jahren in Deutschland eingeführte und unübertroffene Maisprodukt wird aus den edelsten Teilen des Maiskornes ausschließlich von der National Starch Co., New York, hergestellt und ist ein

#### amerikanisches Fabrikai.

Es eignet sich gerade in der jetzigen Zeit wie kein anderes Produkt zur Herstellung billiger und dabei doch nährkräftiger

und schmackhafter Speisen.

Zahlreiche Rezepte enthält unser kostenlos erhältliches neues Kochbüchlein. Schreiben Sie uns heute noch eine Karte, oder senden Sie uns nachstehenden Ab-

schnitt ausgefüllt (als Drucksache 3 Pfennig Porto).

Nama

#### Petroleum-Heizöfen "Marke Marke Marke Marke Marke Preisisten und

sind die besten. Preisiisten und Aufgabe von Bezugsquellen durch Metallwarenfabrik Meyer & Niss G.m.b.H. Bergedorf 34 (b. Hamburg).



Krankenselbstfahrer, Krankenfahrstühle

Rich. Maune
Dresden-Löbtan 9.
Katalog gratis.







# RAST



Wenn Sie Ihren Angehörigen od. Freunden

im Felde

eine aussergéwöhnliche Freude machen wollen, dann schicken Sie ihnen "Sarastro"-Feuerzeuge

die in Gold, Silber und Alpaka bei jedem Juwelier zu haben sind.

## Taschenlampen



7 bis 400 Brennstunden laut Prüfung einer technischen Hochschule

fabriziert

Alfred Luscher, Dresden-Altstadt, Grüne Straße Nr. 20

Briefmarken, 30,000 verseltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaufzwang mit 40—60 % unter allen Katalogpreisen. Prof. Max Hauser, Wien II, Obere Donaustr. 45.

#### Im Namen des Königs!

In der Strafsache gegen die Augen-

1. Albin Anton Gottlieb Müller-Uri 2. Leopold Werner Müller-Uri,

beide aus Lauscha, Sa.-Meiningen, wegen Warenzeichenverletzung, hat die 7. Strafkammer des Kgl. Land-gerichts zu Leipzig in der Sitzung vom 20. Februar 1914, an der teilgenommen

haben:
1. Landgerichtsrat Kretschmer, als Vor-

1. Landgerichterat Kretschiner, als Vor-sitzender, 2. Landgerichtsrat Thieme, 3. Landgerichtsrat Höring und 4. Landgerichtsrat Dr. Pollmar, sowle 5. Hilfsrichter Gerichtsassessor Dr. Günzel, als beisitzende Richter, Staatsanwalt Dr. Kaiser, als Beamter der Staatsanwaltschaft

der Staatsanwaltschaft, Referendar Zschaler, als Gerichts-schreiber, für Recht erkannt:

Zustellung des Urteils an die Neben-klägerin auf Kosten der Angeklagten bekannt zu machen. Die Kosten des Verfahrens einschließ-

Die Kosten des Verfahrens einschließlich der der Nebenklägerin entstandenen
notwendigen Auslagen tragen die beiden
Angeklagten. Für die Auslagen und
die Buße haften die Angeklagten als
Gesamtschuldner,
Ausgefertigt am 19. November 1914.
L. S. Der Gerichtsschreiber beim Königl,
Landgericht Leipzig: Aktuar Meyer,

Hierzu ist ergänzend zu bemerken: Das Urteil ist gegen Albin Müller-i rechtskräftig geworden. Werner Uri rechtskräftig geworden. Werner Müller-Uri ist vor Eintritt der Rechts-kraft gestorben. Der Prozeßbevollmächtigte der Neben-klägerin: Rechtsanwalt Waldheim, Leipzig.



Beste und billigste Bezugsquelle für solide Photogr. Apparate in einfacher bis feinster

Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel str. Preisliste Nr. 7 kestenl. kterversand nach allen We tteller



Lehrpidne und Profpekte aller Unterrichtsanftalten vermittelt koftenlos die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW 68.

vorm. Dr. Zischersche Vorbereitungs-Anstalt Leit. Dr. Schünemann, Berlin W57, Zletenstr. 22-23, für alle Militär- und Schul-Examina. Empfehlungen aus ersten Kreisen, vorzügliche Erfolge. In 26 Jahren bestanden 4078 Zögl.: 374 Abit., 287 Primaner, 33 Seekadetten, 13 Kad., 2712 Fahnenjunker, 458 Eini, 201 für höh. Klassen. Bereitet während des Krieges zu allen Notprüfungen vor, auch Kriegsfreiwillige, die übertreten wollen.

Militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund, Auskunft. 1914 bis November bestand. 207. BERLIN W 57, Bülowstr. 103. Dr. Ulich.

Sachsen-Aitenburg. Technikum **Altenburg** 

Ingenieur-, Techniker-, Werkmeister-Abteilungen. Maschinenbau, Elektro-technik, Automobilbau. 5 Laborat.

Programm frei.

#### GIFT- oder KRÄUTERKUREN? Ein Trostwort von Dr. med. Geyer.

Bei Haut- und Harnleiden lese jeder diese Broschüre eines erfahrenen Spezialarztes. Gegen Einsendung von **50 Pf.** in Briefmarken senden wir diese in verschlossenem Umschlag.

Puhlmann & Co., Berlin 368, Müggelstr.25 



#### Nürnberger Lebkuchen und Bruchlebkuchen

Fisch geback, gut u.billig, braum, pfd. 55 Pf., Basler Pfd. 55 Pf., Weiße auf Oblaten Pfd. 70 Pf., do. gemischt Pfd. 65 Pf., Sauce-Lebk. Pfd. 45 Pf., ff. Elisen rd. Pfd. 80 Pf., in Dosen zu 1 Mk., Nürnberger Plätzchen Pfd. 50 Pf., Errichte-bonbons Pfd. 50 Pf., Weiße auf Vollen Pfd. 50 Pf., Weißenachtsstollen p. St. kk. 1.50—2 u. 3 Mk. Verpack. fr. p. Nachn. Bei Auftr. v. 1 Postpaket u. Ang. d. Ztg. ein Lebkuchen gratis. Preisl. gratis u. franko. C. Gloßner's Nachf., Lebkuchenfabrik, Roth bei Nürnberg. Roth bei Nürnberg.

#### Für die Kriegszeit Für unsere Soldaten

Sprachführerforjedes Land

Ueber 2 Millionen verkauft! Jedzt besonders zu emplehen: Englisch, Französisch, Pol-nisch, Russisch, Serbisch, Ungarisch. Jedes Heft nur 50 Pfennig.

Georgis Polyglott-Verlag, Bonn.



#### **Wollen Sie**

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen! Diamand, MUENCHEN, Buttermelcherstr. 5.



6 Stück echt abge-stempelte Deutsch-Belgien-Marken

auf Einschreibebrief aus Belgien zuadressiert für 1.20 Mk. durch Julius Hunger, Königsee, Th.



# eir. Sankt-



Ring

(oder Anhänger, Nadel) mit deutsch. und öfterreich.-ungarifch. Email-Farben im Schild Kunftwerkit. W. Preuner, Stuttgart. Zu beziehen nur durch Juweliere.

Ebenda 🕶 Crauringe mit aufziseliertem Spruch: "Du bist min, ich bin Din", oder reinem symbol. Ornament, als Myrten, forbeer u. a.

gegen Appetitmangel, verdorbenen Magen, Sodbrennen, Blähungen, Druckgefühl: ner-vöse Magenschwäche, Üebelkeit, Magen-krampf wie überhaupt Magenbeschwerden.

Fl. 80 Pf. u 2 M. Einzig echt mur mit "Medico" u 2 M. Einzig echt marte "Medico" Benn in Drogerien nicht erhöltlich, durch Otto Redchel, Berlin 76, Eisenbahnstr.4.

**Dertretung** reeller Sache übernimmt Selbständiger gewandter Kaufmann.**[Lagerkarte 8, Berlin-Steglitz 2.** 

#### 🛨 Magerkeit 🕇

Schöne, volle Körperlormen, imponierendes Aeusseres beilferren undDamen durch unscrpreisgekröntes "Abundin". Bestes Nervennährpräparat. Goldene Medaille. In kurzer Zeit bis 30 Piund Zunahme. Unschädlich. Garantieschein. Zahreiche Dankschreiben. Preis 2 M., 3 Kartons (z. Kur erforderlich) nur 5 M., Diskrete Zusendung. Dr., Schäffer & Co. G. m. b. H., Berlin 50, Friedrichstrasse 9.



Kauft Musikinstrumente von der Fabrik Hermann Dölling jr. Markneukirchen i. S. No. 410.

Kataloge gratis und franko. Ueber Ziehharmonikas Extra-Katalog. Präm. m. d. "Kgl. Sächs. Staatsmedaille"

Aktuelle Strichillustrationen Kriegsbilder und Karten

Porträts der Heerführer etc. mit Originaltexten liefert für Tageszeitungen im

Abonnement

August Scherl G. m. b. H.

Klischee-Abteilung

Berlin SW68, Zimmerstr. 36'41 Fernspr.: Zentrum 9001—9034 Telegr: Scherl-Jllustrationen Berlin

Verlangen Sie unser Angebot! ON UNIVERSIT

— Vielen Damen ist es trotz aller Mühe nicht möglich, eine schöne, haltbare Frisur zuwege zu bringen, da ihr Haar an zu reichlichem Fettgehalt leidet. In solchen Fällen überrascht das ärztlich und von Damenfriseuren bestens empfohlene "Pallabona" durch seine Wirkung. In geringer Menge trocken in das Haar gestreut und verbürstet, beseitigt Pallabona alles überschüssige Fett und macht die Kopfhaut gleichzeitig rein und weiß. Das Haar wird weich und voll, die Frisur gelingt mühelos und erfreut durch ihre Haltbarkeit. Bei Damenfriseuren und in Parfümerien ist das be-währte Fabrikat stets auf Lager.

— "Im Tornister jedes deutschen Soldaten liegt die Zukunft Deutschlands", . . . soll ein General gesagt haben. Und er baute diesen Gedanken aus: jeder Krieger ist für sich selbst ver-antwortlich, hat für Munition genau so zu sorgen wie für sein körperliches Wohl; in der Hast der Kriegszeit muß der Soldat selbst

darauf achten, daß in seinem Tornister alles sorgfältig vorbereitet ist. Aber nicht nur die Waffen gegen den Feind sollen berücksichtigt werden, nicht nur die Mundvorräte sind wichtig, sondern auch für das körperliche Wohl ist in erster Reihe zu sorgen. Deshalb gehört in den Tornister jedes Soldaten auch ein Stück der haltbaren Steckenpferd-Seife, die gerade nach großen Strapazen äußerst anzegned und wohltend wirkt. regend und wohltuend wirkt.

Annahme von Inseraten bei August Scherl C. m. b. H., Berlin SW 63, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I, Breslau, Ohlauer Straße 87 II, Cassel, Königsplatz 53 I, Dresden-A., Prager Str. 35, Elberfeld, Kaiserstr. 33, Frankfurt a. M., Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11, Hamburg, Neuerwall 2, Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 184 I, München, Theatinerstraße 3 II, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 11 I. — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.





LEIPZIG BRUHL 34-40

PELZWAREN-KONFEKTION

Künstlerisch ausgestatteter Prachtkatalog C frei!

Vollständig geheilt wurde ich, obwohl felbft aratliche Silfe verge-bens war, durch Ihr Spezialmittel von meiner

Sledte.

Sedem, der daran leidet, empfehle ich dringend 3hr Mittel. Nathaum, N. G. . . . Reichels Flechtenmittel m. Spezialfeife, fast 25 Jahre glängend bewährt u.garant.unfchädb., W.2.75. Otto Reichel, Berlin 76, Eisenbahnstraße 4.

KINO Apparate f. Familien etc. v. 4 M. an. Gebr. Films Mtr. 5 Pf., abgeschloss. Handlung. 8 Pf. Preisliste Gratis. Georg Kleinke, Berlin, Friedrichstr. 14, II.



Die "Tee-Bombe" ergibt durch eintaches Schwenken in siedendem Wasser

im Nu eine Literportion köstlichen, aromatischen, goldklaren und gesüßten Tee ("Marke Teekanne") für 10 Pfennige! Ueberall er-hältlich, sonst Bezugsquellen-nachweis durch

R. Seelig & Hille, Dresden 214

# Reinen Mund halten.

ift eine Pflicht, die man erfüllt, wenn man die Zähne regelmäßig mit Bioz-Jahnpasta pugt. Sie reinigt durch biologische Sauerstoffwirtung nach Hofrat Dr. Zucker die Zähne in vollkommenster Weise, beseitigt jede Spur üblen Geruchs, erfrischt den Mund, strafft das Zahnsleisch, verhindert Zahnstein und schützt gegen Insettion des Mundes und Rachens. Eine Originaltube Biozpasta für M. 1,20 reicht sür 300 Keinigungen. Haben Tuben für 60 Pf. sind ersehnte Liebesgaben im Felde. Ueberall zu haben. Fabrit Max Eib, G.m. b. H., Oresden.



#### Die beste Kriegssparlampe ist Dr. Höhns Spannlampe

Sie ist die ideale Haushaltungslampe für Kinder- und Kran-kenzimmer, für Korridor, Treppe, Klosett. Geruchlos und sturmsicher. Verbraucht in 24 Stunden für nur einen Pfennig Petroleum. Hochelegante, gediegene Ausführung. Preis in Aluminium oder Messing: Mark 4.25, in Nickel oder Alt-kupfer: Mark 4.75 franko. Hundertussende in Gebrauch. Alleinfabrikant: Dr. Karl Höhn, Ulm a. D.10 Illustrierte Broschüre u. Anerkennungsschreiben gratis u.franko.

# lähmaschinen

Anerkannt bervorragende Präzisionsarbeit Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel

gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.



Birkenwasser Zur Haar- und Kopfpflege

Malattine Fettfreie Hautcreme

Menta-Mundwasser

Balsamisch, antiseptisch

Illusion im Leuchtturm

Astra-Seife

Astra-Rasierseife

Blütentropfen ohne Alkohol Vollkommene Naturtreue

Ideale Schönheits- u. Familienseife

Das Beste in dieser Art

Die Parfümerie Georg Dralle, Hamburg

erhielt auf folgenden Weltausstellungen die höchste Auszeichnung, den St. Louis 1904, Mailand 1906, Brüssel 1910, "Großen Preis" Turin 1911, Dresden 1911.

Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zunch

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Norddeutschland.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Dr. med. Hölzl.

Brandenburg.

Eberswalde Sanat. Drachenkopf, phys.-diät. Heilanst. Dr. med. Heidemann. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. d. Dir. A. Bellair. Fernspr. 97.

Falkenhagen Seegefeld - A. bei Berlin. San.-Rat Dr. Straßmann.

Sanatorium 6-9 M.

Grunewald Berlin.
Allee 16. Hotel - Pension Bismarckplatz, Hubertus-

Woltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. nerv. u. inn. Kranke. Herrl. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Zehlendorf (Wannseeb.) b. Berlin. Erholungsh. u. Sanatorium Monrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige und Kranke. Tel. 43.

Schlesien.

Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerb. m. all. Komf. Elektr. Licht, Zentralhzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel.

Schreiberhau ,Hotel Pension Lindenhof" (Stat. Ober-Schreiberhau). Mod. Haus, ruh. staubfr. Lage. Aussicht aufs Hochgebirge. Prosp. Tel. 3.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalien für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald. Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. unübertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, Benders gute Heilerfolge bei Gicht, Benders gute Heilerfolge bei Gicht, Brospekt durch den Magistrat.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Mahamark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Sachsen.

Elsterberg Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkr., Herz- und Nierenleid., Entziehungskur. u. Erholungsbed. Prosp. Römer.

Reiboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün

Unterkunftsh. für Wintersportler und Erholungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.

Hahnenklee Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöffn. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh.

Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Dist. Bäd., Liegek. Ia Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara, Heim Grand. Dr. Morgenroth.

Mägdesprung Hotel-Ponsion Mägdesprung. Neuzeitl. eingerichtet, elektr. Licht, Zentralheizung. 3 Min. v. Bahnh. Vorzügl. Küche. Bes. Herm. Meves.

Sülzhayn Süd-Harz, Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp. Heilanstalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hobentlanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5.50—7.50 M. Eig. Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Thüringen.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wiehura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Krél. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöbdenitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Süddeutschland. Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Privat-Hotel Pension Pfaff. Mod. u. komf. einger. Haus f. läng. u. kürz. Aufenth. Lift. schatt. Gart. Guiolettstr. 21, Ecke Niedenau. T.-A. Taunus 94.

Wiesbaden Villa Rupprecht, neu erbaut, vornehm. Familienheim komfort. Thermalbäd. Vorzügl. Verpfleg. b. z. Pr. Prosp. Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. allen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Quelle. Pens. inkl. Badvon M. 6.00 an.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, f. Leichtlungenkr., gedeckte Liege-halle. Währ. d. Krieges geöffn. Mäß. Preise. A. Poltz.

Hlexandersbad Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Auto-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Bad Reithenhall Sanator. Bad Reichenhall. Erstklass. Anuelle. Chirurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause.

Dorf Kreuth b. Tegernsee. Hotel zur Post. Neuerb. hochmod. Famil.-Hotel. Eleg. Appart. Pens. v. M. 5.50 an. Garage. Prospekt. Winterbetrieb. Tel. Kreuth Nr. 8. Bes. Joh. Lehmann.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kuranst. f. innerl. Kranke, Nervöse u. Erholungsbedürftige. Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin. geleit. Sanator. Br. Stoffwechsel-, Nervenkranke und Erhol.-Bedürft, Moderne Einrichtung f. Diagnostik u. Therapie, Diat-Abt. Schönster Winteraufenthalt. Bleibt auch während des Krieges geöffnet. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Arzte.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malter.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport,
Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Tátra Széplak

Ungarn.

Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurori,
Touristenstat., Wasserheilanstalt, Sanatorium
f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb.

Schweiz.

Arosa Hotel Excelsior, neu, I. Rgs. Elektrische Bahn Chur-Arosa; Fuhrwerk am Bahnhof. Bes. Müller-Oberrauch.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen.

Näheres d. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte. Besitzer

M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Locarno-Orselina Kurhaus Victoria. Sanatorium auch während d. Krieg. geöfin. Arzt Dr. Haslebacher.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Pura b. Lugano, Tessin. 400 m. Pension Conradin. Mod. Haus. F. Rekonvalesz. s. ang. Aufenth. Aufmerks. Pflege. Pens. m. Z. v. Fr. 5 an.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer-gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.

Herriche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.

StellenAngebote

Garantiert dauernd gutlohnende Heimarbeit

Stellenlose Kaufleute, welche sich von Privatkundschaft eignen, können während des Krieges

10—20 Mark

Stelle finden Sie nach dreimonat. Ausbildung in der Handelslehranstalt Jung. Stuttgart W, als Buchhalter etc. Prosp. frei

während des Krieges 10—20 Mark täglich verdienen. Postfach 55, Erfurt.

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh. durch Prospekt mit fert. Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhardt, Scheidegg i. Algäu (Bayern). Relles Versandgeschäft, erste Referenzen.

Drud u. Berlag von Augult Scheider B. n. b. 5. Britin SW, 3immerftr. 36/41. — Tür die Redattion verantwortlich: Ehefredation verdienen. Postfach 55, Erfurt.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

A knittel, Leipzig 1, Sidenienstraße 36

Erfühlt jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Krieges Läglich verdienen. Postfach 55, Erfurt.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

A knittel, Leipzig 1, Sidenienstraße 36

Erfühlt jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Krieges Läglich verdienen. Postfach 55, Erfurt.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

A knittel, Leipzig 1, Sidenienstraße 36

Erfühlt jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Krieges Läglich verdienen. Postfach 55, Erfurt.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

A knittel, Leipzig 1, Sidenienstraße 36

Erfühlt des Krieges Läglich verdienen. Postfach 55, Erfurt.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

A knittel Leipzig 4. — Bründen 4.

Nummer 51.

Berlin, den 19. Dezember 1914.

Geite

16. Jahrgang.

#### Inhalt der Nummer 51.

|                                                                       | 203  |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Die gegenwärtige Rriegslage im Often und Beften. Bon General ber      | 200  |
|                                                                       | 203  |
|                                                                       | 203  |
|                                                                       | 204  |
| Ter Beltfrieg. (Mit Abbildungen)                                      | 204  |
| Bilder vom Tage. (Photographische Aufnahmen)                          | 204  |
|                                                                       | 205  |
| Belgifche Gifenbahnen in Deutscher Bermaltung. Bon Sans Dominif.      |      |
| (Mit 4 Abbildungen)                                                   | 205  |
| Samburger Liebesgaben. (Dit 2 Abbilbungen). Lon El. v. Monfterberg    | 205  |
|                                                                       | 205  |
| Die eiserne Freude. Rriegsroman aus der Gegenwart von Ranny Lambrecht |      |
| (4. Fortfegung)                                                       | 206  |
| Biener Schaufpielerinnen im Dienft des Roten Rreuges. Bon Ludwig      |      |
|                                                                       | 206  |
|                                                                       | 2069 |
|                                                                       |      |



#### Die sieben Tage der Woche.

8. Dezember.

Das deutiche Kreuzergeichwader unter Graf Spee wird in ber Rabe der Falklandsinfeln von einem englischen Geschwader unter dem Kommando des Bizeadmirals Sturdee angegriffen. In dem Geiecht sind die Kreuzer "Scharnhorst", "Gneisenau" und "Leipzig" gesunten. Den Kreuzern "Dresden" und "Kürnberg" gesang es, zu entsommen, doch wurde "Kürnberg" von den versolgenden englischen Kreuzern zum Sinsen gebracht.

9. Dezember.

Die Geschäfte bes Generalftabes bes Felbheeres werden bem Kriegsminifter Generalleutnant von Falfenhann (Bortr. Seite 2045), der fie bei der Erfrantung des Generaloberften von Moltte vertretungsweise übernahm, unter Belaffung in bem Umt als Rriegsminifter endgültig übertragen.

Erzherzog Friedrich, der Obertommandierende der öfterreichisch-ungarischen Urmee, wird zum Feldmarichall ernannt.

Der Bar trifft in Tiflis ein.

Die Ruffen machen unter dem Schutz von Kriegsschiffen einen Landungsversuch nabe bei Gonia, sudlich von Batunt, um die türkischen Truppen in der Flanke anzugreifen. Die gelandeten Ruffen werden zum Rückzug gezwungen.

10. Dezember.

Der Groß-Scheich der Senussi hat Herolde zu den Italienern gesandt, um sormell zu ertlären, daß er, da der Kalif den Heiligen Krieg nur gegen England, Rußland und Frankreich verkündet habe, sortan nur gegen die Engländer kämpsen werde und endgültig darauf verzichte, die Italiener in Libnen

au beunruhigen, solange er nicht angegriffen werde.
Der türkiche große Kreuzer "Sultan Jawus Selim", der nach russischen Meldungen schwer beschädigt sein sollte, beschießt Batum; die Landbatterien erwidern das Feuer ohne Erfolg.

11. Dezember.

Die Ueberprüfung des Berfahrens, das gur Berurteilung beuticher Sanitätsoffiziere und Schweftern führte, durch das frangofische Militärgouvernement ergab folde Fehler, daß gunachft neun der Berurteilten, sämtlich Oberapotheter, vor ein neues Rriegsgericht geftellt werden.

12. Dezember.

Ueber die Einnahme von Lodz wird amtlich, wie folgt, berichtet: Die Räumung von Lodz durch die Ruffen geschah

heimlich bes Nachts, baher ohne Kampf und zunächst un-gemerkt. Sie mar aber nur bas Ergebnis der vorhergehenden gemerkt. Sie war aber nur das Ergebnis der vorhergehenden dreitägigen Kämpse. In diesen hatten die Russen ganz ungeheure Versuste, besonders durch unsere schwere Artillerie. Die versassen russen ich eine Schükengräben waren mit Toten buchstädlich angesüllt. Noch nie in den gesamten Kämpsen des Ostheeres, nicht einmal bei Tannenberg, sind unsere Truppen über so viele russissen den hinweggeschritten wie det den Kämpsen um Lodz, Lowicz und überhaupt zwischen Padianice und der Weichsel. Die russissen Gesamtversusse können wir wie in den früheren Schlachten ziemlich zuverlässig schäen. Sie betrugen in den dissherigen Kämpsen in Bosen mit Einschluß der von uns erbeuteten achtzigtausend Gesangenen, die inzwischen mit der Bahn nach Deutschland abbesördert worden sind, mindestens einhundertsünfzigtaussend Mann.

sind, mindestens einhundertsünfzigtausend Mann. Deutsche Artillerie beschießt den Bahnhof von Ppern. Bei Deutsche Artillerie beschießt den Bahnhof von Pyern. Bet Arras erringen die Deutschen weitere Fortschritte. Im Ar-gonner Walde nahmen die deutschen Truppen wiederum einen wichtigen französischen Stüppunkt durch Minensprengung. Der Gegner erlitt starse Berluste an Gesallenen und Verschütteten. Bei Apremont südöstlich St.-Mihiel wurden mehrsache bestige Angrisse der Franzosen abgewiesen, ebenso auf dem Bogesenkamm in der Gegend westlich Markirch.

In Westgalizien wird der südliche Flügel der Ruffen bei Limanowa geschlagen und zum Rücklug gezwungen. In den Karpathen dauert die rückläufige Bewegung der

ruffifchen Truppen an.

Ein frangösischer Ungriff auf Fliren bei St.-Mibiel wird

zurüdgeschlagen.

Jum Chef des englischen Generalstabes an Stelle des ver-storbenen Sir Charles Douglas wurde der bisherige Ober-besehlshaber der britischen Truppen in Südasrika, Sir James Kolse Murran, ernannt.

#### 13. Dezember.

In Nordpolen nehmen die deutschen Truppen eine Angahl seindlicher Stellungen, batei werden 11,000 Gefangene gemacht

und 43 Maschinengewehre erbeutet. Feldmarschall v. d. Golg trifft in Konstantinopel ein und wird vom Sultan in Audienz empfangen. Der Zar verläßt Tissis.



#### Die gegenwärtige Kriegslage im Often und Westen.

Bon v. ber Boed, General ber Infanterie 3. D.

Der Schwerpuntt ber militärischen Operationen liegt gegenwärtig zweifellos im Often. Das kam auch dadurch zum Ausdruck, daß der Kaiser kürzlich den östlichen Rriegichauplat besuchte und dort mit den Seerführern ber deutschen und öfterreichischen Urmeen in perfonliche Berührung trat. Bir wollen uns daher gunächft mit ber Rriegslage im Often beschäftigen.

Zu ihrem Berftändnis ift es notwendig, sich daran zu erinnern, daß die durch Ruffisch-Bolen bis an die Beichfel porgedrungenen Truppen der Berbundeten Ende Oftober gezwungen maren, fich vor ftarten, über diefen Strom vorbrechenden ruffischen Streitfräften nach Preußisch=Schle= fien bzw. West-Galizien zurudzuziehen, um dort zunächst Berstärkungen heranzuziehen und eine "Neugruppierung" vorzunehmen. Lettere fonnte in der erften Salfte Ro-



vember faft ungehindert zur Ausführung gelangen, da die Ruffen mit ihren hauptfraften lints der Beichfel nur bis zur Barthe folgten. Sie geftaltete fich unter teilweiser Benutung der Gifenbahn berart, daß die deutsche Hauptmacht bei Thorn, schwächere Streitfräfte bei Goldau zusammengezogen murben, mahrend die durch das fchlefifche Landwehrtorps verftärtten Ofterreicher den Raum von nördlich Rratau bis in die Gegend von Czenftochau besetten. Der Zwischenraum wurde durch Grenzichutstruppen und Kavallerie ausgefüllt. Diese Reugruppierung hatte gleichzeitig zur Folge, daß die öfterreichisch-ungarifchen Streitfrafte aus Mittelgaligien - fomeit fie nicht zur Berteidigung der Karpathenpässe verwendet werden mußten - näher an Rrafau herangezogen murden.

Begen Mitte November waren die Ruffen auf dem rechten Beichselufer gegen die oftpreußische Grenze, insbesondere bei Stalluponen, Endtfuhnen und Soldau sowie auch gegen Thorn zum Ungriff vorgegangen, aber überall

zurüdgeworfen worden.

Um dieselbe Zeit hatte auch der Oberbefehlshaber der beutschen Oftarmee in dem Raum zwischen Beichsel und Barthe die Offenfive wiederergriffen. Der linte Flügel der Sauptmacht unter General von Madensen ichlug am 13. November ein ruffisches Korps bei Bloclawet, am 14. November dasselbe bei Duninowo-Novi und am 15. November mehrere ruffische Rorps bei Rutno. Bleich: zeitig hatten ichwächere deutsche Rrafte auf dem rechten Beichselufer die Ruffen auf Blogt zurudgeworfen.

In den folgenden Tagen murben fie auf dem linten Ufer weiter gegen Barichau bis hinter den Bzura und in die Gegend von Lowicz zurudgedrängt, womit ihre Begenoffenfive bereits als gescheitert angesehen merben mußte. Much in der Gegend von Czenftochau brachen fämtliche ruffische Ungriffe vor der Front der Berbundeten

zusammen.

Da die Ruffen aber mit ftarten Rraften noch bei Lodg ftehengeblieben waren, fo entwickelten fich hier in ber zweiten Sälfte des November heftige Rampfe, die dazu führten, daß die Ruffen fast eingeschloffen murden. Es gelang ihnen aber von Often und Gudoften Berftartungen heranzuziehen, wodurch ein Teil der deutschen Umflammerungstruppen zeitweise zwischen zwei Feuer geriet. Gie tonnten fich aber diefer miglichen Lage in mehrtägigen, geschickt geleiteten Rampfen ohne allzu erhebliche Berlufte fogar unter Mitnahme ber gemachten Befangenen und eroberten Beschütze wieder entziehen.

Die Rämpfe bei Lodz endigten am 6. Dezember mit einem durchichlagenden Erfolg der deutschen Truppen. Lodz felbst gelangte dadurch zum zweitenmal in ihren Befig. Berfuche ber Ruffen, ihren bedrängten Urmeen in Nordpolen zu Silfe zu tommen, murben burch bas Eingreifen öfterreichisch-ungarischer und deutscher Rrafte in der Begend füdmestlich Biotrtow vereitelt. Die Ruffen zogen fich — unmittelbar gefolgt von den deutichen Borhuten - in eine ftart befestigte Stellung oftlich des Miagga zurud, an der fich die beiden Begner jest in engfter Fühlung gegenüberfteben. In der Begend von Lowicz wird der Rampf fortgefett.

Die Schlachtfront in Bolen geht nunmehr von ber Mündung des Bzura in die Beichsel über Lowicz, öftlich Lodz nach Guden über Piotrtow, öftlich von Czenftochau bis in die Begend nördlich Rratau. Die deutsche Rampflinie im Norden hat das Geficht gegen Sudoften. Der beutsche außerfte linke Flügel fteht nur 70 Rilometer von Barfchau, fo daß angeblich die Ruffen mit erneuter Gin= schließung dieses Plages rechnen follen.

Much in Beftgaligien haben fich neuerdings zwischen ftarten ruffifchen und öfterreichisch-ungarischen Streitfraften Rampfe entwidelt, die befonders füdlich von Rratau an heftigteit zunehmen, aber noch ber Entscheidung harren. Mus den Rarpathen find die zum zweis tenmal bort eingedrungenen Ruffen von ben öfterreichifch-ungarischen Truppen größtenteils bereits wieber verdrängt worden.

Somit gibt die Kriegslage im Often in Berbindung mit dem großen Bertrauen, welches die deutsche Ration in den dort befehligenden nunmehrigen Feldmarichall v. hindenburg mit Recht fest, die zuversichtliche hoffnung auf Sieg für die deutschen Baffen. Allerdings durfte die Entscheidung noch einige Zeit auf fich marten laffen und auch noch harte Rampfe erfordern, ba die Ruffen bekanntlich in der Defensive —in die sie in Polen überall gedrängt murben - fräftigen Biderftand zu

leiften pflegen.

Bur Schilderung der Kriegslage im Beften übergehend, darf vorweg bemertt merden, daß dort gegenmartig verhaltnismäßig Rube herricht. Rur haben bie Franzosen, vermutlich in der Unnahme, daß wir uns hier durch überführung von Berftartungen nach dem Often geschwächt haben murden, in den letten Tagen an verschiedenen Stellen Ungriffe gegen die deutschen Stellungen unternommen, die aber fämtlich - jum Teil unter erheblichen Berluften für den Ungreifer - gurudgewiesen murben.

Im besonderen ift die Rriegslage auf dem westlichen Rriegschauplat gegenwärtig die folgende: Un der flandrifchen Rufte, die hauptfächlich durch das deutsche Marinetorps verteidigt wird, find unfere Stellungen, vor allem auch durch Einbauung schwerer Artillerie, derartig verstärft, daß etwaigen Ungriffen von See aus energisch

entgegengetreten merben fann.

Muf dem rechten Pfer-Ufer konnten wir unfere Stellungen behaupten; auch Digmuiden ift - entgegen den im Auslande verbreiteten falschen Gerüchten nach wie vor in unferem Befig. Dpern wird immer noch von den Berbündeten gehalten, aber von uns unausgefett mit ichwerer Urtillerie beschoffen und durfte balb in einen Trummerhaufen verwandelt fein. Der deutsche Einschließungering um Ppern zieht fich langfam, aber ficher immer enger zusammen; nur nach Gudweften haben die Berbundeten noch einen ficheren Bugang gu diefem hart umftrittenen Blag.

Die deutsche Offenfive aus der Begend füdweftlich Lille gegen Harzebrouck, Bethune, Arras hat zu einer Entscheidung noch nicht geführt, da der Begner seine dortigen fehr ftarten Stellungen aus leicht begreiflichen Grunden hartnädig verteidigt. Die vor wenigen Tagen beutscherfeits erfolgte Räumung des Ortes Bermelles (füdlich Béthune) geschah freiwillig aus tattischen Gründen und nicht - wie die Franzosen behaupten - weil er uns im Kampf entriffen murbe.

Im Aisne-Abschnitt gewinnen wir langfam, aber fortgefett Boden. Das gleiche gilt vom Urgonner Bald, in dem nach wie vor äußerst hartnäckig gestritten wird und fozusagen jeder Schritt erfämpft merden muß. Die gabe Berteidigung dieses Gebiets seitens der Franzosen hat feinen Brund darin, daß mir uns nicht früher in ben Befit der gesamten Maasbefestigungen, besonders ber fehr ftarten Feftung Berdun fegen tonnen, bevor wir nicht im fichern Befig diefes Balbes find.

Die von den Frangofen aus der ftart befeftigten Stellung Nancy-Toul fortgefest in die Gegend füdlich Det



gegen die rückwärtigen Berbindungen unserer bis St.= Mihiel an und über die Maas vorgeschobenen Postierungen sind bisher stets zurückgewiesen worden.

So zeigt auch das über die Kriegslage auf der fast 700 Kilometer langen Front im Westen vorstehend entworsens Bild nichts, was für uns etwa beunruhigend ausgelegt werden könnte. Wenn trozdem in Deutschland vielsach der begreisliche Wunsch nach Herbeisührung einer schnelleren Entscheidung auf dem westlichen Kriegschaus

plat laut geworden ist, so wird dabei übersehen, daß der "Spatentrieg", wie er sich aus den Berhältnissen heraus hier entwickelt hat, nur sehr allmählich seinem Ende entgegengesührt werden kann.

Unsere Gegner bezeichnen diesen Krieg mit großer Borliebe als "Erschöpfungstrieg", wobei sie sich natürlich der Hossung hingeben, daß wir die Erschöpften sein werden. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so dürften sie sich hierin einer starten Täuschung hingeben.

#### Was die Konserve in unserer Zeit bedeutet.

Bon Sedwig Senl.

Wenn man fich an die Berpflegung der Truppen Unfang der fiebziger Jahre erinnert, fo fann man mohl fagen, daß man erhebliche Fortschritte in der Ernahrungstechnik gegen damals zu verzeichnen hat. Glanzpuntt ericien allen Beteiligten zu jener Zeit die Erbswurft, ein gepreßtes Bemenge von aufgeschloffenem Erbsmehl, erweitert mit Botelrippchen ober Sped, bas in Baffer aufgelöft und aufgetocht murbe. 211s garte Babe ichentte mir in höchfter Unertennung des Bertes diefer Burft der Kronpring damals felbft ein Mufter davon. Mit allgemeinem Berftandnis für Sygiene, ber Renntnis der Garungserreger, ihrer Lebensförderung oder Tötung, ihrer Bermeidung oder der Begunftigung ihres Bachstums hielt die Technit und die Erzeugung einer Fulle vegetarifcher Rahrungsmittel gleichen Es tonnte eine blühende Induftrie geschaffen werden, die gleichermaßen die Borrats= tammern füllte und den Transport wertvoller Rahrung in die Ferne an armere Begenden geftattet. Naturforschungen in unwirtlichen Bergen, Balbern und Einoden werden burch die Ronferve möglich, und niemand wird die Erleichterung fportlicher Leiftungen burch fie in Abrede ftellen. Riemals aber ift der Segen dieser Erzeugniffe der Natur und Runft fo ins Auge gefprungen wie jest. Millionen von Männern fteben in fremden Sandern auf unbefanntem Boden, in vermufteten Gegenden oder in feuchten Schugengraben. Die Pflicht, diefe Fulle von Menschen, die ihr Leben für bas Baterland, für uns alle einsegen, gut zu ernähren, scheint die wichtigfte Aufgabe der Berforgung. lange Feld, Biefe und Stadt bas Rötige auch in Feindesland hergeben fonnen, hilft der deutsche Mann fich recht und schlecht, wenn sein blutiges handwert ihm dazu Beit läßt. Aber babeim läßt ber nahende Binter eine Beunruhigung in uns für unfere Lieben auftommen. Deshalb ift es nötig, zu wiffen, wie mufterhaft auch in Diefem Bunft unfere Seeres= und Marineverwaltung (Intendantur) gleichsam wie eine gute hausfrau porforgte. Große Riefenschuppen nehmen viele Millionen Berte von fertigen Ronfervenvorraten auf, die nach Bedarf und Bunfch der Urmeeverwaltung ins Feld geschickt merden. Taufende von Riften, alle in gleicher Größe und Form, enthalten je 90 Portionen oder 45 Buchfen mit ben verschiedenften Fleischtonferven. Das tlingt fehr einfach, aber es hängt an diefen Riften eine Unfumme von Arbeit und Gorge, bis fie, foldatifch aufgereiht, ihres Ubrufes harren tonnen. Man hört von vielen Migerfolgen und Enttäuschungen ber Fabrifanten, die ihre natürlichen Grunde haben. Benn auch die Borfchriften der Intendantur noch fo genau, die Mufficht über ihre Durchführung burch Arzte

des Rönigl. Gefundheitsamtes, durch Oberapotheter und fonftige gewiegte Beamte noch fo forgfältig ausgeführt merden - es bleibt dem Berftandnis des Berftellers vorbehalten, eine unendliche Fülle kleiner Fehler zu vermeiden, die fich der hilfreichen Aufficht diefer Beamten völlig entziehen. Diese sehen fich die Qualität des Fleisches für die Ronferven, den Borratsraum dafür, die Mutoflaven, die Buchfenreinigung, die Buchfe felbft und alle Butaten an. Der Sauberteit des Betriebes gilt ihre Aufmertfamteit, der Gefundheit der Arbeitenden, dem Beschmad und Bewicht des Buchseninhaltes, über deffen Befund forgfältig Notizen gemacht werden. Der Brutraum, der als Brufftein für die fterilifierten Buchfen bient, hat ihren Unsprüchen und dem vorgeschriebenen hibegrad von 37 Grad zu entfprechen. In dem Lager- und Badraum muffen fowohl die Aufschriften wie jeder Riftennagel nach genauen Borichriften hergeftellt fein. Wer nun aber die furchtbare Birtung eines einzigen Bagillus in ben ichonen blanten Buchfen tennt, beffen Sorge fängt bereits mit dem Einkauf des Rohmaterials an. Bis es auf fauberen Bagen von fauber gefleidetem Berfonal im Rühlraum gewogen, von zuverläffigen Beamten abgenommen wurde, kann schon ohne diese Sorgfalt eine Berderbensmöglichteit entftanden fein. Die Saucen und Brühen, die tags zuvor zum puntt= lichen Unfang vorbereitet sind, muffen mit Ladmuspapier auf Sauregehalt jeden Morgen unterfucht werden. Reine Berfon darf den Fabritationsraum ohne reine Umhüllung betreten. Die Arbeitenden find von allen Berührungen mit anderen Betrieben abzusondern. Sie haben ihre Badeanstalt, Speisung und Bafcherei im Betrieb, da fonft feine Gicherheit gegen das Eindringen von schädigenden Reimen befteht. handpflege und Schutz des Ropfes durch Saubchen find geboten. Jede fleinfte Bunde, die nur zu leicht durch scharfe Buchsenrander verurfacht wird, ift sofort sorgfältiger Behandlung zu unterwerfen.

Das Kapitel der Blechbüchsen schließt ein weiteres Wohl und Wehe ein. Sind sie auch sorgfältig und von gutem Blech hergestellt, ist troßdem noch keine absolute Gewißheit vorhanden, daß die Seitennaht dicht versötet wurde, der Boden keinen kleinen Desekt hat, das Blech zu dünn ist, der Wasserstrahl beim Abtühlen zu stark war oder die Büchse zu früh vor dem Sterilisieren geschlossen wurde und unsichtbare Keime ihr Zerstörungswert bereits begannen. Alle diese Möglichkeiten sind Gegenstand schärfster Ausmerksamkeit, und sie ließen sich leicht noch verzehnsachen.

Ist aber nun alles gelungen, so ist es individueller Sorgsamkeit zu danken, und daher gibt es zwischen Konserve und Berzehrer einen gewissen Kontakt. Dieser



Kontatt erhöht fich, wenn die Konferve dem Bedürfnis und dem Geschmack des Berzehrers entspricht.

Run scheint es ganz selbstverständlich, wenn sich Frauen mit der Herstellung von Konserven befassen, da neben dem geschäftlichen Interesse, das ein solcher Betrieb fordert, auch den Bedürsnissen Rechnung getragen werden muß, die sich in der Kriegzeit für die Allzgemeinheit herausstellen. Die Speiseanstalten ersehen vohl die Restaurants, aber der einzelne beschäftigte Mensch, der zu müde ist, sich eine Mahlzeit zu bereiten, sieht sich nach einer Speise um, die sir und fertig ist, ihn nährt, erfrischt und erfreut. Dies kann ihm durch die Konserven werden. Der einzelne Kranke — wie notwendig wäre ihm die sorgfältige Ernährung durch Suppe, Fleisch, Gemüse und Gelees!

Die Begetarier find oft verzweifelt, daß das Gemufe nicht so getocht ist, wie sie es wünschen. Jest brauchen sie nur eine Gemusetonservenbuchse eine Viertelstunde in heißes Wasser zu stellen, und die Mahlzeit ist fertig.

Die Alten, die abends ihr Süppchen und nichts weiter brauchen, auch für sie ist gesorgt. Ein Karton mit versichiedenen Suppenkonserven kann ihnen für alle Tage der Woche Suppe und auch Frühstücksbrühe zu billigen Preisen geben. Alle die Überraschungen in den Liebessgabenpaketen, die kulinarische Genüsse schaffen, will ich nicht schildern — aber die unendliche Handlichkeit der Konserve, der kleine Raum, den sie einnimmt, und der durch die Stärke und Güte des Inhalts leicht eine Bersmehrung für vier statt zwei Personen gestattet, wird guten Konserven Freunde schaffen.

Es ist ganz sicher, daß die berühmten Rüchenmeister viel für die Entwicklung der Einmachekunst getan haben, populär wird die Konserve aber nur durch das Berständnis und die Mitarbeit der Frau werden, die die Speisebedürsnisse den einzelnen Menschen abzulauschen weiß, die die Mühsal kennt, die gerade die seine Küche und Krankenkost verursacht — einer Frau, die weiß, was eine Fleischpüreesuppe, ein Fleischaussauf und übershaupt die Herstlung kleiner Portionen zu erschwingslichen Preisen bedeutet, und die die Vorteile einschätzen kann, die guter, maschineller Betrieb auch für den Einzelnen durch die Konserve haben kann.

Eine neue Zeit wird für viele Frauen neue Arbeit bringen, weshalb durch die Konserve, die immer mehr zu vervollkommnen und zu verbilligen getrachtet wird— ein Mittel zu vermehrtem Einkochen der Mahlzeit im eigenen Heim geschaffen ist. Leicht kann der Inhalt der sehr kräftigen Konserve durch Berdünnung oder durch ein Kartoffelgericht vermehrt werden, da der kleine Kochtopf— Büchse— nur ganz absallsreien und besonders eingekochten Inhalt beherbergt. Daher muß natürlich ein anderer Waßstab bei der Berechnung derselben Platz greifen.

Ein längerer Gebrauch der Konserve kann diese Borteile beweisen. Das Problem: gute schmachafte Kost mit möglichst geringem Zeit- und Krastauswand zu geben, wird, je teurer sich Menschenkrast in Zukunst stellt, desto mehr die Industrie beschäftigen, in der die geübte, weitblickende Frauenkrast aber einen hervorgenden Plat beanspruchen muß.

#### Verlustliste.

Fern nur am Walbrand noch bligend Gefunkel, Grollend verlischt es im nächtlichen Dunkel, Und durch den atemlos stockenden Reigen Reitet das Schweigen. Die Sänge hinauf, die Sügel hernicder. Gute Nacht. Und morgen wieder.

Sei, hier ist fröhlicher Unterstand! Flackerndes Feuer wirft Licht an die Wand, Gute Rameraden, je mehr, um so besser. Greisen zum Becher und wesen das Messer, Würzen das Mahl sich mit Ränken und Schwänken, Spüren die Schlacht noch in allen Gelenken, Spüren noch heißer das Leben kreisen, Seute den Wein her! Und morgen — das Eisen!

Einer sist lesend und nieft und spricht: Wetter, das nenn ich ein Beldengedicht, Tote, Tote, Wunde, Vermiste. Da — mein Noffe auch in der Liste. Schuß durch die Brust. War achtzehn Jahr. Alch, und auch er, der flotte Busar . . . Der von der Reitschule? — Schuß durch den Schädel, Weint in Bannover ein halb Schock Mädel. — Einer zeigt mit dem Finger vor: Da, dort der Oberst. War einst mein Major. Ein Prachtmensch, ruhig und unverdrossen. Bat spät erst eine Che geschlossen, Langte vorher das Vermögen nicht. — Ein Knäuel drängt um den Lesenden dicht. — Weiß Gott, auch der Fris, das Kanonengenie.

3m Felbe, Dezember 1914.

Waren zusammen auf Alfademie. Seht: auch der kleine Ulan ging verloren. Wißt ihr, der mit den Riefensporen! Der Junker dazu, von drei Brüdern der hritte —

Eine Sand schiebt sich vor, holt das Blatt aus der Mitte: Genug, genug, wenn's den Herren gefällt.
Was lebt, das lebt, und was fällt, das fällt, Ind was lebt, das hat sich nun doppelt zu schlagen, Für die Toten mit! Das wollt ich nur sagen.
Wein her! Jum Trintspruch! — Im hagren Gesicht Lodern die Llugen wie Flammen der Pflicht, Laufen noch einmal über die Liste — Uluf der Stirn ein hastig Faltengeniste.
Es tastet die Hand nach der schwelenden Kerze.
Es bohrt sich der Blick in die Druckerschwärze:
Was für ein Name steht noch dabei?
So heißen in aller Welt — nur zwei!
Ich und mein Junge . . . .
Und mit trockener Junge:
Im Feuer gesunken — Beldentod —

Wie grau sein Saar. Man merkt es erst jett. Wie hager sein Leib und wie abgebett. Nein, nein, so straff wie ein edel Rapier! Ein Griff — ein Gelnitter — fort fliegt das Papier — Den Trintspruch, ihr Serrn, bin ich schuldig geblieben: Nur Deutschland, Deutschland dürsen wir lieben! Steil hält er das Glas, und die Stimme schrillt heiser: Es lebe — der Raiser!

Rudolf Bergog.



# lic Domain in the United States. Google-digitized. http://hdl.handle.net/2027/njp.32101076056074

#### Der Weltkrieg.

(Bu unfern Bildern.)

Auf dem langen, mühevollen Siegesweg, den unser Bolk disher zurücklegte, der unsere Fahnen dis dicht an den Kanal und vor die Tore Warschaus führte, gibt es Stationen, wo wir aufatmend einen Augenblick inneshalten, zu tieser, ernster Einkehr uns sammeln, um dann mit neuem Ruck alle Kräfte zusammenzunehmen, damit uns das ersehnte Ziel näher und näher rücke: Niederswerfung unserer Feinde und ungehemmte, freie Entsaltung aller Tasente der deutschen Nation. — In solchen Augenblicken, wo wir den Blick nach innen senken, mischt sich in den Elockenklang, der bisher unsere Siege desgleitete, ein wehmütiger Ton, und wir erkennen erneut klar, daß wir viel Liebes opsern mußten, um Großes zu ernten.

Die vergangene Woche brachte uns eine Stunde, wo wir, schmerzlich bewegt, vier prächtige Schiffe unserer Flotte, die als jüngste Schöpfung deutscher militärischer Tüchtigkeit unserm Volk besonders innig ans Herz gewachsen ist, im Geist zur letzten Ruhe geleiteten und unsere Gedanken hinauswandern ließen, dorthin, wo der Atlantische Ozean seine Wogen über das Grab vieler Hundert deutscher Helden dahindrausen läßt. "Navigare necesse est, vivere non necesse!" Wir haben uns seit Wochen auf diese schlamme Kunde vordereitet, wir wußten, daß "Scharnhorst" und "Eneisenau", "Kürnsberg" und "Leipzig" seit der ruhmreichen Schlacht an der

chilenischen Ruste dem gehetzten edlen Wild glichen, dessen Todesstunde sicher zu erwarten war.

Eine Meute von 38 Schiffen fette fich lechzend auf die Fährte der deutschen Kreuzer, Engländer, Japaner, vielleicht auch Frangofen, und die Berbundeten mußten, daß billiger Ruhm zu verdienen mar. Stundenlang wehrten fich unsere blauen Jungens gegen die bedeutende überlegenheit, dann fant Schiff auf Schiff, die Rriegsflagge hoch im Wind, das Fähnlein, das mit Ehren am Maft befestigt war und unter dem Donner der Beschüße mit Ehren unterging. Nicht feige herabgeholt, fondern verschlungen vom Meer! - Und als leuchtendes Borbild feiner ganzen Mannschaft erlitt der leitende Abmiral v. Spee ebenfalls den helbentod, und zwei feiner maderen Söhne begleiteten den Bater gen Balhall. — Die englische Siegesmeldung war knapp und nüchtern. Bielleicht hielt ein Reft von Schamgefühl die englische Abmiralität davon ab, einen großen Erfolg in die Belt hinauszuposaunen, der mit fremder Silfe errungen mar und wahrlich keine Heldentat bedeutete. Es liegt aber ebenso die Bermutung nahe, daß auch das Geschwader der Bers bundeten Berlufte erlitten hat, weil Berr Churchill eine Beheimnistuerei über die Zusammensetzung der Flotte treibt, die fehr verdächtig ift. Gelbft das neutrale Musland ift gerecht genug, festzustellen, daß auch nach bem Berluft dieses von allen Berbindungen abgeschnittenen



Erbeutete belgische und frangofische Bagagewagen auf dem Marich nach Ruhland. Bon dem öftlichen Kriegschauplak.



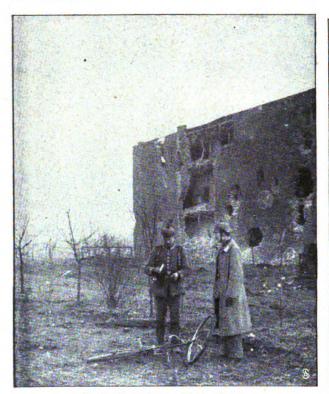

Durch Granaten zerftortes haus.

Rreuzergeschwaders die deutsche Hochseeflotte nach wie vor vollständig unberührt und unversehrt in ihrer Rraft dastehe und den Schrecken Englands bilde.



Deutsche Soldaten in Babianice.

So ist für den tühlen Rechner die Schlacht an den Falllandsinseln wirtungslos, für das deutsche Herz aber war sie ein schmerzliches Ereignis, dessen Last uns aber nicht



Bolghäufer in Codg.



phot. von Jafubewsti.

Caubenhaus in Ozorfow.

Deutsche Siege in Bolen: Rach der Ginnahme von Lodg,



Rummer 51.



Wirfung einer Granate in einem Codger Wohnhaus.

niederdrückt, sondern nur noch mehr stählt. — Beim Friedenschluß wird man (wie einst Brennus sein Schwert) den Untergang dieser Schiffe ebenfalls mit in die Wagsschale wersen, die Englands Riesenschuld trägt. Vae

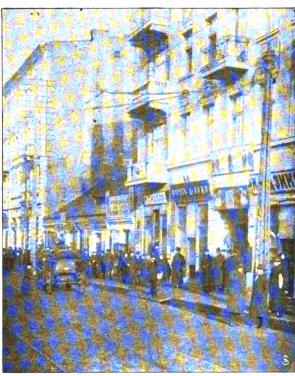

Beichäftshäufer in Cod3.

victis! Den Toten aber, deren Grab heute kein Kreuz und Stein schmudt, sehen wir ein Denkmal in unserer Brust! Im Westen blieb es verhältnismäßig ruhig: Wir gingen vor, nahmen verschiedene wichtige Stühpunkte in

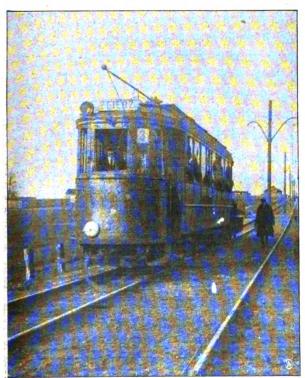

Durch Schrapnells zerftorte Wagen der Bahn Zgier3-Cod3.

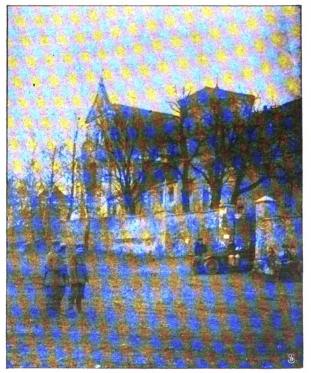

Das Alofter Cagiewniti.

Deutsche Siege in Bolen: Rach der Ginnahme von Lodg.



Flandern und an anderen Stellen der Riefenfront und bewiesen fo, daß der Beift der Offenfive trog des langen Stellungskriegs noch sehr frisch und rege bei uns ist, was man von unseren Gegnern, denen alle Bersuche, etwas zu unternehmen, fehlschlugen, nicht behaupten tann. Die Berbundeten mußten also wieder haare laffen, ohne nur eine Spur von Erfolg aufweisen zu können. Bedeutend lebhafter ging es im Often zu, wo bekanntlich noch immer bas Schwergewicht liegt. Der Sieg von Lodz zeitigte weitere Erfolge, und im ganzen beklagten die Ruffen in ben letten Kämpfen gegen uns in Polen 150 000 Mann an Toten und Gefangenen, bis Feldmarschall von Hindenburg es für nötig hielt, wieder Inventur aufzunehmen, und uns weitere 11 000 Befangene und 43 Mafchinen= gewehre bescherte. Das find auf unsere Berhältniffe übertragen alles in allem mehr als fünf Armeekorps, die aus der Kampffront verschwinden. — Nun muß aber noch hinaugefügt merden, mas von der Beute der Ofterreicher "geschafft" hat, der auch nicht faul war. Wir feben alfo, daß ber Abbrodelungsprozeß im ruffifchen heer erheblich weiter fortgeschritten ift und die zahlenmäßige überlegenheit der Mostowiter von Boche zu Boche geringer wird. — Der "Heilige Krieg" unseres britten Berbundeten frist sich überall durch und hat jett bereits eine Ausdehnung angenommen, die man fo schnell taum vermuten tonnte. 211s symptomatifch muffen wir bezeichnen, daß fogar der Imam Jahia, der einstige Todfeind der Turtei, feinen Groll und Unabhängigfeitsbrang begraben hat und vereint mit bem Ralifen die Engländer als Hauptgegner des Islams betampfen wird.

Sollten sich die Nachrichten bestätigen, daß auch der Emir von Afghanistan zur Front abgegangen ist, um in Hinterindien einzufallen, dann dürste das schönste Juwel der englischen Krone in seiner Fassung etwas wacklig werden. Die Engländer haben nicht umsonst die unzuverlässigen indischen Truppenteile ins Abendland gebracht und vor die deutschen Schüßengräben gejagt. So können sie wenigstens nicht zum Feind übergehen, der mit eiserner Faust an die wohlbehütete Pforte Indiens pocht.

Bahrend fo der Rampf überall meitergeht und ftanbig neue Bebiete ergreift, tommen aus bem Lager ber Berbundeten im Beften mertwurdige Nachrichten. Das neutrale Ausland gibt fie weiter. Danach ift die Liebe amifchen den Beneralen Joffre und French nicht übermäßig groß. Es hängt wohl mit ber rauhen Bitterung Bufammen, daß bereits der erfte Reif auf diefen Som= mernachtstraum aus dem August fiel. Man ift weder in Paris-Bordeaux noch im Feldlager fehr erbaut von ber englischen Tattit, die eigentlich nur barauf hinaus= läuft, die geliebte Rufte gu ichugen. Im übrigen ift ben Tommy Attins das Bohlergehen der Franzofen und Belgier ziemlich gleichgültig. Die Franzofen beginnen Bu merten, daß fie bei dem gemeinsamen Auslöffeln der beigen und unbefommlichen Suppe die didften Broden dhluden muffen und der treue Freund, den man jahr= bundertelang fo von Bergen hafte, bis man die Liebe bu ihm entdectte, ein zum mindesten recht "zurudhalten-ber" Bundesgenoffe ift. So sehr man auch fleht, die allgemeine englische Behrpflicht legt man den Fransofen nicht auf den weihnachtlichen Gabentisch. Stimmung in London ift zu ungemutlich, als daß Gir Edward Gren diefe Belaftungsprobe feiner Beliebtheit magte. Mit neuen Silfsträften ift es also vorläufig nichts, und wenn nicht die Portugiefen noch berangezerrt werden, wird man weiterhin allein dem Druck standhalten müssen, solange es eben geht. Die Risse in der Freundschaft werden sich vermutlich bald erweitern, denn bei dem trüben Stand der Dinge ist das Bersahren, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben, ebenso einsach wie sohnend. Freisich, zersbrochene Fensterscheiben gibt es dabei!

In unserm Feldlager hat sich nunmehr eine bemerkenswerte Anderung vollzogen. Der hochverdiente Chef des Großen Generalstabes, von Woltke, der sich bereits seit Wochen krankheitshalber vertreten lassen mußte, ist nicht in der Lage, die anstrengenden Geschäfte wieder aufzunehmen. An seine Stelle ist endgültig der Kriegsminister General von Falkenhann getreten.

Herr von Moltke ist einst, vom Bertrauen des Raissers getragen, der Nachsolger Generals von Schlieffen geworden, und der bescheidene, arbeitsame und als Borgesetter so leutselige Mann hat es verstanden, Großes zu schaffen und einzuleiten. Nun hat Krankheit ihm das Wertzeug aus der Hand gewunden und ihn zu unstreiwilliger Muße verurteilt. Eins aber wird ihn selbst und das Bolk trösten: nämlich der Gedanke, daß der Feldzugsplan, den er begann und in den ersten Phasen mit seltenem Geschick leitete, in seinem Sinn von einem General weitergeführt wird, der überall als tatkräftig bekannt und als Stratege hoch geschätzt ist.

General von Falkenhann vereinigt in diesem Augenblick, da er durch den Allerhöchsten Kriegsherrn an die Spike des Großen Generalstabs gerusen wurde, die beiden Aemter in sich, die 1870 Generalselmarschall von Moltke und General von Koon bekleideten. F. N.

Demnächst erscheint:

# **KRIEGS-ATLAS**

DER

#### "WOCHE"

Enthält 20 sechsfarbige Karten: Weltkarte (Kolonialbesitz) in Doppelformat; Europa (in vierfachem Format); Nordsee, Dänemark und Schweden; England, Frankreich und Belgien; Frankreich; die Festungen Reims, Verdun, Toul-Nancy und Dijon; die Festungen Paris, Epinal, Langres, Belfort und Besançon; Spanien und Portugal; Italien; Ostpreußen, Westpreußen und Rußland; Rußland mit Ostsee und Finnischem Meerhusen; Deutschland, Oesterreich-Ungarn und Rußland; die Balkanländer; Serbien und Montenegro; Klein-Asien; Agypten und Arabien; das Schwarze Meer mit Rußland und Klein-Asien; der Kaukasus; Tripolitanien; Japan und China; ferner drei statistische Tafeln über Heere und Flotten, über Verbreitung der Nationen, Sprachen, Religionen usw. sowie "Historische Karte" von Europa aus 9 Zeitepochen.

Vollständig in 6 Lieferungen à 50 Pfennig Gesamtpreis **3** Mark

Vorbestellungen nehmen alle Buchhandlungen u. die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. entgegen.



# EIN BLEIBENDES DENKMAL DIESER GROSSEN ZEIT



Dieses neueste Sonderheft der "Woche" schildert die heldenhaften Kämpfe der deutschen und österreichischungarischen Truppen in Ost und West, auf See und Übersee. Mehrere hundert Bilder aus der Fülle photographischer Berichterstattung veranschaulichen die ganze Entwicklung des Krieges: die Franktireurgefechte
in Belgien und Frankreich, die verheerenden Wirkungen unserer Riesengeschütze, die Bewegungen der
unendlichen Heeresmassen, die Stellungskämpfe mit ihren Schützengräben. Daneben die Bildnisse unserer
Heerführer und Tapferen der Marine. Eine Anzahl von Kriegskarten erleichtern das Verständnis der Ereignisse. Ein ausführlicher Text schildert die Ursachen des Krieges und bringt die amtlichen Meldungen der
deutschen und der österreichisch-ungarischen Heeresleitungen. Das Album, ein Prachtwerk unserer
Kriegsliteratur, erscheint in der Stärke von über 200 Seiten in durchaus künstlerisch vollendetem Gewand.

## PREIS 3 MARK

Bezug durch alle Buchhandlungen und sämtliche Geschäftsstellen von AUGUST SCHERL G. m. b. H., BERLIN SW 68, Zimmerstraße 36—41.



#### Geschenkwerke aus dem Verlage August Scherl G.m.b.H.

Zwei zeitgemäße Romandichtungen:

#### RUDOLPH STRATZ

"König und Kärrner" Elegant gebunden 5 Mark

Stratz entnahm seinen Stoff diesmal dem Gebiet sozialer Probleme. Stratz entnahm seinen Stoff diesmal dem Gebiet sozialer Probleme, er bescheidet sich aber damit, den gewaltigen Komplex der sozialen Fragen zum Hintergrund fesselnder Einzelschicksale zu wählen. Seine Helden sind so wenig alltäglich, so abseits von aller Romanschablone, daß wir ihr Suchen und ihr Sichtlinden durch alle Irrungen, Wirrungen hindurch mit spannendster Teilnahme verlotgen. Rudolph Stratz wird sich mit diesem, aul des Lebens Höhe geschaltenen, Ernst und Schalkhattigkeit ver einenden Werk zu den zahllosen alten Freunden sicherlich viele neue erwerben,

#### OTTO v. GOTTBERG

"Die werdende Macht"

Elegant gebunden 4 Mark

Das Buch war schon vor Ausbruch des Krieges vollendet, und dennoch hat es last den Anschein, als ob es im engsten Zusammenhang mit den Ereignissen stände, die uns jetzt läglich erschüttern. Die werdende Macht, das ist die deutsche Flotte. Aber wenn es wirklich noch eines Beweises bedarf, daß unsere Flotte vom Werden und Lernen zur Reite und Meisterschatt gediehen ist, dann lietern Gottbergs trelfsicher gezeichnete Marineoffiziere und blaue Jungen diesen Beweis aufs überzeugendste selbst. Beide Romane sind auch broschiert für 4 bezw. 3 Mark erhältlich.

#### Die zwei Jugendbücher:

#### SCHERLS JUNGDEUTSCHLAND-**BUCH 1915**

Preis: 4 Mark

Herausgegeben von Major M. Bayer, mit Geleitworten von Generalfeldmarschall Dr. Frhr. v. d. Goltz und Wirkl. Geh. Oberregierungsrat Dr. A Matthias. Enthält u. a. eine Schilderung der Ursachen des Krieges und packend illustrierte Episoden von den Kriegsschauplätzen. Von hervorragenden Künstlern glänzend illustriert. Jeder Junge wird das Buch mit heller Begeisterung lesen.

#### SCHERLS JUNGMÄDCHEN-BUCH

Preis: 4 Mark

Herausgegeben von Lotte Gubalke. Mit Ansprachen von Schulrat Prof. Dr. Wychgram und Gabriele Reuter. Beiträge u. a. von Ida Boy-Ed, Agnes Harder, Sophie Hoechstetter, Hermann Löns †, Marx Möller, Frieda Schanz usw. Illustrationen von Prof. E. Liebermann, Prof. W. Claudius, Wilh. Kuhnert, H. Anker, F. Staeger u. v. a. m. Inhalt und Ausstattung sind literarisch wie künstlerisch mustergültig.

#### DEUTSCHE HELDENLIEDER

Gedichte aus dem Kriege 1914

Die Hochslut vaterländischer Begeisterung hat in den ersten Kriegsmonaten eine schier unübersehbare Menge patriotischer Gedichte hervor gebracht. Aus der überreichen Fülle das wirklich Gute auszusondern, war das Ziel der "Deutschen Heldenlieder". Als einziges Merkmal des Werts und eer Echtheit galt, daß, was aus vollem Herzen kam, auch den Weg zum deutschen Herzen fände. So ist denn auch manch berühmter Dichter — ein Rudoll Herzog, Joseph v. Lauff, Walter Bloem, Georg von Ompteda, Lriwig Ganghofer, Richard Dehmel, Gerhart Haupfmann usw — zu Worte gekommen. nicht um des Namens willen, sondern nur weil seine Stimme den rechten, vollen Ton fand. Und daneben stehen Talente, zum Teil noch unbekannt, denen die große Zeit das rechte Wort in den Mund legte. Der Firnst der Stunde und der Humor der Minute spiegeln sich in der Blütenlese, die in würdiger Ausstattung dem deutschen Volke zum Weihnachtsseste 1914 vorgelegt wird. — Preis: 2 Mark.

#### Bilder aus großer Zeit:

#### KAISER WILHELM IM FELDE

In Kupferdruck . . . . . . . . . . . Preis: 5 Mark

Das ist das erste seit Beginn des Krieges aufgenommene Bildnis unseres Kaisers in Feld Uniform mit dem Eisernen Kreuz. Bildgröße: 40:28 cm

#### **"U9" VERNICHTET DREI** ENGLISCHE KREUZER

In mehrfarbig Druck auf Büttenkarton, Preis: 9 Mark In einfachem Druck

Die Heldentat des "U 9" hat jubelnden Widerhall in den Herzen aller Patrioten gefunden; sie ist durch das Gemälde von J. Gleich anschaulich geschildert worden.

#### Ein Buch für Alle:

#### GARTENLAUBE-KALENDER 1915

Seit 30 Jahren unentbehrliches Jahr- und Nachschlagebuch mit künstlerischem Kalendarium. Reichillustrierter Unterhaltungsteil, der auch dem Weltkrieg Rechnung trägt Bildnisse unseres Kaisers, des Kaisers Franz Joseph und unserer Heerführer; vielfarbige Kunstblätter, Erzählungen und Novellen von bedeutenden Schriftstellern. Aufsätze über Technik, Kunst und Wissenschaft. Preis: 1 Mark

#### Die früheren Weihnachtsbücher:

#### Kaiser Wilhelm II. und die Marine

Preis: 5 Mark Prachtwerk in Folioformat, mit 120 Textzeichnungen und 10 farbig. Bildern v. Prot. W. Stoewer, Text v. Admiralitätsrat G. Wislicenus.

#### MILITÄR-MÄRSCHE

Preis: 2 Mark

15 preisgekrönte Marsche in Klavier Ausgabe. Das schmucke, 54 Seiten starke Heft ist von Professor Knötel reich illustriert.

#### Scherls Jungdeutschland - Buch 1914

Preis: 4 Mark Herausgegeben v. Major M. Bayer, mit Vorwort v. Generalfeldmarschall Dr. Frhr. v. d. Goltz, 113 Jllustrationen u. 7 Vollbilder erster Künstler.

#### Neuer deutscher Märchenschatz

Preis: 3 Mark

30 preisgekrönte Märchen mit prächtigen farbigen Vollbildera und Jllustrationen erster Künstler.

#### BESTELLKARTE LIEGT HEUTE BEI!

PRINCETON UNIVERSITY SE

# DIE-WOCHE Bilder vom Tage





Generalleusnant von Faktenhann, der neue Chef des Generalstabs. Nach dem Gemälde von Franz Triebsch.



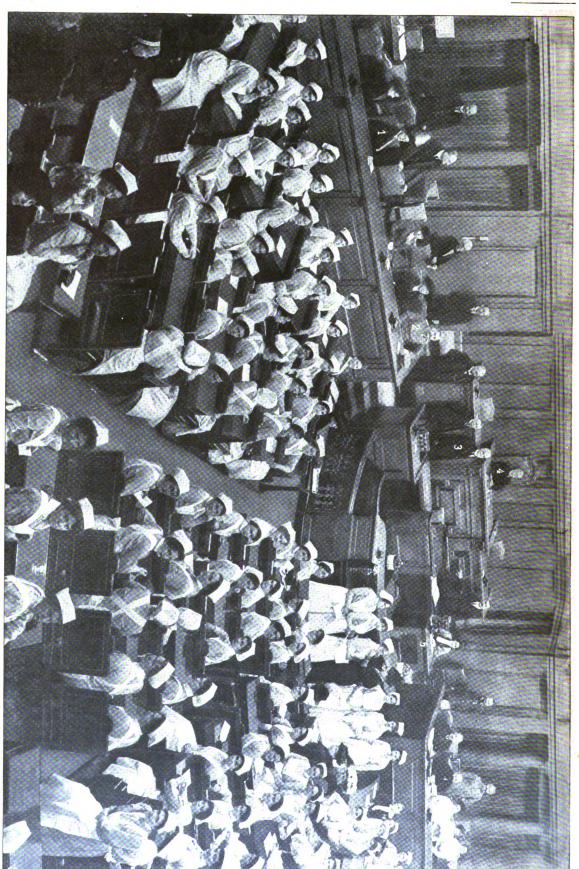

1. Pringessin gur Lippe. 2. Generalarzt Kaalzow. 3. M nisterialbirettor Kirchner. 4. Ezzeuenz von Pliet. Vorsigender des Deutschen Zentraltomitees vom Roten Kreuz. 5. Frau General Wild von Hendorn.

Berteilung von Broschen an 200 Helferinnen des Roten Kreuzes im Plenarsihungsaal des Herrenhauses. Spezialaufnahme ber "Woche".



Die Kaiserin begrüßt das Personal des Cazarettzuges.

Der vom Lokomotivführer-Berein gestiftete Rote-Rreuz-Zug "Raiserin" in Tempelhof.



hinaus ins Jeld: Ausmarich von Erfattruppen in Berlin.

Bhot. F. Gerlach.





Deutsche Truppen auf dem Marich durch ein ruffisches Dorf.

Bhot. Groß.



Deutsche schwere Feldhaubigen beschiegen eine feindliche Urtilleriestellung in Sgierg bei Cod3.



Deutsche Munitionsfolonne geht auf einer Kolonnenbrude über die vereiste Barthe. Bon den Rämpfen um Lodz.



Sette 2049. Nummer 51.



Digitized by Google



Gefangene Ruffen auf der Candftrage von Concanca. Links Kofaten vom Ceibregiment des Jaren.



Erbeutete ruffifche Kanonen auf dem Marttplat in Kutno. Bon den Rämpfen um Lodz.



Nummer 51. Seite. 2051.



Arfilleriften winten dem Dublifum gu.

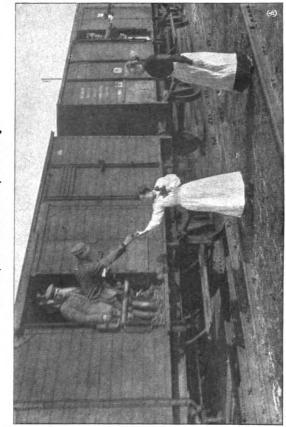

. Sammeln von Zeldpostfarten bei der Abfahrt. Ein Truppentransport durch Berlin.

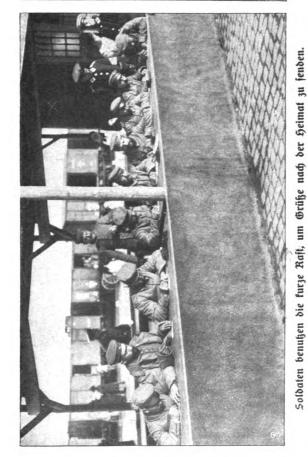

Digitized by Google



Original from PRINCETON UNIVERSITY



Befangene ferbifche Komitatichi in Mitrowika.

mitop.ot.



Die Ruffen in Czernowih: Ruffischer Train, der fpater abgefangen wurde, auf dem Auftriaplat.



Albführung russischer Gefangener, die die erbeuteten russischen Majdinengewehre felbst ziehen muffen.



#### Das türkisch=ägnptische Grenzland.

Bon Dr. Alfred Moffig.

Rund um die Erdfugel geht heute die große Bolterabrechnung. Rein Bunder, daß auch am Guegtanal, wo die Bege dreier Kontinente zusammentreffen, alte Schuldscheine prafentiert werden. England hat diesen Lag hier vorausgesehen. Darauf allein ist die paradogale Tatfache zurudzuführen, daß die Sinaihalbinfel, ein dicht an den großen Beltverkehrftragen gelegenes Gebiet, bis heute in primitivem Buftand belaffen murde, und daß man von diesem Land, an dem die Schiffe aller Rultur= ftaaten porbeifahren, meniger meiß als von der Bufte Sahara. Ragen doch, gleich den Spigen des majestätischen Sinaigebirges, nur einzelne hiftorische Ramen aus bem gelben Flugfand der unbefannten Salbinfel empor: Mofes - Robert der Teufel - Napoleon!

Wer Gelegenheit hatte, dieses Grenzgebiet zu durchstreifen und anderseits die englische Berwaltung in Lignpten tennen zu lernen, für den tann nicht der geringfte Zweifel bestehen, daß für die Bernachläffigung der Sinaihalbinsel ausschließlich strategische Gesichtspunkte maßgebend waren. Kolonialpolitische Unfähigkeit werfen felbst die ägnptischen Nationalisten den Engländern nicht vor. Sie behaupten allerdings mit Recht, daß England Die Broduftion Agyptens feinen einseitigen Induftrieintereffen angepaßt habe, indem es nur die Baumwollfultur hob, und daß es damit die Landwirtschaft des alten Getreidelandes völlig erschüttert habe. Reiner von ihnen verkennt aber die Bedeutung des Reformwerkes, das "R. of R." (Ritchener of Rhartum) mit seinem Fünf-Feddan-Befet, dem Salata-(Martt) Befet und feinen Maßregeln zur Berbefferung des Bemäfferungsnstems in wenigen Jahren vollbracht hat. Und sicherlich hätten die Englander auch hinfichtlich der Sinaihalbinfel das ihnen von Roosevelt zugerufene Bort: "Govern or go!" beherzigt, wenn fie nicht ftrategische Interessen im Auge

gehabt hätten.

Eine Legende ift die völlige Unfruchtbarteit ber Halbinfel, die ihre Rultivierung den Engländern un= möglich gemacht hätte. Allerdings leidet das Land wie schon das ganze fudpalaftinenfische Gebiet an Regenmangel und befigt auch teine bauernden Bafferläufe, sondern nur Binterbache (Badis). Man darf jedoch die Produktionsmöglichkeiten subtropischer Landstriche nicht nach den Magftaben ber gemäßigten Bone beurteilen. Bang ebenfo, wie man auf diefem gefegneten Boden ohne Dünger Aderbau treiben tann, vermag man ohne Baffer eine reiche Begetation aus dem Sand zu zaubern. Dant bem Tau gedeihen Melonen zu riefenhafter Größe. Neben ben Beltlagern nomadifierender Beduinen fand ich zu meiner überraschung außer den bekannten alten Städten sowohl auf der türkischen als auf der ägnptischen Seite neue feste Bevölkerungzentren, Die man als Bartenftadte bezeichnen tann. Manbeln, Apritosen, Feigen, Rattus merden von diefen primitiven Arabern in ihren Trodenpflanzungen bei Chan Junes, Schech Zwued und Beni Salla vorzüglich gezogen. Gelbft in den muftenartigen Sanddunen langs der Mittelmeertufte bemertte die fleine Expedition, ber ich angehörte, frisches Grun: ein Beweis, daß der unter dem Sand liegende Boden fruchtbar fein muffe. Grabungen, die hinter der vier Rilometer breiten Sandbunenzone vorgenommen murden, ergaben einen fo großen Lehmgehalt der Erde, daß das Beheimnis ber blühenden Trodenpflanzungen eine Erklärung fand. Ebenso überzeugte man sich, daß an fehr vielen Stellen in durchaus nicht großer Tiefe Baffer zu erbohren ift.

Einen ungeheuren natürlichen Bafferbehälter befigt ber nördliche Teil ber Sinaihalbinfel in dem fischreichen See Bardauil (Bar-Dawil), so genannt nach Balduin oder Robert the Devil, König von Jerusalem, der an den Ufern Diefes Gees ftarb.

Im übrigen eröffnet auch ber Baffervorrat ber Binterbache bedeutende Productionsmöglichkeiten. Folgt man dem Lauf der Badis, fo findet man in ihren Tälern prächtige Dafen. Bei El Arisch fteht ein hain von 12 000 Dattelpalmen, bei Katia einer von 30 000. Primitive arabische Bafferdamme ermöglichen bei El Arisch eine Bemäfferung der Felder, dant der bis 40 Settoliter Beigen und Berfte vom hettar geerntet werden. Bur Beit der Regenfälle fprießt eine überschwellende Begetation empor. Sidemberger nennt das Bebiet von

El Urifch das "Baradies der Botaniter".

Die Sinaihalbinfel ift die Bufte, in der Mofes die Rinder Ifraels herumirren lieg. Damals mag das Land wohl tatfächlich im Urzuftand fich befunden haben. Much damals ichon muß es eine nicht unbeträchtliche natürliche Fruchtbarteit beseffen haben; das beweift die Tatfache, daß ein manderndes Bolt fich dort erhalten tonnte. Das legendäre Manna tropft noch heute von den Zweigen der Tamarinden, die an allen Badis blühen. In fpateren Jahrtausenden jedoch hat sich in mehreren Teilen ber halbinfel, die 59,000 Quadrattilometer umfaßt, alfo zwei= mal fo groß ift wie Palaftina, eine bedeutende Rultur entwidelt. Langs ber Mittelmeerfufte ftanden Stabte, die eine gahlreiche Bevölferung ernährten. Bis zu Badi El Arifch, dem biblifchen "Bach Agnptens", ging die Grenze des judischen Reichs. über den zerftörten althebräischen Städten murden romifch-agyptische erbaut. In Rapha, dem Bebiet, das dicht an der ägnptisch-turtischen Brenge liegt, manderte ich drei Biertelftunden durch Stadtruinen. Ein Portifus von Marmorfaulen verband die Stadt mit bem hafen. Die gange pelufinische Ebene zwischen El Urisch und Port Said, heute von einer Salzfrufte bedectt, mar früher eins der fruchtbarften Teile des Deltagebietes und hatte es unschwer wieder werden fonnen, wenn die englischen Ingenieure ihre erprobte Runft der "Reclamations of soils" hier zur Unwendung gebracht hätten.

Un all das dachte man jedoch nicht in Rairo. In den englisch=ägnptischen Regierungsfreifen hatte man nun einmal beschloffen, daß die Sinaihalbinfel eine Bufte bleiben folle, damit bei der definitiven friegerischen Mus= einandersetzung mit der Türkei Agnpten durch einen Sandwall von 200 Kilometer Breite geschütt fei. Das ganze Bebiet murde dem Sudandepartement des Rriegs= minifteriums unterftellt, die Bivilbehörden fummerten fich um die Sinaihalbinfel faft gar nicht, weil von der Bevölferung feinerlei Steuern erhoben murden. Go fam es, daß schließlich die englischen Behörden felbft die eigent= liche Natur des vernachläffigten Landes nicht mehr kann= ten, und daß das Märchen von feiner Unpaffierbarteit immer größere Berbreitung fand. Selbst Fach= manner haben beim Ausbruch des türkisch-agpptischen Rrieges diefe Legende beftätigt.

Daß eine Armeeabteilung diese quellenlose Sandwüste durchquere, hielt man für äußerft beschwerlich, wenn nicht



für undurchführbar. Man vergaß völlig, daß über die Sinaihalbinsel der uralte Heerweg von Asien nach Afrika führt. Agyptische, assprische, mazedonische Armeen sind diesen Weg gegangen. Auf diesem Weg zogen die Osmanen zum erstenmal unter Soliman dem Großen 1520 auf die Eroberung Agyptens aus; sie erbauten dann auch zum Schutz ihrer Heerstraße die noch heute bestehenden Kastelle bei El Arisch, Nachl und Ataba. In neueren Zeiten gingen die Heere Bonapartes und Mehmed Alis, des ersten Khediven, auf diesem Weg von Agypten nach Paslästina.

Man vergaß auch, daß über Kantara und El Arisch jahraus, jahrein die Sandels= und Bilgerkaramanen von Lignpten nach Ufien mandern. Prächtig ausgestattete, mit den toftbarften Geschenten beladene Dromedare gehen über die Sinaihalbinsel nach Mekka. Zehntausende von Barentransporttamelen machen vor El Arisch halt. Es fteht also offenbar um die Bege und die Bafferverforgung nicht fo schlimm, wie man meinte. Im übrigen findet man in den Berichten der englischen Beamten, die "Ent= bedungsreifen" nach der Sinaihalbinsel unternahmen, ziemlich genaue Angaben. Ich verweise z. B. auf den Report "Egypt" Nr. 1, den Lord Cromer anläglich des türkifch-agnptischen Grengkonflikts im Jahr 1906 bem englischen Barlament unterbreitete, auf die Mitteilungen von Jennings-Bramlen, ferner auf die Reiseberichte der ägnptischen Ministerialbeamten U. R. Guest und U. Mc. Rillop im Geographical Journal 1899. Sie enthalten über die Begftationen Notizen, die für einen Generalftab fehr instruttiv find: "Bir el Nifh, permanenter Brunnen; Bir el-Hajjaj, Steinbrunnen; Bir el-Abd, Brunnen, fehr gutes Baffer; Mafaid, Brunnen mit gutem Baffer; Lathwarat, bradiges Baffer, das aber die Ramele trinten. Längs ber Landstraße vorzügliches Ramelfutter." So erklärt fich der rasche Bormarsch der türkischen Truppen bis an den Suezfanal. Selbstverftändlich bedurften fie zum Transport der "Schiffe der Bufte". Pferde find hier schwer verwendbar. Nur Efel pflegen neben den Ramelen herzutrotten.

Für mich zählt der Kamelritt auf dem Weg zwischen Chan Junes und El Arisch zu den unvergeßlichen Erinnerungen. Märchenhaft wird die Wanderung nachts, wenn die Sterne gleich einer Unzahl glänzender Lampen den Weg beseuchten. Auf ihren ungeheuren Tieren hoch in der Luft schwebend und lautsos über den Sand gleitend, ersicheinen die von silbernem Licht umzitterten Reisegenossen wie phantastische, apotalyptische Reiter. Es muß ein großartiges Bild gewesen sein, diese Tausende Beduinen und Türken, die auf ihren schnellfüßigen Kamelen,

den Deluls, zum großen Befreiungstampf nach Ugnpten eilten. . . .

Tagsüber konnte ich auf meiner Wanderung inter= effante Beobachtungen machen. Als ich mich, von Baza tommend, der turtisch=agnptischen Grenze naberte, ftieß ich auf die kleine türkische Grenzwache, die in einem einfachen Soldatenzelt haufte. Es war noch vor Enver-Paschas Reformepoche. Als die Leute meinen photographischen Apparat bemerkten, traten sie trog ihrer nach= läffigen Kleidung sofort in Reih und Glied an, und ich mußte fie verewigen. Gine Biertelftunde weiter, auf ägnptischer Seite, stand ichon ein gemauertes Säuschen als Grenzstation. hier lagerten vorzüglich ausgeruftete Meharis, die ägyptischen Buftengendarmen, mit ihren Ramelen. Die Beduinen zeigten mir einen dunnen Draht, der von der Station auslief: es war die telephonische Ber= bindung mit El Arisch. "Diesen Draht fürchten wir" fagten die Leute. "Seitdem er in der Luft ift, wird hier fein Bieh mehr genommen. Sie tonnen Ihre Borfe auf die Landstraße hinlegen; niemand magt fie anzurühren.

Man fieht, die Engländer haben es verftanden, eine gewisse Bucht und Ordnung in das vernachlässigte Gebiet hineinzubringen. Aber die Bergen haben fie nicht gemonnen, und ihre Eroberungsplane, die fich auf den gangen Länderzug von Ugppten bis nach Indien erftredten, veranlaßten fie, die Sinaihalbinfel aus ihrem Schlaf nicht zu weden. Bergebens erboten fich verschiedene Finanggruppen, die Bahnstrede von Ismaila nach Baza zu bauen, modurch die Rap-Rairo-Bahn mit den europäischen und afiatischen Bahnnegen in Berbindung tame. Die Eingaben murden vom "War Office" tonfequent abgewicfen. England forgte 1887 dafür, daß die ägnptische Grenze von Badi el Arisch um 40 Kilometer bis nach Rapha verlegt werde, und drohte 1906 mit dem Krieg, als die Türkei auf ihrem eigenen Gebiet die Hedschasbahn bis Utaba verlängern wollte.

An die kleine Berbindungslinie Ismaila—Gaza knüpft sich die ganze Zukunst der Sinaihalbinsel. Sie hat für den Weltverkehr zu Lande die gleiche Besdeutung wie der Suezkanal für den Wasserscher. Ist sie einmal errichtet, so wird dieses Gebiet, vor allem sein nördlicher Teil wie mit einem Zaubersschlag nach dem Borbild Agyptens emporblühen. Hossen wir, daß die große Erneuerung, die der Weltkrieg bringen muß, auch der Sinaihalbinsel zugute kommen wird. Sobald die Kriegssurcht für absehdare Zeit beseitigt ist, muß auch diese ehrwürdigste Stätte der Erdfugel, wo Gottes Herrlichkeit an Moses vorbeizog, zu modernem Leben erwachen.

\*\*\*

# Belgische Eisenbahnen in deutscher Verwaltung.

Bon hans Dominit. - hierzu 4 photogr. Aufnahmen von Photo-Union.

Bu den wichtigsten Aufgaben einer Heeresleitung im eroberten Land gehören in unsern Tagen die Uebernahme und der Betrieb der Eisenbahnen. Die Gründe für diese Tatsache leuchten sosort ein, wenn man die ausschlaggebende Rolle betrachtet, die die Eisenbahn für die Besörderung von Truppen sowohl als auch für die ständige Nachsuhr der Berpslegung und des Munitionsersates spielt. Das Bestreben eines jeden zurückgehenden Heeres wird es daher sein, alles rollende Material mitzunehmen und die Eisenbahnlinien durch

Zerstörung der Kunftbauten, Sprengung der Tunnels usw. für den Feind nach Möglichkeit unbrauchbar zu machen, das Bestreben jedes vorgehenden Heeres, die Eisenbahnen mit allem Zubehör möglichst schnell wieder in Gang zu bringen.

Bon der ersten Phase dieser Entwicklung haben wir während des deutschen Bormarsches in Belgien zur Genüge gehört. Die Belgier haben Brücken und Tunnels gesprengt, höchstwahrscheinlich auch die recht empfindlichen elettrischen Blockwerkanlagen nach allen

Digitized by Google

See al

rd rfe hrei

i, eii Gebi

ht go n gan edten f nicht inang= ıza zu

> Be= fehr.



1. Blid in den Stand einer Cotomofive.



2. Signale vor dem Bahnhof.



Seite 2056. Rummer 51.

Regeln der Kunst ruiniert und sind mit möglichst vielem rollenden Material nach Frankreich ausgerückt. Zum Uebersluß verweigern die belgischen Bahnbeamten in dem besetzten Gebiet den Dienst, und vom patriotischen Standpunkt aus kann man es ihnen nicht einmal verübeln, denn der Eisenbahnbetrieb in Deutschen Kriegsührung. Nach den Grundsägen des Bölkerrechts aber dürsen die Bewohner eines besetzten Gebietes nicht zu Kriegsdiensten gegen das eigene Land gezwungen werden. Folgerichtig haben also deutsche Eisenbahner aus allen Gauen unseres Baterlandes den Eisenbahnebetrieb in Belgien übernommen und führen unsern Heeren an der Pierlinie und Aisne alles Notwendige zu.

Solche Betriebsübernahme einer fremden Bahn erfolgt technisch zunächst mit ber Biederinftandsetzung aller Einrichtungen. Es muffen alfo alle zerftorten Runftbauten wiederhergestellt und gesprengte Tunnels durch Umgehungsbahnen ersett werden. Nachdem so die Strede im groben erneuert ift, ift der Oberbau, d. h. Schwellen und Schienen, auf das forgfältigfte zu revidieren und mit Probezugen zu befahren. Drittens sind die bereits erwähnten Sicherheitsvorrichtungen, also Blodwerke, Stellwerke und Gifenbahntelegraphen, wieder betriebsfähig zu machen, eine Arbeit, die von unserer hochentwickelten elektrotechnischen Induftrie leicht und schnell bewertstelligt merden fann. Erft nach der Durchführung aller diefer Arbeiten fann man an einen regulären Betrieb nach bestimmten Fahrplanen denken, einen Betrieb, der vorerft naturlich militärischer Aufsicht geführt wird. Erst wenn die Bahnen in ihrer Leistungsfähigkeit wieder so weit gebracht sind, daß sie den Ansprüchen des Heeres vollkommen genügen, kann eine überschießende Leistungsfähigkeit in den Dienst der Zivilbevölkerung gestellt werden.

Die belgische und französische Bahnübernahme seitens unserer Heere bietet im Gegensatzu den russischen Berhältnissen keine besonderen technischen Schwierigkeiten, da die Spurweite überall die gleiche ist, so daß auf dem westeuropäischen Bahnnetz auch für deutsche rollende Betriebsmittel volle Freizügigskeit herrscht. Aleine betriebstechnische Unterschiede lassen sich leicht bewältigen. Beispielsweise sind die belgischen und französischen Bahnen sür einen Linksverkehr eingerichtet, während in Deutschland bekanntlich rechts gefahren wird. Man kann also nicht etwa auf den besetzen belgischen Bahnen ohne weiteres rechts fahren, weil alse Signale und Blockwerke sür den Linksverkehr angeordnet sind. Es macht aber im Kriege wohl kaum mehr Schwierigkeiten als im



3. Blod- und Stellwert. Oben: 4. Belgifche Cotomotive.



Nummer 51, Sette 2057.

Frieden, an der Grenze vom Rechtsverkehr auf den Linksverkehr überzugehen.

Bie fich nun unsere deutschen Gifenbahner auf den belgischen Streden eingerichtet haben, davon geben unfere Abbildungen einige Beispiele. Unfere Ab= bildung 4 zeigt einen Gifenbahnzug im feindlichen Land, deffen Lotomotive nach der eigenartigen Formgebung von Schornstein, Dampfdom und Führerstand ftart im Berdacht fteht, ein Mugpreuße, d. h. ein gefangener Belgier, zu fein. Bemertenswert und für den Rriegzustand bezeichnend find die vorn an die Bahnraumer gebunbenen ftarten Reifigbundel, die allerlei fleinere Sinderniffe von den Schienen fegen follen. Unfere Mbbildung 1 gibt einen Blid in den Stand einer Loto-Wir finden hier die für jede Lotomotive typischen Bedienungshebel, von rechts angefangen den Sebel für die Luftdrudbremfe, den Bebel für den Dampf, die Bebel für das Bafferstandsglas, die Bebel für die automatische Schmierung und schließlich gang links ben großen Bebel für die Sandbremfe. Go ertlärt fich der für uns erfreuliche Umftand, daß unfere deutschen Gifenbahner auch mit jeder belgischen ober frangösischen Lotomotive in fürzefter Frift genau Bescheid miffen und fahren tonnen. Unfer zweites Bild zeigt die Signale vor einem großen belgischen Bahnhof, unser drittes ein großes Blodund Stellwert. Die bemaffnete Stredenbemachung auf den beiden letten Bilbern läßt deutlich erkennen, daß der Betrieb sich in Feindesland vollzieht, und daß immer-hin noch mit allerlei unliebsamen Möglichkeiten zu rechnen ift. In dem Mag freilich, in dem die Gifenbahnen allmählich auch der Zivilbevölferung wieder zugänglich gemacht werden, pflegt auch die Sicherheit ber Streden zu machsen, ba Attentate und Angriffe des Feindes fich jett gegen deffen eigenes Bolt fehren würden. Go tann man wohl behaupten, daß menigftens auf den öftlichen Linien Belgiens, etwa bis Gent hin, heute bereits ein volltommen gesicherter und geregelter deutscher Gisenbahnbetrieb besteht, der sich nur in nebenfächlichen und unwesentlichen Rleinigkeiten von dem Betrieb in deutschen Landen unterscheidet.

#### hamburger Liebesgaben. hierzu 2 photo-graphische Aufn.

Vom ersten Tag der Mobilmachung an war in allen Kreisen Deutschlands der Bille zu opferbereiter Hilse mächtig emporgewachsen. Auch Tausende und aber Taussende von Frauenhänden streckten sich mit der ernsten Bitte aus, an der Arbeit mitzutun. Auch heute noch, nach dem ersten Viertesjahr titanischen Kingens um Deutschlands Freiheit und Leben, ist dieser Wille zu tätiger Hilse nicht schwächer und krastloser geworden.

Im Gegenteil, die Spreu ist bald vom Beizen gessondert gewesen, was blieb, sind gesund wirtende Kräfte für das Bohl der Gesamtheit, ohne Zersplitterung durch zersehende Parteiunterschiede. Damen der Gesellschaft, die es sonst in diesen Bintermonaten als unumgängliche Lebenspslicht empfanden, sich in glänzenden Festräumen in unschönen, fremden Wodetänzen mit mehr oder weniger vorhandener Unmut zur Schau zu stellen, sie opfern jetzt



hamburger Damen beim Jigarettendrehen für unfere Truppen.





Seite 2058. Rummer 51.

in ungleich schönerer Beise durch schlichte, treue Arbeit auch ihrerseits ein Scherslein auf dem heiligen Altar der Baterlandsliebe.

Unfern tapfern Rriegern in Oft und Weft leuchtet dies Jahr tein deutscher Beihnachtsbaum. Nur die dantbare, tiefe Liebe von Millionen deutscher Bergen, fie forgt für unsichtbar brennende Beihnachtsterzen am Chriftbaum der fernen, heldenmütigen Gohne unferes Boltes. Unfern grauen und blauen Jungen ein gang flein wenig Heimatliebe zu beweisen, dafür regen sich jest im ganzen deutschen Baterland unermüdlich schaffende Sände. Much hamburg schafft hierbei tätig mit. Seit Bochen arbeiten Damen der hamburger Gesellschaft im Dienst des "Baterländischen Frauen-Hilfsvereins" an der Herstellung weih= nachtlicher "brauner Ruchen" für die Truppen. Alles wird dabei von den Damen felbst besorgt, von der erften, vorbereitenden Arbeit an, dem Ausrollen und Aus= ftechen des Teigs bis zum Baden und schließlich letten Endes, dem Berpaden in hubsche, patriotisch geschmudte Schachteln zu je sechs Stück.

Mit fast andächtigem Eifer wird in diesen Backstuben gearbeitet, und zwar in "halben Tagesschichten" angestrengter Tätigkeit. Wer zehn Minuten nach der festgesetzten Zeit eintrifft, zahlt Strafgeld für wohltätige Zwecke. Die Tagesseistung schwankt denn auch zwischen acht- und neuntausend Stück des vorzüglich schmeckenden nordischen Weihnachtsgebäcks. Die großen Wassen der zu

verbackenden Zutaten sind Liebesgaben. Es gehen an die Front demnächst braune Ruchen sür ein ganzes Armeestorps ab, außerdem 60 000 Stück für die Marine. Die Fülle der geleisteten Arbeit läßt diese Zahlenangabe erstaten.

Much private Liebestätigkeit regt fich an allen Eden und Enden. Go ichaffen helferinnen des Roten Rreuges und andere Damen hamburgs mit verblüffender Fizigkeit Bigaretten für unfere Rrieger. Berge duftenden Tabats, von der hausfrau gestiftet, vermindern sich unter schnellen, feinen handen formlich im Umfeben. Die leeren, weißen Papierhüllen füllen fich unheimlich rafch, der Stapel fertiger Zigaretten neben den einzelnen besonders Beschidten mächft bis auf taufend Stud mahrend einer vierstündigen Arbeitzeit, die auch noch zum Berpaden in hübsche Papptaften zu je zehn Stud benutt wird. Daß der Tabat ausgezeichnet und das schwierige Stopfen nie zu fest erfolgt, davon überzeugte ich mich felbst. Je nach Anzahl der an einem Arbeitsvormittag anwesenden "Arbeiterinnen" ist das Ergebnis 6= bis 9000 Stück Zigaretten, denen man es nicht anmerkt, daß sie nicht von berufsmäßigen händen geftopft murden. 100 000 Stud gehen als Liebesgabe an das hamburger Rote Rreuz, 50 000 werden an die Marine zu Beihnachten abgesandt.

Möge all das, was für unser Bolt in Waffen getan wird, ihm ein wenig Heimatdant in Feindesland hinausbringen.

El. v. Monsterberg.



Beim Baden der Weihnachtstuchen.



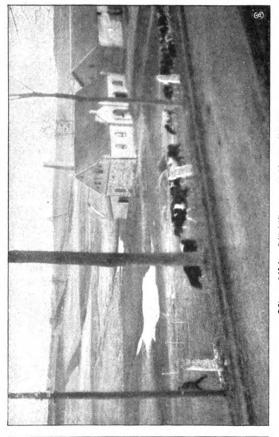

Oftpreugifde Flüchtlinge mit ihrem Bieb.

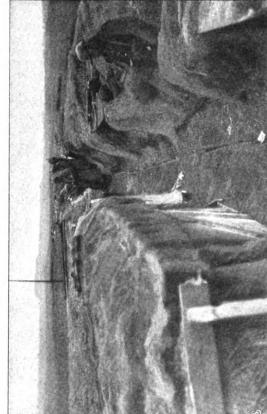

Deutscher Schützengraben mit Unterffänden.



Anficht von Barcalarzewo.

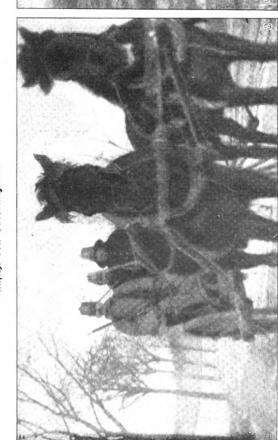

Wagen mit Candsturmmännern.

Bom öftlichen Rriegicauplag.



Bringeffin Citel-Friedrich bei ber Befichtigung.

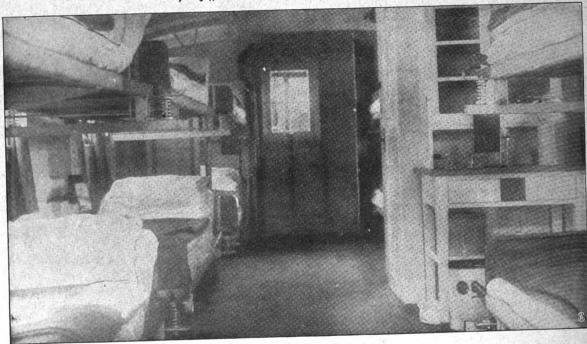

Das Innere eines Wagens.



# Die eiserne Freude.

Kriegsroman aus der Gegenwart von

Radbrud perboten

#### Nanny Lambrecht.

Copyright 1914 by August Scherl G.m.b, H., Berlin\*)

4. Fortfegung.

. . . Noch waren die im Hause Werkens nicht zur Ruhe gekommen, als der alte Herr mit vier Wann Einquartierung zurücktam. Witten in der Nacht. Die Leute irrten
in der Stadt herum und fanden ihre Quartiere nicht. Da
nahm sie Werkens kurzerhand von der Straße aus mit sich.

Aber über die seinen Teppiche . . . nee, das geht doch nit. Die Dienertreppe wollten sie hinauf, nee, nich mit den schmutzigen "Gurken", den Soldatenstieseln — Papperlapapp, nur mal seste druff! In den "Gurken" steckt eben ein deutscher Baterlandsretter. Jeder einzelne Mann eine Rettung mehr für uns. Auf, ihr Mädchen, Kaffee kochen, Bad und Beit zurechtmachen.

Das letzte deutsche Quartier, Wohlbehagen in den weichen Betten. Und dankten und versicherten, wenn sie nu in aller Herrgottsfrühe raus müßten, sehr leise zu machen, die Herrschaften sollten nix merken, gar nix. Und sagten noch, daß sie eine Feldpostkarte schicken würden. Wußten nicht, wie sie ihre grundehrliche bescheidene Freude ausdrücken sollten. Eine so tiese Anständigkeit und unverbrauchte Kraft der Freude.

Die Frau nahm Merkens beiseite. Der Sohn sei fort. Fort? Und von Hauptmann v. Precht höre er soeben, daß Willi morgen früh seine Einberufung habe. Sanitätsstompagnie. Na, das mag schön werden. Der Junge ausgerissen. So'n verdammter Lützwer. Muß er also Hauptmann v. Precht antelephonieren. Oder besser, man geht hin.

"Aber, Karl, in der Nacht? Ei was Nacht! Sie soll nur mal sehen, wie da jeht bei Militär, Regierung, Post Tag und Nacht gearbeitet wird."

Am Worgen war er noch nicht zurück. Frau Merkens seufzte in die Kissen. Wenn das so weiter ging, liesen ihr die Männer alle aus dem Hause. Welch eine Zeit! Was reißt sie den Menschen empor! Alle, alle edel, hilfreich, aut

Wieder die Hausglode. Man schrat schon zusammen, wenn der Klang durch den Eingang hallte.

Der Püh drunten, wahrhaftig der Püh. Die Mädchen liefen aufgeregt zusammen. Was ist's mit dem Püh? Er war doch einberusen. Jawoll, er war einberusen, aber wieder aus der Reservetosonne zurückgestellt, weil er Autosahrer ist, und weil man jeht Autosahrer nötig hat wie's tägliche Brot. Er ist also in den Autopart einsgereiht, hat Munition und Hafer den Truppen nach Belsgien nachzusahren. Hat schon eine Fahrt hinter sich. Und einen Toten mitreingebracht, einen Kollegen, den sie vom Auto weggeschossen haben, aus Kellerlöchern heraus. Das Auto zerschossen mussege. Die Biester! Die schießen

nicht mehr: Gleich hat man Benzin ums Haus gegossen, angesteckt. Aber der Kamerad ist tot. Wenn jeht die Truppen nachrücken — der Düwel soll dreinsahren! Und was er sagen wollte, die Hauptsache eigentlich: den Herrn Willi hat er gesehen, legt mit dem Oberarzt und der Kranstenschwester den Berwundeten Notverbände an. Und gesiagt habe der Herr Willi, er komme im Lause des Lages zurück, aber ob er noch nach Hause kommen könne, wisse er nicht, er habe gehört, daß er einberusen sei und sich innerhalb drei Stunden stellen müsse. Bielleicht ziehe die Sanitätssolonne heute schon los, da Gesecht im Gange sei. Bon Robert gute Nachricht, er bleibe vorläusig mit seiner Abteilung zur Besehung eines Franktireurdorses, das gleich beim Anrücken der Truppen die weiße Fahne ausgehängt habe.

Dies und das erzählte die alte Anna am Bett der Madame, und sie habe Pütz eine Wurst mitgegeben, und der Pütz habe noch gesagt, die Franzosen wären schon im Aachener Wald gewesen, und auf dem Rathaus hätten in der Nacht schon die gedruckten Zettel gelegen: "Frauen und Kinder slüchten."

Sagte das und sant auf den Stuhl hin. Du lieber Himmel, mit ihren gichtigen Beinen war sie wohl nicht weit geflüchtet.

Da machte die Frau sich auf und ging zu Mia ans Bett. Der Robert besetze ein Franktireurdorf, das sich ergeben habe, ein Franktireurdorf auf dem Wege nach Lüttich.

Die beiden Frauen sahen sich an. Ein Franktireurborf auf dem Wege nach Lüttich. Sie wußten nicht, ob sie es aussprechen sollten. Frau Wertens' blauädrige Hand suhr glättend über den weißen Scheitel, und das war immer ein Zeichen, daß sie etwas auf dem Herzen hatte.

"Mutter," sagte da die junge Frau müde aus den Kissen heraus, "wenn es das Dorf wär."

Die alte Frau nickte. Ja, wenn es das Dorf wär — wenn der Rotar in letzter Stunde seinen Einsluß geltend gemacht hätte. Und nun stand's wieder bei ihr sest: er war ein seiner Mann, ein höslicher Mann, man kann ihm so etwas nicht zutrauen. Und dann kann vielleicht ja noch alles gut werden mit dem Billi. Frau Mia wurde lebshaft, wurde redselig und versicherte, es müsse nun alles wieder gut werden. Denn sie wußte, daß es der alten Frau wohl kat, und sie war ja froh, so froh. Und in ihrem erlösten Freuen stellte sie sich vor, wie ihr Robert nun in einem eroberten Dorf liegenbleibe, vielleicht gut ausgenommen bei dem Notar, und daß es noch sange, lange, lange dauern könne, bis er in die Feuerlinie somme.

Kuschelte wieder in die Decke ein. Wonnig und glückselig, und wollte nicht frühstücken und nur schlafen bis in
den Mittag.



<sup>\*)</sup> Die Formel "Copyright by . . . " wird vom ameritanischen Urheberrecht genau in dieser Form verlangt. Wirden wir die Worte nicht in der englischen Sprache, die in den Bereinigten Staaten von Amerita die offizielle Staatssprache, tegen, so würde uns der ameritanische Urheberschutz verlagt werden und daraus uns und dem Autor ein großer wirtschaftlicher Schaden erwachsen.

Seite 2062. Nummer 51.

Da ging die Frau und setzte sich ans Fenster und wartete, ob der Sohn oder der Mann heimfomme.

Es wurde Mittag, und es tam feiner.

Aber ein garm murbe in ben Stragen, ber miderhallend in die Stille des hauses hineinschlug. Die heere Deutschlands. Das raffelte an, brandete, wetterte, flirrte. Reiter- und Marichfolonnen. Estadronen, Schwadronen, Regiment und Rompagnie. Beftaubt, fonnverbrannt, fauchende Roffe, polternde Laftmagen. Die Landftragen überflutet. Die Bevölferung überall auf den Beinen. Redende Urme zu den Reitern hinauf. Liebesgaben. Die Roffe lechzen. Die langen Graben hinunter Pferdetranten, Rubel mit Baffer. Tische mit Limonade für die Mannschaft. Altohol verboten. Soldaten springen ab, figen bei den Leuten vorm haus wie daheim bei Muttern, ichwagen, der Kreis der Familie schließt um fie. Auffteigen. Bei, tlinken die Geschirre. Marich. Dröhnend, ftampfend Eifen, Klirrklarr. Ude auf Wiederseben! Man reicht ihnen die gefüllten Feldflaschen hinauf, man wintt noch einmal.

Der Menge jauchzend Hurra empfängt sie. "Die Wacht am Rhein". "Deutschland über alles". Ablegen. Die Tornister rasseln herunter. Die Helme werden gegen die Feldmüßen vertauscht. Ein Feldlager. Mannschaften beim Waffenpußen. Das blinkt und blist. Heda! Was seid ihr für Leute? Die Regimentsnummer auf den Uchselstappen geheimnisvoll überdeckt. Muskels und Fuseltiere — lacht's in germanischer Heiterkeit los. Sie pfeisen, sie singen, sie necken sich. Als ging's zum Tanz und nicht zum Kamps. Ein kühner, freudiger Geist.

Schön und erhebend, an diesem Frühmorgen durch die Straßen zu gehen. Die Luft schimmerte. Die Bäume rauschten wie in goldenen Friedenzeiten. Die Herzen weiten sich. Der Mut jauchzt. Solange diese Wacht am Rhein steht . . . Aber immer noch und immer wieder dieser dumpse, drohende, ferne Donnerschlag der Geschüße . . .

Achtung! Sanitätskompagnie. Acht Krankenwagen, Zweigespanne. Sanitätswagen, Packwagen, Proviantswagen, Fußmannschaften, Krankenträger. Und zwischen und neben ihnen die Offiziere. Assilistenzärzte hinter den Sanitätswagen. Ruhige, sinnende Gestalten. Ihr Geschäft ist, Wunden heisen und nicht Wunden schlagen.

Die Menge in achtungsvoller Stille. Kein nachgejubeltes Hurra. So zog's ernst, fast weihevoll vorüber. Aber jeder, der da stand und ihnen nachschaute, sandte ihnen einen slehenden Gedanken mit: Wenn ihr meinen findet . . . steht ihm bei . . .

Nur einer mit blanken, zuversichtlichen Augen. Der sprang aus den Marschreihen heraus, auf eine alte Dame zu, füßte sie, strich ihr über die weste Wange. Und winkte und sort.

"Es war feine Mutter", fagten die Umftebenden.

"Merkens," drohte ein Offizier ihm halb scherzhaft, "das bringt Ihnen drei Tage Arrest ein. Unerlaubtes Austreten aus der Front."

Der hatte das Gesicht noch zurückgewandt. Den greisen Kopf fah er zwischen den Frauen des Bolkes, ihm zu lächelte sie. Guten Muts soll er ausziehen, guten Muts.

Er denkt: nun wird sie nach Hause gehen und sich einschließen und weinen, sehr weinen. Am Münster vorüber und hinauf auf die Lütticher Landstraße. Mit geheimnisvollen Waldschlünden tut sich der Aachener Wald auf. Die Bäume brennen in der Abendglut. Ein Kirchturm weit im Feld. Das belgische Land.

Trab. Trab. Marich. Marich... Ein altes Soldatenslied kommt ihnen in den Sinn. Sie heben an mit gebämpften Stimmen:

"Benn die Kanonen bligen, Kartätschen und Haubigen, Dann so manche junge Braut Weinet, weinet übersaut. Den sie so treu geliebet, Ist in der Schlacht gebliebet. Seine Laufbahn ist vollbracht, Schöner Jüngling, gute Nacht."...

Auf den durren Boden klatschen die Pferdehuse. Es hämmert in den purpurnen Abend wie hohle Schläge auf Särge. Hinter verschlossenen Fenstern lauern die feindseligen Blicke.

"... Schöner Jüngling, gute Racht." . . .

So reiten sie hinein in das dumpfe Rot der untergehenden Sonne.

Wie lag es wunderbar in feinem Abendfrieden, das belgische Land.

Die träumerische grüne Einsamkeit. Die leise Traurigkeit endloser Wiesenslächen. In flammender Lohe schlug das Abendrot hinein. Blutige Ströme glühenden Lichts über den Hügeln.

Mit langgestreckten hälsen standen die Kühe im Gelände. Die Rüstern geschwellt, mit zitterndem Wanst, mit schlagenden Schwänzen, unruhig, als witterten sie die unheilgeschwängerte Luft. Zwei Schase angepslockt an der hecke. Und Friede, Friede. Aber niemand ringsum. Rein Mensch, fein Kind, keine Stimme. Kein hund, der am Gehöft bellt. Still wie ein Friedhof.

Ein Oberarzt ritt an. "Herr Merkens, Sie find ja in Belgien ortsbekannt, wo befinden wir uns jest?"

Willi Merkens wies nach einem verschatteten Tal hinüber. Auf einer Anhöhe eine knorrige Buche. Hob ihre gewaltigen Umrisse in den Abenddunst.

"Benn wir diese hinter uns haben, sind wir im Herver Land und auf Berviers zu."

"So, so? Herver Land? Meine Kenntnisse beschränten sich auf Herver Käschen. Feine Sorte, nur im Geruch etwas — unanständig."

Ein Offizier schnopperte die Luft auf: "Nach Käse scheint das nicht zu riechen."

"Brandgeruch", flüsterte Willi Merkens, setzte sein Glas an. In der ganzen Weite nichts zu sehen. Die Dämmerung fiel schnell. Die Fahrer zündeten die Laternen an den Wagen an. Die blanken Lichter strichen über die Landstraße hin.

"Es sollte mich nicht wundern, wenn vom Rompagnieführer Befehl kommt, diese Illumination auszupuften", sagte Merkelbach. "Wir geben den Leuten hier ja die schönften Lichtsignale."

"Na, jedenfalls ist's besser, daß man immer weiß, wer wir sind. Also nur immer ran in die Beleuchtung."

"Die Benfer Ronvention ichutt ben Sanitater."



"hopp! Da scheint 'ne hemmung an ber Spige."

"Der Rompagnieführer reißt fein Roß zurud."

"Eine Ordonnang."

Ein Reiter sprengte an, hob den Arm. Halt! Ein Wagenführer dem andern: Halt! Ruck in den Zügeln. Still stand die Kosonne. Die Offiziere ritten an die Spike. Die Stimme des Kompagnieführers hallte in den Abend: Mannschaften vor!

Die Kolonne kam nicht vorwärts. Landstraße aufgerissen. Rechts und links die stattlichen Bäume umgehauen, quer über die Straße gerammt. Fast mitleidig der Blick des Kompagnieführers über diese Barrikade hin.

Seine Worte schnarrten auf: "Gegend absuchen. Aussschwärmen. Volk auftreiben und mit dieser geschmacksvollen Holzauktion aufräumen lassen. Nicht 'nen Finger krumm soll meine Mannschaft machen. Jetzt blasen wir denen mal preußisches Reglement."

Billi Merkens wurde mit den Leuten ausgesandt. Er kannte hier Beg und Steg. Quer abspringen von der Landstraße über den Graben und ins Feld. Glas an die Augen. Kaum erkennbar eine dunkle Masse in einem Geviert von niedern Hecken. Eine Baumgruppe? Häuser? Mäher ran. Ein Wiesengraben, rispelndes Wasser. Ein Sprung hinüber, zwischen Pappelbäumen hindurch. Und jetzt auf einem Wiesengelände. Ein Blick zurück nach der Kompagnie. Stumm harrend, drohend die Schattenlinie des sangen Zuges im sauernden Abend.

"Es ist ein Hof", sagte der Unteroffizier neben Willi.
"Es sind mehrere Höse", nickte der. "Los, schleichen wir den ersten Hof an. Geschieht nichts, so dringen wir ein, aber immer die Blicke sesten Stocks, während wir durch die Haustür einzudringen suchen."

Ein Soldat zischelte hinter ihm: Licht im Haus. Wo? Unterm Dach. Schnell durch die Hecke. Es ist keine Hecke, aufgestapelte Reiser. Die Zauntur offen. Durch!

Die Kolben rasselten gegen die Tür. Polternde Schläge in den lautsosen Abend. Niemand. Läden geschlöse in den lautsosen Abend. Niemand. Läden geschlossen. Brecht die Tür auf. Schlag auf Schlag. Die Splitter slogen. Die Tür frachte zusammen. Über die geborstenen Bretter hinweg polternde Schritte ins Haus. Türen auf, in die Jimmer hinein, in die Küche, in einen Holzverschlag. Nirgends Licht, gefährliches Dunkel. Man tappte, stieß an Tisch und Schränke, man denkt, jeden Augenblick knallt's hinter einem auf. Nein, nichts. Der Unterossizier ging mit dem glimmenden Taschenseuerzeug voran. Knarr, knarr, die breite, mit Öl gestrichene Treppe hinauf. In die Schlassammer, Betten durchwühlt. Nichts.

Das keuchende Atmen der Mannschaft in dem dunklen haus. Das Feuerzeug wie ein Fünkchen voran.

Und der Soldat noch: "Ich hab's Licht unterm Dach gesehen." Die Speichertreppe hinauf. Kisten, Kasten geschoben, gehoben. Ein altes Spind in der Dachecke, wo das Korn aufgespeichert lag. Unverschlossen, die Schrankstür offen. Also wieder nichts.

"Da liegt doch was", sagte Willi Merkens, "auf dem Boden des Spinds."

"Rornfäde."

Ein Soldat griff hinein, griff einen Kopf. Und da fingen die Kornfäcke mit einem Mal an, fürchterlich zu

schreien, eine Kinderstimme, ein etwa zehnjähriges Mädschen, zitternd, weinend.

Als Willi Merkens ihm übers Haar strich, weinte es plöglich nicht mehr. Die Augen klar und lauernd. Begann mit großer Zungenfertigkeit zu versichern, es habe sich aus Angst verkrochen, eine so fürchterliche Angst habe es vor den Deutschen, die Kinder auf ihre Lanzen spießen.

"Du bist doch nicht allein hier. Wo sind die andern?"
"Je ne sais pas." Zucke beide Schultern hoch.

"Wer hat die Straße verbarrikadiert?"

"Je ne sais pas." Zog beibe Schultern bis zu ben Ohren hinauf.

Seine Blide fladerten angstvoll. Sie schien nichts zu wissen, wahrhaftig nicht. Also komm, mein Mädelchen, wirst uns mal Licht schaffen. Wonach roch es hier? Nach Kerze. Mädelchen, wohin hast du die Kerze verscharrt? Uha, hier die Laterne. Anzünden. So, Mademoiselle, nun vorangehen. Im Haus niemand. Vielseicht in den Ställen. Los. Um die Hausecke, dort an dem Reiserhausen vorüber.

"Non, non, par içi, messieurs, s'il vous plait." Trip pelte linksum am Dunghaufen vorüber.

Der Unteroffizier blieb an dem Reiserholzstapel stehen, ritte wieder das Taschenfeuerzeug an, hielt es in das dürre Holz. "Wir wollen mal 'n bischen mehr Beleuchtung machen." Hei! Da macht's der Reiserhaufen wie die Kornsäck, er schrie, er bewegte sich, er bekam drei Paar Beine und entsetzt fuchtelnde Hände.

"De Grâce, messieurs, de grâce!"

"Gras wollen se", lachte der Unteroffizier. "Na tommt mal mit Gras fressen."

Auch aus den andern Höfen wurden die Männer herausgeholt, vor die Gewehrläufe genommen und num marsch voran, die Landstraße aufräumen. Schmächtige, zusammenkauernde Gestalten, sie bückten sich alleruntertänigst, sie stammelten: "Gut Kamarad, gut Kamarad"...

Aber die Augen unstet, der Mund in verzerrter Freundlichkeit. Das Mädchen mit der Laterne voran. Willi Merkens sührte es bei der Hand. Die magern, kalten Finger krampsten zuckend um seine. Das sahle Licht strich über das Kindergesicht, angstweite Augen starrten zu Willi Merkens herauf. Da drückte der beruhizgend die Kinderhand.

Ans Berk. Die Bäume rollten, prallten. Gebückte Rücken, huschende Schatten. Schwer wälzten die Bäume in die aufgerissene Versenkung der Straße hinunter, füllten sie aus. Schweißtriesende Arbeit. Die Mannschaft als behagliche Zuschauer auf den Wagen, rauchten und starrten in die Nacht, in die Riesenschatten der Bäume, die da noch längs der Straße stehengeblieben waren.

Und da frabbelte es aus der Nacht heraus, tauchte auf über dem Straßenrand, von dem Wiesengelände her, Frauenföpse, die Weiber der herangeholten Fermiers. Vielseicht von der Angst um ihre Männer angelockt, viels leicht aus Neugier.

"Boschur," rief die Mannschaft sie an, "kommez vous, nir Halsabschneiden, verstehste vous."

Da huschten sie näher, scheu, dann dreister, dann dicht zu ihren Männern. Die knurrten, murrten ihnen zu. Willi Werkens trat näher. Da verstummten sie.



Der Kompagnieführer stand neben ihm. Dem raunte er zu, es wär vielleicht besser, die Frauen zu entsernen, Der schnickte ihn etwas spöttisch an. Furcht vor Unterröcken?

Die Frauen lauerten her, die Hände fröstelnd unter den Schürzen, die Gesichter fahl, einfältig lächelnd im trüben Zwielicht.

Fertig. Auffigen. So, und nun holte fich der Rompagnieführer die Fermiers heran, im gangen fünfzehn Mann. Sagte ihnen im beften Buchfrangöfisch folgendes: "Ihr habt nun gesehen, was es euch nützt, uns derlei nich= tige Schwierigkeiten zu machen. Ihr alle geht uns nun voran, und wo wir auf Säufer treffen, habt ihr mit lautem Buruf eure Landsleute zu marnen. Wir werden euch fein haar frummen, wenn ihr" . . . Ein Schuß - ber Mund schnappte weit offen - lautlos fant der Rompagnieführer um. Das Rind ftand und lächelte mit flaren, schuldlosen Augen. In der hand die rauchende Baffe. Eine blighafte Setunde jäher Erftarrung, einem Soldaten entfiel vor grauenhafter Befturzung das Gewehr. Und da duckten die Manner ein, mit schnellem Griff in ihre Stiefel . . Revolver, vorgeschnellte Urme, blindlings zielend . . Schuß, Schuß . . die Frauen geduckt im Straßen= graben . . Schuß, Schuß. . . .

Da erst rissen die von Entsetzen überwältigten Mannschaften die Gewehre hoch, losprallend in das Geknatter der Schüsse — ein geller Frauenschrei — dann wieder das stumme, verdissene Losknallen, das Fluchkeuchen, das Wutstöhnen. Platsch! Anarr! In die Laterne hinein. Dunkel, nur noch die Laternen an den Wagen. Fahl, geisterhaft strich der Lichtschein darüber hin. Platt ausgestreckt die Mannschaft darauf, das Gewehr an der Wange.

Billi Merkens, hinter dem Sanitätswagen, schleppte den toten Kompagniesührer. Da rutschte etwas von dem Wagen ab, ein Paar derbe Stiesel, nachpolternd ein toter Körper. Küdenschuß. Aus der Höhe prasselte es herunter, blindwütige Schüsse. Woher? Aus den Bäumen. Aus allen Bäumen, die ganze Landstraße hinauf . . Hagel von Geschossen . . tocktocktocktocktockt. . ein Maschinengewehr, sürchterliches Geknatter, nervenerschütternd. Die Bäume schwankten, die Aste knacken. Das Pulver quasmte.

"Dedung fuchen!"

Schüffe in die Laternen! Husch — aus! Scherben fplitterten. Anarr! Anall! Todtodtodtodtod. . . Und um das Tosen und Bürgen und Bühlen und Achzen und Fluchen und Todeslachen froch schaurig und lechzend das tote Duntel, immer tiefer, immer dumpfer. Nur eine Laterne noch an dem überdedten Sig des Proviantwagens. Ein Pferd riß an den Strangen, ftampfte los, ichrie fein Gewieher, plumpfte hin, die Deichsel fnacte entzwei, das zweite Pferd ichlug aus, fprang boch, knirschte im Bügel, zerrte vorwärts, wahnsinnig vorwärts, toll und wild, rik den Proviantwagen mit fich, toll und wild. Stoß, Rrach gegen den Sanitätsmagen, der fchleuderte um, dumpfes, ichauervolles Gepolter, ein Beröll von Sad und Bad, Menschen, Bagen, tobenden Pferden. Und Knarr und Knall und Tocttoctock aus Bäumen rechts und links, aus Heden rechts und links. Mann gegen Mann in dem fürchterlichen Dunfel.

Da wühlte sich Willi Merkens aus einem Knäuel von Toten, Sterbenden, röchelnden Pferden. Das Licht dort — die einzige Laterne. Er kriecht über die Trümmer, zwisschen Rädern durch, tastet sich bis zu dem Proviantwagen weiter . . auf ein Gesicht tastet er . . warmes Blut in einer Lache am Boden . . er ruft den Liegenden an . . teine Antwort. An der zerbrochenen Wagendeichsel hinzauf über das frepierte Pferd hin und langt zur Laterne, nimmt sie herunter. . . Krach. Schlug ein Schuß dort ein. Und nun wurde das Licht das Ziel von Schuß auf Schuß. Rasch riß er den Rock auf, barg die Laterne darunter. Hinunter an die Hecke, an einen Baum, einen Strauch, irgend etwas, das er in Brand steden kann, damit diese furchtbare Finsternis über dem Gemetzel weicht.

Unter einem Schlagbaum hindurch in eine Wiese. Er lüftete etwas den Rock, ließ das Licht durchsligen, eine Sekunde nur, um das Gelände zu sondieren. Eine Baumschule schien dort zu sein, die jungen Stämmchen mit Strohseilen umwickelt. Ein blithafter Gedanke — die Strohseile los, zu Strohwischen schlingen, andrennen. Die brennenden Wische an verschiedenen Stellen in die Heck hinein. Hell aufstrahlen soll's in die Nacht, erkennbar Freund und Feind. Und dann die Kerse abschießen wie Hasen.

Ssist. . slammt's auf. Inmitten der Hederfeuer. Schnell muß er in die Schatten zurückspringen, aus allen Richtungen sausen nun die Geschosse auf den Strahl zu, auf den Berwegenen in dem Strahl. Jeht steh ihm Gott bei! Bon Baum zu Baum die Strohseile abwinden, da und dort in die Hede einzwängen. Er kriecht am Boden hin, nahe dem ärgsten Tumult. Soldaten und Hedenschüßen in einem Bust mörderischer Umarmung. Jeht dorthin und den Wisch in die Hede hinein. Mitten ins Kreuzseuer der Schüsse. Licht in die tosende Finsternis. Er denkt an seine Mutter — wie Menschen in höchster Not an Gott denken, denkt er jeht an seine Mutter. Bistorial Die Hede lodert.

Die Tollfühnheit wirft ihn wie ein Rausch. Die jungen Stämmchen bricht er um, taucht ihre Laubtopfe in die Flammen, ftogt fie in die breitäftigen Obftbaume. Teufel, wie ein Beitschenschlag streift's ihm die Schulter. Blut? Nein. Nur Beule und Rragwunde. Gnädig vorüber. Wirft sich zu Boden, schurft sich liegend weiter zum Schlagbaum gurud, mo fein Gewehr lag. Ffft! Das Gepfiff ber Rugeln. Lieber Gott, Mutter . . . verdammt, wenn er fo'n niederträchtigen Tod durch eine Zivilfugel finden mußte. Im Rampf, heldentod fterben, aber nicht von Meuchelmördern und Sedenschützen übern Saufen ge= ichoffen. Hurra! Wie das nun flammt und leuchtet und fniftert und fnarrt in Seden und Buichen und Baumen. Flammenzuden, fauchend aufzischende Strahle. Die Nacht lodert. Riesenfackeln. Die Flur illuminiert. Der Qualm in aufsteigenden Säulen. Fahle, verzerrte Befichter, ringende, mälzende Knäuel, toll davonrafende Pferde, irres Belächter und Fluch. Die Flammen brummen, die brennenden Baumwipfel fturgen funtenftaubend zusammen. Und noch Schuß auf Schuß von den Bäumen längs der Landstraße herunter.

Billi Merkens reißt das Gewehr an die Bade. Tad! Dedung suchend nimmt er in ruhigem Zielen seinen Mann



Nummer 51. Seite 2065.

aufs Korn. Kniet nieder. Worauf kniet er? Die Leiche einer Frau. Festgekrampst an einen Berwundeten. Er schleppt den besinnungslosen Berwundeten in Deckung unter den Proviantwagen, trennt aus seiner linken Rocktasche das Berbandzeug, das jeder Soldat mit sich führt. Schuß in die rechte Wade und Lungenschuß. Es ist der Zahlmeister.

Ein Krankenträger hilft ein scheu gewordenes Pferd zum Stehen bringen. Willi Werkens ruft ihn an. Seine Worte verhallen in einem Schuß, der die Luft erzittern macht. Weit aus dem Dunkel der Landstraße heraus. Herrgott, was ist das? Husschaft, Kassellen, Klirren. Ein Reitertrupp plöglich aus dem Dunkel heraus, spukhaft jagende Schatten von Mann und Koß in Qualm und Feuer. Hurra in die lohende Nacht. Das Regiment aus dem Todesritt von Wars-la-Tour: "Die Halberstädter

Kürassiere". Sie kommen nicht durch. Die Landstraße übersät von Trümmer und Toten und Berwundeten. Abssigen und mit Schrappells hineinsunken!

Da schweigt aber schon das hinterhältische Feuer. Bersschwunden in Nebel und Nacht die Mordbande. Ein paar Schüsse schiefe schiefte man ihnen noch nach. Dann ausschwärmen zu je acht Mann in die Umgegend und die Kerle einfangen.

Ein Glöckhen tinkte in die Nacht, wie leise vom Wind bewegt. — Noch lohte der Brand in der Flur zum Nachthimmel. Dazwischen das rote Licht der Krankenträger.

Tragbahre her. Willi Merkens kniete noch neben dem Zahlmeister, tupfte ein Wattepfröpfchen in Aether. Ein Kürassierrittmeister neben Willi Merkens.

"Das bengalische Feuer haben wir also Ihnen zu verbanken? Ein Helbenstück, auf Chre!" Reicht ihm die Hand. (Fortsehung folgt.)

# Wiener Schauspielerinnen im Dienst des Roten Areuzes.

Bon Ludwig Rlinenberger. - Sierzu 10 photogr. Aufnahmen.

Schauspieler und namentlich Schauspielerinnen sind trot starken Berbrauchs von Temperament und Leidenschaft im Grunde gutmütig und stets hilfsbereit. Mancher hervorragende Künstler spendet, indem er den Reichtum seines Talentes der Wohltätigkeit nutzbar macht, oft weit mehr als ein Krösus. Die Bedrängnis des Baterslandes ergriff auch die Künstler mächtig. Sie wollten der bedrohten Heimat in ihrer Art dienen, unbekümmert um die großen Opfer, die der Krieg auch von ihnen sorderte. Die Künstlerschar der Wiener Hoftheater gab

das erhebende Beispiel, wie man Schweres leicht trägt und sich obendrein noch frohgemut neue Bürde auslädt. Ihre Gagen wurden beträchtlich gefürzt, die der höchstebezahlten Mitglieder um mehr als die Hälfte. Sie mußten sich, wie alle Welt in diesen Tagen, einschränken. Sie taten aber noch ein übriges. Eine erschreckend große Zahl von Schauspielern kam durch die Kriegsnot um ihre Stelsung und wurde mitellos. Ihnen geben die Mitglieder der Höchtheater von ihren erheblich geringeren Bezügen allmonatlich eine ansehnliche Summe. Eine Reihe



Die Hofopernfänger Rarl Rittmann, Lorenz Corvinus, Hans Breuer und Georg Maitl in bem zu einem Lagarett umgewandelten Wiener Künftlerhaus Wiener Hofopernfänger bei den Berwundefen.



von Runftlerinnen nahm außerdem das Rote Rreug als Pflegeschwestern auf fich. Eine der erften mar die Soffchauspielerin Elfe Bohlgemuth (Abb. nebenftehend), die Tag und Nacht der Wartung im Rampfe Bermundeter opfert, ihnen gum Beitvertreib vorlieft, Briefe ichreibt und ihre Gorgen teilt und gerftreut. In faft geiziger Ausnügung eines jeden Augenblicks beteiligt fie fich, wenn ber Spitaldienst fie frei läßt, an einer großzügigen Musfpeifungs= aftion, an ber Linderung des Elends von Flüchtlingen, die, por dem Feinde aus der erbgeseffenen Scholle geflohen und aller Sabe entblößt, in der Residengstadt des Reiches Seil und Rettung hoffen. - Die foziale Bereinigung der Biener Schaufpieler, der Defterreichische



Elfe Wohlgemuth (Burgtheater).

Bühnenverein, hat fein Alten= heim, das "Raiferin-Glifabeth= Runftlerheim", in ein Referveipital vom Roten Rreug verwandelt (Abb. S. 2068). Die Benfionäre des Bereins murden für die Kriegsdauer anderweitig einquartiert. Diefes Lagarett, deffen ärztlicher Leiter Primarius Dr. Jofef Neubauer ift, bildet eine Urt Unhängfel des großen Allgemeinen Rranten= hauses in der Alferstraße, das ihm feine Patienten schickt. Die hintommen, find in ihren Leiden und Gebreften Begunftigte des Schicffals, denn unter der Obhut der Burgtheaterleute und Funftionare des Defterreichischen Bühnenvereins, deffen Brafidenten, des Oberregiffeurs der hofoper, Professors Muguft Stoll, und des früheren Ballettregiffeurs Friedrich Fried, haben es die Rranten gut. Außer den beiden er= wähnten Personen find es fast ausschließlich Mitglieder des Desterreichischen Bühnenvereins, unter deren Obhut das Benesungsheim des Desterreichi= fchen Bühnenvereins fteht. Die Oberleitung hat die Heroine Sedwig Baulfen=Bleibtreu (21bb. S. 2067), die Nachfolgerin von

Charlotte Wolter, deren Bor-

trät den Speifefaal fdmudt. Ihr Gatte, Mag Baulien, einer der Beften und Tu.b= tigften des Burgtheaters, tämpft in Nordfranfreich und hat fich bort durch feine Tapferteit das Eiferne Rreuz erworben. Als tüchtige Goldatenfrau wollte Frau Paulfen=Bleibtreu auch ihren Unteil am Rrieg haben. All ihren wertvollen Schmuck hat fie für das Rote Kreuz hingegeben, und auch das toftbare Jubilaumsgeschent des Raifers von Defter= reich behielt fie nicht zurüd. 211s Oberichmefter verbringt fie alle Beit im Spital mit Ausnahme der Abende, die fie am Burgtheater beichaf= tigt ist. Die Kollegen Josef Moser, Wilhelm Schmidt und Alfred Balters find Frau Bleibtreus werttätige Mitarbeiter. Aber alle Mitglieder des Burgtheaters



2Narie Kohler, Mimiferin und Solotängerin der hofoper.





Mella Mars, betannte Bortragsfünftlerin.

Original from PRINCETON UNIVERSITY

Nummer 51. Sette 2067.





hofopernfängerin Pauline Windheufer.

phot. Gutmann.

Cuftfpielfoubrette Martha Clemens.



Frau Generalfonful von Uermenni. (Rammerfängerin Lucy Beidt, Sofoper.)



Soffdauspielerin Bedwig Paulfen-Bleibfreu, als Oberichmester im Bermundetenspital bes Burgtheaters.



find freiwillige Sel= fer, sie erfinnen immer neue Freuden und Ueber= raschungen für ihre Schützlinge. Und Borratstam= mer der FrauBleib= treu wird immer reicher an föstlichen Schätzen. Sie ordnet die guten Sachen, die für die Golda= ten von den Rol= legen und deren Freunden tommen. Offiziersfrauen, deren Männer im Felde ftehen, die Damen Unnita Aftl, Maria Brga, Unna Scheibl. Margarete Schnei=



Frau Anna Bahr-Mildenburg als Schwester Anna im Salzburger Reservespital bes Roten Kreuzes.

der. unterftügen die Burgtheaterleute im Bflegedienft. - Bon dem Schwesterinstitut der hofoper find die Rammerfangerin Lucy Beidt, Gattin des Generaltonfuls von Uermenni, und Bauline Bindheufer Rote-Rreug-Schwestern (Ubbildungen G. 2067). In dem großen Truppenspital in ber Segelgaffe verfieht Lucy Beidt den aufreibenden Dienft mit rührender Singebung. Die Banreuther Rundry, Unna Bahr-Mildenburg (Abb. obenft.), wirtt in einem Reservespital in Salzburg; bort hat ihr Batte, hermann Bahr, feit einigen Jahren auf Schlog Urenberg ftändigen Bohnfit genommen. Much das Ballett der hofoper fteht in der Betätigung marmer Menschenliebe den Gängerinnen nicht nach. Die Solotängerin und Mimiterin Marie Rohler (Abbild. S. 2066) betreut verwundete Soldaten in einem Spital des dritten

Begirts. Mehrere ihrer Rolleginnen find in anderen Kranten=Unftalten des Roten Rreuzes tätig. Bier aus= gezeichnete Goli= ften der Sofoper, die Herren Hans Breuer, Lorenz Corvinus, Georg Maikl und Karl Rittmann, haben fich zu einem Quar= tett vereinigt, um den Patienten in den verschiedenen Militär = Spitälern durch Gefangsvorträge frohe Stunden zu bereiten (Ubb. S. 2065). Gie tongertieren fast jeden Tag in

einem anderen Spital und lassen die Verwundeten sür kurze Zeit die Leiden vergessen. Dankbarer Beisall lohnt ihr schönes Beginnen. Mella Mars (Abb. S. 2066), die berühmte Vortragskünstlerin, assistiert im Reservespital Nr. 11 mit großem Geschick dei Operationen. Wie sie von der Bühne herab das Publikum in ihren Bann zwingt und rasch erobert, so hat Mella Mars auch bald die Herzen der ihr anvertrauten Schützlinge gewonnen. Martha Clemens (Abb. S. 2067), die Lustspielsoubrette der Jarnobühnen, versieht den Pflegedienst im Lazarett der Stiftskaserne mit bewundernswerter Opserwilligkeit. Außer denen, von welchen hier gesprochen wurde, gibt es noch viele Wiener Künstler, die sich in den segensreichen Dienst des Roten Kreuzes gestellt haben. Ihre Zahl ist groß.



Bon links nach rechts: Hedwig Paulsen-Bleibtreu, hosburgschauspieler Wilhelm Schmidt, Primarius Dr. Joseph Reubauer, Schauspieler Schwebel Wifred Balters. Die drei herr in der Ede vor dem Eingang: Oberregisseur der hospoper Prosesson August Stoll, hosschauspieler Josef Moser, Ballettregisseur heinrich Fried.

Refervefpital vom Roten Kreug im Kaiferin-Elifabeth-Künftlerheim.



## Der zliegerpastor.

Stigge von Charlotte Riefe.

Es ift nun schon mehr als hundert Jahre her, daß in einem holsteinischen Kirchdorf ein Pastor lebte, den seine Gemeinde den Fliegerpastor nannte. Und zwar aus dem Grunde, weil Pastor Jespersen seit Jahr und Lag an einer Waschine arbeitete, mit der er durch die Lüste sliegen wollte. Bis dahin war ihm noch kein Apparat gelungen, mit dem er sich dis zu den Wolken erheben konnte, aber einmal, so hosste er sest, würde der große Lag da sein. Auf ihn wartete, sür ihn arbeitete er, und da er sonst sein Amt schlecht und recht verwaltete, weder Weib noch Kind hatte, denen er seine Zeit widmen konnte, so ließ man ihm seinen Sparren. Denn dazumal waren die Leute viel duldsamer gegen absonderliche Wenschen als heutzutage, was wohl daher kam, daß niemand viel von der Außenwelt ersuhr, und die Wege ging, die er gehen mochte.

Bastor Jespersen kummerte sich so wenig um sein eigenes Dasein, daß er einen sehr ungemütlichen Haushalt hatte. Eine alte Frau, die Anne hieß, sehr unordentlich und geizig war, besorgte ihm seinen Hausstand, stopste sich allmählich einen Strumpf voll von Silbertalern, die sie in ihrem Bett versteckte, und ließ ungerührt den Pastor nicht allein manchmal hungern, sondern ihn auch in so schlechten Röcken gehen, daß doch verschiedene Gemeindeglieder den Kopf schüttelten und sich vornahmen, darüber ein Wort mit dem Pastor zu reden. Sie kamen aber nicht dazu; denn grade, als die alte Anne ihren ersten Strumpf voll Taler gepackt hatte und bei dem zweiten beginnen wollte, da ereilte sie der Schlag, und sie starb, ohne sich des angesammelten Schaßes gefreut zu haben.

Baftor Jespersen wunderte sich, daß seine alte Haushälterin so wohlhabend gewesen war, denn nach ihrem Abscheiden wurde doch der Strumpf im Bettstroh gesunden, aber er lieserte ihn getreulich einigen lachenden Erben aus und dachte weiter an seinen Flugapparat. Der war nämlich gerade bald so weit, daß man eine kleine Fahrt mit ihm unternehmen konnte, und das war natürlich viel wichtiger als ein bischen Geld. Er hielt der alten Unne an ihrem Grad eine sehr erbauliche Leichenrede, die er schon lange auswendig konnte, und dann wollte er sich eilig wieder auf seinen Hausboden begeben, auf dem seit Jahren ein grauslicher Kuddelmuddel von allen möglichen Sachen durcheinanderlag, als der Schulze ihm in den Weg trat.

"Herr Paftor, Sie muffen wohl wieder eine Haushälterin haben!"

"Gewiß, gewiß! Sorge er nur dafür!" rief der Bastor eilig. Aber der Schulze stand so fest vor ihm, daß er nicht weitergehen konnte.

"Jawoll, Herr Pastor, ich will mich mas bedenken. Und dann wollte ich man sagen, daß vorhin ein Wagen auf der Dorsstraße umgeschlagen ist. Die Alte hat was gebrochen, und die Junge ist, soviel ich weiß, gesund. Der Husschlagen ist schweißer sesund. Der Husschlagen ist schweißer sesund. Der Husschlagen ist schweißer sesund. Der Husschlagen der Spesial weißer sesund weißen sesund weißen sesund weißen. Bestand werden, weil wir sonst keinen Platz haben!"

Baftor Jespersen stand regungslos. Ihm war in seinem Leben noch nichts passiert, das man etwas Besonderes nennen könnte, aber er wußte wohl: etwa vor zwanzig Jahren war hier im Dorf auch ein Wagen umgefallen, und seine Insassen mußten ins Pastorat gebracht werden, weil es sonst kein anderes Haus gab, in dem sie Unterkunft sinden konnten. Und einer der Berunglückten sollte ein Graf und sogar ein Minister gewesen sein.

Sein Borgänger hatte dies Erlebnis im Kirchenbuch aufgezeichnet, und die ganze Gemeinde war noch heute stolz darauf, daß in ihr etwas so Außerordentliches vorgegangen war. Daher war es dem Schulzen gar nicht anders eingefallen, als daß nun die Berunglückten gleichfalls ins Pastorat befördert wurden. Wohin sollten sie auch sonst?

Mit schweren Schritten betrat der Pastor sein Pastorat. Ganz, ganz im stillen hatte er sich eigentlich gestreut, einmal ohne Frauenzimmer zu leben. Der Junge vom Husschweiten, der ihm oft bei seinen Arbeiten half, tonnte gewiß eine Suppe kochen und die notwendigste Hausarbeit verrichten. Und ihm selbst blieb alle freie Zeit für seine Flugmaschine.

Jest aber lag auf seinem einzigen, sehr schadhaften Kanapee eine Frau, die laute Klagelaute ausstieß, während der Husschmied an ihr hantierte, und ihm entgegen kam ein junges Mädchen, die ihn mit bittenden Augen ansah und ihm zugleich dankte, daß er sie und die gnädige Frau so gütig bei sich aufnehmen wollte.

Uber die nun folgenden Bochen mußte Baftor Jespersen später sehr wenig zu erinnern. Er war so verstört, daß er zu allen Dingen ja sagte und sich nur noch munderte, daß niemand in feinen Arbeitsraum brang, und daß er dort wie in einem hafen des Friedens haufen tonnte. Die verungludte Frau mar eine Frau von Rohrbach, fie hatte einen Urm und dazu ein Bein gebrochen. Hilflos mar fie, und an Abreifen mar natürlich nicht zu benten. Der Sufschmied fagte, es tonnte fein, daß fie jum nächften Sommer wieder geben lernte, bis dahin wollte er nichts weiter versprechen. Jest aber mar noch Berbft, und eine lange, lange Beit lag also vor dem armen Paftor, der immer nicht recht mußte, ob er außer fich fein follte ober nicht. Beides hätte ihm nichts genütt. Frau von Rohrbach dachte auch gar nicht daran, was der hausherr zu ihrem Befuch fagte. Sie mar, wie fie fagte eine Frau, die fich in alles zu finden wußte, und nun leitete fie vom Sofa aus mit ftarter hand das Paftorat, feinen hausftand und alles, was fonft dazu gehörte. Dabei half ihr die fleine Lisbeth Bitte, die ihre Mamfell mar, wie fie fagte, und die treppauf treppab geschickt murde, um alles so zu machen, wie ihre herrin es haben wollte.

Frau von Rohrbach war die Witwe eines höheren Beamten, die sich in Riel dauernd niederlassen wollte. Aber ob sie einige Monate früher oder später ankam, war ihr gleichgültig. Jett, das erklärte sie täglich, müßte sie erst wieder gesund werden, ehe sie an ein Weiterzeisen denken könnte, und die Ruhe des Dorfes, der Ausenthalt im Pastorat schiene ihren Nerven gutzutun. Denn damals hatten einige Damen auch schon Nerven. Sie ergriff also die Zügel des Hausregiments, die gerade von niemand ersaßt wurden, und im Dorf freute man sich, daß für den Pastor wieder gesorgt wurde. Pastor Jespersen freute sich eigentlich nicht, aber als er bemerkte, daß er ungestört aus seinen Boden weiterarbeiten konnte, nahm er die ganze Sache als eine Fügung von

oben hin, die man aushalten mußte. Gelegentlich tam es ihm vor, als schmedte das Essen besser, als es jemals getan hatte; auch die Borhange in seiner Stube murben mertwürdig weiß, und wenn er auf feinem Bücherbrett einen Folianten suchte, murden feine Sande nicht mehr tohlichwarz wie zu Zeiten ber verftorbenen Unne. Aber diese Dinge vergaß er bald; er glaubte jest gerade vor ber Erschließung des Geheimniffes der Schwertraft zu ftehen, da konnte man nicht über Rleinigkeiten nach= denten. Jede freie Stunde verbrachte er bei feinem Apparat und hatte lange und geheimnisvolle Unterhaltungen mit Frig, dem Sohn des Sufschmieds, der gleichfalls vom Erfinderdämon ergriffen mar und auch fliegen lernen wollte. Aber es tamen allmählich die dunklen Tage und das schlechte Better, in benen man auf dem großen Boden nicht allzuviel beginnen tonnte. Mugerdem tam eine Krantheit ins Dorf, an der mehrere Menschen ftarben, und einige Rinder murden geboren. Da mußte der Baftor Leichenreden halten und taufen; er jammerte ein wenig über die Arbeit, weil er für ein bequemes Leben war, und er freute fich, daß jemand da war, mit dem er schelten konnte. Un Frau von Rohr= bach wagte er sich natürlich nicht; die war stolz und un= nahbar, aber das junge Mädchen, das die Rüche und den haushalt beforgte, überall und nirgends mar, an Mamfell Lisbeth Bitte konnte er feine üble Laune aus= laffen. Gie mar viel junger als er und die Befellichaf= terin von Frau von Rohrbach. Gie forgte für ihre Herrin und natürlich für den Haushalt, für alles, mas im Paftorat zu tun mar. Zuerft hatte ber Baftor fie nicht ausstehen können, weil fie gar teine Uhnlichkeit mit feiner alten, häßlichen Unne hatte und er eigentlich der Ansicht war, Frauenzimmer waren meiftens häßlich. Mamfell Bitte aber hatte dichtes, braunes haar, flare, freundliche Mugen und ein rofiges Geficht; nein, mit Unne hatte fie feine Uhnlichfeit. Und dann mar fie feingliedrig und fehr zierlich gewachsen.

"Die muß fein fliegen können!" sagte Hufschmieds Frig, als Lisbeth einmal auf dem Boden erschien, um dem Pastor seine Tasse Kaffee und für Frig ein

Butterbrot zu bringen.

Mamsell Lisbeth fam nämlich manchmal auf den heiligen Boden, auf dem es so kunterbunt aussah, daß viele Leute sich erschrocken hätten. Aber Lisbeth schien nicht schreckhaft zu sein. Mit ihren klaren, meistens etwas ernsthaften Augen betrachtete sie die Riesenslügel, allerhand gefüllte Schweinsblasen, mit Federn besponnene Reisen und ähnliche Dinge und verschwand dann

ebenfo leife, wie fie getommen mar.

"Die muß sein sliegen können!" wiederholte Friz, während er in sein Brot biß. Die beiden Ersinder sprachen nämlich schon lange darüber, wer wohl zuerst den Flug in der neuen Maschine machen sollte. Friz hatte wohl Lust, aber er war ein schwerer Junge, und der Pastor war auch nicht leicht. Und außerdem, wie sich die zwei es ausgedacht hatten, so mußte eigentlich ein Oritter da sein, der den Apparat bestieg und in der Lust umherkutschierte, während die Ersinder das Ding an einem langen Strick wie einen Orachen hielten und gewissermaßen steuerten.

Der Pastor war nachdenklich geworden; dann schüttelte er den Kopf. "Frauenzimmer dürsen so etwas nicht!" sagte er endlich. "Dazu haben sie nicht genug Berstand."

Bozu denn Frig zustimmend nickte. Es wurde weitergearbeitet, gesägt, geklebt, probiert, aber Pastor Jespersen begann plöglich ganz viel an

Mamfell Lisbeth zu benten. Sie mar gang gemiß fehr leicht und vielleicht auch fo verständig, daß fie die Ehre begreifen murde, die ihr miderfahren durfte. Unmillfürlich beobachtete er fie in den nächsten Tagen. Sie war wirklich nicht übel. Immer heiter, arbeitsluftig, ordentlich. Chemals hatte sich der Pastor nichts aus Reinlichkeit und Ordnung gemacht; jest schalt er, wenn die Bauern mit schmutigen Fugen auf seine weiß= gescheuerten Dielen gingen, und wenn Staub auf seinem Schreibtisch lag. Er schrieb sogar einmal nach Riel und ließ sich einen neuen Anzug kommen, weil sein täglicher Rod ihm nicht mehr gefiel, besonders nachdem Frau von Rohrbach etwas darüber gesagt hatte, daß die Leute auf dem Land fich fo leicht vernachläffigten. Frau von Rohrbach mar mirtlich eine angenehme Frau. Gie trug ihr Miggeschick mit Seiterkeit, benn noch immer konnte sie sich fast gar nicht rühren. Aber sie war stets fein und zierlich getleidet, hatte immer eine handarbeit, mit ber sie sich die Zeit vertrieb, und nahm teil an den fleinen und großen Ereigniffen des Rirchdorfes. Mamfell Lisbeth mußte ausgehen, um sich nach diesem und jenem zu erkundigen, und dann gab es wirklich so mancherlei zu berichten, daß der Baftor fich oft munderte. Bon folden Dingen, von brefthaften alten Männern und Beibern hatte er nur im allgemeinen eine Uhnung. Daß es Menschen maren, benen man helfen mußte, mar ihm früher nicht flar geworden. Er wollte ja fliegen lernen. Es ereignete sich immer häufiger, daß der Pastor bei Frau von Rohrbach saß, sich von ihr allerlei berichten ließ und bann nicht in seine geliebte Werkstatt ging, sondern ins Dorf zu den Urmen und Rranten, und daß er dann erfuhr, wie gut Mamfell Lisbeth geholfen und Troft gebracht hatte. Mamfell Lisbeth war wirklich nicht so übel, und wenn sie nun auch noch fliegen könnte — ber Baftor blieb ftehen und fah in den grauen Binterhimmel. Aber für ihn mar der himmel weit und blau, und darin fteuerte er und flog zu den Sternen. Denn feine hauptgedanten maren immer bei feiner Erfindung.

Es tam der Dezember und damit die Beihnacht= zeit. Die Rinder begannen Lieder auf der Dorfftrage zu fingen, und die Bauern schlachteten Schweine, und ihre Frauen buten Honigfuchen. Das mar alles fehr angenehm, aber Paftor Jespersen seufzte ein wenig. Er mußte an drei Feiertagen predigen, und das wurde ihm immer schwer. Um erften Feiertag predigte er immer über die Stallfütterung, weil das Chriftfind doch im Stall zwischen Rindern und Schafen geboren mar. Um zweiten sprach er dann über die Beisen aus dem Morgenland und sagte auch immer das gleiche; aber am britten - follte er bann übers Fliegen fprechen, und wie er es sich dachte? Eigentlich war es einerlei, was er fagte, benn am britten Feiertag gingen nur die Urmenhäusler in den Gottesdienft, und fie schliefen gang fest; aber es konnte auch fein, daß Mamsell Lisbeth tame. Sie hatte ihn neulich fo ernsthaft angefeben, als er von der erften Predigt, von der mit der Stallfütterung, mit Frau von Rohrbach gesprochen hatte. Frau von Rohrbach fagte nicht viel, fah auf ihr Stridzeug und lächelte; aber Lisbeth — er schüttelte den Ropf und holte tief Atem. Er wollte predigen, fo mie er's immer gewohnt mar.

Immer näher rückte das Fest, und auch im Pastorat begann es nach Auchen zu riechen. Die Bauern schickten Würste und Schinken, denn das war eine seste Einnahme des Pastors, und er wunderte sich, wieviel es



war, und wie aufmertsam Lisbeth barauf achtete, bag er alles erhielt, wie es fein Recht mar. Ja, fie verftand ihren Kram, und wie behaglich mar das Zimmer im Baftorat, in dem Frau von Rohrbach auf dem Sofa lag. Es duftete nach gebratenen Upfeln, und ein Tannenzweiglein knifterte im Ofen. Rach Beihnachten duftete es, und das mar ein fo guter Beruch, daß er Jefperfen gang munderbare Bedanten gab: Bedanten, wie fie ihm lange nicht gekommen maren. Un fein Elternhaus dachte er, das er so früh verloren hatte, auch daran, daß er eigentlich nicht hatte Baftor, sonden Baumeifter oder Uhnliches werden wollen, aber daß fein Bormund ihn zu dem bestimmte, was er jest war. Es war ja auch ganz gut gegangen, nur daß manchmal die große Sehnsucht tam, die Sehnsucht nach etwas großem Unfagbaren. Baftor Jefperfen dachte an feinen Flugapparat und fah in den Binterhimmel.

Imei Tage vor Weihnacht tam der Bote aus der Stadt mit mehreren Paketen fürs ganze Dorf und einem Brief für Frau von Rohrbach, der schon einige Wochen auf Beförderung gewartet hatte. Nachdem sie ihn geslesen hatte, ließ sie den Pastor zu einer Unterredung

unter vier Augen bitten.

"Es ist wegen meiner kleinen Lisbeth!" sagte sie ohne viel Umschweise. "Ich habe eben einen Heiratsantrag für sie erhalten, und ich will ihrem Glück nicht im Wege sein. Herr Hansen will bald nach Neujahr heiraten, und vorher soll sie noch zu seiner Mutter kommen. Weihenacht kann sie noch hier bleiben, aber dann muß sie weg. Glauben Sie nicht, daß die kleine Küsterstochter herstommen und mir helsen könnte? Ich din noch etwas unbeholsen, aber allmählich wird es schon besser, und die kleine Dora versteht auch etwas vom Haushalt. Ich glaube, Sie werden zusrieden sein!"

"Wer ift herr hansen?" fragte Paftor Jespersen. Er hatte einen so zornigen Ton in der Stimme, daß

Frau von Rohrbach ihn erftaunt anfah.

"Er ist Witwer und hat eine sehr gutgehende Apotheke!" erwiderte sie seierlich. "Lisbeth macht eine sehr gute Heirat. Sie wissen wohl, daß sie eine Waise ist und gar kein Vermögen hat? Seit drei Jahren ist sie bei mir, und ich bin sehr mit ihr zusrieden. Früher ist sie auch immer bei fremden Leuten gewesen. Daher darf ich ihrem Glück nicht im Wege stehen."

"Will fie denn felbft?" -

"Aber natürlich! Eine solche Partie bietet sich nicht wieder! Lisbeth kommt in ein sehr wohlhabendes Haus!" "Und sie liebt ihn?"

Frau von Rohrbach, die eifrig ftridte, ließ vor über-

rafchung eine Mafche fallen.

"Aber mein guter Pastor! Wenn man Waise ist, darf man nicht nach solchen Dingen fragen! Überhaupt, was ist denn eigentlich Liebe? Herr Hansen ist ein Mann in den besten Jahren. Er trägt eine Perücke und hat sechs Kinder. Aber welch eine Versorgung! Ich muß es gleich Lisbeth sagen, welches Glück ihr bevorssteht! Und gerade zu Weihnachten! Nicht wahr, Sie sind mit der kleinen Küsterstochter einverstanden?"

Pastor Jespersen ging, ohne zu antworten, aus dem Zimmer und stand dann bald auf dem Boden vor seinem Flugapparat. Wie friedlich war es hier, wie ruhig! Hier war er doch am siebsten! Kein Kummer kam hiersher, kein Schmerz, kein Weh! Und wenn er erst im blauen Lither slog, wenn die ganze arge West unter ihm sag, dann war es auch gleich, ob Lisbeth einen reichen Wann heiratete und ihn allein zurückließ. Er begann

eifrig zu bafteln, zu schnallen, hier und dort zu schrauben. Nun wollte er ganz gewiß fliegen!

Frit hufschmied tam eilig angelaufen.

"herr Paftor, ift es mahr, daß fie weggeht?"

Jespersen antwortete nicht, und ber Junge begannt gleichfalls zu schrauben und zu arbeiten.

"Ich glaube, daß es wahr ist. Sie hat vorhin furchtbar geweint, ich hab es gesehen, als ich ihr begenete. Weinetwegen kann sie ja auch weggehen, nur daß sie noch einmal fliegen muß. Ich hab es ihr auch gesagt; das muß sie noch mal für uns tun, wo sie so leicht ist, und ich glaube, auch ziemlich vernünstig. Und sie hat gleich ja gesagt! Sie hat Lust. Nu, natürsicherweise. Fliegen ist besser als heiraten! Worgen früh soll's losgehen. Nu wollen wir slint alles in Ordnung bringen!"

Pastor Jespersen starrte einen Augenblick vor sich hin; dann kam das Fieber des Ersinders über ihn, und er arbeitete und probierte, bis das schwindende Lages=

licht seinen Arbeiten ein Ziel fette.

Frig hufschmied mar auch teiner von benen, der viel redete. Also fagte er gulegt nur: "Morgen fruh foll es

gang gewiß mit ber Mamfell losgeben!"

Er war sehr zufrieden; natürlich hätte er gern felbst das Fliegen probiert und würde es natürlich viel und oft tun. Aber die erfte Probe mußte ein wahrhaftiger Erfinder aus der Ferne betrachten; dann konnte man die besten Studien machen. So und ähnlich redete er auf den Paftor zum Abschied ein, und dieser hörte schweigend zu. Er schwieg auch, als er an diesem Abend mit Frau von Rohrbach und Lisbeth das Abendbrot ein= nahm. Frau von Rohrbach mar heiter und fprach davon, wie gemütlich sie es in Riel haben wollte. Nachgerade, das merkte man, hatte sie doch Sehnsucht, aus dem Dorf herauszukommen, und Bein und Hand wurden auch all= mählich wieder besser. Lisbeth aber saß mit roten Augen und fagte tein Wort. Auch dann nicht, als Frau von Rohrbach sich zu ihr wandte und ziemlich scharf über die Freuden des behaglichen Cheftandes fprach.

In dieser Nacht konnte Pastor Jespersen nicht schlasen. Sonst legte er den Kopf in die Kissen und flog im Traum dis zum Himmel. Heute aber war es nichts mit dem Fliegen. Seine Gedanken hasteten auf der Erde. Sie wanderten in eine Apotheke, zu einem reichen Mann mit einer Perücke. Er war so zornig auf ihn, daß er die Hände ballte und einige Worte murmelte, die sich für einen Pastor auch damals nicht ziemten. Es war noch nicht Tag, da stand er schon in seiner Werkstatt, wollte sich über den Flugapparat freuen und darüber nachdenken, wie es sein würde, wenn er selbst mit ihm in die Weite slöge. Weit und immer weiter — nur weg von hier, weg von Lisbeth, weg von allen Apotheken! Und dabei war es doch Weihnacht, und morgen, am Weihnachtstag, sollte er seine Predigt halten!

Die Tür des Bodens ging auf, und Lisbeth trat ein. Sie war in einen diden Mantel gehüllt, trug eine Laterne in der Hand und schien sehr blaß zu sein.

"Ich hab Friz versprochen, daß ich mit Ihrer Masschine fliegen will, Herr Pastor! Er sagt, Sie wollen es durchaus, und ich habe auch wohl Lust" —

Sie kam nicht weiter, denn Friz stand schon hinter ihr, griff mit seinen derben Händen nach ihr und umgab sie mit Ledergurten und mehreren Stricken. Dabei gab er seine Anweisungen. Die Mamsell sollte nur in einen kleinen Schlitten steigen, der Flügel hatte und unter sich vierundzwanzig mit Luft gefüllte Schweinsblasen. Und wenn alles in Ordnung war, und die Mamsell gut saß,

Digitized by Google

dann wollte Frit fie aus der Dachluke in den hof schieben. Ungft brauchte die Mamfell nicht zu haben, es war ganz ungefährlich. Nur ruhig sigen und sich an ben Blasen festhalten, dann konnte nichts geschehen. Frit nahm außerdem einen Strid in die Hand, an dem der ganze Upparat befestigt mar. Benn die Beschichte nicht freiflog, wollte er fie mohl wieder zu fich ziehen.

Lisbeth fagte gar nichts. Sie faß jett in dem fleinen Schlitten, die Blasen maren um fie gebreitet, und ein Paar große Flügel saßen auf ihren Schultern. Jetzt stieß Frit die Luke auf und wollte alles ins Freie schieben, als der Baftor halt rief. Er griff nach dem Apparat und starrte in die Luft. Gerade ging die Sonne auf, hellblau war der Himmel, und von irgendwoher tam ein Gefang. Er tam von der Schule her, wo die Rinder ihr Morgengebet fangen.

"Los, los!" rief Frit ungeduldig, aber der Paftor faßte Lisbeth an die Schulter.

"Du follft nicht fterben!" rief er beifer. "Du follft

leben, für mich!"

Bas nun geschah? Fritz sagte nachher, er würde es sein Lebtag nicht vergessen, es mare zu schrecklich gewesen! Eingeschnallt war die Mamsell in den herrlichen Apparat und follte fliegen. Statt deffen - oh, Frig schauderte und wollte es nicht fagen. Aber seine Mutter friegte doch allmählich von ihm heraus, daß der Paftor die Mamfell mehr als einmal gefüßt hätte.

So ist es gekommen, daß Mamsell Lisbeth niemals geflogen hat, und der Baftor auch nicht. Er hat am Beihnachtstag nicht über die Stallfütterung, sondern über die ewige Liebe gepredigt, und die Bauern, die

fonft gelangweilt zuhörten, weil fie diefe Sache boch beffer verftanden, murden aufmertfam, und ihre Frauen wischten fich die Augen.

Im Rirchenbuch aber hat Baftor Jefperfen aufgezeichnet, daß er einmal den fundhaften Bedanten des Fliegens gehabt, daß er ihn aber mit Bottes Silfe verloren habe, und zwar durch fein vielgeliebtes Beib Lisbeth, die ihm nicht allein sechs Kinder schenkte, sondern in jeder Beziehung ein Borbild mar in der Gemeinde.

Frit Hufschmied aber, der ein bekannter Mathematitprofessor geworden ift, hat in feinen Lebens= erinnerungen erzählt, wie der Flugapparat noch lange auf dem Boden des Paftorats gelegen und der Paftor fein ganzes Leben an ihm herumgebaftelt hat, daß er aber trogdem ein guter Sirte feiner Gemeinde murbe und sich aus dem seichten Baffer des öden Rationalis= mus herausarbeitete in die Tiefen des kindlichen Bottesglaubens. Den Namen des "Fliegerpaftors" hat er behalten bis an sein Lebensende, und er ift nicht bose dar= über gewesen. Denn möchten wir nicht alle uns erheben über die Nöte des irdischen Daseins und mit unsern Ge= danten in die fernften Fernen schweifen?

In diesen Winternächten zieht ein Flieger seine Rreife. Seine Bruft ziert das Eiferne Rreuz, und aus ftolzer Sohe fpaht er hinab auf die duntle Erde. Er ift der Urentel des Fliegerpaftors, und er weiß die Beschichte von dem, den er niemals kannte, dessen Blut aber in feinen Abern fließt. Und wie er einfam im Ather schwimmt, ist es ihm, als fame zu ihm ein Raunen aus einer andern Belt. Beihnachten ift es, und die Sterne lächeln ihm.

Schluß des redattionellen Teils.





Vom Wind umbraust und von Wogen umschäumt, Steht Deutschlands Stolz auf hoher Wacht! Der Sonne Glut die Haut ihm bräunt, Die Sunlicht Seife ihm Sauberkeit schafft.





Armee-Leuchtblattuhr 8 M. 5 M.

## Schutz bei Erkältungen

sowie gegen die meisten ansteckenden Krankheiten bietet

## **Formamint**

weil es die Ansteckungskeime (Bakterien) in Mund und Rachen vernichtet, so daß sie nicht ins Körperinnere gelangen können. — Mehr als 10,000 Ärzte haben seine vorbeugende Wirkung bestätigt. — Näheres über Wesen und Wirkung des Formamints enthält die für die Gesundheitspflege überaus wichtige Broschüre "Unsichtbare Feinde", die bei Abforderung durch Postkarte von Bauer & Cie., Berlin 48/E. 5, Friedrichstr. 231, kostenlos versandt wird. Wer Formamint noch nicht kennt, verlange eine Gratisprobe.

Formamint-Feldpostbrief-Packungen mit Neusilber-Taschenröhrchen ohne Preiserhöhung in allen Apotheken und Drogerien.

# Wichtige Mitteilung

für alle, welche Angehörige u. Freunde im Felde siehen haben

Leutnant G. vom Füs.-Regt. 33 schreibt: "Keine Nacht im Feld oder Wache, in welcher mir meine Leuchtblattuhr nicht unschätzbare Dienste leistet; für jeden eine Entbehrung, der eine solche nicht besitzt, besonders auch für Verwundete."



Jede Armeeuhr ist sorgiältig geprüft und reguliert und mit einem Garantieschein iür 2 Jahre versehen.

Deutsche-Reichskrone-

ArmeeTaschenuhr

mitLeuchtzifferblatt
und Leuchtzeigern

gehört zur kriegsfeldmäßigen Ausrüstung zum mindesten als Reserveuhr. Bereits von sämtl. Regimentern der deutschen Armee und den Kriegsschiffen der Kaiserlichen Marine bestellt.

Kriegsbereitstellung: 100,000 Uhren zu Ausnahmepreisen für die deutsche Armee und Marine.

Armee-Ausnahmepreis .... 18<sub>M.</sub>

Die Reichskrone-Uhren sind nur allein zu beziehen und erfolgt der Versand ins Feld nur gegen Voreinsendung des Ausnahmepreises nebst 25 Pf. Porto oder in Deutschland auch gegen Nachn, von der

Königlich Bayr. Hof-Uhrenfabrik Andreas Huber, München 34.

Für Feldpostsendungen: außer Name und Dienstgrad ist die Angabe des Reg., der Komp., Schwadr. oder Batt. erforderlich, ierner der Brig., Div. oder des Armeekorps.

mit "Petrol-Hahn"-Haarwasser auf dem Weihnachtstisch. Der Preis steht in keinem Verhältnis zu den Annehmlichkeiten, die eine vrottierung des Haarbodens mit "Petrol-Hahn" bei der Morgentoilette bietet. Man kaufe das echte "Petrol-Hahn"-Haarwasser von Apotheker C. Hahn (Genf); Fabrik: Ernst Schaufler (Stuttgart) in Apotheken, Parfümerien usw.

— Musikinstrumente als Liebesgaben für unsere Besatzungstruppen sowie für die Leichtverwundeten in Lazaretten. Genau wie im bürgerlichen Leben Musik als Bronn edler Freude gilt, genau dieselbe Rolle spielt sie bei dem Soldaten im Felde wie in der Garnison. Seit jeher war Musik die beste Arznei zur Anfeuerung des persönlichen Mutes und der Unerschrockenheit, zur Förderung der Ausdauer bei anhaltenden Märschen und zur Vertreibung der Langweile. Diesen Tatsachen verdanken die Militärkapellen ihren Ursprung und ihr Dasein. Nicht immer dürfte eine solche zur Handsein. Hier kann der musikkundige Soldat eingreifen und seine

Kameraden durch sein Spiel anfeuern und ergötzen. Darum sendet Mund- und Ziehharmonikas, Zithern, Gitarren, Mandolinen, Signal-hörner, Trompeten, Okarinas, Flöten usw. als Liebesgaben. Eine preiswerte Bezugsquelle hierfür ist die bekannte Firma Carl Gottlob Schuster jun., Markneukirchen. Katalog umsonst.

Annahme von Inseraten bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68,
Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 37 II. Cassel, Königselatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Elberleid, Kaiserstraße 10, Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2. Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallarsplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Nürnberg, Karolinenstraße 51 II. Straßburg I. E., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespaltene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3.50 Mark. unter der Rubrik "Stellen-Angebote"
Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



## eir. Sankt-Michael -Ring

(oder Anhänger, Da del) mit deutsch. und öfterreich.- ungarisch. Email-Farben im Schild Kunftwerkit. W. Preuner, Stuttgart.

Zu beziehen nur durch Juweliere.

Ebenda Trauringe

mit aufziseliertem Spruch: "Du bist min, ich bin Din", oder reinem symbol. Ornament, als Myrten, Lorbeer u. a.



## Nürnberger Lebkuchen und Brumlebkumen

Irisch geback., gut u. billig, braun., Pid. 55 Pi.,
Basler Pid. 55 Pi., Weiße auf Oblaten
Pid. 70 Pi., do. gemischt Pid. 65 Pi., SauceLebk. Pid. 45 Pi., if. Elisen rd. Pid. 80 Pi.,
in Dosen zu 1 Mk., Nürnberger Plätzchen
Pid. 50 Pi., Eierzwieback Pid. 80 Pi., Früchtebonbons Pid. 50 Pi., Weihnachtsstollen p. St.
Mk. 1.50—2 u. 3 Mk. Verpack. fr. p. Nachn.
Bei Auftr. v. 1 Postpaket u. Ang. d. Zig. ein
Lebkuchen gratis. Preisl. gratis u. franko.
C. Gloßner's Nachf., Lebkuchenfabrik,
Roth bei Nürnberg.



Die "Tee-Bombe" ergibt durch eintaches Schwert eintaches Schwenken in siedendem Wasser

im Nu eine Literportion köstlichen, aromatischen, goldklaren und gesüßten Tee ("Marke Teekanne") für 10 Pfennige! Ueberall er-10 Pfennige! Ueberall er-hältlich, sonst Bezugsquellen-nachweis durch

R. Seelig & Hille, Dresden 214.



## Den Raucher

fort oft bas tragende Gefühl, bas nach dem Genuffe von Zigarren fich einftellt und manchmal gu Ratarrben führt.

fougen davor wie fein anderes Mittel. Gie find wohl fcmedend, durftlöfchend und reinigen zugleich Mundhöhle und Altem.

Original-Shachtel in allen Apothefen und Orogerien Mf. 1.—. Die Firma Dr. H. & & Dr. P. Gelger in St. Ludwig i. E. versender gratis und portofrei eine reizende Bondonnière von Alpafa-Silber gegen 20 Gussicheine aus Whbert-Schachteln.



Echte billige Briefmarken 100 As., Afr., Austr. M. 2.- 500 Versch. M. 3.-1000 Versch. . . ., 11.- 2000 . . ., 40.-Max Herbst, Markenhaus, Hamburg A. Große illustr. Preisliste gratis u. franko.



Verlang. Sie neue illustr. Preisliste M Max Sellge, Bln., Kurfürstenstr. 71



BirkenwasserZur Haar- und Kopfpflege

Malattine Fettfreie Hautcreme

Menta-Mundwasser

Balsamisch, antiseptisch

Illusion im Leuchtturm

Astra-Seife

Astra-Rasierseife Ideale Schönheits- u. Familienseife Das Beste in dieser Art

Blütentropfen ohne Alkohol Vollkommene Naturtreue

Die Parfümerie Georg Dralle, Hamburg

erhielt auf folgenden Weltausstellungen die höchste Auszeichnung, den St. Louis 1904, Mailand 1906, Brüssel 1910, Turin 1911, Dresden 1911. "Großen Preis"

# The Care



Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Anzeigers", Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Dr. med. Hölzl.

Norddeutschland. Herbst- u. Winterkuren.

Brandenburg.

Wald-Sleversdorf (Märk. Schweiz). Märk. Sanat. Prosp. d. Leiter u. Bes. Dr. med. Friedrich. Wolfersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Schlesien.

Schreiberhau "Hotel Pension Lindenhof" (Stat. Ober-Schreiberhau). Mod. Haus, ruh. staubfr. Lage. Aussicht aufs Hochgebirge. Mäß. Preise. Prosp. Tel. 3.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Heilanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alle Bad Lippspringe), unübertrotten geg. Lungenteid, Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1913: 8600 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle. Bad Lippspringe Kurbad a. Teutobs. Wald. — Bahn-station.

Kurbrunnen: radioaktive Heilquelle. Bestbewährt bei Lungen- und für Minderbemittelte. — Briefadresse: Kurbad Lippspringe,

Mitteldeutschland.

Bad Schmiedeberg

Rheumausmus, Ischias, FrauenProspekt durch den Magistrat.

MITE/OEUTSCH/IGHO
besonders gute Heilerfolge bei Gicht,
u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im offen. Prosp. postfr. M. Möbus.

Chemnitz Sanatorium v. Zimmermann'sche Stiftung, vollkommen-ste Einrichtung für physikal. diätet. Behandlung leichter und schwerer Kranker. Zandersaal, Emser Inhalatorium. Großer, alter Park, freie Höhenlage. Modernster Komfort. Prospekte. Dr. Loebell.

Heu-Coswig Sa. Dr. Nöhrings Sanatorium für Lungonkranko.
Nur 1 Kl. Prospekt gratis.

Oybin mit Hain. Reizend. khimat. Kurort. Großart. Gebirgsrom.
Frdl. Villen u. Landhäuser, renomm. Hotels.

Verkehrsausschuß.

Relboldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Dr. Wolff.
Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Erholungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.
Weisser Hirsch Oberloschwitz. Dr. Teuschers Sanatorium.
Phys.-diät. Kurmethoden. Im Kriege offen.

Sächsisches Erzgebirge.

Hue i. Erzgeb. San.-Rat Dr. Pillings Sanatorium f. Nervenkranke, Herz-,
Magen-, Darmleid., Stoffwechselkr., Hydrotherapie, Diät., Massage,
Elektr. Luft-Lichtk., Heilgymnast., Röntgenkab.

Ballenstedt Sanatorium Dr. Rosell, innere Erkrankungen. Nachbehandlung von Kriegsschädigungen. Zandersaal. Prosp. frei.

Sülzhayn Südharz.

10 Sanatorien für Leicht=Lungenkranke.

Klimat. Kurort für Sommer u. Winter. Prosp. durch das Verkehrsbureau.

Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat Dr. Wiedeburg's Thür. Waldsanat. Klinisch geleit. f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenhof in Friedrichroda, Dr. med. Bieling's Sanatorium Heim f. Ruhedebürft. u. Kriegsrekonvaleszenten.

Süddeutschland.

**Bad Hauheim** A. Hanke, Dir.

Eleonoren-Hospiz, Benekestr. 6-8. Familienh. I. R. i. best. Lage. Mäß. Preise. Jahresbetr.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-

Frankfurt a. M. Pension Metropole, Bockenheimer Landstraße, vornehm. Haus, 40 komfortable Zimmer, Lift, elektr. Licht, Appart. m. Bad. Prospekte.

Bad Thalkirchen München-Isartal. Sanatorium für Er-holungsbedürftige, innere und Nerven-Kranke. Prospekt durch den leitenden Arzt Dr. Karl Uibeleisen.

Bayristizell Hotel Pens. Sudolfeld. Schönste Waldlage, 10 Min. V. 150, Pens. v. 5 M. an. Bad, Zentralhzg., Tel. Bes. Fr. Werther, früh. Dir. von Dr. Wiggers Kurheim, Partenkirchen.

**Dorf Kreuth** b. Tegernsee. Hotel zur Post. Neuerb. hochmod. Eleg. Appart. Pens. v. M. 5.50 an. Garage. Prospekt. Winterbetrieb. Tel. Kreuth Nr. 8. Bes. Joh. Lehmann.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leitender Arzt Dr. Malfèr.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport,
Kurmusik. — Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Dr. Turbans Sanatorium. Leit. Arzt Kaiserl. Rat Dr. van Voornveld. Prospekt.

Hotel Rose, ruhig. komfortabl. Haus, prachtvolle Lage, renom. Küche, mäßige Preise. O. Rose.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen.
M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Prospekte. Besitzer

Lugano-Ruvigliana Kurhaus u Erholungsheim Monte Bré mit Depend. Hotel Casa-Rossa. Phys.-diätet. Therapie. Jil. Prosp. u. Heilb. fr. d. Dir. Max Pfenning. Arztl. Leitung. 150 Betten. Das ganze Jahr stark besucht.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Pontresina Schloßhotel Enderlin I. Rg., sonnigste Lage. Wintersaison. Kriegszeit reduzierte Preise. Prospekte.

Pura b. Lugano, Tessin. 400 m. Pension Conradin. Mod. Haus. F. Rekonvalesz. s. ang. Aufenth. Aufmerks. Pflege. Pens. m. Z. v. Fr. 5 an. St. Moritz Engadin, Hotel Monopol. Eröffnet 1912. Neuester Komfort. Gr. vornehm. Restaurant. Mäß. Preise. Ganze

St. Moritz Dorf Neues Posthotel, i. schönst. Lage, bestrenomm, u. behagliches Familien-Hotel. And. Maruge. Ponsion Bellavista vormals Kopp, feine Familienpension in ruhiger, sonniger Lage.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Holel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

Portugal.

Madeira-Funchal Hotel-Pension Quisisana mit Dependancen.

Deutsches Haus, deutsches Personal. Garten.

Herriiche Aussicht. Mäßige Preise. Erm. f. M. d. Dsch. Off.-Ver.

Petroleum-

Heizöfen "Marke "Turm" sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen urch Metallwarenfabrik Meyer & Niss G.m.b.H. Bergedorf 34 (b. Hamburg).



## Wollen Sie

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig Risiko ausgeschlossen! Diamand, Buttermelcherstr. 5.



Carl Gottiob Schuster Jun. Markneukirchen Nr. 337. Katalog gratis.







Drud u. Berlag von Miguntech et G. in. i 5., Berli & W., Zimmerftr. 36'41. — Fur die Redaftion verantwortlich: Che; redafteur Baul Dobert, Berlin; in Dejterreich-Ungarn für die Redaftion verantwortlich: B. Birth, Wien VI, Ehobaldgaffe 17, für die Herausgabe Robert Mohr, Wien I, Domgaffe 4. — Für den Anzugenteil berantwortlich: A Bientat, Berlin.



Berlin, den 26. Dezember 1914.

16. Jahrgang

## Inhalt der Woche Nr. 52.

Nummer 52.

|                                                               | Cette |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Die fieben Tage der Boche                                     | 2073  |
| Das emige Licht. Bon Balther Rithad Stahn                     | 2073  |
| Beihnacht im Gelb. Gedicht von Jofeph von Lauff               |       |
| Beichente für bie Front. Bon Dr. B. Meifiner, Stabsarat b. R. |       |
| Der Beltfrieg. (Dit Abbildungen)                              | 2077  |
| Bilber vom Tage. (Bhotographifche Mufnahmen)                  | 2081  |
| Das Festmahl. Bon Bilbelmine Bird                             |       |
| Bedanfen über ben Rrieg. Spruche von Ferbinand Bruger         | 2090  |
| Bom rheinischen Liebesgabenmert. Bon Gottfried Stoffers.      |       |
| (Dit 12 Abbildungen)                                          | 2091  |
| Bihnacht wieber Gebicht von Eugen Stangen. (Dit               | 2001  |
| Appli(pungen)                                                 | 2096  |
| Die eiferne Freude. Rriegsroman aus ber Begenwart von         | 2000  |
| Ranny Lambrecht, (5. Fortfegung)                              | 2097  |
| Der ftandhafte Goldat. Gin Rriegsmarchen von Ruit Munger.     | 2001  |
| (Mit Abbildungen)                                             | 2103  |
| (and manufactual training training training                   | 2.00  |
|                                                               |       |



## Die sieben Tage der Woche.

14. Dezember.

Die Operationen gegen ben linten ruffifchen Flügel in Beftgaligien nehmen einen gunftigen Fortgang.

Bom füdlichen Kriegichauplag wird gemelbet, daß die von der Dring vorgetriebene Offensive füdoftlich Baljevo auf ftart überlegenen Begner geftogen ift, mas eine rudgangige Bewegung der Truppen veranlagte.

Wie aus Koriga berichtet wird, find 25 000 Albaner über Dibra nach Gerbien eingedrungen.

## 15. Dezember.

Ungriffe bei Dpern und Berdun merden gurud. gewiesen. In den Vogesen wird das Dorf Steinbach (westlich Sennheim) zurückerobert.
Die österreichisch-ungarischen Truppen räumen

Belgrad.

### 16. Dezember.

Teile ber beutichen Sochfeeftreitfrafte machen einen Borftoß nach der englischen Ostfüste und beschießen die Küstenpläge Scarborough, Whitby und Hartlepool.

### 17. Dezember.

Die von den Ruffen angefündigte Offenfine gegen Schlessen und Bosen ist völlig zusammengebrochen. Die seindlichen Armeen sind in ganz Bosen nach hartnäckigen, erbitterten Frontalkämpsen zum Rückzuge gezwungen worden. Der Feind wird überall verfolgt. — Auch der österreichisch-ungarische Generalstabsbericht bestätigt, daß der Widerstand der russischen Habsbericht gebrochen ist. Um Sübslügel in der mehrtägigen Schlacht von Limanowa, im Norden mehrtagigen Sajuani bon einenbag, mo von unseren Berbündeten bei Lodz und nunmehr an der Bzura vollständig geschlagen, durch unsere Borrückung über die Karpathen von Süden her bedroft, hat der Feind, so heift es in dem Bericht, den allgemeinen Rudzug angetreten, den er, im Rarpathenvorland hartnädig fampfend, zu deden fucht.

## 18. Dezember.

Die Könige von Schweden, Danemart und Rorwegen treffen in Malmö gujammen. Den Besprechungen wohnen die drei Minifter der außeren Ungelegenheiten bei.



Das ewige Licht.

Bon Balther Rithad Stahn.

Nacht muß es fein, wenn dieses Licht ausstrahlen soll: die dunkelften Tage, die rauhefte Beit. Je unheimlicher die Belt, defto holder die Beihnacht. Aber diefes Jahr icheint ein mahrer Beltuntergang bas garte Licht auslöschen gu wollen. Dort der männermordende Kampf — hier das liebliche Feft der jungen und alten Kinder. Dort das vultanische Toben der Bernichtungswaffen - hier um den häuslichen Berd versammelt der Kreis derer, die fich lieben. Dort der Urftand der Natur, der wilde Rampf ums Dafein - hier die feinfte Blüte allversöhnender Menschlichkeit. Dort Höllenmufit der Rache und des Saffes - hier himm=

lifche Chore, furgum: Beltfrieg und Beltfrieden, wie reimt fich das?

So fonderbar es flingt: der felige Blaube, aus dem einft die Bundermar von dem Rindlein in der Rrippe geboren ward, war urfprünglich ein weltpolitischer Bedante. Das kleine, arme Bolk, das in jenem Winkel des Römer= reiches wohnte, war feit alters fühnfter hoffnungen voll. Bropheten mit feurigen Bungen hatten ihm geweisfagt, daß es gur Beltherrichaft berufen fei. Gin Ronig follte ihm erftehen, der die Bolter des Erdfreifes ihm gu Fugen legte. Der Allmächtige felber follte ihn füren und falben.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY

## 

Und je tiefer dieses Bolt versant in nationale Ohnmacht, desto glühender in Haß und Hoffnung wartete es der großen Weltenwende. Hat Weihnachten den messianischen Traum erfüllt? Un dieser Frage scheiden sich noch heute die Geister. Aber die führenden Völker der Menschheit begeben das Geburtssest Jesu Christi als die große Zäsur

der gesamten Menschheitsgeschichte.

In den Schützengräben von Belfort bis zur Nordsee liegen sich die Millionen gegenüber, das Gewehr im Ansichlag. Und wenn die heilige Nacht herniedersinkt, wird es durch alle Seelen ziehen als das frommste Erlebnis ihrer Kindheit: "Ehre sei Gott in der Höhe...!" Auf allen Meeren, wo die seindlichen Flotten auf der Wacht widerseinander liegen, wird es um die Stirnen der Seeleute wehen wie ein warmer Hauch aus einer anderen Welt. Über die blutgedüngten Schlachtselder des Ostens wird es rauschen wie Engelssittiche. Und selbst der Muselmann, der im heiligen Krieg steht, wird sein Schwert senken in Ehrsucht vor einem großen Propheten.

Reinem Bolke aber bewegt diese Racht der Nächte inniger das Gemüt als dem deutschen. Keinem fließt der Mund über von so herzlichen Weihnachtsliedern. Selbst die uns seindlichen Bölker ahmen unsere germanischen Weihnachtsitten mehr und mehr nach. Und wir sollten in diesem Jahre auf das holdselige Fest verzichten, weil wir nicht Mut noch Stimmung dazu fänden? Nicht troß des Weltkrieges seiern wir's, sondern wegen seiner. Weil wir der heiligen Nacht noch nie so dringend bedurften wie

diesmal.

In schwerfter nationaler Drangfal schaute einstmals ein Bolt nach einem Führer und Retter aus. Er fam, doch anders als erwartet. Seine Führerschaft mar teine waffengewaltige, fondern eine verborgene des Beiftes. Seine Rettung war nicht Kriegserklärung, sondern Liebe. Ist diese Beltpolitit heute widerlegt, unbrauchbar? Aber wie tonnten wir Deutschen diesen fürchterlichsten aller Rriege führen, wie könnten wir die halbe Belt besiegen ohne geiftige Ubermacht, ohne Liebe? Bas wir bisher Glorreiches erftritten, danken wir die fem Aufgebot. So ftark und heilig haben wir das Land lieben lernen, in dem wir murzeln, fo tief empfinden mir den Gegen beutscher Urt, daß wir entschlossen sind, uns zu behaupten, toste es, was es wolle. So nahe find wir Boltsgenoffen uns durch diefen Rrieg gefommen, jo haben wir uns verftehen und ichagen gelernt, fo hat uns der Ring unserer Feinde zusammengeschmiedet, daß uns nichts auseinanderreißen tann. Und welche Macht der Nächstenliebe zieht heute verföhnend durch das Land! Die Sande, die nicht Baffen führen, find rastlos tätig, Wunden zu heilen, Trauernde zu stüchen, Darbende zu verforgen. Ohne diese sittliche Mobilmachung des ganzen Bolfes hätte uns die friegerische nicht gerettet. Ja, in diefer felbst stedt als ordnende, treibende Rraft eine moralische Bucht. Freilich macht die Menschenbruderschaft, die Weihnachten verfündet, nicht an den Grenzen eines Boltes halt, und es ift uns eine schwere Erfahrung dieses Jahres, wie weit entfernt auch das 20. Jahrhundert noch von der Erfüllung der Beihnachtsbotichaft ift. Aber auch in dem Dunkel des Bölferhasses leuchtet da und dort der Beweis auf, daß Feindesherzen überwunden werden können durch edle Menschlichkeit.

Im halbdunkel des ärmlichen Stalles liegt das heimatlose Kind auf Heu und Stroh — dennoch ein neugeborener Rönig. Die ward herzandringender die Bahrheit abgebildet, daß der Wert einer Menschenpersönlichkeit nicht in äußeren Gütern, noch in der Schätzung der Belt beruht, sondern allein in ihr selbst. Wie machtvoll hat der Krieg uns ebendies gelehrt! Bo es täglich ums Leben geht, wo fo viele Sicherungen des materiellen Befitftandes hinfallen, wo Throne manten und Beltmächte in ihren Brundfesten ergittern, wo über jeglichem Saupt ein Schwert hängt — wer lernte da nicht, fich an das halten, was dem Dasein wahrhaften Inhalt gibt! Bas find in der Feuerlinie Standesunterschiede? Bas hat der Rönigjohn vor dem Tagelöhner voraus, wo der blutige Schnitter über die Balftatt ichreitet? Ber hatte jest Luft zum Tang um das goldene Ralb? Wen rettet ber Mammon, wenn Götterdämmerung hereinbricht? Seute hat nur eines Wert: Hingabe des Ichs an die große Sache. Da erwachen alle die Tugenden, die der Sohn der Beihnacht gepriefen: Opfermut, Todesverachtung, Gelbftverleugnung, fittliches Heldentum. Ein schönes Symbol deffen ift des deutschen Kriegers feldgrauer Rod. Unfichtbar macht er, der Erde gleich, in der Maffe verschwindend. Gewiß, auch niedere Leidenschaften erregt der Rrieg. Schaudernd haben wir felbft in Rulturvölkern die menschliche Beftie erwachen sehen. Neid, Rachsucht, Robeit feiern ihre Orgien. Aber das miffen wir alle: was unfer Bolt zum Sieg führen fann, ift allein das innerlich Große. Siegen wird am Ende nicht die Barbarei, sondern die schlichte Treue. Auch den Bölkern gilt des Nazareners Wort: "Wer unter euch der Bornehmfte fein will, der fei euer aller Diener!" Der ift ein Belteroberer, der am meiften Segen verbreitet.

über dem Bettlein des Chriftustindes fteht der nacht= duntle himmel offen. Der Unendliche grußt durch feine Boten den ermählten Sohn. Einen Dornenmeg mird er zu gehen haben, von der armseligen Krippe zum schmer= gensreichen Kreuz. Aber getroft, Gott wird ihn fronen! Belch eine Botschaft heute für ein hart um sein Dasein ringendes Bolt! Saft du ein gutes Gemiffen, tampfft du für heilige Büter, für dein gottgegebenes Recht, deine Eigenart und Kraft in friedlicher Arbeit zu entfalten, nun wohl, fo wird Gott mit dir fein. Die fittliche Weltordnung wird dich nicht untergehen laffen. Zwar, dein Blut wird fließen, mit Bunden wird fich bein Rorper bededen, deutsches Bolt. Ein schweres Joch lastet auf deinen Schultern, daß es dich schier erdrückt. Aber ertoten werden dich beine Feinde nicht, wenn du dein Leben einseheft für Bahrheit und Gerechtigteit, Gesittung und Menschlichkeit! Und das Ziel diefes Rampfes?

über dem blutüberströmten Erdball leuchtet in der heiligen Nacht ein geheimnisvolles Licht. Hebt eure Augen auf, ihr streitenden Bölkerscharen! Der Krieg aller gegen alle ist nicht der Sinn der Menschengeschichtel Als die Zeit erfüllt war, sandte euch der Ewige dies Kind, in dem sein Wille sich verkörperte: sein Name ist Friedes ürst!



Original from PRINCETON UNIVERSITY

## Weihnacht im Feld.

Don Joseph p. Cauff.

Trommeln und Schwertgeleite! Das arme Herz erschrickt... Es hat sich die weiße Spreite Mit blutigen Rosen durchstickt. Statt flammender Opferaltäre Sind rings die Dörfer umloht; Es reitet auf fahler Mähre Ueber das Schlachtseld der Tod.

Geschütze in weiter Runde — Die grimmigen Ruser der Schlacht! Da naht von den Sternen die Kunde, Daß heut die geweihte Nacht. Und über die grausige Stätte, Durch IDetterweh und IDind, Durch blitzende Bajonette Schreitet das himmlische Kind.

Es lächelt wie Blüten im Maien, Es gleitet wie Frühlingswehn, Und mitten im Todesreien Bleibt es verwundert stehn. Umleuchtet von roten Bränden, Umgreift es das klopfende Herz Und hebt mit seligen Händen Das göttliche himmelwärts.

Und sieh: Eine köstliche Melle Dem göttlichen Herzen entsließt, Die ihre befreiende Helle Ueber das Schlachtfeld gießt, Die nach des Ewigen Willen Allen spendet das Licht Und selbst um das Antlis der Stillen Ein Strahlenkränzlein slicht.

Da wandelt die blutige Stätte Sich zu einem schimmernden Saal; Das knattern der Schützenkette, Es wird zum Weihnachtschoral; Der kanonen ehern Frohlocken Erneut sich mit jubelndem Ton Und grüßt als Weihnachtsglocken Die Welt und den Menschensohn.

Auf allen Wegen und Stegen kein Auge bleibt tränenleer, Als käme des Himmels Segen Ueber das deutsche Heer... Und als die strahlenden Boten Den jungen Morgen gebracht, Lag selbst um die Schläsen der Toten Ein Glanz noch der heiligen Nacht.

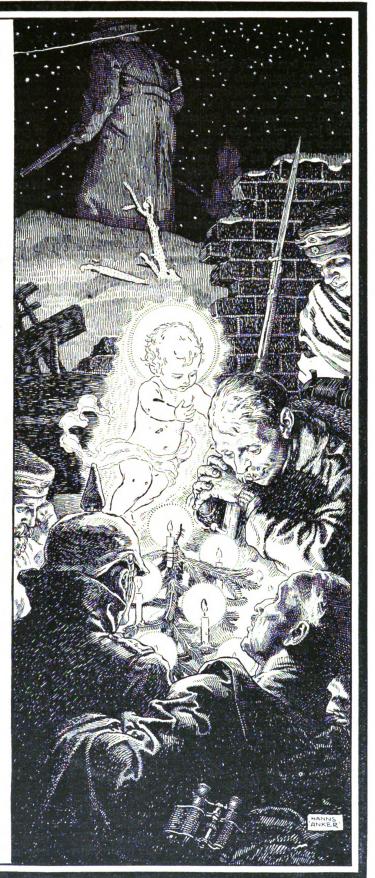

## Geschenke für die Front.

Bon Dr. B. Meigner, Stabsarzt d. R.

Gestern kam endlich Post. Sechs Tage lang war jeder Postverkehr hinaus und hinein gesperrt, wie soost schon, aus Gründen der Berschleierung nötiger Truppenbewes gungen. Wir verstehen diese Notwendigkeit durchaus, aber wir leiden unter dem Mangel an Post. Ihr Lieben, glaubt ja gar nicht, was ein Posttag im Feld bedeutet. Er wird zum Festag, zum Tag, an dem die Fäden zur gesiebten Heimat sich enger und enger spinnen, an dem man die Strapazen und Anstrengungen des Felddienstes auf Stunden vergist und sich einwiegt in süße Träume aber wir seiden unter dem Mangel an Post. Ihr Lieben vom Baschen und Baden, von frischer Wäsche und sonsstigen eben nur in Träumen vorkommenden phantastischen Dingen.

Daß nach einer sechstägigen Sperre die Post sich häuft, ist klar, und gestern kamen für unser Bataillon allein 24 Säcke Post. Wieviel Hunderte von kleinen Schächtelchen und Paketen sind angekommen! In unserem Stabsquartier — es ist kein Staatsquartier — sah

es aus wie zu Beihnachten.

"Schickt bitte, bitte, keine Pfefferminzplätzchen mehr!" Wir wissen uns ja vor den start dustenden Dingern nicht mehr zu lassen. Im August in Belgien, als die Sonne brannte, da hätten wir die durststillenden (ist eigentlich gar nicht wahr) Plätzchen gern gehabt, aber jetzt, wo der eisige Nordost über die öden Gesilde des armen Russischen Polen pfeist, da braucht man solche Dinge nicht. Wenn die Pfesserminzplätzchen noch in unzerbrechlichen Blechröhrchen verpackt wären! Aber in den Papiers und Gelatineumhüllungen richten sie nur Unheil an. Ganze Pakete mit herrlichem Inhalt waren dadurch verdorben, daß die zu Pulver zerfallenen Psesserminzplätzchen alles mit ihrem intensiven Geschmack infiziert hatten.

Bielleicht ist es ganz nüglich, wenn ich euch überhaupt einige Unweisungen gebe, wie man Liebesgaben schicken soll, und was zu wählen ist. Es ist ja so unendlich rüherend, wie die Ungehörigen und Freunde unserer gebenten und sich die größte Mühe geben, Nügliches auszuwählen und zu schicken, aber schließlich können nur wir an der Front wissen, was uns not tut, was wir brauchen.

Also hört!

Für uns im Often find neben den Rahrungs= und Genugmitteln das Bichtigfte die Beleuchtungs= forper, alfo Rergen, Laternen oder Spiritusgluhlampen. Es fehlt hier wie bei euch jedes Betroleum oder, wie man es hier nennt, Naphtha; die Tage werden immer fürzer, um 31/2 Uhr nachmittags ift es ichon dunkel, wir muffen alfo Kerzen brennen. Was hier im Land an Rergen aufzutreiben ift, ift schlecht, dunn und halt nicht vor. Rauft Stearinfergen, nicht zu dunn, von ziemlicher Brenndauer. Das find teure Beschente, denn auch bei euch werden die Rerzen immer knapper merden. Dazu gang einfache Rergenhalter aus Bips ober beffer noch aus Holz, nach Urt der Illuminationsleuchter. Die Rergen muffen fo verpadt fein, daß fie nicht brechen fönnen. Besonders erwünscht sind einfache zusammen= tlappbare Rerzenlaternen mit Blimmerscheiben, in der Urt der von Sochtouriften verwandten. Bibt es eine fleine, handliche Spiritusglühlampe mit haltbarem Blühftrumpf, die sich sicher in einem Raften oder festen Röfferchen verpaden läßt, fo mare bas etwas Ideales, denn Spiritus tonnte von ben Rolonnen wohl nachgeführt

werden. Much hier naturlich Glimmerzplinder und DI= papierschirm, denn alles Zerbrechliche ift vom übel. Unfere Spiritusinduftrie ift doch auf der Sohe und vom Rrieg ziemlich unabhängig; das mare eine Aufgabe, eine folche Rriegslampe zu tonftruieren. Ferner brauchen mir in gewiffen Zeitabschnitten Erfagbatterien für die unent= behrlichen elektrischen Taschenlampen. Im Monat zwei werden genügen, mehr zu schiden hat feinen 3med, weil man fie schwer unterbringen fann und fie sich auch schlecht halten. Bei jeder Ersathatterie sollte auch eine Ersatz-birne mitgeschickt werden. Ihr glaubt ja gar nicht, von welcher ungeheuren Bedeutung diese Taschenlampen find. Dabei fällt mir ein, die meiften Tafchenlampen haben einen Fehler, der Kontakt, meift an der Seite als Schiebetnopf tonftruiert, schließt fich zu leicht, wenn man die Lampe in die Tasche stedt, und es passiert nur zu oft, daß fie im Augenblick, wo man fie nötig braucht, nicht mehr leuchtet, fondern wie ein rotes Füntchen glüht. Benn ihr also solche Taschenlampen verschenten wollt, so achtet auf den Kontakt, ob er sicher ist und nicht von selbst einschnappt. Um beften find die Lampen, bei benen ber Rontatt wie die üblichen Schalter in den Wohnungen als Drehfontatt tonftruiert ift.

Hochwilltommen sind Seisenpapierheftchen. Man kann sie stets bei sich tragen, in der Zigarrentasche, im Bortemonnaie usw. Ein Blatt genügt, sich die Hände zu waschen, wenn genug Wasser da ist, was uns hier leider sehr oft fehlt. Auch kleine Seisenstücke, wenn möglich in Metallbüchse, sind praktisch, weil man sie in der Tasche tragen kann, ohne daß sie viel Platz fortnehmen, und es kein so großer Berlust ist, wenn sie einmal irgendwo liegenbleiben. Die üblichen Größen der Seise eignen sich nicht, natürlich sind sie besser wie gar keine.

Taschentücher! Sehr wichtig und sehr willsommen. Wir haben ja sast nie Zeit zum Waschen und können uns nur schwer mit schmutziger Wäsche belasten. Ganz billige Taschentücher, baumwollene, man nennt das, glaube ich, Batist, recht dünn, nur gesäumt, so wenig wertvoll, daß man sie ohne Gewissensbisse fortwersen kann. Das ist das Richtige. Die vielgepriesenen Papierservietten sind bei Schnupsen doch nicht ausreichend und nehmen immershin Platz weg; ich habe sie nicht besonders gut gesunden, wenigstens nicht als Taschentücherersat, dagegen als Servietten beim Essen, zum Reinigen von Bestecks und zur Umhüllung der Füße gegen Kälte. Da bewähren sie sich prachtvoll.

Zündhölzer, in sicherer Berpackung, sind wichtig, und zwar gewöhnliche "Schweden", in Deutschland hergestellt, für die man hier, wenn man sie überhaupt bekommt, Phantassiepreise bezahlen muß. Daneben Sturmstreichhölzer und als allerletzes die jetzt überall erhältlichen Luntenseurzeuge. Alle Taschenseurzeuge mit Benzinfüllung sind unpraktisch, da wir kein Benzin bekommen und auch nicht Zeit haben, an die rechtzeitige Füllung zu denken. Dasgegen bewähren sich die Luntenseurzeuge ausgezeichnet.

Etwas, das wohl bisher kaum geschickt worden ist, möchte ich hier erwähnen: Räucherpapier. Wenn ihr eine Ahnung hättet, wie es in russischepolnischen Bauernstuben riecht, wenn ihr wüßtet, in welcher Lust man sich nächtes lang aushalten muß, dann würdet ihr verstehen, wie wohltuend eine Lustreinigung und Geruchsbeseitigung wirft. Es gibt Räucherpapier, das einen angenehmen,



Nummer 52.

aber nicht aufdringlichen Geruch verbreitet, wenn es absebrannt wird; so etwas wäre hochwilltommen. Ebenso natürlich Kölnisches Wasser, nur das beste, alt bewährte, und zwar in kleinen Blechstaschen. Wie herrlich ist es, wenn man sich Kopf, Gesicht und Hände mit dem ersfrischenden Stoff einreiben kann.

Ja, ihr Lieben, wir werden dontbar fein für alle diefe fleinen Unnehmlichkeiten des Lebens, die ihr gar nicht

mehr ichatt, beren Bert ihr nicht mehr fennt.

Zahnwasser zu schicken, ist nur dann praktisch, wenn es in zuschraubbaren Metallgesäßen untergebracht ist. Ansbere Behältnisse gehen kaputt, und ein ausgesausenes Zahnwasser ruiniert alles im Koffer, im Tornister oder in der Satteltasche.

Briefpapier soll in Form von blockierten kleinen Oftavbogen gewählt werden unter Beigabe der amtlich empfohlenen Feldpostkuverts. Beides in einer kleinen, flachen Bachstuch- oder Ledertasche, in der auch für ein oder zwei Tintenstifte nebst Bleistiftspiger Plat ist. Tintenstifte brauchen wir alle, sie mit dem Taschenmesser zu spitzen, ist übel, weil man sich mit dem seinen Spitzstaub beschmutz; deshalb ist ein Anspitzer so wichtig. Gut ist es, den Tintenstift mit einem Spitzenschoner aus Nickel zu versehen, sonst ist er immer abgebrochen, wenn man ihn braucht.

Daß Tabak und Zigarren stets hochwillkommen sind, brauche ich euch wohl nicht zu sagen. Das Rauchen wird im Feld eine Notwendigkeit, ein unabweisliches Bedürfnis. Quält euch nicht mit dem Aussuchen besonders wertvoller Zigarren. Eine einsache, mittelschwere Zigarre, gut, aber nicht zu teuer, ist das Richtige. Gut verpackt und möglichst frisch, damit die Deckblätter nicht auf dem Transport brechen. Wer eine besondere Liebhaberei kennt, kann ihr ja bei den Sendungen Rechnung tragen. Tabak für kurze oder lange Pseisen sollte nur in kleinen Paketen, das für vielleicht öfter geschickt werden, da man große Pakete nicht unterbringen kann.

## Der Weltkrieg. (3u unsern Bildern.)

"Nun lasset die Gloden von Turm zu Turm Durchs Land frohloden im Jubelsturm! Des Flammenstoßes Geseucht sacht an, Der Herr hat Großes an uns getan!"

Als am 17. Dezember in den Nachmittagstunden die Gloden des Domes plöglich ihre tiesen, eindringslichen Stimmen erhoben und die Fahnen sich, seucht und schwer, im Winterwind bauschten, da mag mancher, der andächtig lauschend stehenblieb und vernahm, wie von sern und nah die kleineren und kleinsten Gloden jubelnd einsielen, der Weise des nordischen Dichters gedacht haben. Großes und Gewaltiges wurde an uns getan, und der deutsche Gott, der immer noch lebt, konnte seinem Bolk keine schönere Gabe bescheren als den Sieg über die sämtlichen vereinigten Heere Rußlands.

Bie eine duftere, gewitterschwangere Bolte jog es von Often herauf. Bohl hatte unfer Sindenburg bei Tannenberg und später am Njemen gewaltige Maffen des Feindes vernichtet, aber im Bergleich gur Befamtftarte diefes Begners war nur ein fleiner Teil der Arbeit getan. Bas überhaupt an Rraften verfügbar war, murde vom Groffürften Nitolai Nitolajewitich in Ruffifch-Bolen vereinigt. Das fernfte Ufien fogar fpie unausgefest neue Scharen aus, und neben ben Ruffen malzten fich Tataren, Rirgifen, Ralmuden, Oftjaten wie ein über die Ufer getretener Strom gegen unsere Grenzen. Go mag Metius zumute gemesen fein, als er auf den Ratalaunischen Gefilden die Maffen der Syperboraer heranfluten fah. Un feiner Stelle aber ftand diesmal Sindenburg, der Mann, der feinem Bolt wie ein Erzengel ericheint, ber mit flammendem Schwert vor dem Baradies unferer geheiligten Fluren Bache halt. - Muf einer Musdehnung von vielen hundert Rilometer ging der Ungriff vor fich, von der Gegend westlich Barichau bis zu den Rarpathen, und eng, Schulter an Schulter gelehnt, ftemmten fich bie deutsch-öfterreichisch-ungarischen Urmeen dem Berderben entgegen.

Lange schwankte der Kampf, der mit größter Erbitterung geführt wurde, hin und her. Und es war bezeichnend für den Geist des ganzen Bolkes, daß man wohl mit äußerster Spannung dem Lauf der Dinge folgte, aber keine Spur von Unruhe und Besorgnis sich geltend machte. Auch bann nicht, als Siegesbotichgeften vorübergehend gang ausblieben und bekannt

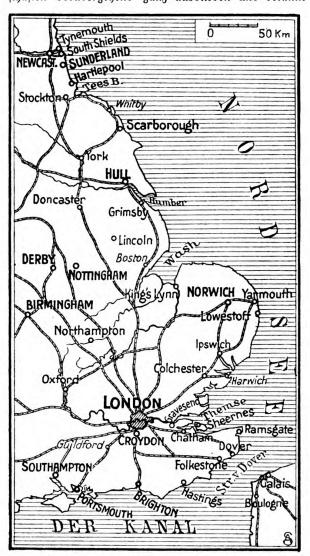

Bu der Befdiefung der englifden Oftfufte durch deutsche Schiffe.

Digitized by Google







Unfere Kavallerie im Often.

Beore v. Jatubowsti.



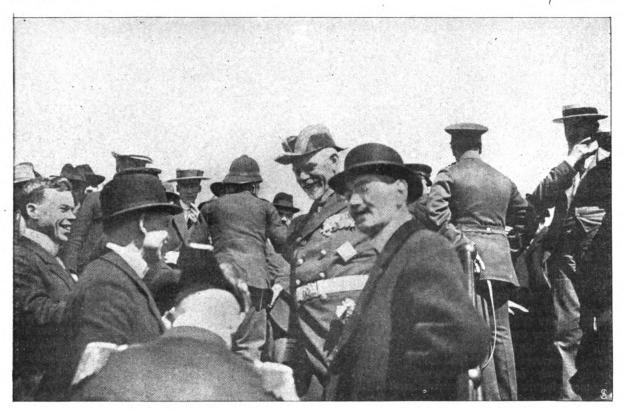

Graf von Spee, Chef des Geschwaders, wird auf der Mole von Balparaiso zu seinem Sieg über die englische Flotte beglückwünsche



Das aussahrende Areuzergeschwader. (Im hintergrund von links: "Scharnhorft", "Gneisenau", "Leipzig".) Die letten Aufnahmen unferes beldenmutigen Areuzergeschwaders in Balparaiso.



murde, tag der Gegner immer neue ungeheure Seeres= maffen beranführe.

So groß war das Bertrauen zum Opfermut unferer Truppen und zur Genialität der Führung, daß Deutschland der unerschütterlichen Zuversicht lebte: Es wird und muß der Tag kommen, wo wir die Scharen aus dem Osten zu Paaren treiben! Und er kam, und mir sreuen uns — frei von jedem Uebermut und jeder Ueberhebung — der gewaltigen Leistung! Der russische Ungriff im Osten brach vollkommen zusammen! Die Folgen unserer Waffentaten ganz zu erkennen, wird erst in einigen Tagen möglich sein.

Auch im Westen häusten wir Ersolg auf Ersolg. Neberall warsen wir den verzweiselt angreisenden Feind zurück, und die starken Berluste, die Engländer und Franzosen sortgesetzt erlitten, zeigten deutlich, wie scharf das deutsche Schwert auch in Flandern und Frankreich geblieben ist. Durch die ausgedehnte Front der Feldebesseitigungen der Berbündeten geht es ab und zu wie ein leises Zittern, das sich nach allen Seiten hin sortsetzt. Das sind die Borboten des kommenden Zusammensbruches, den selbst neugesandete Gurkas oder andere

"Silfsvölfer" nicht aufzuhalten vermögen.

"Gott ftrafe England" ift der Morgengruß unferer Soldaten und Offiziere in Flandern geworden. Und ein grimmiger Entichluß fpricht aus diefen Borten. Bir werden nicht eher ruhen, bis das Bollwert am Ranal zerbrochen ift und herr Joffre im Berein mit herrn French an das Bergängliche alles irdischen Ruhmes glauben muffen. General French fieht feine Lorbeeren aus dem afritanifchen Feldzug melten, und ob Joffre je Marichall von Frankreich von Herrn Boincarés Gnaden werden wird, ericheint mehr als zweifelhaft. Aber mahrend mir im Often die lette Soffnung der Berbundeten auf den "ruffifchen Entfah" graufam in Trümmern ichlugen und im Beften unfere Fahnen langfam, aber zielbewußt bem Enderfolg entgegen= trugen, hielten wir es für notwendig, erft einmal ben Selden von den Falklandsinfeln, den Toten des Aldmirals von Spee, eine blutige Totenfeier darzubringen.

Im Frühnebel des 16. Dezember, als der Tag noch mühsam mit der scheidenden Nacht rang, tauchte in der unmittelbaren Nähe der englischen Oftfüste ein deutsches Geschwader auf und bombardierte eine halbe Stunde lang ganz ungeniert drei englische besestigte

Rüftenftädte.

Bar schon der materielle Ersolg recht erheblich, indem zahlreiche Gebäude zerstört, Tants in Brand gesetzt und Menschen getötet und verletzt wurden, so überwog der moralische Eindruck noch bedeutend, ja, er erschien wie ein Faustschlag ins Gesicht des hochmütigen Albion, das bischer nur verächtlich zu lächeln wußte, wenn von der Mögelichteit die Rede war, daß Englands heiliger Boden je gestährdet werden könnte.

Fast war es sür London zwiel auf einmal. Der Bundesgenosse im Often geschlagen und nun noch dieser rauhe Willtomm im eigenen Haus! Die Panit, die die Einwohner von Hartlepool und besonders Scarborough ergriff, so daß sie, einer Völkerwanderung gleich, nach den Bahnhösen stürzen, um zu entkommen, zeigt, wie sehr sich das englische Volk bisher in dem Glauben an die Unangreisbarkeit des Insellandes einschläsern ließ. Nun wo das Erwachen kommt und die "blockierte deutsche Flotte" in höchst respektioser Weise dem "wogenbeherrschenden" England zeigt, daß alle seine Thesen nur Prahelereien sind, ist die Volksstimmung doppelt grau!

Digitized by Google

Maßlose But und schlotternde Angst kämpsen im ganzen Land um die Herrschaft. But, weil in der ganzen Welt ein Hohngelächter, zum mindesten aber ein höhnisches Achselzucken über Englands Blamage die Tat der deutschen Flotte begleitet; Angst, weil sich morgen wiederholen kann, was heute geschah. Erstaunt fragt man überall, besonders laut in England selbst, ist das die Aufgabe der riesigen Flotte, die Milliarden kostete, die Millianen jährlich verschlingt und der zuliebe die Landmacht so auffällig vernachlässist wurde? Ist denn dieses gewaltige Geschwader nicht einmal mehr in der Lage, einen Küstenschutz daheim auszuüben?

Stedt die englische Armada so verängstigt in den mit Minen gesperrten Häfen, daß nichts, aber auch nichts sie zum Aussaufen zu veranlassen vermag? Die letzte Beschießung dreier englischer Städte bricht wieder einen mächtigen Grundstein aus dem stolzen Bau der englischen maritimen Unantastbarkeit. Der Unterseebootschrecken lähmt scheindar völlig den Tatendrang der englischen Admirale, während wir, unbesorgt um seindliche Minen und Schiffe, unsere Vorstöße mit beispiellosem Mut vollssühren. Und auf dem Rückzuge nach vollbrachter Tat verssenkten wir noch zwei britische Torpedobootzerstörer.

So tamen unfere Fahnen und Flaggen im Rriegs= abschnitt der letten Wochen zu hohen Ehren. Und wenn das Beihnachtsfest des Jahres 1914 fommt, wenn die heilige Nacht diesesmal auf die kampfdurchtobte Belt herniederfintt, bann werden wir fie in ber feften Soffnung und froher Zuverficht begehen, daß gerade die schweren, opferreichen Zeiten, die wir durchleben, uns den Beg ebnen werden zu jener Zufunft, wo es für das geprüfte Baterland auf lange Zeit hinaus heißt: "Friede auf Erden und den Menschen ein Bohlgefallen!" Und wir gedenfen berer, die im Schügengraben oder im engen, dürftigen Quartier — vielleicht auch im freien Zelt — bas Fest fern der Beimat begehen, mit Stolz und Dantbarfeit. - Und weil wir wiffen, daß einft der Tag tommt, da wir diefen Braven unferen Dant abstatten können, muffen wir die lette Stunde der Beihnacht jenen ichenten, die bereits den ewigen Frieden gefunden haben und mit ihrem Blut unfere Siege erfauften.

# Das Abonnement

auf den zum I. Januar beginnenden neuen Jahrgang der "Woche" bitten wir dringend bei der bisherigen Bezugsquelle (Post oder Buchhandlung)

## umgehend zu erneuern

VERLAG AUGUST SCHERL G. M. B. H.



Busammentunft der ftandinavischen herricher in Malmö: Die Könige von Dänemart, Norwegen und Schweden auf dem Balton des Residenzschlosses mährend der Studentenhuldigung.

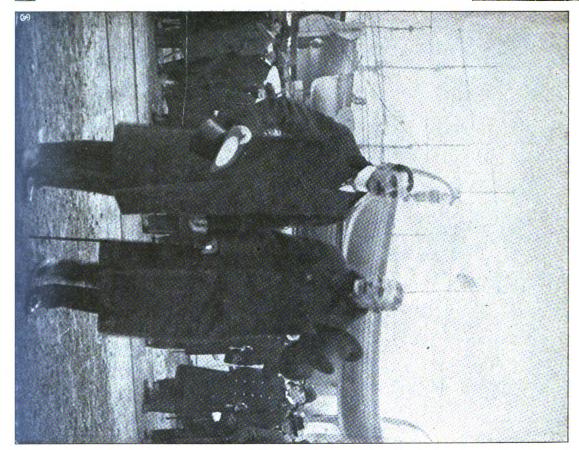







Unfere Tapferen beim Ausschmuden des Tannenbaums. Beihnachten in Feindesland.



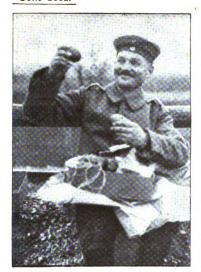

Ein Beihnachtspafet von Saufe.

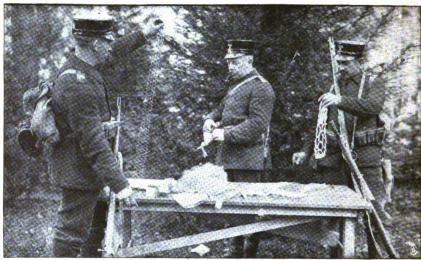

Unsertigung von Baumschmud aus Papier.



Befeftigung der Kergen.



Ein fetter Weihnachtsbraten.

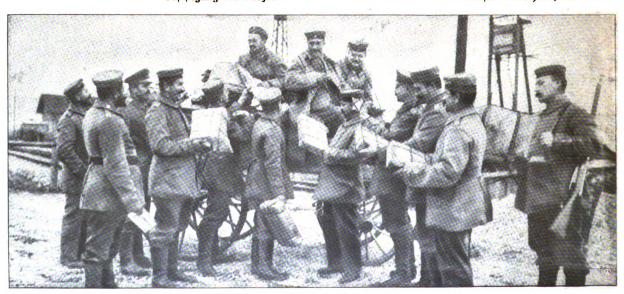

Untunft der Weihnachtspakete im Felde. Weihnachten im Feindesland.



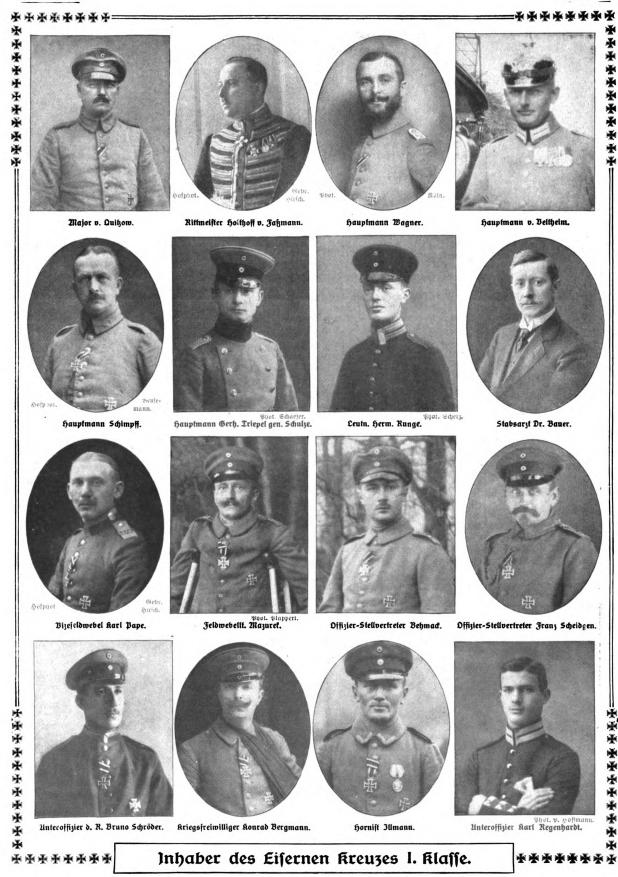



Seite 2084. Nummer 52.



Beneralfeldmarichall Graf von Saefeler in Feindesland.



Bring Alfons von Bayern beim 3. bayrifden Armeeforps.



Bon linto: hauptmann Egler; Oberft v. Bomgardt; General Boiff; General v. Kirichbaum, der fur die Eroberung bes Forts Camp des Romains und St. Mihiel den Mag-Joseph-Orden erhielt; Major Ris; hauptmann Laubich. Digitized by Google Un der heißumstriffenen Maasbrüde von St.-Mihiel.



Durchichnitt eines Pangerichiffes mit fanitären Ginrichtungen. Die im Reichstagsgebäude eröffnete Ausstellung für Berwundeten= und Rrantenfürsorge im Rriege.



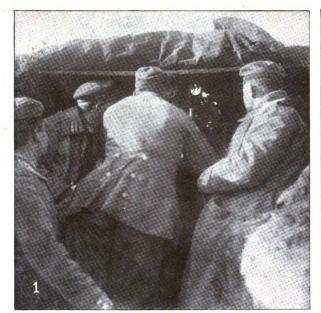





- 1. Im Schützengraben bei Bapaume.
  - Spiphot, Berger.
- 2. Ein ftandiger Baft im deutschen Lager: Eine alte Frangöfin, die unfere Goldaten um Tabat und Feuer bittet. Sofo ot. Berger.
- 3. Französische Soldaten auf dem Bege zur Front.
- 4. Waffenbesichtigung in Bapaume, Sofphot, Berger.

Vom westlichen Ariegichauplatz.





Gefangene Serben werden bei Neusat über die Save geführt. Bom öfterreichisch-ungarischen Kriegschauplat.





König Albert und König Georg besichtigen die belgische Armee. hinter den Königen der Pring von Wales.

Phot. Rembrandt.

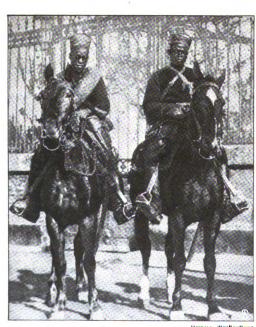

3wei berittene Senegalichüten als Bache vor dem Gouvernementsgebäude in Calais.



Bafdtiren, Rirgifen und Tataren. Ein "Straufe" der von unfern Truppen in Polen gefangenen Ruffen.

Digitized by Google

## Das Sestmahl.

Bon Bilhelmine Bird.

Die weit wir auch in ber Zeit gurudbliden, überall war und ift es Sitte, daß man das glanzvolle Gepräge von Feften, feien fie religiöfen ober weltlichen Charafters, durch tulinarische Genuffe zu erhöhen sucht. Reinem Fest aber ift diefes Bertommen in fo hohem Grad angegliedert wie unferm lieben Beihnachtsfeft.

Die gegenwärtige ernfte Beit ftreift allerdings ben leuchtenden Schimmer und die freudige Betätigung anberer Jahre ab. Ob ein diretter Berluft uns das Berg bis ins Innerfte getroffen oder nicht - ber Bedante an alle, die da draußen für uns verbluten, lahmt unfer Schaffen und zieht engere Rreife den fonft üblichen Unordnungen. Nur das beseligende Bewußtsein, daß wir zunächst unserer heiligften Pflicht genügten und den Tapferen, die unferen Beihnachtsbaum nicht schauen, den Beift der heimatlichen Beihnachtsfeier durch freuden= bringende Gaben vermittelten, macht es uns etwas leichter, unsere Gedanken der festlichen Unordnung dabeim wieder zuzuwenden.

Die Ausschmückung der Festtafel nimmt Weihnachten einen ftimmungsvolleren Charafter an als zu jeder anderen Zeit. Ich möchte hier eine recht weihevolle, zugleich praftischen Zwed erfüllende anführen, die namentlich bei den Rindern — und das ift ja wohl in den meiften Fällen die hauptsache - aber auch bei der vorgeschritteneren Jugend gewöhnlich lebhaften Beifall erwedt. Bu biefem 3med wird auf der Mitte des Tisches in Form eines Läufers von zirta einem halben Meter Breite ein leichter schimmernder Silberlahn ausgebreitet und befestigt. Diefer ift für weniges Geld zu haben und kann in jedem Jahr neue Dienfte leiften. Steht ein runder Tifch gur Berfügung, so bildet man eine freisrunde Mitte, fo groß ber Raum es geftattet. Der Form eng angepaßt, legt man nun aus fleinen, recht grünen Tannenzweigen eine etwa 15 Bentimeter breite Birlande. Man fann fie auch binden, wodurch man fie voller herftellt. Man beginnt, in geschmadvollem Farbenfpiel die Birlande zu schmuden. Wie kleine Blumensträuße legt man in turzen Zwischenräumen allerlei Näschereien hinein, die berufen find, zu= gleich als feftlicher Nachtisch zu dienen, wie 3. B. Mandarinen, von Schalmandeln und Traubenrofinen umgeben, Schofoladen in buntem Stanniol und den verschiedensten Formen, Feigen und vergoldete Ruffe, gefüllte fleine Baffeln und filberne Nüffe, feuerrote Apfelchen mit einem Goldbädchen und fleine Marzipangegenftande. Die Mitte des Tisches foll ein frischer Strauß aus Tannen, Jler mit roten Beeren oder Miftel ichmuden. Papierichmud und fünftliche Blumen muffen ausgeschloffen fein.

Beim Teftmahl von luxuriofer Form heute absehend, mag das Plat finden, was jeder Hausfrau, hier und da mit einiger Abanderung, die Möglichkeit der Ausführung gemährt. Die Reihenfolge der Speifen wird im mefent= lichen davon abhängen, ob wir noch Gafte zu ehren haben, mozu mir diesmal aus den Rreifen der hier weilenden Bermundeten mehr Gelegenheit als gewöhnlich haben werden. Alter Sitte folgend, wird die Suppe die Ein= leitung sein. Eine gute Fleischbrühe mit gefüllten Tasch= chen, die hergestellt werden, indem man felbstgemachten Nudelteig in quadratische Stude schneidet, etwa 6 Zenti= meter groß, diese mit einer Fleischfarce in gut Safelnuß=

größe belegt und bann die vier Zipfel barüber zusammendrudt, daß fie gut schließen. Sie werden in der Brühe zum Schluß bis zum Steigen gebracht. Dder eine Ochsen= schwanzsuppe, die durch braunes Buttermehl — letteres foll der Ausdruck für Mehlschwige sein — etwas fämig gemacht, durch etwas Madeira oder Beigwein und einer Spige Paprita, ebenso, um das Aroma voll auszulösen, mit etwas Buder abgeschmedt wird und dann mit dem ausgelöften Fleisch und geteilten harten Giern ober Gier= flößchen als Einlage versehen ift. Röftlich ift eine Sühnerfuppe, mit ein wenig förnig getochtem Reis angefüllt, durch Eigelb und etwas Sahne abgezogen und dann mit dem feingeschnittenen oder paffierten Bruftfleisch als Ginlage. Eine Bereinfachung der fogenannten Röniginnenfuppe, aber nicht minder wohlschmedend. Sehr gut auch dient eine einfache Blumentohlfuppe, die mit Buttermehl und Ei gebunden, mit Rohlblumchen versehen ift, oder eine Rraftbrühe aus frausen Knochen mit Grieß und Gemuse= einlage und fleinen geröfteten Brotschnitten, die mit getochtem Rindermark belegt find — das ift eine Auswahl für alle Unsprüche.

Da der Karpfen am heiligen Abend wohl schon zu Ehren getommen ift oder zu Silvefter tommen wird, fo fann ein Zwischengericht diese Stelle nach der Suppe ein= nehmen. Solche Berichte find leicht herzustellen, wenn man sich der Pasteten bedient. Diese sind bei jedem Konditor zu haben; besser, man bestellt sich solche als offene, das find Boden mit einem etwa 3 Zentimeter hohen Rand ohne Dedel. Sie find nicht teurer als die gewöhnliche Urt. Der Hausfrau bietet sich dabei Gelegenheit zu Kombi= nationen aller Urt, und Reste feinen Fleisches, wie bas von Hühnern oder Ralbsbraten, finden dabei gute Un= mendung.

Man stellt eine fraftige Grundsauce her gur Aufnahme ber Ingredienzien. Für kleinere Quanten brennt man etwa 50 Gramm Butter mit zwei Löffeln feinem Mehl über dem Feuer ab und focht dieses mit foviel talter Milch oder Brühe auf, daß es recht bundig bleibt. Mit etwas Beigwein oder Bitronenfaft, Salz und einer gang fleinen Brife meißem Pfeffer sowie etwas geriebener Zwiebel schärft man die Sauce ab, deren hauptgewürz noch durchgeftrichene Sardellen und fein gehadte Rapern bilden. Die Fleischfarce wird dadurch gebunden und dann in die Pafteten gefüllt, die man mit der Füllung nochmals erwärmt. Auch Fischfleisch findet Unwendung, Reis ober Rudeln in fleinen Studchen mit gefochtem Schinken, Kalbsmilch mit Champignons oder anderen Bilgen, verbunden durch Buttermehl und etwas Sahne. Much eine Füllung von furzem Bruchspargel und Schoten mit Butter beträufelt.

Es läßt fich barüber ftreiten, ob der Bans ober dem Truthahn als Hauptnummer des Festmahls der Preis gebührt. Sicher ift, daß der Banfebraten uns diefes Jahr, wie der berühmte Brotforb, etwas höher gehängt ift. Er reißt unferm Geldbeutel schmerzliche Bunden. werden das begehrenswerte Geschöpf somit durch eine würdige Füllung verlängern muffen. Apfel und Rofinen tun es nicht genügend. Opfern wir der Idee das Gansetlein, auch gar noch die Leber, dann verdoppeln wir nahezu die Ergiebigkeik. Es wird das Fleisch, Herz und Magen mit Salz gar gekocht und zweimal durch die Masschine getrieben, eventuell auch die Leber, diese aber in rohem Zustand. Eine große Zwiebel, sein gerieben, zwei dis drei alte Semmel, eingeweicht und wieder straff aussgedrückt, werden damit unter Zusah von etwas Psesser und Salz, noch besser Pastetengewürz, nebst zwei dis drei Eigelb sehr lebhast zu einer geschmeidigen Masse verrührt, der man zum Schluß den Eierschnee leicht unterzieht. Die unerläßlichen Apsel legt man auf eine Porzellanschüssel und brät sie in der Osenröhre, bestreut sie dann mit Zucker und garniert sie um die Gans, die nur knusprig wird, wenn man sie in der zweiten Hälste der Bratzeit nicht mehr begießt.

Der Truthahn ift anspruchsvoller in der Zubereitung und erfordert liebevolle Ertenntnis, sonft ftraft er durch Trodenheit. Bo ein Roft ober ein Spieg vorhanden ift, fann man nicht fo leicht etwas daran verderben. In der Bratpfanne bedarf er der fortgefetten Aufmertfamteit in bezug auf Sige- und Zeitregulierung und fleißiges Begießen bis gegen den Schluß, wo die haut etwas glafig werden foll. Ein junger Sahn oder Senne darf nicht mehr als 2 bis höchstens 21/2 Stunden Bratzeit haben, dann gibt das edle Tier fein Beftes. Bu der Füllung verwenden wir nebst Ralb- und Schweinefleisch den Magen und das herz, eingeweichte, fest ausgedrückte alte Semmel, einige Gier, Salz, Pfeffer, etwas fein= gehadte Zwiebel, einige Sardellen und nach Geschmad Pastetengewürz. Ist alles durch die Maschine zu rechter Feinheit getrieben und einige Zeit verrührt, fo gibt man por ber Ginfüllung ben Schnee ber Gier barunter. Bill man eine oder mehrere Truffeln bazu verwenden, fo werden fie feingehadt daruntergemischt.

Eine Barnitur von geröfteten Semmelichnitten, mit Drangenmarmelade ober warmer, in Buder gedünfteter Ananas belegt, verleiht einen besonderen Reig - wie wir jedem Bild, Reule oder Ruden, durch Fruchtgelee eine fehr wohlschmedende Bugabe verleihen. Irgend= einer der herrlichen grunen Bintersalate wird der Fefttafel nicht fehlen durfen. Wenn wir es verfteben, auch unferem guten alten Schweinebraten ein festlicheres Bewand zu geben, so wird er mit verhältnismäßig billigem Breis zweifellos den anderen Herrlichkeiten den Rang ablaufen. Es wäre ungerecht, hier seiner nicht zu gedenken. In einem oftpreußischen Forsthaus lernte ich einen ein= gelegten toftlichen Schweinebraten tennen. Reule ober Rudenftud wird acht Tage in eine Marinade von leichtem Effig mit Lorbeerblatt, Zwiebeln, Pfeffer, Gewürz, einigen Relten gelegt und mit einigen frischgrunen Tannenzweigen versehen. Lettere geben eigenartigen, aber fehr guten Geschmad, einen Bacholderbeere. Beim etwas ähnlich dem ber Braten wird das Fleisch in der zweiten Salfte der Beit mit einer Krufte aus feingeriebenem, recht dunklem Schwarzbrot, etwa Kommigbrot, versehen. Man mischt dieses mit etwas Zuder, Milch und wenig Zimt, auch etwas feingestoßenem Gewürz zu einem dichten Teig, überftreicht das Fleisch mit geschlagenem Eiweiß und bringt darauf fofort die Kruftenmaffe. Unter diefer brat das Fleisch nun völlig gar. Begoffen darf es nicht mehr werden, da fich fonft die Krufte ablöft, auch nicht troß wird. Bu der Sauce gibt man nach Beschmad etwas von ber Marinade und macht fie durch etwas Mehl bundig. Dazu ein Kartoffelfloß oder gebackenes Kartoffelmus das ift mohl ein Festgericht.

Digitized by Google

Angesichts ber vielfachen Gufiateiten, die die Birlande gewährt, durfte am Schluß eine marme Fruchtspeise am rationellsten fein. Ich empfehle in erfter Linie einen Upfelstrudel, der einfachen Tafel erschwinglich wie der anspruchsvollften eine Zierde. Die Berftellung des Teiges ift immer ein Bergnügen für eine in der Baderei etwas gewandte hand. Natürlich - übung macht ben Meifter. Ich gebe die Unleitung zu einem vortrefflichen Strudelteig, deren es noch andere Urten gibt. Er erfordert 1 Bfund Mehl, 1 Ei, 25 Gramm frifche Sefe, 50 Gramm Buder, etwas Salz und im ganzen 250 Gramm Butter. Die hefen werden mit etwas lauer Milch aufgelöft und mit einigen Löffeln lauem Mehl zum Aufgehen an warmen Drt gestellt, dann mit dem Mehl, Buder, Salz und Ei zu einem recht geschmeidigen Teig bearbeitet, bis er sich völlig ablöft; wenn nötig ift bei der Bearbeitung etwas Milch zuzusegen. Den fertigen Teig teilt man in zwei Teile und läßt fie an warmer Stelle aufgehen. Es nimmt etwa 11/2 Stunden in Anspruch. Auf einem großen Tisch wird ein sauberes Tischtuch ausgebreitet, mit Mehl beftreut und darauf jeder Teil des aufgegangenen Teiges etwa 1 Zentimerter ftart ausgerollt. Beide werden mit zerlaffener Butter beftrichen und mit den Butterfeiten aufeinandergelegt, fo daß fie ein Banges bilben. Man rollt fie unter Bestäubung von Mehl noch etwas aus und beginnt, um den Teig von der Mitte aus auszuziehen, immer den Teig von unten zu nehmen und mehr über die Oberfläche der Hand zu ziehen. Es ersfordert zwei Personen. Ist der Teig gut durchsgearbeitet, so zieht er sich leicht und wird dünn wie ein Blatt Papier, das sich schließlich über den ganzen Tisch breitet. Ein kunftgerechter Teig foll dabei tein Loch haben — hat er aber trog aller Muhe einen Rig, nun, bann ift es auch tein Unglud. Die Platte wird mit zer= laffener Butter bestrichen und reich mit einer Mischung von Rofinen, geriebenen Mandeln, gang fein geschnittenen Upfeln, Buder und Bimt und etwa 100 Gramm zerftoßenem Zwiebad bestreut. Dann hebt man bas Tischtuch an einer Geite mit beiden Sanden hoch. Run lagt fich ber Teig aufrollen wie zu einer Burft. Diefe wird bann schnedenartig in eine fettbestrichene Bratenpfanne gelegt, es fann auch ein Badblech fein. Man läßt den Strudel, der nochmals mit Butter bestrichen, noch etwas aufgehen und badt ihn dann in gut heißem Dfen zu goldgelber Farbe. Diefer Strudel blättert fich wie Blätterteig und lobt feinen Meifter.

## Gedanken über den Krieg.

Der Krieg ift das Menetekel der Dolker.

Die Slammen des Krieges glühen die Schlacken des Dolkskörpers hinweg — und das reine Gold leuchtet.

Menschen, Kanonen, Waffen — das sind Sedern auf der ewigen Wage, aber die sittlichen Krafte fallen ins Gewicht.

Der Krieg gleicht alle Unterschiede aus: Er macht den Menschen zum König und die Könige zu Menschen.

Wenn die Dolker an den Krieg denken, traumen sie von Siegen; wehe, wenn dieser Siegestraum erlischt!

Serdinand Bruger.



Cagerhalle der Zentralftelle des Roten Kreuges in Duffelborf.

## Dom rheinischen Liebesgabenwerk.

Bon Gottfried Stoffers. - Sierzu 12 Aufnahmen.

Das Rheinland entfendet feine wehrfähige Mann ichaft zum 7. und zum 8. Urmeetorps. Die Städte und Dörfer von Neug rheinaufmärts gehören zum 8. Urmeeforps, der Riederrhein und ein Teil von Bestfalen gum 7. Rorps. Hierzu gesellen fich im Rriege das 7. und 8. Refervetorps und eine Angahl von besonderen Truppen= törpern. Hieraus erklärt es sich, daß, während in allen übrigen Provinzen für das Liebesgabenwerk, das dem Generalinfpetteur ber freiwilligen Rrantenpflege im Sauptquartier unterfteht, nur eine Zentralftelle errichtet ift, für die Rheinproving deren zwei geschaffen worden find: für das 8. Korps die Zentrale in Roblenz unter der Leitung des Oberpräfidenten Freiherrn von Rheinbaben und für das 7. Korps der Bezirksverein vom Roten Rreuz für den Regierungsbezirf Duffeldorf unter Leitung des Regierungspräfidenten Birtl. Beh. Oberregierungsrat Dr. Rrufe. Der Regierungsbezirt Duffel= dorf mit feinem gewaltigen induftriellen Leben ift der reichste der Monarchie; wir sind aber nicht stolz auf diefen Borzug, mir fühlen nur, daß mir um fo mehr verpflichtet find, für die freiwillige Rrantenpflege und

für das Liebesgabenwerk raftlos tätig zu fein. In der großen halle des Bezirksvereins zu Duffeldorf, die für ben 3med des Liebesgabenwertes aus einem Bau, ber für die nächstjährige große Düsseldorfer Ausstellung be= stimmt war, geschaffen worden ift, wird fast Tag und Nacht gearbeitet, um die aus dem ganzen Begirt gu= ftrömenden und die unter Aufwendung großer Geldmittel hinzugekauften Gaben zu empfangen, zu fammeln, zu ordnen und nach der Front zu befördern. Un der Spige des Arbeitsausschuffes fteht hier der Atademiedirettor Brof. Frig Roeber, der mit fo großer Energie bis zum Ausbruch des Krieges die hoffnungsreiche Ausstellung 1915 vorbereitet hat, und der nun mit der glei= chen Begeifterung fich dem Liebesgabenwert und ber Leitung eines Reservelazaretts widmet. Ihm fteht ein Stab arbeitsfreudiger ehrenamtlicher Mitarbeiter gur Seite.

Bis weit in den Ottober hinein mußte das Heransbringen der Liebesgaben an die Front durch Autosmobile geschehen, weil die Eisenbahn von Truppens und Berwundetentransporten und durch die Zusuhr von Munition und Materialien überlastet war. Zuerst galt



Abfahrt von der Zentralftelle des Roten Areuzes in Duffeldorf.

es, die Etappen aussindig zu machen, zu denen die Transporte zu leiten und von denen aus die Heransbringung der Gaben an die Front bewerkstelligt werden tonnte. Die erste Fahrt leitete Regierungspräsident Dr. Kruse selbst, der die Freude hatte, dis kurz vor Reims vorzudringen und die erste Spende von Liebesgaben, die überhaupt ins Feld gebracht wurde, den dort stehenden Armeekorps zu überbringen. Bei dieser Gelegenheit konnte er gerade zur rechten Zeit selfstellen,

Transporte, die dann in großem Umfang und von vielen Mitarbeitern des Bezirks unternommen wurden, gewiesen. Er ging von Aachen aus entweder über Eupen oder geradeswegs über die zerstörten Franktireurdörfer Battice und Herve nach Lüttich, wo in der Regel auf der Place = St. = Lambert vor der Kommandantur haltgemacht und neue Ausweise sowie auch Benzin und sonstige Betriebsmittel in Empfang genommen wurden. Lüttich bot dann den Keisenden ein



Un der deutsch-belgischen Grengftation in Eupen.



Abfahrt einer Liebesgaben-Autofolonne (Führer Oberlt, Silberfiege) aus Cuttid.

daß die englischen Berichte über die Zerstörung der Kathedrale zu Reims durch die "Hunnen" erlogen waren, denn er konnte, mit seinen Begleitern auf der Höhe von Bitry-les-Reims stehend, die wohlerhaltene Kathedrale und die Stadt unten im Tal in der pracht-vollen Beseuchtung eines wolkenlosen Septembertages liegen sehen. Die zweite Fahrt unternahm Prof. Frig Roeber, und es gesang ihm, Liebesgaben dis an die bei Barcnnes gegen den Argonner Wald sechtenden Truppen und nordlich von Berdun so nahe heranzubringen, daß man die Forts dieser Festung mit bloßem Auge erkennen konnte. Seitdem war der Weg für diese

äußerst besebtes Bild des deutschen militärischen Lebens in einer großen eroberten Stadt: ein unaufhörliches Kommen und Gehen, Anfahren und Abfahren; Hunderte von belgischen Bewohnern der Stadt, die von der Kommandantur irgend etwas begehrten, das Einbringen von gefangenen belgischen Offizieren und Soldaten, aber auch von Franktireurs und Hyänen des Schlachteldes; dann der pathetische Anblied der Schwerverwundeten, die zum Düsseldverser Lazarett gefahren wurden, das Geheimrat Wigel, der Chirurg der Düsseldorfer Krankenanstalten, in dem schönen Universitätsgebäude von Lüttich eingerichtet hat, und dem er später zahlreiche



andere bis weit nach Frankreich hinein hat folgen laffen. Es fehlte auch nicht der ftramme Aufmarich ganger Bataillone von Landwehr= und Landsturmleuten. die in festem Tritt durch die Stragen von Lüttich marschierten, und de-ren schneidige Erscheinung offen= fichtlich einen gewaltigen Eindruck auf die zuschauen= den Bürger Lüt= tichs machte. Als Gegenstück dazu fah man dann brave banrifche Landstürmer mit martialischen Be= fichtern die Tauben füttern oder bet= telnde Rinder beschenken oder fonftige "Hunnenta= ten" verrichten. Bon Lüttich ging der Weg auf dem rechten oder linten Ufer der Maas über Namur und Dinant entweder



Jahme Tauben auf der "Place-St.-Cambert" in Cuttich.

rechts hinaus nach Maubeuge, lange Wochen der befannte Duffeldorfer Offizier und Lustschiffer Major Dr. von Abercron als Kommandant feines Umtes maltete, und weiter nach Douai und Cambrai; ober linter Sand über Chiman zur Etap= penstation Mont= cornet. Undere Fahrten schlugen von Lüttich aus den Weg nach Belgisch = Lurem= burg ein, durch die munderbaren Zä= ler der Ardennen über Arlon nach der Etappenftation Montmedn. Sier traf man wohl befreundete Rolon= nen aus Röln, die, dem gleichen Wert obliegend, ihr Landwehrbataillon in dem Arbennenftädtchen Baftogne mit Liebesgaben versorgten. Rhei= nischer Humor



Aufenthalt in Maubeuge.

hatte auf dieser Straße manches belgische Haus mit trausich heimischer Bezeichnung versehen.

Bieder andere Fahrten gingen von Montcornet aus entweder zu den Stellungen bei Reims durch das durch Bomben und Granaten von Freund und Feind schrecklich verwüstete Rethel oder rechter Hand nach Laon und St.-Quentin.

Bis zu den großen Etappensorten ging die Reise in der Regel ohne große Ereignisse und ohne Entbehrungen und



Bon lints: Fahrer, Stadtverordneter Robert Berthel, Stadtverordneter Dietrich Brügelmann. Kölner Aufomobile unferwegs nach Baftogne.

Gefahren vonstatten. Höchstens konnte es den Liebesgabensahrern begegnen, daß sie in einem übersüllten Etappenort auf der Erde schlafen und des anderen Morgens ohne die übliche Morgenwaschung und den

Frühtaffee bleiben mußten. Der schwierige Teil ber Urbeit begann erft, menn es galt, von diefen Etappenorten aus die Liebesgaben dorthin zu bringen, mo fie bringend benötigt murden, in die Stellungen ber fechtenden Truppe. War man aber dort angelangt, fo murde man für alle Ent= behrungen und für ab und zu auftauchende fleine Befahren taufendfältig belohnt durch die leuchtenden Augen der dantbaren Rrieger, die besonders in den August= und Septembertagen oit mochenlang feine Bigarre und feinen Tabat mehr gesehen hatten. Seute fliegen ihnen die Liebesgaben aller Urt reichlicher zu.



Eigentliche Gesahren has ben wohl nur die wenigen bestanden, die zuletzt aus den vordersten Stellungen heraus mit ihren leeren Lutos Berzwundete zu den Feldlazaretten oder den nächsten Eisensdahsstationen brachten. Bon diesen ist dann freilich manche mutvolle Tat zu verzeichnen. So hat ein wackere Gutssbessier aus der Gegend von Neuß, der beinah zweis

dutendmal den Weg vom Rhein nach den Schützens graben in Frankreich zurückgelegt hat, deutsche Bers wundete, die in der Kathedrale von Reims lagen, noch in dem Augenblick aus dem nördlichen Tor der Stadt



Bor einem deutschen Berwaltungsgebäude in Douai.



Empfang der Liebesgaben

herausgebracht, als in das füdliche schon die Franzosen einrückten, und ihr Feuer versolgte ihn noch ein gutes Stück Weges. Dieser Liebessgabenfahrer mußte, als er einen deutschen, schwer verwundeten Artilleriehauptmann aus dem Gesecht in der Gegend von La Fère herausholte, eine volle halbe Stunde im Granats und Schrapnellregen aushalten, bis eine österreichische Hausbigenbatterie die Landstraße

von einem quer darüberliegenden ichweren Baumftamm fauberte, den ein feindliches Geschoß gerade in dem Augenblick, als das Auto die Rückfahrt antreten wollte, quer über die Chauffee geworfen hatte. Diefem tap= feren deutschen Landwirt begegnete übrigens auch das folgende schaurige Ereignis. Auf der Landstraße bat ihn ein Bermundeter, den er im Auto transportierte, er möge ihm doch aus dem Baumgarten, an dem fie gerade vorbeifamen, ein paar Mepfel holen. Bereitwillig lief unfer Autofahrer mit einem Knüppel zu dem nächsten Baum hin, um ein paar Aepfel herunter= zuschlagen, als er in den Zweigen des Baumes drei aufgehängte Franktireurs baumeln fah, worauf ihm und dem



Fuhrpartfolonne und Feldgendarmerie auf bem Marttplag in Bruneres.

Berwundeten die Luft an den Aepfeln verging. — Bon dem Umfang der Arbeit einer Zentralftelle gibt es dem Lefer vielleicht einen ungefähren Begriff, wenn wir anführen, daß allein von Duffeldorf aus mehr als 100 000 Paar Strumpfe, 70 000 Semden, 60 000 Sofen, Millionen von Zigarren und Zigaretten, mehrere hundert Zentner Rauch= und Rautabat, 400 Bentner Burft, 300 Bentner Speck und hunderttaufende von Bouillon= und anderen Suppenwürfeln, um nur die wichtigsten Gegenstände zu erwähnen, versandt worden sind. Der Wert der allein von dieser Zentralftelle hinausgefandten Sachen beläuft sich bisher auf weit über eine Million Mark.



Abladen der Liebesgaben in Bruneres bei Caon.



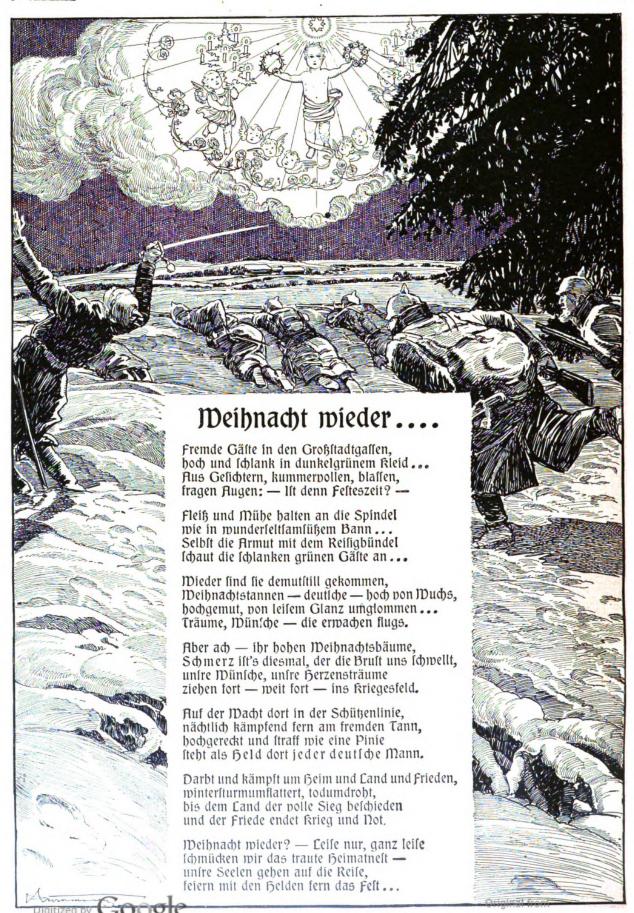



Und wenn tief die Weihnachtsglocken schallen, dann geloben wir im heiligen Schein: Die ihr kämpst — die ihr für uns gefallen, ihr sollt nie, o nie vergessen sein...

In der Großstadt Straßen, in den Gassen aber stehen Gäste fremd und schlank, die den dunklen Heimatwald verlassen, demutstill, dem hohen Fest zu Dank.

Und wie Flötenklang und Hirtensingen einstens scholl im Tal von Roncesval, schwebt aus schwanken Zweigen leises Klingen, tönt ein tröstend weicher Wunderhall:

Daß des Schmerzes Born, der übervolle, einmal doch zutiesst verliegen muß — vor der Treue zu der Heimatscholle und vor deutschem Sieg und Friedenschluß. —

Und es geht ein Hauch von Forst und Beide durch die dumpse, schwere Großstadtlust... Mancher Frau in Pelz und Seidenkleide hängt im Haar ein seiner Tannendust.

Und den Herzschlag hemmt das Taggetriebe, seid gegrüßt, ihr Tannen, hoch zuhauf.... lrgendwo schlägt immer noch die Liebe tiefe dunkelblaue Augen auf...

Und wenn laut die Weihnachtsglocken schallen, dann geloben wir im heiligen Schein: Die ihr kämpst — die ihr für uns gefallen, ihr sollt nie, o nie vergessen sein! —

Eugen Stangen.



Willi Merkens stutte. Ein Glödchen tinkte wie vom Binde bewegt.

Und ein Surren die Landstraße herauf. Grelle Lichter. Die Militärautos von Aachen her. Eine Abteilung von acht. Zwei Wagen müssen zurück, um die Verwundeten ins Lazaerett zu bringen. Die Fracht ist Hafer. Die Säcke auf die andern Wagen verladen. Unsmöglich, es sind Luzusautos, die schon übersfrachtet sind. Macht nichts, muß ist Kriegsparole. Los.

Die Säde plumpften in die Plufchpolfter der

Autos. Die beiden ersten frei für die Berwundeten. Ist das der Büg? Büg hierher! Den Zahlmeister ausladen. Und seiner Familie auf dem Blücherplat Nachricht geben.

"Jawoll, und werd auch bei onse Herrschaft vorsahren. Melde gehorsamst, werd ich sagen, melde gehorsamst: Held Willi hat sein Bravourstück gemacht!" Stolz war der Büg, stolz war er.

Im dunstfahlen Morgen quer durchs Feld ein Trupp. Die Patrouille mit den Franktireurs. Zwanzig Mann mit düster gesenkten





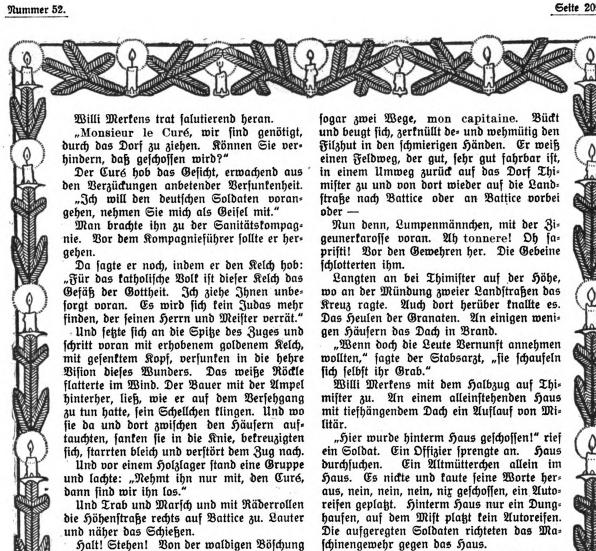

ibn an. "Nanu, ber Rerl ichweißt Blut? Un ber Hand verwundet, Finger zerschmettert."

Mit hallo sprangen die Soldaten

herunter gleitet etwas - ein Menfch? Ein Bieh? Donnerwetter ein leibhaftiger Feld=

"Melde gehorsamst: In Battice find wir freundlich empfangen worden, jewunten mit meißen Tüchern und nachher beschoffen. Behn Mann von uns vermundet, drei tot.

Um nicht in das Feuer des feindlichen Dor= fes zu tommen, mußte man wieder zurud. Dder mar ba ein Umgehungsweg?

Auf der Fahrstraße das mit Leinwanddach überspannte Rarrchen eines Lumpensamm= lers. Bor einer Stunde vielleicht noch fein hingefungener Ruf in den Dörfern: Cliquottes!

Salt, Lumpenmännchen, ob er einen Beg miffe, der das brennende Dorf nicht berührt? Uh, ja, ja, mon capitaine, er weiß einen, gang zu Dienften, mon capitaine, er weiß schinengewehr gegen das Haus. "Erst die alte Mutter raus", dröhnte die Stimme des Offiziers. Billi Mertens fprang in die Sutte, führte Altmutterchen am Urm heraus. Ihre Rinnbaden tauten noch in Ungft und Erregung. Ihre knochigen Finger frampften fich an ben jungen Rrieger feft.

"Was hat er gesagt, Ihr Offizier, hä, was hat er gesagt?"

"Die alte Mutter raus", überfette er.

Sie nicte befriedigt, fie lächelte, fie taute und wulfte die welken Lippen, versuchte die Worte nachzusprechen.

"Die alt Mutter raus. . . . Die alt Mutter raus" . . . nidte, nidte. 3mei Saufer weiter nahm man fie auf. Da wintte fie mit dem knöchernen Urm ins Haus hinein: "Unne Djosef, die alt Mutter raus, hat er gefagt, Unne Djosef, um der Liebe Gottes willen, trag ihm einen Becher Raffee hinaus. Der einzige Bruffien, der in den himmel tommt.

Und hodte fich ans Fenfter und fah das Dach über ihrem Häuschen brennen.



grauer.

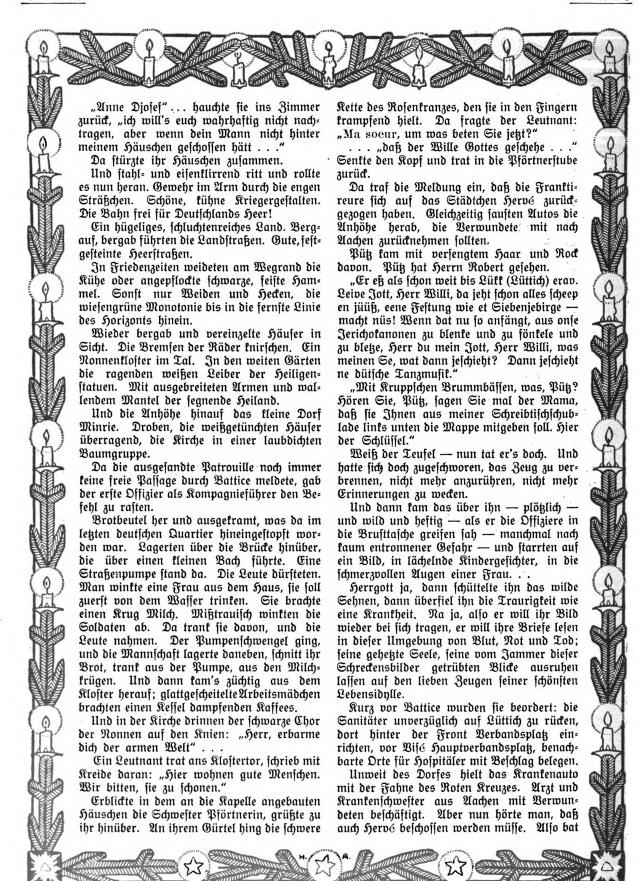

der Urzt um Hilfe aus der Sanitätstompagnie. Wer der Herren Afsiftenzärzte will mit? Herr Merkens? Sehr angenehm, da Sie nun mal hier bekannt sind. Order: bleiben, solange nötig, dann der Kompagnie nachrücken.

Die Straße herauf ein Wagen des Kaiserlichen Auto-Klubs. Silberne Trompete, Ess dur-Dreiklang. Hallo! Arzt mitnehmen. Bon Herve her das nervenerregende Läcktäck. Das Auto suhr in den Zug des Trains ein. Halt! Straße gesperrt.

Quer durchs Feld ein seltsamer Trupp, weiße, flatternde Talare, schwarze Stapuliers darüber. Zwei Zisterziensermönche mit einer von Bauern geschleppten Tragbahre. Ein verwundeter Belgier darauf. Um Urm des Mönches ein mühsam sich sortbewegender Feldarauer.

Da war Willi Merkens schon aus dem Auto. Ein orientierender Blick. Rechts drüben, weit hinter den Hügeln die alte Abtei Gottestal. Wenn man die mit Verwundeten belegen konnte — die Mönche schienen ja ihre Barmsberzigkeit über Gerechte und Ungerechte walsten zu lassen.

Quer durch bergiges Gelände, über schroffe Felsen, durch Waldgestrüpp fand Willi Meretens den Weg zur Abtei Gottestal. In majesstätischer Einsamkeit vor der Welt versteckt. Jahrhundertmauern. Ehrfürchtige Stille. Ein Kasseehaus für Wallsahrer nebenan.

Ein einziger Deutscher unter der Schar der Mönche. Bater Sylvian. Er begrüßte den jungen Arzt im Namen des Superiors, erklärte seine Bereitwilligkeit, die Berwundeten, ob Freund oder Feind, aufzunehmen. Die ersten Leichtverwundeten seien schon untergebracht.

Er hatte Willi Werkens unter dem massiven Torbogen empfangen, jeht ging er ihm voran durch den Klosterhof, durch die breiten, alten Korridore, die wie Kellerwölbungen sind, und gesangte an eine niedere Pforte in der tiesen Mauer.

Hier gebieten die Gesetze des Klosters dem Laien Halt. Die Pforte führt zu den Kreuzgängen des Klosters. Wandelgänge der Wönche. Auf monumentalen Steinpfeilern die hochgeschwungenen Bogen. Kahle Wände. In langer Reihe daran die dunklen Gemälde der Übte. Ein Sonnenstrahl glitt herein in die dumpse Kühle.

Auf den Fliesen eine Strohspreite. Vorläusig hingebettet einige leichter Verwundete. Einer, halb aufgerichtet, hob den Arm hoch, rief froh überrascht herüber: "Hier Pitt Lampert! Melbe mir zur Stelle, Herr Willi. Noch net kapott geschossen, nur en besche die Näs anjeräuchert." Stieg über die Liegenden hinüber zu dem Herrn Willi. Er hatte einen Berbandstreisen durchs Gesicht über die Nase hin.

"Sonft noch mas angeschoffen, Bitt?"

"Nee, absolumang nix, nur das Loch durch die Käs. Wo also angere Leut zwei Löcher han, han ich jetzt drei." Lachte gemütlich, nahm ein paar Zigarren vom Herrn Willi an und legte sich wieder hin.

Ei, was war das? Das geübte Ohr des Urztes hörte das leise Röcheln in dem Utem. "Ühr seid von Ooche?" fragte er teilnehs mend zu ihm niedergebeugt.

"Joe, joe, aus Forst bei Aachen. Der Willem Noppenen, der in der Eusenhütte arweit. Ich ben schon seit Montag von minge Frau und minge Kengerchen sut. . . . . Seine Stimme schnappte um, er schluckte, würgte: "Dat Lennche" . . .

"Zeigen Sie mal her — wo sitt der Schuß? "Hie am Anie — aber ich laß gleich eene Schrei av und sall pamp dernier wie dud und ich han lang ohne Besinnung gelege und ich kann u net mehr piep sage" . . .

"Atmen — lang atmen." ""sch fann net — erfüs."

Pater Sylvian half den Mann auskleiden. Na ja. da haben wir's, Schuß im Rücken, Lungenschuß, die Haut durch den Schuß glatt getrennt, ein feiner Schliß in der Haut.

"Eine böse Sache", raunte Willi Merkens dem Pater zu. "Wolldecken her und den Mann einwickeln. Liegen lassen, er soll sich nicht bewegen. Und, Pitt Lampert, keine Späße machen. Den Mann nicht zum Lachen reizen."

Arme Real, dachte Pitt, steht's esu um dich? Und wieder der Hauch: "Dat Lennche" . . . St! Nicht sprechen, Ruhe.

Da schlof Roppenen die Augen, fiel in leichten Schlaf, flüsterte noch: "Dat Lennche."

"Bat der nur mit das Lennche will", brummte Pitt, legte die Zigarre auf die Fensftermauer und rauchte nicht mehr. Pater Sylvian erbot sich zur Nachtwache. Die Sonne verlosch jäh wie ein ausgedrehtes Licht. Die Jahrhundertbäume um die Ubtei warfen ihre Abendschatten in die hohe, Wölsbung des Kreuzganges.

Beit in der Tiefe des Kreuzganges, wo die Tür in die Klausur der Wönche sührte, gleißte ein schwaches Laternenlicht in das Düster und über die bleichen Gesichter der Verwundeten



hin. Lagen da friedlich nebeneinander, der Franktireur, der vielleicht dem Willem Roppenen die Rugel meuchlings in den Ruden jagte. Der Friedensengel des Schmerzes vereinte fie.

Und da war's, als wehten leise, inbrünstige Stimmen durch den heiligen Dammer der Barum find mir einander Rlofternacht: feind? 3ch fannte dich nicht, du fanntest mich nicht. Und wir haben uns gehaft und vernichtet. Warum, oh, warum? . . .

In dem dumpfen Schweigen hodt der Pater Sylvian, die Berlen feines Rofentranges gleiten durch feine Finger: herr, erbarme dich ihrer. . .

Droben im Rapitelfaal hatte man Willi Merkens den Tisch gedeckt. Braten aus dem Rlofterhühnerhof und Bein aus der Rellerei. Ein hallensaal, in deffen firchenhoher Raum= weite der einsam speifende Mensch faft ver= schwand. Buchtige Säulen mit breit ausla= denden Rapitalen, in fühnen Rreuzungen die Steinbogen bis gur Dede hinauf. Langs ben Banden hinlaufend die eichenen Chorftühle. Und Bild an Bild die Leidenstationen des Seilands.

Bon der Gaslampe an der Wand her ein Scheinchen über den Tisch hin. Und fonft überall das weite, lauernde Duntel. Gemurmel wie von betenden Mannerftim= men, ein ganger Chor. Ein dumpfes Bewoge. Die Käuzchen schrien gell im Turm.

Billi Mertens fühlte es über feinen Ruden hinrinnen, ein Frofteln des Grauens. Er dachte ans Daheim, er fah die schimmernde Traulichkeit des Wohnzimmers, er fah das itille, ernfte, leidtragende Beficht feiner Mutter, die breite, gefurchte Stirn feines Baters. Schredte auf. Sorch! Man pochte gegen bas Tor. Stimmen und Schritte. Man hörte den belgischen Urzt über den Rlofterhof rufen. Neue Bermundete, ein größerer Transport.

Die Serviette hinmerfend, eilte Billi Mertens die ornamental geschnitte historische Treppe hinunter, tam in den Bang, traf icon auf Bater Splvian, der ihn zu dem belgischen Urgt beschied. Schwervermundete, viele mit Bauchwunden, fofortige Operation.

Man hatte ichnell einige Betten aufgeschla= gen. Willi Mertens richtete den Operations= tisch her.

Der Belgier ftand ichon in hemdärmeln, desinfizierte sich mit Alfohol, das Operations= feld mit Jodtinftur.

Ein Urtillerift, der fein fraftiges Bebif in

die Lippen einbohrte, um feinen Schmerzens= laut von fich zu geben.

Der Belgier nahm fein Befted aus bem Etui, begann die Bunde zu untersuchen. Willi ihm zur Hand.

"Voyez-vous? Glatter Lochichuß. durchschlagen, Gewebe zerriffen. nicht Triumph unferer modernen fleinfalibrigen Beschoffe, nicht mahr?"

Er tupfte den trockenen Blutschorf ab, der die Bundöffnung verklebt hatte und feine Infektionstoffe von außen einließ.

Sie arbeiteten beide bis in die Nacht hinein. Ein Bermundeter nach dem andern ging durch ihre hande, Freund und Feind, Stöhnende, Fluchende, Geduldige, ja Lächelnde. Und alle dankbar, und alle hilflose, heimwehtrante Rinder, die bärtigen und die jungen.

Bater Splvian trat hinter Willi Mertens, tippte ihn an die Schulter: "Wenn Sie abtommen tonnen, mochten Sie zu Noppenen geben, er municht Sie bringenb.

"Ift's schlimmer mit ihm?"

"Nicht schlimmer, als es leider schon ift." "Ich werde tommen."

Immer tiefer fant die Nacht.

Da war es schon nach Mitternacht, als Billi Mertens nach dem Kreuzgang hinüber= ging. Der Rlofterbruder erzählte ihm, ber Mann wolle an feine Familie geschrieben haben, aber von keinem andern wolle er das besorgen laffen als durch Herrn Merkens aus Aachen. Sie traten durch die Pforte in den Dämmer. Es raschelte im Stroh.

Eine Beftalt hodte in der tiefen Fenfternische. In einen Mantel gehüllt. Gine Frau. "Ber ift die Dame, Bruder?"

"Eine Baroneffe, die wohltätigfte Dame des

Landesadels. Sie hat bei Rardinal Mercier großen Einflußt. Sie tommt uns jett wie von Bott gefandt, um uns die Bermundeten pflegen zu helfen."

Uls die Baronesse den schlanken, hochgewachfenen Feldgrauen vorübertommen, militärifch grußen fah, erhob fie bas Beficht - eine leichte Berneigung — und versant wieder in ihre mnftische Stille.

Der Bruder blieb bei ihr ftehen, benn fie fragte ihn flüfternd etwas. Ein Frauengesicht wie eine Gemme aus Alabafter. Man konnte nicht unterscheiben, wie jung fie noch, wie alt fie schon mar. Aber wenn fie in vornehm überlegener Liebenswürdigkeit fprach, fühlte man, wie schwärmerisch sie in die Romantit (Fortfegung folgt.) diefer Stunde verfant.





In einer breiten und von vielen Menschen begangenen Strage ber Stadt Berlin fteht ein großes und prächtiges Kaufhaus. Als der bittere Krieg ausbrach, beeilte es sich, seine Fenfter mit entsprechenden Auslagen zu ver= feben. Beschickte junge Leute bauten hinter ben Scheiben in fünftlerischer und ansprechender Beife alles auf, was irgendwie auf den Krieg Bezug hatte oder sich gar für den Feldzug verwenden ließ. Da gab es Schautaften voll haltbaren Broviants, Tabak und Zigarren, herz-stärkender und blutwärmender Essen, andere voll warmer Rleidungftude, wieder einige, in denen fich Kriegskarten und sbücher häuften; und ein Fenfter enthielt triegerisches Spielzeug für Kinder, deren Bater ihre sichere Zukunft ertämpften. Da gab es Kanonen und Gewehre, Belte und Munitionsmagen und ganze Berge von Soldatenschachteln.

Auf der oberten Schachtel, deren zurückgeschobener Deckel eine stattliche Artillerie entshülte, stand ein einzelner Soldat. Er war mehr als handgroß, ganz aus seldgrauem Tuch genäht, schön ausgestopft, und das Zeuggesicht war aus lebendigste gemalt. Er hatte blaue Augen und rote Backen, einen breiten lachenden Mund, ersstaunlich große Ohren und eine Nase, die rot, unerschrocken und neugierig in den Himmel starrte. Es war ein frecher kleiner Kerl, hervorgegangen aus eines Künstlers Hand, unverwüstzlich und sicher für jedes Kinderherz erstrebenswert. Es blieben auch viele Leute an dem Fenster stehen und freuten sich über den kecken grauen Soldaten.

Aber auch er sah alle diese Leute und ärgerte sich, daß man ihn in dieser Art begasste. Er wußte wohl, daß er etwas Rechtes war und sich außersordentlich von gemeinen Puppen oder Zinnssoldaten unterschied. Aber er wollte etwas leisten und nicht ein Schaustück für Müßiggänger sein. Er sah draußen Soldaten, große und lesbendige, vorbeigehen, eingekleidet wie er selbst, und er wußte: es war Krieg. Als man ihn aus seiner Schachtel hob und in das Fenster brachte, hatte er die Leute reden hören. Und so wenig er auch von der Welt wußte, sür den Krieg

hatte er doch sofort das richtige Verständnis. Das war ihm eingeboren. War er doch aus echtem Soldatentuch gesertigt, und der Stoss, aus dem er bestand, hüllte jest einen Mann ein, der vielleicht schon in der Schlacht stand oder gar von einer Rugel durchbohrt in der Erde lag.

So brannte denn in dem kleinen Soldaten ein heftiges Verlangen nach kriegerischen Unternehmungen. Er wurde vor Jorn noch röter, als er von Natur aus war, er riß seine blauen Augen erschrecklich auf und hätte sie am liebsten drohend gerollt, wenn ihn die Leute am Fenster lachend musterten. Aber das war ihm versagt. Er mußte zu allem still halten, er war in dem Schaukasten gesangen, und seine Sehnsucht schlug sich an dicken Fenstergläsern wund.

Aber eines Abends kam die Erlösung. Ein junges Mädchen öffnete die Rückwand der Auslage und holte eine Kanone heraus, die im Laden verkauft werden sollte. Und sie vergaß, die Tür sest au schließen. Ein Spalt blieb offen, breit genug, daß ihn der schlanke kleine Soldat passieren konnte. Sein Herz klopfte laut, als er diese Gelegenheit erspähte, und angesichts der nahen Freiheit träumte er schon von herrlichen Schlachtbildern, und in seinen großen Ohren dröhnten die Geschüke.

Das Kaufhaus wurde geschlossen, eiserne Laden schoben sich vor die Fenster, Dunkelheit siel jäh ein, und es wurde still. Da entschloß sich der Soldat. Er kletterte vorsichtig, aber ungebuldig von seinem hohen und nicht ganz sicheren Schachtelberg herunter, stieg rücksichtslos über ganze Armeekorps kleiner Jinnsoldaten hinweg, schlug sich ohne Furcht durch aufgesahrene Artillerie und anstürmende Kavallerie; er überguerte Schüßengräben ungeachtet der in Anschlag liegenden Insanteristen und erreichte den Spalt. Er kam hindurch und stand ganz verloren in dem riesigen Gewölbe des Magazins, das von spärslichen Lampen unheimlich erhellt wurde.

Aber ein rechter Soldat — wie er doch einer war — fürchtet sich vor Schatten ebensowenig wie vor leibhaftigen Menschen. Er marschierte geradeswegs an Ladentischen und Regalen vorbei, ohne sich viel umzusehen, und trachtete nur



nach der endgültigen Freiheit. So kam er an eine Tür, die angelehnt war und ihn durchließ, und dann gab es nur noch ein hohes Gitter, das ihn von der Straße trennte. Schon traf ihn die Luft der Freiheit, eine milde, seuchte Herbstnacht-luft, und er sog sie gierig und entzückt ein. Sie wirfte wie ein berauschendes Getränk auf ihn. Fast taumelnd kletterte er an einem Stab des Gitters empor, schwang sich durch ein Ornament hindurch, ließ sich wieder hinab — und stand auf der schon still gewordenen, unendlichen, freien Straße.

Alles war ihm neu. Die Säufer wuchsen fo riefenhaft empor, in der Luft hingen milde, glanzende Monde und erhellten die Strafe, Menichen gingen vorbei und waren unermeglich groß und ftart. Doch er fürchtete sich vor nichts, der tapfere Soldat. Much hatte er für feine überraschung oder Bunder Auge und Sinn. Er wollte ja fürzesten Weges in den Krieg marschieren. Und fo lief er denn aufs Geratewohl davon. Irgendwo mußte er ein Regiment treffen, denn er hatte gehört, daß es auf allen Seiten Rrieg und Schlacht gabe. Nur hielt er sich vorsichtig an den Häuser= wänden, damit man ihn nicht entdedte und in die Gefangenschaft zurückbrächte. Er war auf der Flucht, entlief feinem Schidfal, um ein Schidfal zu haben. Nun alfo, taum ins Leben getreten, erlebte er ichon Großes und Erregendes und mar in romantischer und munderbarer Situation. Nur eins fiel ihm schwer aufs Herz: er war nicht bemaffnet; er hatte meder Gabel noch Gemehr, auch feinerlei Proviant. Aber - den Hunger fürchtete er nicht; er glaubte fich aller Strapazen gewachsen. Und ausruften wurde ihn schon das erfte Regiment, auf das er ftieg. Oder er murbe dem erften ihm begegnenden Feind die Baffen furzerhand abnehmen, indem er ihn mit seinen blogen Fäuften bezwang. So lief er denn. Die Strafe nahm endlich ein Ende, aber dann tam ein unermeglicher Plat mit Bäumen, mit Bagen und Bahnen und Menschen. Es erforderte geradezu Mut, ihn zu überschreiten. Aber daran mangelte es ja dem Flüchtling nicht. Wie ein fleinwinziger Schatten rollte er über den Blak, an Pferden vorbei, zwischen Automobilen hindurch, erklomm eine ruhige Infel und mußte fich drüben wieder in den Strom des nächtlichen Bertehrs fturgen.

Belch Glück, daß niemand ihn sah oder doch beobachtete. Da stand sogar ein Schukmann, mächtig, unverrückbar und surchteinslößend wie das personissierte Geset. Und selbst der ließ ihn passieren. Damit schien alle Gesahr hinter ihm zu liegen und der Weg in den Krieg offen vor ihm. Aber wie lang war der! Der kleine Soldat begann schon zu ermüden. Nie hätte er sich träumen lassen, daß eine Stadt so groß sein könnte. So ausgedehnt hatte er sich die ganze

Belt vorgestellt. Und er hatte nicht einmal richtige Stiefel an. Er war ja ganz aus Stoff, war im Grunde ein zartes und weiches Gebilde. Um liebsten hätte er zu weinen angefangen. Aber erstens erlaubte das seine Konstitution nicht, und zweitens hatte fich das für einen Soldaten nicht geschickt. Wie? Die Strapagen sollten ja erft beginnen, und er verzagte schon in ihrem Ungeficht? Er riß fich zusammen wie bei einem lauten Rommando und fette feinen Beg fort. Er erwog, ob er fich nicht in eine der Stragenbahnen einschmuggeln follte oder hinten an eins der Automobile hängen. Aber mer meiß, ob die ihn nicht in die Stadt zurudbringen wurden. In der hoffnung, den Beg zu dem unbekannten Ziel abzufürgen, bog er in eine ftille Rebenftrage ein. Da gab es fleine Garten vor den häufern, und es murbe fo finfter, daß man die Sterne am himmel fah; fo ftill, daß der fleine Soldat feine eigenen Schritte hörte. Da fühlte er fich nun mächtig, und er marschierte mitten auf dem Bürgersteig, so stolz, als trüge er schon das Eiferne Rreuz im Knopfloch. Doch nur den Recken ereilt das Schicksal so schnell. Der tapfere Rrieger ahnte nicht, daß es fein Berhängnis war, deffen schweren Tritt er plöglich hinter fich hörte.

Unversehens ergriff ihn eine große Mensichenhand, er wurde emporgehoben und sah in ein lachendes Frauengesicht.

"Sieh mal an," sagte eine lustige Stimme, "was für ein netter kleiner Soldat! Wo kommst du denn her? Hast du dich verlausen? Du gehörst doch in eine Spielstube. Das ist ja etwas

für unfern Jungen!"

Und ohne Umftande legte die große Dame ben Soldaten fich in den Urm, wie man es mit gemeinen Buppen macht, fo daß der Urme vor Schred und Berwunderung überhaupt nicht zum Reden fam, sondern sprachlos alles mit fich geschehen ließ. Er fpurte einen wundervollen Duft, die Dame roch nach Braten und Speck, nach feiner Ruche und gutem Kaffee. Es war nämlich die perfette Röchin eines Offizierhauses, die eben von einem Abendtaffee bei einer Freundin tam. Da hatten sieben tochende Freundinnen einträchtig in einer schönen, getachelten Rüche geseffen und den Rrieg besprochen, in dem fie alle mindeftens einen Bräutigam zu fteben hatten. Es hatte soviel Ruchen und Sahne gegeben, daß von Rriegsnot nichts zu merken gewesen war. Nun hatte die Röchin den Soldaten gefunden. selbst fonnte er nichts nügen, denn er vermochte ihr in feiner Beziehung, mas Berg, Magen und Beift betraf, den ausgezogenen Schat zu erfegen. Aber fie beschloß, ihn dem fleinen Jungen ihrer Berrichaft mitzubringen. Der Berr haupt: mann ftand im Feld, und er hatte feine junge Frau und den fünfjährigen Sohn ichweren, aber ftarten Bergens gurudgelaffen. Das gab ein

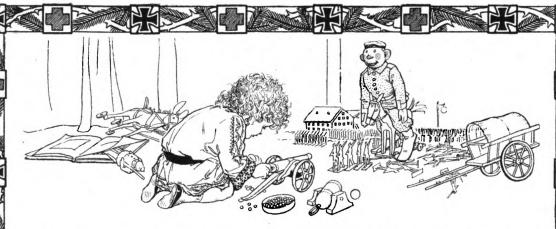

hübsches Spielzeug für den Anaben. Morgen früh sollte er den kleinen Soldaten auf seiner Bettdecke finden!

Gedacht — getan. Noch in der gleichen Nacht wurde der Soldat auf ein duftendes weiches Kinderbett gelegt, das im Schein eines Lämpschens hinter weißen Gazeschleiern dämmerte, und am frühen Worgen fand er sich in den kleinen runden Händen eines Kindes.

"Uch, Muttchen, ein Soldat!" rief ein Glockenstimmchen und jauchzte laut auf. "Sieh mal, was für ein schöner Soldat! Kommt er aus dem Krieg vom Papa?"

Der fleine Soldat glaubte, vor But und Scham vergeben zu muffen. Aber er mar fo ftandhaft! Entwürdigt zum Spielzeug eines Rindes, er, der den Beruf zum helden in fich spürte, machte er ohnmächtige Anstrengungen, fich zu befreien. Er wurde wie ein gemeiner Zinnsoldat behandelt, und es konnte ihn wenig tröften, daß er feiner Größe wegen zu ihrem Unführer ernannt wurde. Ja, er bekam fogar ein Pferd zur Berfügung gestellt. Aber erstens war es zu klein für ihn, und zweitens hatte er nicht reiten gelernt und konnte sich nicht immer einwandfrei im Sattel halten. Oft fturzte er o Schmach! - angesichts seiner Urmee und begrub unter fich gange Regimenter. Rur gut, daß diefe widerftandsträftigen Binnmenschen fo schnell wieder aufstanden.

Er verschanzte sich in Schweigen und Hochmut, er reckte seine unerschrockene Nase noch höher und troziger und beteiligte sich in keiner Beise an den Unternehmungen seiner Kameraden. Er würdigte sie keines Wortes und nahm an ihren nächtlichen Diskursen niemals teil. Er verachtete diese großsprecherischen Pläne, die alle in nichts zersielen, sobald am Morgen ein fünfjähriger Knabe das Kommando ergriff und Schlachten nach seinem Kriegsplan entwickelte.

Der kleine Soldat stand im heftigsten Feuer unerschüttert. Erbsen prallten unschädlich an ihm ab, kein Mörsergeschoß warf ihn um, während es anderseits ganze Bataillone hinmähte. Oft war er der einzig überlebende nach blutigem Gefecht und konnte sich doch des billigen Triumphes nicht freuen. Denn alles war ja Spiel, und er schmachtete nach Wirklichkeit. Er blieb dauernd gekränkt. Eine höhnische Laune des Schicksals hatte ihm einen sachenden Mund gezgeben. Er bemühte sich, seine Mundwinkel verzächtlich herabzuziehen und spöttisch zu grinsen. Als es nicht gelang, beschloß er, das Lachen für den Ausdruck seelischen Gleichmuts und geistiger überlegenheit zu nehmen.

Aber er sollte bald erlöst und der Erfüllung seiner ehrgeizigen Wünsche nähergeführt werden.

Es tam ein Bericht des herrn hauptmann aus dem Feld, daß ein Unteroffizier feines Bataillons verwundet in einem Lagarett der Stadt liege und mundliche Gruße und Berichte für die junge Frau habe; sie solle ihn besuchen. Das murde nun in Gile bewertftelligt. Gin großer Rorb mit Liebesgaben für den Unteroffizier und andere Bermundete murde gepadt, und der fleine Junge sollte als rechter Soldatensohn mitgeben und Blumen für die Leidenden bringen. Er bekam die Urme voll Aftern und Relten und Reseden, aber das schien ihm nicht genug. Er wollte gern etwas aus eigenen Mitteln ftiften, und ichon im Fortgeben entschloß er fich zu einem Liebesopfer. Er nahm den fleinen Stofffoldaten, fein liebstes Spielzeug, und erklärte, ihn dem Bermundeten schenken zu wollen. Die Mama lachte, hatte aber nichts dagegen. Und so fam der kleine Soldat zwischen die Blumen, wo er fich fehr unbehaglich fühlte, und murde neuen Abenteuern entgegengetragen. Er munderte fich im ftillen, wie machtlos die Rreatur und wie mächtig das Schicffal ift. Da wurde einfach über ihn verfügt, und er mar miderstandslos einer höheren Beftimmung ausgeliefert. Ohne auch nur ein Glied geregt zu haben, fand er fich ploglich in einem haus, das scharf und ägend roch. Er tam in einen Saal, wo in zehn Betten bleiche Männer lagen und faßen, und einem wurde er aufs Riffen gefett. Ringsum murde gelacht, und Bige flogen herüber. Der fleine Soldat errotete und redte feine tropige Nafe. Seine großen Ohren zudten beinah, aber zugleich erfüllte ihn

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY



doch Stolz und Ehrfurcht, hier war er unter feinesaleichen! Das waren Soldaten, von Rugeln verwundet, vom Feuer getauft. Sie waren durch Not und Schmerzen gegangen und lachten dennoch. Er blähte sich, der Rleine, als hätte er felbst schon alle Berdienste gesammelt, denn er mußte noch nicht, daß Berdienft bescheiden und freundlich macht. Hochmütig faß er auf dem Bett des Unteroffiziers und muchfte nicht

vor lauter Hochmut.

"Ich schenke dir meinen Solbaten," fagte ber Junge zu dem Unteroffizier, "du kannst gern mit ihm fpielen, er halt viel aus. Blog reiten fann er nicht, er ift zu fteif. Aber ftehen tut er gang feft, und die Rugeln haben ihm nichts an. 3ch habe fehr gern mit ihm gespielt, er fieht so brollig aus, aber du follst ihn haben, weil du verwundet bift, und weil mein Papa dein hauptmann ift. Wenn du wieder in den Rrieg gurudgebit, tannit du vielleicht den Soldaten mitnehmen. Da tommt er mal raus, und du tannst ihn meinem Bapa geben und fagen, daß es meiner war. Und er foll ihn mir wieder mitbringen, ja? Aber jest gehört er dir."

Der Unteroffizier versprach alles. Er mußte viel erzählen von Schlachten und wie fie alle ihren herrn hauptmann liebten. Dann erzählte er, wie fie ein Dorf gefturmt hatten. Alle Goldaten festen fich auf und hörten zu, blaß die einen, rot die andern. Sie maren alle irgendwo dabeigemesen und beneideten sich doch gegenseitig um die beftandenen Gefahren. Und dann er= zählte der und jener von sich. Sie bekamen Blu-men und Zigarren und Obst. Der kleine hauptmannsohn ging von Bett zu Bett und bedachte jeden einzelnen. Indeffen faß die Mama bei dem Unteroffizier und konnte nicht genug von ihrem Mannhören. Der Unteroffizier hoffte, bald wieder in die Front gurudtehren gu tonnen, und erhielt viele Aufträge für den herrn hauptmann.

Der kleine Soldat hörte mit fieberroten Baden zu. So nah war er dem Rrieg! Das Herz schlug ihm bis in den Hals. Und nun hörte er alle Tage von friegerischen Dingen. Der Unteroffizier hatte ihn immer bei sich sigen, und wenn er mude war, spielte er ein bigchen mit ihm, streichelte ihn, kommandierte ihm. Und manchmal manderte der fleine Soldat von Bett zu Bett und hand zu hand. Er murde der Liebling aller und fühlte fich wohl und zufrieden, denn nun war ihm ja der Rrieg gewiß. Er lachte breit über das ganze freche Geficht und murde fteif und fteifer vor lauter Duntel.

Und dann ftand ber Unteroffizier auf und war gefund. Und eines Tags wurde der fleine Soldat eingepactt. Es murde dumpf und duntel um ihn, aber er ertrug alles geduldig, denn er wußte: bald mußte ihm die Schlachtensonne aufgehen!

Und ehe als er gedacht, wurde es hell um ihn. Zugleich hörte er nah und fern ein Grollen und Rollen, ein Knattern und Braffeln. Es mar ein trüber Morgen, Wolken oder Rauch zog über den Himmel. Die Luft war naß und roch schlecht.

Der kleine Soldat mar gang erschüttert und von Seligkeit wie verftort. Er mar mitten in einem Schügengraben. Das mar ein langer Bang in der Erde, mit Bohlen ausgelegt, hier und da mit Uften und Brettern überdacht. Goldaten überall. Der Rauch eines Feuers und Geruch verbrannter Kartoffeln. Un einer Stelle war etwas wie eine Höhle ausgeschaufelt, ein unterirdisches Zimmer; darin lag Stroh, lagen Matragen, ftanden zwei Stühle, ein Seffel, ein Tisch. Gine große Uhr tidte in einer Ede, und ein sußes gelbes Hundchen schlief friedlich aut einem blauseidenen Ranapee. Dort faß gerade der hauptmann, und ihm murde der fleine Goldat übergeben. Der Unteroffizier mußte alles erzählen, und inzwischen lag der Goldat in des



Hauptmanns kalter Hand. Die hielt ihn fest und streichelte ihn, und der bärtige Mann sah ihn zärklich und liebreich an.

"Mein Junge", sagte er seise zu ihm und sagte das in den folgenden Tagen noch oft heimslich und kosend. Wenn sich der Hauptmann auf die Matrahe zum Ruhen segte, dann nahm er den kleinen Soldaten mit sich, und Gott weiß, an was alles er da dachte, an seinen Sohn, der mit dem Soldaten gespielt hatte, an die schöne, junge Frau, die er zurückgelassen hatte, und daran, ob er wohl wirklich eines Tages seinem Jungen das Spielzeug wieder mitbringen würde, geheiligt durch Schlachtendampf und Blutdunst.

Alber am Tage wurde der kleine Soldat ins Feuer gestellt. Der Hauptmann selbst stellte ihn oben am Rand des Schützengrabens auf, er buddelte ihn bis zu den Knien ein, und da stand nun der Tapsere vor dem Feind, im Angesicht des Todes, und erlebte seine Sehnsucht. Über ihn hinweg pfissen die Rugeln und zischten die Granaten. Die weißen Wöltchen der Schrapsnells hingen über ihm und spien ringsum Bereberben nieder. Aus unsichtbaren Schlünden stieg Feuer, unsichtbarer Tod schwirrte, bohrte sich in die Erde und wühlte sie auf, daß sie wie Wasserstrahl emporsprang und als brauner Regen niedersiel. Bon den Hügeln schwangen sich Rasteten auf, blaß im trüben Tag. Ganz fern war



Feuerschein, am Horizont krochen schwere finstere Wolken. Die Erde zitterte von den Schüffen der Kanonen. Rachts spielten riesige Lichtsstrahlen im unendlichen finstern Raum.

Der kleine Soldat stand unerschrocken auf seinem Posten. Das Erlebnis spottete seiner Träume. Er konnte nicht dreinschlagen und Mann an Mann kämpsen. Die Schlacht war über den einzelnen hinausgewachsen. Der Feind war etwas Unsichtbares und der Tod ein Meuschesnörder. Aber ohne mit der Wimper zu zucken, starrte der Soldat zum Feind hinüber.

Bisweisen ging es im Schützengraben luftig zu. Dann spielte einer auf einer Harmonika, ein anderer auf einer Flöte, und andere tanzten. Dann geschah es auch, daß drüben beim Feind sich unversehens Köpfe über die Erde hoben und mit Gesang in die Musik einstelen. Unverständs liche Worte wurden hinübergeworsen, und die Gegner ließen die Gewehre ruhen und sachten sich zu. Einer hob den kleinen Soldaten in die Höhe, und von drüben kamen Gesächter und Ges schrei, und als Antwort stieg dort auf einer Bas jonettspize ein Frauenhut auf, mit wallender Feder und bunten Blumen. Und eine Stunde später war das Zwischenspiel vergessen, und die Unsichtbaren beschossen sich.

Eine Rugel traf den kleinen Soldaten. Sie riß ihm den rechten Arm fort. Er fiel um und wurde in Sicherheit gebracht. Ein geschickter Junge nähte ihm die Bunde zusammen. Nun war er ein Krüppel, aber er lachte weiter und ließ sich wieder auf dem Ball aufstellen und hob die unerschrockene Nase nur noch stolzer in die trübe Luft. Bind und Better hatten seine roten Backen gebleicht, seine schöne feldgraue Unisorm war beschmutzt und verblichen, er sah richtig wie ein Krieger und Held aus. Aber noch mit einem Arm wollte er dem Baterland dienen. Er starrte zum Feind hinüber und spähte nach seinen Stelsum Feind hinüber und spähte nach seinen Stels

lungen aus und ließ sich nicht anfechten, als ein Granatsplitter ihm noch die Bruft aufriß. über Schmerzen und Wunden lachte er.

Un einem Abend ftand er wie gewohnt auf feinem Boften. Das Feuer verftummte. Soch oben gingen die Sterne am blaffen himmel auf, die Schlacht wollte einschlafen. Mus dem Schützengraben ftieg ein foftlicher Duft von Erbswurft und Speck, und das gelbe Sündchen, das hungerte, fläffte ungeduldig mit feinem hellen Stimmchen. Da tam der herr hauptmann und wollte den fleinen Soldaten von feiner Warte holen. Er nahm ihn gärtlich in die Hand, fah ihn freundlich an, und dann redte er fich und hob den Ropf über den Grabenrand in die freundliche Abendluft hinaus. Er atmete tief ein bigehen Frieden ein und fah zu den Sternen empor. Da hing plöglich über ihm ein fleines weißes Böltchen. Aber das mar der Tod. Ein Schrapnellsplitter bligte herab, er riß dem fleinen Soldaten faft den Ropf ab und drang dem hauptmann in die Bruft. Dort zerschlug er das tapfere und zärtliche Berg.

Als die Leute ihren Hauptmann begruben, wollten sie ihm den kleinen Soldaten mit in die Erde geben. Aber der Unteroffizier löste ihn sanst aus der Hand des Toten und tat ihn zu Ring und Wedaillon. So kam der kleine Soldat mit den übrigen Reliquien zu der Hauptmannsfrau. Wan hatte ihm das Eiserne Kreuz des Toten um den Hals gehängt, der nur noch an einem Faden baumelte, und so kehrte er heim wie ein Held und Sieger. Aber er hatte ja auch alles erlebt, was eines Wannes wert sein kann.

Er hatte nun nichts dagegen, mit einem Arm und hängendem Kopf vom Schauplatz der Taten abzutreten und ehrenvoll penfioniert in einem blitzenden Glasschrank zwischen edlen und kostbaren Gegenständen der Erinnerung und Berehrung ein pietätvolles Altern anzutreten.

PRINCETON UNIVERSITY



# PUNKTAL~GLÄSER

Neue punktuell abbildende Brillengläser

Korrektions-Brillengläser

für Kurz- und Weitsichtige

### **Deutliche Abbildung**

bei jeder Blickrichtung von der Mitte bis zum Rande des Glases

Altes bikonvexes Neues Punktalglas Brillenglas von CARL ZEISS, Jena -----O- nr n r ...00..... 100 100..... DF nr 200 .20° 10 30° .30°

Diese Bilder werden wahrgenommen bei einer Ablenkung der Blickrichtung um 10°, 20°, 30° von der Achse

Wesentlich größeres Blickfeld

als bei den gewöhnlichen Brillengläsern

Ausnutzung der natürlichen Beweglichkeit des Auges

Der Träger von Zeiss-Punktalgläsern orientiert sich in der Umgebung ebenso wie der Normalsichtige durch das Blicken. Die Beweglichkeit seiner Augen wird nicht eingeschränkt, wie es bei den alten Brillengläsern der Fall ist, die den Brillenträgern beim Fixieren oben, unten oder seitlich gelegener Objekte zu Kopfwendungen nötigen. Brillen mit Punktalgiäsern sind daher ohne Mechanismus als Schießbrillen verwendbar.

Nur durch Optiker zu beziehen.

Berlin Hamburg Mailand



Wien **Buenos Aires**  Prospekt Opto 12 kostenfrei.

Heizöfen "Marke

sind die besten. Preislisten und Aufgabe von Bezugsquellen durch Metallwarenfabrik

Meyer & Niss G.m.b. H.



Taschenlamper



bis 400 Brennstunden laut Prüfung einer technischen Hochschule

fabriziert

Alfred Luscher, Dresden-Altstadt, Grüne Straße Nr. 20.



Beste und billigste Bezugsquelle für solide Photogr. Apparate in einfacher bis feinster Ausführung u. sämtl. Bedarfsartikel. Jliustr. Preisliste Nr. 7 kostenl. DirekterVersand nach allenWeitteilen



MAIZENA

DURYEA

elegant u. billig gekleidet gehen? Dann verlangen Sie kostenlos unseren Katalog No. 3 für wenig getragene Kavaliersgarderoben. Risiko ausgeschlossen!

kennen und verwenden das seit über 50 Jahren in Deutschland eingeführte und unübertroffene Maismehl

Wollen Sie Petroleum-

verwechseln dasselbe nicht mit anderen ähnlichen Produkten.

Wir machen nochmals besonders darauf aufmerksam, daß "Maizena



In der jetzigen Zeit sollte jeder bestrebt sein, billige und doch kräftigende, schmackhafte Speisen herzustellen. Die-ses ist durch die Verwendung von "Mai-zena" möglich, und finden Sie Rezepte für viele schmackhafte Speisen in unserem kostenlos erhältlichen Kochbüchlein.

Schreiben Sie noch heute an uns, oder send. Sie uns den folgend. Abschnitt ausgefüllt (Drucksache 3 Pf.)

Ort u. Straße.

Cern Products Co. m. b. H., Hamburg 15, Abt. 2.

Ähmaschinen

Anerkannt bervorragende Präzisionsarbeit Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik Baer & Rempel

gegr. 1865. Vertreter in allen Städten.

PRINCETON UNIVERSITY

Befprechung einzelner Berte vorbehalten. Rudfendung findet in feinem Fall ftatt. D. Cottfried Traub: "Kampf und Frieden". (Geb. 4 M.)
— heinrich Lhohft: "Der Glaube des Tapferen". (Geb. 2 M.)
Stuttgart 1914, Berlag J. Engelhorns Rachf.

Richard Schaukal: "Eherne Sonette". (1 M.) — "Kriegs-lieber aus ofterreich". 1. heft. (50 Pf.) München 1914, Berlag

lieder aus Osterreich". 1. Heft. (50 Pf.) München 1914, Verlag Georg Müller.

B. G. Neander: "Der Mensch und seine Entwicklung", dars gestellt in archäologischen Komanen und Novellen. 1. Reihe 2. Buch: "Psahlbauzeit". (Geh. 3 M., geb. 3.75 M.) — 1. Neihe 3. Buch: "Neu-Atlantis und Wat Sumerim". (Geh. 2.50 M., geb. 3.30 M.) — Otto Helm ut Hopfen: "Verdorben zu Berlin". Koman. (Geh. 4 M., geb. 5 M.) — Felix Philippi: "Carneval". (Geh. 3 M., geb. 4 M.) — E. Hößfer: "Cieger". Koman. (Geh. 3 M., geb. 4 M.) — Helix Philippi: "Carneval". (Geh. 3 M., geb. 4 M.) — Hen nings ehender Erde". Zeitgebichte. (Geh. 1.50 M., geb. 2 M.) Bressau 1914. Sämtlich erschien in der Schles Berlagsanstalt von S. Schottlaender A.-G.

"Flemmings Spezialfarte für den Kriegs-

"Flemmings Spezialtarte für den Kriegs-fchauplat in Polen". Maßstab 1:600,000. Herausgegeben von Prof. Dr. Rettler. (1 M.) Berlin und Glogau 1914, Carl Flem-ning Berlag U.-G.

"England und die französisch elgischen Kanal-ten". 1:1,500,000. Mit Plan von London und Spezialplan des Lüften". Ranals mit Angabe der Seetlefen. Herausgegeben von Brof. Dr. Rettler. (1 M.) Berlin und Glogau, Carl Flemming Verlag A.G.

Dr. Georg Baum: "Kriegsbüchlein für das deutsche Haus". (2.85 M.) Stuttgart 1914, Berlag von H. Heß. Geh. Reg.-Rat Pütter und Dr. Kaminer: "Kriegs-dokumente". Erzählungen der Berwundeten der Kgl. Charité aus den Schlachten im Osten und Westen 1914. 49 S. Leipzig 1914, Berlag Georg Thieme.

### Verschiedene Mitteilungen.

— Rückgratverkrümmungen. Berühmte Autoritäten auf dem Gebiete der orthopädischen Behandlung von Rückgratverkrümmungen aller Art haben die hervorragenden Eigenschaften des Haas'schen Redressionsapparates anerkannt. Von diesen Vorzügen wird als der wichtigste der Umstand geschildert, daß die Patienten die Apparate ohne Beschwerde auch während der Nachtruhe anbehalten können und in dieser Zeit den Körper der unentbehrlichen Stütze nicht zu berauben brauchen. Interessante Broschüre sendet kostenlos Zentrale Franz Menzel, Dresden-Blasewitz-A.

Annahme von Inseraten bei August Scherl G. m. b. H., Berlin SW 68, Zimmerstraße 36—41, sowie in den folgenden Filialen: Bremen, Obernstraße 38 I. Breslau, Ohlauer Straße 87 II. Cassel, Königsplatz 531, Dresden-A., Prager Str. 35. Biberleid, Kaiserstraße 71, Prankfurt a. M., Kaiserstraße 10. Halle a. S., Gr. Steinstraße 11. Hamburg, Neuerwall 2. Hannover, Georgstraße 20, Köln a. Rh., Wallrafplatz 21, Leipzig, Petersstraße 22, Magdeburg, Breite Weg 1841, München, Theatinerstraße 31, Rirnberg, Karolinenstraße 51 II, Straßburg i. B., Gutenbergplatz 7, Stuttgart, Königstr. 111, — Der Preis für die viergespatene Nonpareille-Zeile oder deren Raum beträgt 3,50 Mark, unter der Rubrik "Stellen-Angebote" Mk. 1.—, unter der Rubrik "Stellen-Gesuche" Mk. 0.80. — Inserate müssen spätestens vierzehn Tage vor dem Erscheinungstage aufgegeben werden.



### Krankenfahrstühle Rrankenmöbel ieder Art liefert die Spezialfabrik

**Richard Maune** Dresden-Löbtau 9

In jed, größ, Stadt w. Verkaufst, nachgew.

Viele wissen es nicht!

daß die allein echte

Dr. Lahmann-Unterkieidung

die einzig gesunde, angenehmste Wäsche f. Damen, Herren u. Kinder ist die weltberühmten

das dankbarste u. beste im Gebrauch.
Katalog vom Spezial-Depot und
Johannes

Lacet de Spezial-Depot und
Johannes Bleyles Knaben-Anzüge

aenisch, Schönau an der atzhach 19 i. Riesengeh. Geg. 1873.

Katzbach 19 i. Riesengeh. Geg. 1873. Versand von Feldpostbriefen!

Polytechn. Stre Institut

Vortragsbeginn i. Kriege: 7. Okt. u. 7. Jan. Progr. umsonst.

Lehrpidne und Prospekte aller Unterrichtsanstalten vermittelt kostenios die Anzeigenverwaltung der "Woche", Berlin SW68.



Seellsche Behandlung für Angst- und Zwangsgedank.
Dr.phil. Bartsch, Essen-R., Johannast. 12

militär-Vorbereitungs-Anstalt für die Fähnrichprüfungen.

Nimmt nur Fahnenjunker und Kriegsfrei-willige, die übertreten. Jede sachkund. Auskunft. 1914 bis November bestand. 207. BERLIN W 57, Bülowstr. 103. **Dr. Ulich.** 

Butters Vorbereitungsinstitut Hirschberg I. Riesengeb. Streng ge-regelt. Panelageb. Hirschberg i. Riesengeb. Streng ge-regelt. Pensionat. Halbj. gymnas. u. reale Zöten. Hunderte von exzell. Erfolgen.

Töchter-Bildunge-Institut, gegr. 1873, staatl. konz. wissenschaftl., gewerbl., wirtschaftl. Ausbildg., Musik-, Mal-, Tanzstunden. Individuelle Pilege. Großer Besitz mit Park. Waldnähe.

Dr. phil. Curt Weiss u. Frau.

### WEIMAR.

Prospekt durch

### Stellen Angebote

Inserate unter dieser Rubrik kosten M. 1. für die einspaltige Nonpareillezeile.

Vertreter für Militärartikel sucht P. Holfter, Breslau 181.

Buchhandlungsreisende suchen Gutberlet & Co., Buchhandlung, Leipzig-R.

Garantiert dauernd gutlohnende

### Heimarbeit

erhält jede Dame durch leichte Handarbeit. Die Arbeit wird nach jedem Orte vergeben. Näh, durch Prospekt mit fert, Muster geg. Einsendung von 40 Pf. in Marken bei Rosa Gebhardt, Scheldegg 1. Algäu (Bayern). Reelles Versandgeschäft, erste Referenzen.



Petrol Hahn

Haarwasser von Apoth. C.Hahn, Genf.

behebt Schuppen verhindert Haarausfall

erzieli das schönsie Haar

Fabrik: Ernst Schaufler, Stuttgart

Berlin. may Verlang. Sie neue illustr. Preisliste M Max Sellge, Bln., Kurfürstenstr. 71

Baumkuchen ,

### Dr. Ernst Sandow's Kohlensäure-Bäl

besitzen alle Vorteile anderer Systeme ohne deren Nachteile und sind die billigsten.

Langsame, starke Gasentwicklung. Keine flüssigen Säuren. Kein unangenehmer Geruch. Keine Apparate oder dergl.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

Briefmarken echt und verschieden

1000 versch. 12.—, 100 Ubersee 1.35 40 deutsche Kol 2.75, 200 engl. Kol. 4.56 Albert Friedemann

LEIPZIG, Härtelstraße 23/18

Zeitung und Brigimarken-Katalop Europa 🎎

Deutsche Kriegsmarken in Belgien verausgabt, 3, 5, 10, 25 C. 75 Pf., gestempelt 1.— Mark.

Oesterr. Kriegsmarken 5, 10 Heller 25 Pf., gestempelt 35 Pf.



Steckenpferd-Seife

die beste Eilienmildy-Geife für garte weiße Baut. Sie sopfg.

Briefmarken, 30,000 verschiedene seltene, gar. echt, auch Postkarten, versende auf Verlangen zur Auswahl ohne Kaulzwang

Karmelitergeist "Tutwohl"
(vorzüglich wirkendes Massagemittel)
ist die Krone aller Hausmittel,
12 Flaschen 3.— M., bei 24 Flaschen 6.— M.

Liektr. Militärlampe, die Beste z. Anhäng.
Iampe, die Beste M. 2.50, Ersatzbatterien
60 Pf., Birnen 80 Pf., nur la, franko gegen
Voreinsend, d. Betrags, Nachn. 20 Pf. mehr.



Zentrale Berlin W.8 Friedrichstr. 182

## Im FELDPOST-BRIEF

versäume niemand, für seine ANGEHÖRIGEN im Felde

1 Tube KALODONT und 1 Stück TOILETTE-SEIFE

zur Verhütung von Infektions-Krankheiten aller Art zu senden.

F. A. SARG'S SOHN & CO.

WIEN I. Neuer Markt 8.

BERLIN SW 61, Blücherstraße 22.

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY Prospekte der nachstehend aufgeführten Inserenten sind kostenlos entweder direkt zu beziehen oder durch das Reise-Auskunfts-Bureau des "Berliner Lokal-Auzeigers". Berlin SW 68, Zimmerstr. 36—41, sowie durch die Geschäftsstellen von August Scherl G. m. b. H. in Berlin und in den größeren deutschen Städten, ferner in Wien u. Zürich

Die Reihenfolge der einzelnen Inserate gibt keinen Anhalt über Rangverhältnisse der betreffenden Hotels etc.

Bad Polzin Kaiserbad Sanatorium, Dr. med. Hölzl.

Norddeutschland. Herbst- u. Winterkuren.

Brandenburg. Eberswalde Sanat. Drachenkopf, phys.-diät. Heilanst. Dr. med. Heidemann. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. 4. Bellair. Fernspr. 97.

Toltersdorfer Schleuse b. Erkner-Berlin. Sanat. f. Lage a. Wald u. Wass. Dr. Paul Grabley.

Zeklendorf (Wannseeb.) b. Berlin. Erholungsh. u. Sanatorium Konrepos, f. Nervenleidende, Erholungsbedürftige

Hotel du Nord, Haus I. Rgs. Neuerb. m. all. Komf. Elektr. Licht, Zentralbzg. Lift. Zim. v. M. 3.— an. Bes. Gust. Riedel.

Schreiberhau "Hotel Pension Lindenhof" (Stat. Ober-Schreiberhau), Mod. Haus, ruh. staubfr. Lage. Aussteht aufs Hechgebirge. Mäß. Preise. Prosp. Tel. 3.

Westdeutschland.

Bad Heuenahr Hellanstalten für Zuckerkranke. Sommer- und Winterkuren. Prosp. d. Dr. Külz.

Teutoburger Wald.

Sachsen.

Bad Lippspringe Arminiusquelle (das alte Bad Lippspringe), mäbertroffen geg. Lungenleid., Asthma u. Kehlkopfkatarrhe, bes. im Beg. 1918: 9000 Kurgäste. Prosp. d. d. Brunnen-Administ. der Arminiusquelle.

Mitteldeutschland.

Rad Schmiedeberg
Rheumatismus, Ischias, FrauenPrespekt durch den Magistrat.

Bezirk Halle, Städt. Eisenmoorbad, besonders gute Heilerfolge bei Gicht, u. Nervenleiden. Herrlicher Wald.

Bad Wildungen Hotel Quisisana. Vornehmstes Haus. Im Kurpark. Reelle Preise. Das ganze Jahr offen. Prosp. postfr. M; Möbus.

Bresden-Strehlen Sanatorium (außerhalb der Stadt) f. Nerven-,
Hers-, Stoffwechselkrankh, und verw. Zust. Mod.
Komf., ganz neu erbautes Haus, alle neuzeitl. Einr.
Individ. Beh. 20 Pat., 2 Aerzte. Josefstr. 12b. Tel
1946. Chefarzt Dr. Curt Schmidt.

Sanatorium für Nerven- u. Stoffwechselkranke, Herz-u. Nierenleiden, Entziehungskuren u. Erholungsbedürf-San.-Rat Dr. Römer.

Presp. grat. Verkehrsausschuß.

Refoldsgrün i. Vgtl. Heilanstalt f. Lungenkr. Eisenquelle, Rad.-, Tuberkulink., Kehlkopfbehandl. Hofrat

Zöbisch-Reiboldsgrün Unterkunftsh. für Wintersportler und Er-holungsbedürft. Prospekt d. d. Verwaltung.

Ballenstedt Sanatorium Dr. Rosell, innere Erkrankungen. Nachbehandlung von Kriegsschädigungen. Zandersaal. Prosp. frei.

Sanatorium Hahnenklee, Oberharz, 600 m. Bleibt während d. Krieges geöffn. Vorzugspreise f. Krieger u. Offiziere. Prosp. San.-Rat Klaus, Nervenarzt u. Arzt f. inn. Krankh. Hahnenklee

Hasserode Villa Daheim, Erholungsh. u. Sanator. Diät. Bäd.-, Liegek. Ia Ref. Mäßige Preise. — Haus Clara, Heim für Alleinstehende. C. Girand. Dr. Morgenroth.

Sülzhayn Süd-Harz. Sanatorium "Otto Stubbe" für Leichtlungen-kranke. Beste Lage im Südharz. Spezialarzt. Prosp. Heilaustalt f. Leichtlungenkranke, Sanatorium "Hohentanneck". Zimmer inkl. Kur u. Verpfl. 5.50—7.50 M. Eig. Anstaltsarzt. Prospekt frei.

Thüringen. Schwarzeck b. Bad Blankenburg-Thür. (Schwarzatal). S.-Rat f. nerv. u. innere Kranke. Leit. Aerzte: S.-Rat Dr. Wiedeburg, Dr. Wichura, S.-Rat Dr. Poensgen, Dr. Król. Sämtl. moderne Wohnungs- u. Kureinrichtungen. Prosp. frei.

Tannenfeld Kurhaus für Nerven- und Gemütskranke, bei Nöb-denitz S.-Alt. Prospekt durch Dr. Tecklenburg.

Süddeutschland.

Frankfurt a. M. Fürstenhof (Carlton) Hotel Bahnhof-platz.

Wiesbaden Hot, Schwarzer Bock, Bäder v. Kochbrunn, beste Hotel Badhaus Goldener Brunnen, neues f. bürgerl. Haus, mod. Komf. Badhaus m. ahlen Etagen d. Fahrstuhl verb. Eig. Queille. Pens. inkl. Badvon M. 6.00 an. Auch f. Winterkuren besonders geeignet.

Badischer und Württembergischer Schwarzwald.

St. Blasien Pension Waldeck, 1. Leichtlungenkr., gedeckte Liegehalle. Währ. d. Krieges geöfin. Mäß. Preise. A. Peltz.

Bayern.

Bad Reithenhall Sanator. Bad Reichenhall. Erstklass. Anstalt für Rekonvaleszent., interne Frauenu. chirurg. Leid. Sommer- u. Winterstat. Reichenhall. Kurmittel i. Hause. Alexanders bad Fichtelgeb. Mod., ärztlich geleit. Kuranstalt. Stahl- u. Moorbad m. Hotel u. Pens. Elektrische Beleuchtung. Aute-Garage. Ganzes Jahr geöffnet. Ausführl. d. und Prospekt Badeverwaltung.

Kainzenbad b. Partenkirchen Neuerb. moderne Kur-Nervöse u. Erholungsbedürftige. Moor- u. Schwefelbad. Jahresbetrieb. Prosp. d. d. Verw. Dr. Behrendt, Dr. Hingst.

Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim. Klin. geleit. Sanator. I. innere, Steffwechsel-, Norvenkranke und Erhol.-Bedürft. Moderne Einrichtung. f. Diagnostik u. Therapie, Diāt-bal. Schönster Winteraufenthalt. Bleibt auch während des Krieges geöfinet. Neues Kurmittelhaus. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekt. 5 Ärzte.

Oesterreich-Ungarn.

Gries bei Bozen, Sanatorium für Leichtkranke der Atmungsorgane. Leilender Arzt Dr. Malier.

Meran Ruhige Winterstation. Reiche Kurmittel. Theater, Sport.

Kurmusik. – Prospekte d. d. Kurvorstehung.

Tátra Széplak Weszertheim, 1010 m ü. d. M. Höhenkurort, Touristenstat., Wasserheilanstalt, Sanatorium f. Nerv.- u. Basedowkranke, ganzjähr. Betrieb. Ungarn. f. N Wintersport. Prospekt gratis.

Hrosa Hotel Excelsior, neu, I. Rgs. Elektrische Bahn Chur—Arosa: Fuhrwerk am Bahnhof. Bes. Müller-Oberrauch.
Hotel Rhätia und Villa Germania. I. Rg. Modern. Komf., beste Lage am Wald. Deutsches Haus.

Basel Grand Hotel Univers. Modernstes Haus am Platze. Haus des Deutschen Offizier-Vereins.

Davos-Platz Waldsanatorium. Leitender Arzt: Prof. Dr. Jessen. Näheres d. Prospekt.

Davos-Dorf Neues Sanatorium. Alle hygienischen Einrichtungen. Gr. Vestibül. Terrasse. Prospekte. Besitzer M. Neubauer. Arzt Dr. Hermann Frey.

Locarno-Orselina Kurhaus Victoria. Sanatorium auch während d. Krieg. geöfin. Arzt Dr. Haslebacher.

Montreux Grand Hotel Eden, neuest. Haus I. Rg., beste Lage a. See u. Kursaal, all. Komf. A. Eberhard.

Pura b. Lugano, Tessin. 400 m. Pension Conradin. Mod. Haus. F. Rekonvalesz. s. ang. Aufenth. Aufmerks. Pflege. Pens. m. Z. v. Fr. 5 an.

Spanien.

Balearen Palma de Mallorka. — Grand Hotel und Villa Victoria.

Am Meer gelegen. I. Ranges. Das ganze Jahr geöffnet.

### Ihren **Export** nach Holland

Schweden, Norwegen und Dänemark fördern Sie in sehr wirksamer Weise durch regelmäßige Benutzung unserer monatlich einmal in erhöhter Auflage erscheinenden Sondernummern. Fordern Sie Insertionsofferte.

Export-Woche, Abteilung für Anzeigen, Berlin SW 68

Drud u. Berlag von Augult Scher G. m. b. S., Berlin SW, Zimmerlir. 36:41. — Für die Redaltion verantwortlich: Chefredalteur Paul Dobert, Berlin; in Oesterreich Ungarn für die Bedaltion verantwortlich: B. Wirth, Ried VI. Hos achgasse 17, sür die Herausgabe Robert Wohr, Wien I, Domgasse 4. — Für den Anzeigenteil verantwortlich: A. Piensaf, Berlin. PRINCETON UNIVERSIT

Digitized by Google

Original from PRINCETON UNIVERSITY







